

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





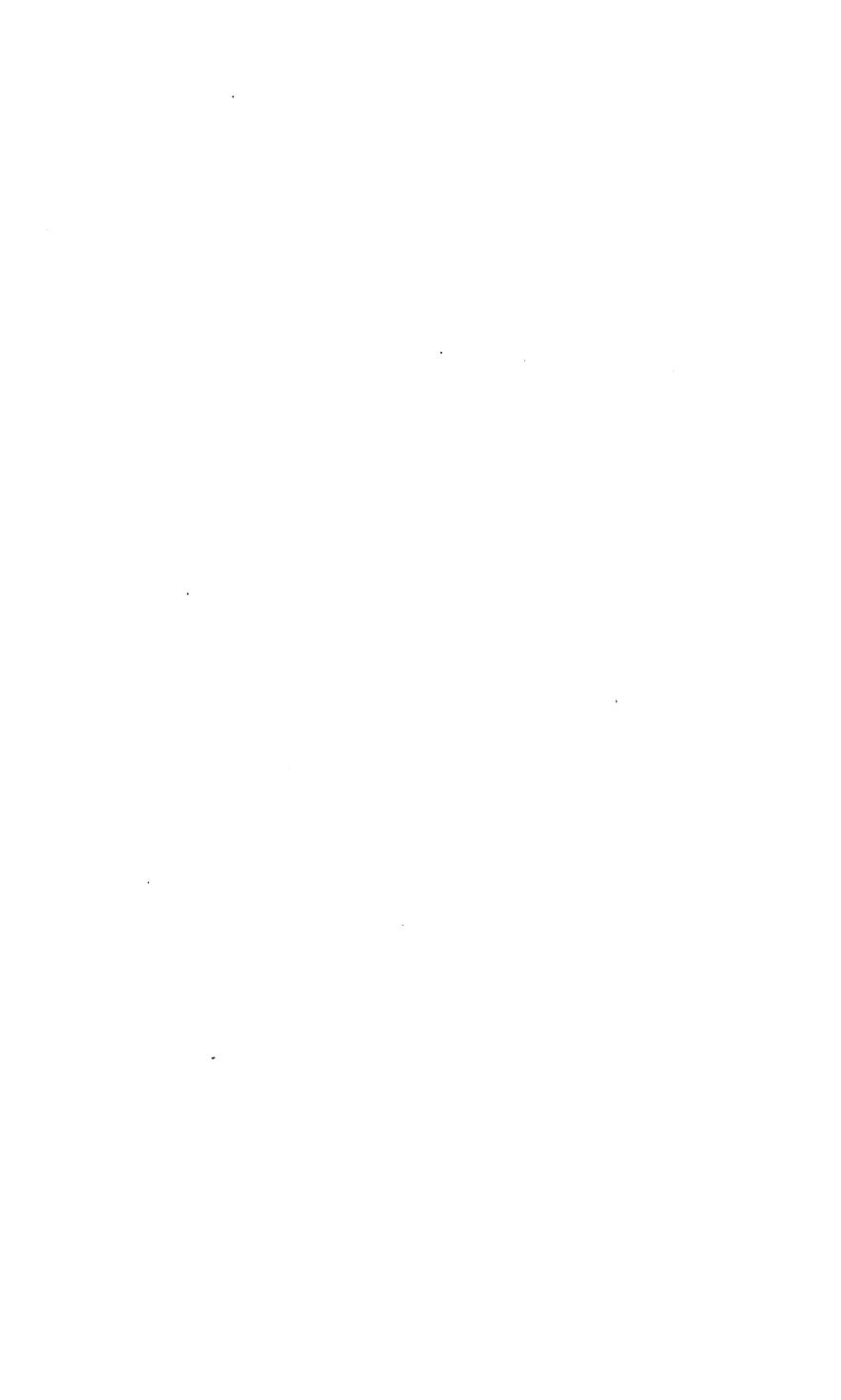

808.9 517 1906

.

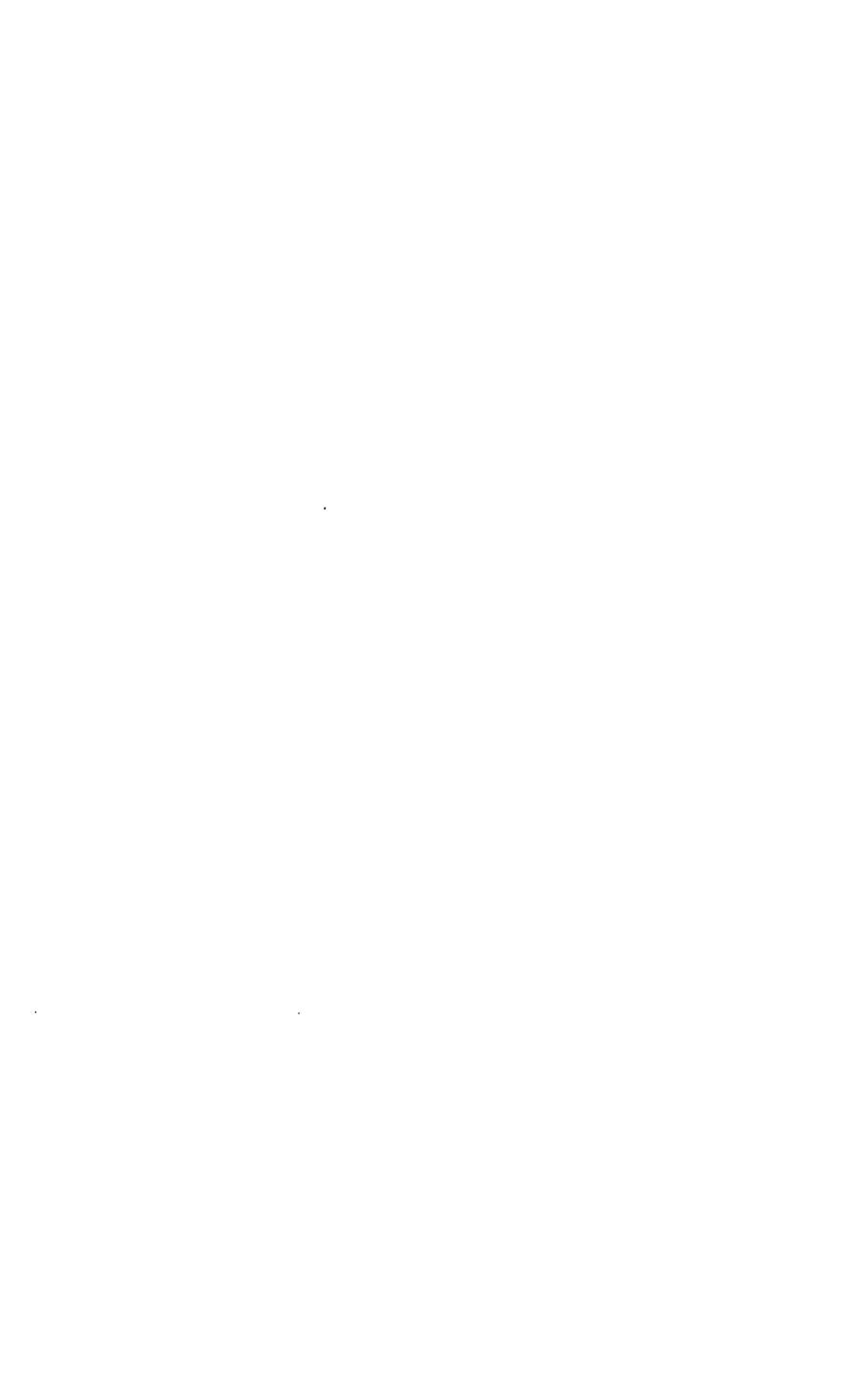

# Geschichte

bes

# Deutschen Zeitungswesens

von den ersten Anfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches

non

Fudwig Falomon.

Dritter Band.

Das Beitungswesen seit 1814.



Gldenburg und Cripzig, 1906. Schulzesche Bof Buchhandlung und Pof-Buchdruderei. Andos Schwarp.



# Geschichte

des

# Dentschen Zeitungswesens

von den ersten Unfängen bis zur Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches

von

Pudwig Salomon.

Dritter Band.

Das Zeitungswesen seit 1814.



1906.

Oldenburg und Leipzig.

Soulzesche Hof. Buchhandlung und Hof. Buchdruckerei. R. Schwart. 808.9 

## Vorwort.

Protono

n vorliegende Schlußband ist etwas mehr angeschwollen, als es ursprünglich im Plane lag. Die Zeit der dreißiger und vierziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts mit ihren heißen Wünschen und vielen bochgespannten Hoffnungen verlangte eine breitere Darstellung; die invidentlich große Menge von geistiger Urbeit, die in dieser Periode auf den Gebiete des Journalismus, hauptsächlich im Interesse des deutschen bautens, geleistet wurde, mußte, wie sich bei der innigeren Vertiefung in In Stoff herausstellte, etwas ausführlicher geschildert werden, sollte dem mmidlichen Streben, das sich allerwärts entwickelt hatte, Gerechtigkeit Dabei zeigte sich aber auch, was für ein ungeheurer geistiger **Ma**cjahren. Beitzm noch in den Zeitungen und Zeitschriften des neunzehnten Jahrbets lagert, was für eine fülle von ungemünztem Golde der Erforscher de politischen Geschichte sowohl, wie der Kulturhistorifer in den Banden der bente halb und ganz vergessenen Zeitungen und Zeitschriften zu schürfen ift. En jüngerer Historiker, Paul Holzhausen, hat allerdings begonnen, in diese Shacte hinabzusteigen, und da ist es ihm auch gelungen, für seine Studien Der erste Konsul Bonaparte und seine deutschen Besucher", "Napoleons Cod te der zeitgenössischen Presse und Dichtung" und "Beinrich Beine und Napokon I." eine überraschend große Menge interessanter Einzelheiten heraufzuhelen; ja er hat sogar auf Grund bisher verschollen gewesener Zeitungs. berichte höchst wichtige Catsachen, über die man bisher nur ungenügend wientiert war, genauer feststellen können. Das legt aufs neue die Mahnung whe, das Sammeln der Zeitungen und Zeitschriften gewissenhafter zu be-Wiederholt mußte ich erfahren, daß selbst Staatsbibliotheken von wichtigen Teitungen ihres Candes keine einzige Aummer besagen. Lichtigfte würde sein, wenn eine allgemeine große Sammelstelle für gang Deutschland eingerichtet würde, in der mit Sachkenntnis die Erzeugnisse der Famten befferen Zeitungsliteratur zur Aufstellung kämen. Doch müßte diese deitungs Bibliothek das Reich errichten; die Kräfte eines Privatmannes widen nicht ausreichen. Man baut große, umfangreiche Bildergalerien und Museen der mannigfachsten Urt, plant die Errichtung einer Reichsmusik-

a

- 3. Die sonstigen preußischen Zeitungen des Westens. Des Generals Gouverneurs Sack Grundzüge einer Zensur. Die Aachener Zeistungen. Friedrich Wilhelm III. mißbilligt die Haltung der Aachener Zeitungen. Beschräntung der Preßfreiheit. Verweis wegen zu großer Nachsicht gegen die Aachener Blätter. Die Auflagen der Aachener Zeitungen. Die Kölner Blätter. Der religiöse und volkswirtschaftliche Standpunkt der "Kölnischen Zeitung". Die Blätter in Kreseld und Kleve. Die ärmliche Presse in Düsselsdorf. Die Blätter in Elberseld und Solingen
- 4. Die Berliner Presse. Görres über die künftigen Aufgaben der deutschen Zeitungen. Die Spenersche und die Vossische Zeitung. Die Zensur. Blücher über die Zensoren. Die Gründung des "Preußischen Correspondenten". Sein Leiter B. G. Nieduhr und dessen Eröffnungs-Artikel. Oftmaliger Wechsel in der Leitung (Göschen, Schleiermacher, Arnim, Arndt). Die echt patriotische Haltung des Blattes. Die Kümmerlickeit der Inserate. Das Ende des Blattes. Die Zensur wird verschärft. Die Verliner Presse wird immer kläglicher. Bildung eines Vereins zu Gunsten der Preßfreiheit. Gründung der "Allgemeinen Preußisschen Staatszeitung". Ihr Programm. Ihr Redakteur F. A. von Stägemann. Die Haltung der Zeitung
- 5. Die Presse der alten preußischen Provinzen. Die "Magdeburgische Zeitung". Der Zensurdruck. Die pekuniäre Schäbigung der Zeitung. Die Ansprüche des Intelligenz-Blattes. Der "Hallische Kurier" und die "Zeitung für die königl. preuß. Provinzen zwischen Elbe und Weser" in Halle. Die "Schlesische Zeitung". Die Posener, Königsberger und Stettiner Zeitung".

Drittes Kapitel. Die Presse in den übrigen Staaten Mittelund Norddeutschlands..........

1. Das Zeitungswesen in Sachsen=Beimar. Geheimrat v. Boigt über die Preßfreiheit in Sachsen=Beimar. Pfeilschifter und die Gründung des "Oppositions=Blattes". Bertuchs Programm für

Seite

91

2. Die Zeitungen in Hamburg und Bremen. Der "Hamburgische Korrespondent". Die "Bremer Zeitung". Der "Deutsche Beobsachter". Wird vom "Rhein. Merkur" hervorgehoben. Cotta und der "Deutsche Beobachter". Das Zeitungswesen in Hannover. Die Presse in Kurhessen. Die neue hessische Zensurordnung. Die "Kasselsche Allgem. Zeitung". Die beiden sächsischen Zeitungen: die "Deutschen Blätter" und die "Leipziger Zeitung". Brockhaus" Programm für die "Deutschen Blätter". Eintreten der "Deutschen Blätter" für die deutsche Sache. Brockhaus" Klage über die Zenssoren. Die "Deutschen Blätter" gehen ein. Die neue Lage der "Leipz. Zeitung". Wahlmanns Leitung der Zeitung. Die Verspachtung an Grieshammer. Niedergang der Zeitung.

108

128

tes Mapitel. Die Breffe in Subbeutschland und Ofterreich Die Zeitungen in Baben. Die Frankfurter Zeitungen. "Ober-Postamtszeitung"; das "Journal de Francfort"; "Reich ber Toten". Das "Ristretto"; erhält ben Titel "Zeitung der freien Stadt Frankfurt"; bekommt Börne zum Redakteur; beffen Berhältnis zur Zensur; seine Berurteilung. Das "Journal". Das Zeitungswesen im Herzogtum Nassau. Die "Rheinischen Blätter" in Biesbaben, gegründet von Johannes Beigel. Beitels Konflitte mit der preußischen Regierung. Harbenbergs Bersuche, Beigel für sich zu gewinnen. Beigels politisches Sein Rücktritt von der Redaktion der Glaubensbekenntnis. "Rhein. Blätter". Hardenberg stellt ben Regenschirm in die Ede. Die "Mainzer Zeitung" und ihr Redakteur Fr. Lehne. Die son= ftigen Zeitungen im Fluggebiete des Rheins. Bon Görres ver= spottet. Der "Schwäbische Merkur". Seine Situation im Berfassungstampfe; seine Haltung gegenüber ber Burschenschaft. Bustande in Bayern. Das Edikt über die Preffreiheit in Bayern. Ign. Rubhart über bie banr. Zeitungen und die Zensur. Instruktion für die Bensoren. Die Augeb. "Allgemeine Beitung". Sie bürgert sich in Österreich ein. Gent und die "Allgem. Zig.". Bilat. Die Zeitung stellt sich gang in ben Dienft ber Metternich-

€

| berg und Baden verboten. Görres über die Unterdrückung von     |
|----------------------------------------------------------------|
| Zeitungen. Das Auftreten des "Werkur" nach der Flucht Na-      |
| poleons von Elba. Erste Berwarnung durch den Staatstanzler     |
| von Harbenberg. Blücher und Görres. Die Zeitung gegen ben      |
| Wiener Kongreß und die Bundesakte. Keulenschläge auf das       |
| Haupt des Geheimrats Schmalz. Der "Merkur" wird verboten.      |
| — Mallindrodts "Bestphälischer Anzeiger", ein gewisser Ersat   |
| für den "Merkur". Beschäftigt sich hauptsächlich mit national= |
| ökonomischen Fragen. Legt die Mißgriffe der preußischen Be-    |
| amten dar. Wird unterbrückt                                    |

- 3. Die sonstigen preußischen Zeitungen des Westens. Des Generals Gouverneurs Sack Grundzüge einer Zensur. Die Aachener Zeistungen. Friedrich Wilhelm III. mißbilligt die Haltung der Aachener Zeitungen. Beschräntung der Preßsreiheit. Verweist wegen zu großer Nachsicht gegen die Aachener Blätter. Die Aufslagen der Aachener Zeitungen. Die Kölner Blätter. Der religiöse und volkswirtschaftliche Standpunkt der "Kölnischen Zeitung". Die Blätter in Kreseld und Kleve. Die ärmliche Presse in Düsselsdorf. Die Blätter in Elberseld und Solingen
- 4. Die Berliner Presse. Görres über die künftigen Aufgaben der deutschen Zeitungen. Die Spenersche und die Bossische Zeitung. Die Zensur. Blücher über die Zensoren. Die Gründung des "Preußischen Correspondenten". Sein Leiter B. G. Nieduhr und dessen Eröffnungs-Artikel. Oftmaliger Bechsel in der Leitung (Göschen, Schleiermacher, Arnim, Arndt). Die echt patriotische Haltung des Blattes. Die Kümmerlichkeit der Inserate. Das Ende des Blattes. Die Zensur wird verschärft. Die Berliner Presse wird immer kläglicher. Bildung eines Vereins zu Gunsten der Preßfreiheit. Gründung der "Allgemeinen Preußisschen Staatszeitung". Ihr Programm. Ihr Redakteur F. Al. von Stägemann. Die Haltung der Zeitung
- 5. Die Presse der alten preußischen Provinzen. Die "Wagdeburgische Zeitung". Der Zensurdruck. Die pekuniäre Schädigung der Zeistung. Die Ansprüche des Intelligenz-Blattes. Der "Hallische Kurier" und die "Zeitung für die königs. preuß. Provinzen zwischen Elbe und Weser" in Halle. Die "Schlesische Zeitung". Die Posener, Königsberger und Stettiner Zeitung".

#### Drittes Kapitel. Die Presse in den übrigen Staaten Mittel= und Nordbeutschlands........

1. Das Zeitungswesen in Sachsen=Weimar. Geheimrat v. Boigt über die Preßfreiheit in Sachsen=Weimar. Pfeilschifter und die Gründung des "Oppositions=Blattes". Bertuchs Programm für

Seite

91

2. Die Zeitungen in Hamburg und Bremen. Der "Hamburgische Korrespondent". Die "Bremer Zeitung". Der "Deutsche Beobsachter". Wird vom "Rhein. Merkur" hervorgehoben. Cotta und der "Deutsche Beobachter". Das Zeitungswesen in Hannover. Die Presse in Kurhessen. Die neue hessische Zensurordnung. Die "Kasselsche Allgem. Zeitung". Die beiden sächsischen Zeitungen: die "Deutschen Blätter" und die "Leipziger Zeitung". Brockhaus' Programm für die "Deutschen Blätter". Eintreten der "Deutschen Blätter" für die deutsche Sache. Brockhaus' Klage über die Zensioren. Die "Deutschen Blätter" gehen ein. Die neue Lage der "Leipz. Zeitung". Wahlmanns Leitung der Zeitung. Die Berspachtung an Grieshammer. Niedergang der Zeitung.

108

128

iertes Mapitel. Die Presse in Sübbeutschland und Ofterreich 1. Die Zeitungen in Baben. Die Frankfurter Zeitungen. "Ober=Postamtszeitung"; das "Journal de Francfort"; das "Reich der Toten". Das "Ristretto"; erhält den Titel "Zeitung der freien Stadt Frankfurt"; bekommt Börne zum Redakteur; beffen Berhältnis zur Zensur; seine Berurteilung. Das "Jour= nal". Das Zeitungswesen im Herzogtum Nassau. Die "Rhei= nischen Blätter" in Wiesbaben, gegründet von Johannes Weißel. Beitels Konflitte mit ber preußischen Regierung. Harbenbergs Bersuche, Beitel für sich zu gewinnen. Beipels politisches Sein Rücktritt von der Redaktion der Glaubensbekenntnis. "Rhein. Blätter". Harbenberg stellt ben Regenschirm in die Ede. Die "Mainzer Zeitung" und ihr Rebakteur Fr. Lehne. Die son= ftigen Zeitungen im Fluggebiete bes Rheins. Bon Görres ver= wottet. Der "Schwäbische Merkur". Seine Situation im Berfaffungstampfe; seine Haltung gegenüber ber Burschenschaft. Zustände in Bayern. Das Edikt über die Preßfreiheit in Bayern. Ign. Rubhart über die bayr. Zeitungen und die Zensur. Seine Instruction für die Bensoren. Die Augeb. "Augemeine Beitung". Sie bürgert sich in Österreich ein. Gent und die "Allgem. Ztg.". Bilat. Die Zeitung stellt sich gang in den Dienst ber Metternich=

| schen | Regi   | erung.  | Die "Allgem.    | Ztg." in | Prei | ıßen. | Harde   | nberg  |
|-------|--------|---------|-----------------|----------|------|-------|---------|--------|
| unb   | bas    | Blatt.  | Barnhagen.      | Arndt.   | Die  | Bens  | urplade | reien. |
| Die   | fonsti | gen ban | rischen Blätter |          |      |       |         |        |

ĕ

2. Die Zeitungen in Österreich. Geringes politisches Leben. Die "Wiener Zeitung". Ihre Pächter, die van Ghelenschen Erben. Gent setzt bestimmte Normen für das Blatt sest. Konrad Bartsch, der erste berussmäßige Journalist Österreichs. Seine Leiden und Schickale. Sein Gegner Gent. Die Leistungen der "Wiener Zeitung". Der "Österreichische Beobachter". Wird von Gent bevorzugt. Beschwerde des Pächters der "Wiener Ztg." über den "Beobachter". Haltung des "Beobachters". Abam Müllers "Bote in Tyrol". Die "Prager Zeitung"

#### 

- 1. Die politischen Zeitschriften ber ersten Jahre. Ihr Charafter. C. T. Welders Grundzüge, nach benen die vaterländischen Reitschriften zu leiten seien. Lubens "Nemesis". Goethes ablehnenbes Berhalten gegen bie "Nemesis". Die Zeitschrift tritt für bie Einheit Deutschlands ein; fritisiert die Bundesatte; wendet sic gegen Schmalz; sieht sich allerwärts gehemmt. Lubens Konflift mit Ropebue. Gibt die "Nemesis" auf. Die "Rieler Blatter". Die Pregverhältnisse in Holstein und Schleswig. Die "Rieler Blätter" über die Berfassungsfrage. "Die Beiten" von Chr. Daniel Bog. Betonen deutsches Bolkstum und deutsches Recht; treten für die Hegemonie Preußens ein; wenden sich gegen Schmalz und Dabelow. Der "Hermann", eine Zeitschrift für Westfalen. Widmet sich vorwiegend der Volkswirtschaft und dem Ausbau der Rechtsverhältnisse. Verlangt eine feste Verfassung, Handelsfreiheit und Preffreiheit. Wird unterbrückt. Die baprische Zeitschrift "Allemannia". Organ des Ministers von Montgelas. Wendet sich fortgesett gegen Preußen. Berspottet ben "Rhein. Mertur"; verdächtigt die nationalen Bestrebungen. Macht plötlich eine Schwenkung und stellt dann sein Erscheinen ein . . . .
- 2. Die politischen Zeitschriften der letten Jahre. Okens "Jsis". Okens Programm. Der Herausgeber behandelt mit Borliebe politische Fragen. Mißstimmung in Weimar. Goethe über die "Isis" und die Preßfreiheit überhaupt. Karl August kann sich nicht entschließen, Goethes Ratschlägen zu folgen. Die "Isis" und das Wartburgfest. Okens Absehung und die Unterdrückung der "Isis. Börne über die Tragödie der "Isis". Börnes Zeitsschriften. Sein Einfluß. Die "Wage". Ihre Ankündigung und ihr Programm. Börne bittet Goethe um Beiträge. Der Erfolg

|     |                                                                   | Scite |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|
|     | der "Wage". Ihre Theaterbesprechungen. Gent und Rahel über        |       |
|     | sie. Die "Zeitschwingen". Börnes Ankündigung der Zeitschrift.     |       |
|     | Ihr Inhalt. Wird unterbrückt. Börnes Abschied von den Lesern.     | 190   |
| 3.  | Die kleineren politischen Beitschriften. Cöllns "Neue Fackeln".   |       |
|     | Rottecks "Teutsche Blätter". "Das neue Deutschland". Die          |       |
|     | "Germania". "Der Europäische Aufseher". Die "Freimüthigen         |       |
|     | Blätter für Deutsche." Das "Journal für Deutschland". Arndts      |       |
|     | "Bächter". Brans "Minerva". "Der Teutschen Burschen flie=         |       |
|     | gende Blätter" von Fries. Delsners "Bundeslade"                   | 208   |
| 4   | Die Zeitschriften für universelle Bildung und die Unterhaltungs=  | 200   |
| 12. | journale. Das Cottasche "Morgenblatt", redigiert von Therese      |       |
|     |                                                                   |       |
|     | Huber. Deren Programm. Cottas eigenmächtige Eingriffe. Be=        |       |
|     | vorzugung Frankreichs. Die Mitarbeiter Börne und Mülner.          |       |
|     | Goethe gegen Müllner. Müllner erhält die Redaktion des "Lite=     |       |
|     | raturblattes". Goethes Mißmut darüber. Cottas Konflikt mit        |       |
|     | Müllner. Dieser legt die Redaktion des "Literaturblattes" nieder. |       |
|     | Therese Hubers Rücktritt von der Redaktion des "Morgenblattes".   |       |
|     | Die "Wiener Zeitschrift". Ihr Begründer Schick. Ihr Redat=        |       |
|     | teur Hebenstreit. Die Mitarbeiter. Pflegt das literarische Leben  |       |
|     | in Ofterreich. Fördert Grillparzer. Die "Zeitung für die eles     |       |
|     | gante Welt". Müllner treibt sein Unwesen darin. Die "Abend=       |       |
|     | zeitung" von Winkler und Kind. Dient der seichten Unterhaltung    |       |
|     | und dem Klatsch. Der "Gesellschafter" von Gubip. Der Rühnsche     |       |
|     | "Freimüthige". Weißels "Rheinisches Archiv". Bäuerles "Wiener     |       |
|     | allgemeine Theaterzeitung". Der "Wanderer", der "Sammler",        |       |
|     | die "Thusnelda", die "Originalien" 2c                             | 212   |
| 5.  | Die literarischekritischen Journale. Das "Literarische Wochen=    |       |
|     | blatt" von Ropebue. Das Programm Kopebues. Sein Auftreten         |       |
|     | gegen die liberalen Bestrebungen, die Preffreiheit und die Bur=   |       |
|     | schenschaft. Schreibt wizig und pikant. Das Blatt hat Erfolg.     |       |
|     | Weht nach dem Tode Kopebues an Brockhaus über. Der "Her=          |       |
|     | mes", von Brochaus gegründet. Wird nach dem Muster der            |       |
|     | englischen Zeitschriften eingerichtet und anfangs von Prof. Krug, |       |
|     | später von Brochaus redigiert. Erhält mehr und mehr einen         |       |
|     | politischen Charakter. Die "Wiener Jahrbücher der Literatur",     |       |
|     | begründet von Metternich. Bringen Gent, Abhandlung über die       |       |
|     | Preffreiheit in England. Die übrigen Mitarbeiter. Das "Kon=       |       |
|     | versationsblatt", die "Baterländischen Blätter". Heinrich von     |       |
|     |                                                                   |       |
|     | Treitschke, Karl Hagen und Heinrich von Sybel über die Presse     | 00e   |
|     | von 1814—1819                                                     | 226   |

### Zweiter Ubschnitt.

#### Im Banne der Karlsbader Beschlüsse (1819-1848).

Erkes Mapitel. Die Zeit ber Enttäuschung (1819—1830) . . . 2

- 1. Die Bundesstaaten und die Karlsbader Beschlüsse. Allgemeine Trostlosigkeit. Hinneigung der großen Menge zur Oberflächlichkeit. Das Theater absorbiert das ganze Interesse. Ein neues Zensur= edilt für Preußen. . Errichtung einer Ober=Benfur=Beborde in Berlin. Die Pflichten bes Kollegiums; beffen Tätigkeit. Sarbenberge Berschärfung ber Bensurvorschriften. Die Schöll'ichen Instruktionen für die Bensoren. Die vernichtende Wirkung dieser Instruktionen. Die pekuniären Lasten der Zensur Österreich und Beitungestempel. Rarlsbader die Beschlüsse. Metternichs Zensurverschärfungen. Sedlnigtys Gewalttätigkeiten. Castellis Bestrafung. Fäulhammer über die österreichische Zensur. Bayerns Reservatrecht. König Ludwig I. und die Zensur
- 2. Die Zeitungen unter bem Drude ber Rarlsbaber Beschlüsse. preußischen Beitungen. Werden durch das Herüberfluten der Bariser Zeitungen geschäbigt. Einrichtung eines Zeitungs=Rontors in Berlin. Die beiden Berliner Zeitungen werden ermabnt. Die "Spenersche Zeitung" das vornehmere Blatt, die "Bossische" eine spezifisch=berlinische Zeitung. Der neue Besitzer ber "Spener= schen", Dr. S. H. Spiker. Guptow über ihn. Die Mitarbeiter der "Spenerschen". Der Berleger der "Spenerschen" stellt die erste Schnellpresse in Berlin auf. Die "Bossische Zeitung" geht in die Hände C. F. Lessings über. Die Mitarbeiter Gubit und Rellstab. Letterer wird "die Scele ber Zeitung" und ber Berliner Muster=Journalist. Die "Breslauer Zeitung". Ihr Gründer Seine Leitung ber Zeitung. Laube über ihn. Karl Schall. Beitere neue Zeitungen im Often. Der Graubenzer "Gesellige". Die "Schlesische Zeitung". Ihre hochkonservativen Grundsätze. Ihre Beeinslussung. Die "Magbeburger Zeitung". Ihr Kampf gegen die Intelligenz-Kontore. Die Bevormundung durch Gouverneur und Oberpräsident. Die Zeitungen in Burg und Halle. Die "Kölnische Zeitung" und bie übrigen Kölner Blätter. Hamburger Zeitungen. Die Zeitungen in Bremen und Lübeck. Die Frankfurter Presse. Karl Peter Berly. Das Zeitungswesen in Baden. Der "Schwäbische Merkur". Die "Allgemeine Zeitung". Ihre schwere Bedrückung. Cotta und ber Minister Graf Rechberg. Der österreichische und französische Ginfluß. Or= gien bes Zensors. Starter Ruckgang ber Zeitung. Die öster= reichischen Zeitungen

311

|                                                                 | Seit |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| 3. Die Zeitschriften der zwanziger Jahre. Brochaus über die     |      |
| Seichtheit der Journale. Die alten Zeitschriften. Der "Hermes". |      |
| Er erhält mehr und mehr einen politischen Charakter. Sein       |      |
| Inhalt. Rotted über den "Hermes"; Müllner über ihn. Brod=       |      |
| haus' Antwort darauf. Der "Hermes" unter R. E. Schmid.          |      |
| Die "Wiener Zeitschrift"; ihre Mitarbeiter. Grillparzer und das |      |
| Blatt. Das "literarische Wochenblatt" unter Brochaus' Redat=    |      |
| tion; dessen Konflikte mit der preußischen Regierung. Muß zwei= |      |
| mal den Titel ändern. Das "Morgenblatt". Heine über die         |      |
| Zahmheit des Blattes. Wilhelm Hauff übernimmt die Redaktion.    |      |
| Sein Konflikt mit Cotta. Sein Tod. Der "Gesellschafter".        |      |
| Heinrich Heine und das Blatt. Bringt die "Harzreise". Die       |      |
| "Abendzeitung". Ihr Mäglicher Inhalt. Berspottet von Hauff      |      |
| und Laube. Kleinere Journale. Die neuen Zeitschriften, das      |      |
| Mitternachtsblatt von Müllner und die "Berliner Schnellpost"    |      |
| und der "Berliner Courier" von Saphir. Der Saphirsche Wip.      |      |
| Heine und Holtei über ihn. Die sonstigen neuen Zeitschriften.   |      |
| Goethe über die Journalliteratur der zwanziger Jahre            | 287  |
| eites Kapitel. Wiedererwachen des nationalen Geistes            |      |
| ·                                                               | 311  |
| (1830—1848)                                                     | 011  |
| 1. Die Bundesstaaten und der neue Gelst. Die Maßregeln zur      |      |
| "Bändigung der deutschen Revolution". Die "sechs Artikel".      |      |
| Weitere Beschlüsse zur gründlichen "Säuberung". Die allgemeine  |      |
| Demagogenhetze. Reinigung der Zeitungsliteratur. Börne und      |      |
| Hoffmann von Fallersleben über die Öbe der Zeitungen. Das       |      |
| Borgehen gegen das Junge Deutschland. Der Kampf der jungen      |      |
| Geister gegen die Zensur. Gustav Frentag über die Zensur. Wiß   |      |

und Satire über die Prefverhältnisse 2. Die Presperhältnisse in den einzelnen Ländern. Das Zeitungs= wesen in Preußen seit 1830. Friedrich Wilhelms III. Erlaß gegen die "planmäßige Bergiftung des Zeitgeistes". Das Ober= Geh. Reg.=Rat von Rehfues Benfur = Rollegium. und sein Organisationsplan für die Handhabung der Zensur. Sein Miß= erfolg bei Friedrich Wilhelm III. Tzschoppes Gutachten über die Maßregeln gegen die Presse. Das Vorgehen gegen das Junge Deutschland. Hofrat John, der Zensor des Jungen Deutschland. Die weiteren Zensurverhältniffe des Jungen Deutschland. hebung des Ober-Zensur=Rollegiums und Errichtung eines Ober= ber preußschen Zeitungen. Zensur=Gerichts. Die Magerfeit Arnold Ruge über den unwürdigen Zustand. Ein Süddeutscher

Die Bedrückung ber Zeitungs=Korrespon=

Geringes Ansehen der Journalisten. Die "Allg. Preuß.

über Berliner Blätter.

benten.

Zeitung". Die "Speneriche Zeitung". Reigt zur konservativen Richtung. Ihr Aunstreferent H. T. Röticher. Die "Bossische Zeitung", bas Organ bes Berliner Bürgertums. 3hr Mitarbeiter Bilibald Alexis. Friedrich Bilhelm IV. mißbilligt bessen journalistische Tätigkeit. Die beiben Cholera-Zeitungen. mißgludte Bersuch, ein driftlich-konservatives Blatt zu gründen. Die "Schlesische Zeitung". Ihre Stellung zu den wirtschaftlichen und religiösen Fragen. Die "Breslauer Zeitung". Ihr neuer Besiter Eugen von Baerst. Gein Programm. Die Rebatteure bes Blattes. Die Zeitung geht an H. Barth über und wird konservativ. Die "Allgem. Ober = Zeitung", der "Oberschlesische Banderer". Die "Königsberger Zeitung". Das geistige Leben in Königsberg. Johann Jacoby über die Zensur. Georg Friedrich Hartung und sein politisches Testament. Bedeutung und Wert ber "Königsberger Zeitung". Die sonstigen Blätter bes Oftens. Die "Magdeburgische Zeitung". Ihre Zensurleiden. Der neue Besiter Gustav Faber. Deffen Bater über die Situation der Zeitungen. Die "Magbeb. 3tg." steht in feinem "guten Geruch" in Berlin. Ihre Beiterentwicklung. Der "Hallische Courier". Sein Redakteur Gustav Schwetschke. Dessen Rencontre mit Friedrich Wilhelm IV. Das "Hallische Bollsblatt". Die "Köl= nische Zeitung". Ihr Besiter Joseph Du Mont. Einrichtung eines Feuilletons. Antauf bes "Belt= und Staatsboten". Ber= besserte Berbindung zwischen Berlin und Köln. Die Redakteure ber Zeitung: Hermes, Andree, Lewin Schuding und Brüggemann. Die brudenden Zensurverhältnisse. Bersuch, eine zweite Zeitung in Köln ins Leben zu rufen. Der erfte Bersuch mißglückt. Grun= dung der "Rheinischen Zeitung". Das Blatt findet wegen seiner liberalen Tendenzen großen Beifall. Ein zeitgenössisches Urteil. Die Redakteure Rutenberg und Marx. Ihre Mitarbeiter. Der Zensor Dolleschall. Die Zeitung wird unterbrückt. Das burleste Rachspiel zur Tragodie. Die kleineren Blätter des Westens.

3. Die Presse in den übrigen norddeutschen Staaten. Die Zustände in Hannover. Die "Hannov. Zeitung" und ihr Redakteur Perp. Die Zensur wird nach dem Wunsche des Königs gehandhabt. Die sonstigen hannoverschen Blätter. Die Stände und die Zensur. Die Provinzpresse. Die Presse in Braunschweig, Oldenburg und Recklendurg. Die Hamburgischen Zeitungen. Der "Hamb. unspart. Correspondent", die "Hamb. A. Zeitung", die "Börsenhalle" 2c. Die Bremer journalistischen Berhältnisse. Die "Bremer Zeitung". Die Gründung der "Weser-Zeitung". Deren Redakteur Arens. Der "Bremer Courier". Die Presse in Lübeck. Das Zeitungss

320

Scite

wesen in Schleswig-Holstein. Die Wortsührer für die deutschen Interessen und ihre Blätter. Die dänenfreundliche Presse. Die kurhessischen Zeitungsverhältnisse. Sylvester Jordans Preßgesetsentwurf. Unrechtmäßige Beschränkungen. Die Kümmerlichkeit der hessischen Zeitungen. Achtung eines Zensors. Absperrungen der "ausländischen" Zeitungen. Die Situation in Sachsen. Die sächsischen Zeitung". Ihre ersten Redakteure. Wird in Preußen verboten. Andert den Titel in "Deutsche Allgem. Zeitung" und wird wieder in Preußen zugelassen. Ist jest "weder kalt noch warm". Die "Leipziger Zeitung". Die kleineren sächsischen Zeitungen.

369

Die westbeutsche Presse. Die Franksurter Zeitungen. Ihre Situation den 39 beutschen Regierungen gegenüber. Die "Ober-Postamts= zeitung". Ihr Redakteur Hofrat Berly. Seine Unsichten über die Haltung einer Zeitung. Sein Nachfolger von Röber. Otto Müller, der Redakteur des "Conversationsblattes". Zensurnöte. "Frankf. Journal". Bertritt liberale Tendenzen. Hält zu Ronge und wird darum öffentlich verbrannt. Das "Journal de Francfort". Seine Schwärmerei für Rußland. Das "Intelligenz= blatt". Es offenbart sich in ihm der derb-drollige Bolkscharakter. Die Zeitungen im Großherzogtum Bessen und in Nassau. Lage in Baden. Das politische Leben dort. Karl von Rotteck, K. Th. Welder, A. v. Itstein, Karl Mathy und Gervinus. Kampf gegen die Zensur. Mathys Rede für die Preffreiheit. Die badischen Zeitungen. Die "Deutsche Zeitung" von Gervinus. Ihre Bedeutung. Gustav Frentag über sie. Ihre Haltung. Ihre Mängel und Schwächen. Ihr Ende. Gesamturteil über die badische Presse der 40er Jahre.

**400** 

5. Der Journalismus in Sübbeutschland. Württemberg und die Jensur. Uhland über die Preßfreiheit. Die Regierung läßt die Eingabe der Kammer unberücksichtigt. Der "Schwäbische Merkur" und die kleine Presse. Der "Hochwächter", später "Beobachter". Seine Klage über die "Nacht". Sein Redakteur Fr. Seybold. Das "Reue Tagblatt" und sein humoristischer Redakteur Correct. Die Situation in Bayern. Die Bensur-Verordnung von 1831. Der Kamps gegen sie. Ein neues Preßgeset kommt nicht zu stande. Minister von Abel beschränkt die Preßfreiheit. Die alls gemeine Korruption steigert sich. Wirths "Tribüne". Siedelt von München nach Homburg in der Rheinpsalz über. Wird unterdrückt. Siedenpseisser "Westbote". Eisenmanns "Volks-bote". — Die "Allgemeine Zeitung". Steht unter bayrischem und österreichischem Einsluß. Heine schreibt für sie. Seine Klagen

|        |                                                                      | Ec  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|
|        | über die Streichungen. Sonstige Mitarbeiter. Ihr Redakteur           |     |
|        | Dr. Kolb. Levin Schücking über ihn. Erkennt nicht die Mission        |     |
|        | Preußens. — Die sonstigen politischen Zeitungen Bayerns              | 1:  |
| C      |                                                                      | 71  |
| 0.     | Die österreichischen Presverhältnisse. Retternichs Elaborat über     |     |
|        | die Presse. Die Eingriffe der Zensoren. Ein Bild von der             |     |
|        | Rläglickeit der östereichischen Presse. Die Absperrung der aus=      |     |
|        | landischen Zeitungen. Rückgang bes Zeitungswesens. Bersuche,         |     |
|        | eine etwas größere Preßfreiheit zu erlangen. Errichtung einer        |     |
|        | Zensur=Ober=Direktion. Gründung des "Abler". Die "Wiener             |     |
|        | Zeitung", der "Österreichische Beobachter", die "Prager Zeitung".    | 16  |
|        | Jettung, det "Stietteichilige Devouchiet, die "pruget Jettung.       | 71  |
| Dritte | s Rapitel. Der neue Geist in der Zeitschriften=Literatur             |     |
|        | (1830—1848)                                                          | 47  |
| 1.     | Die rein politischen Journale. Die konservativen Zeitschriften.      |     |
| _      | Jardes "Politisches Wochenblatt". Berficht die Legitimität. Rankes   |     |
|        | "Historisch=polit. Zeitschrist". Görres' und Philipps' "Histor.=     |     |
|        |                                                                      |     |
|        | polit. Blätter". "Der Staat." Die liberalen Zeitschriften. "Das      |     |
|        | Baterland"; die "Deutsche Monatsschrift" von Biedermann; der         |     |
|        | "Herold". Helds "Lokomotive". Ihre Schicksale in Leipzig und         |     |
|        | Halle. "Unser Planet". "Der Wandelstern." "Die Sonne." Die           |     |
|        | "Rheinischen Jahrbücher". Mathns "Baterländische Hefte". Der         |     |
|        | "Deutsche Zuschauer". Die "Konstitution. Jahrbücher". Die            |     |
|        | "Grenzboten". Ihr Herausgeber Ignas Kuranda. Alfred                  |     |
|        | Meigner über ihn. Die Zeitschrift vertritt die Interessen des        |     |
|        | jungen Österreichs. Wird an Grunow, Gustav Freytag und Ju-           |     |
|        | lian Schmidt verkauft                                                | 17  |
| 9      |                                                                      | 4 ( |
| ű.     | Die Zeitschriften für die universelle Bildung. Die "Hallischen       |     |
|        | Jahrbücher", gegründet von Ruge und Echtermeyer. Stellen sich        |     |
|        | auf die linke Seite der Hegelschen Schule. Kritisieren die deutschen |     |
|        | Universitäten, treten für Beine ein, bekämpfen die reaktionäre       |     |
|        | Richtung, heben Preußens großstaatliche Aufgabe hervor. Werden       |     |
|        | von Leo und dem "Bolitischen Wochenblatte" angegriffen. Sollen       |     |
|        | sich unter preußische Zensur stellen. Siedeln als "Deutsche Jahr-    |     |
|        | bücher" nach Sachsen über. Berben unterbrückt. Können auch           |     |
|        | als "Deutsch=franz. Jahrbücher" nicht bestehen. Das Cottasche        |     |
|        | "Morgenblatt". Wagt sich nicht weit hervor. Gustav Schwab            |     |
|        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              |     |
|        | redigiert den poetischen Teil. Wolfgang Menzel-gibt das "Litera-     |     |
|        | turblatt" heraus. Tritt in diesem als sanatischer Parteimann         |     |
|        | auf. Bekämpft Goethe und weiterhin das Junge Deutschland.            |     |
|        | Seine Angriffe auf Guptow und bessen "Wally". Das flägliche          |     |
|        | Nachspiel der GupkowsTragödie. Die "Wiener Zeitschrift". Ihre        |     |
|        | Leiter Schick und Witthauer. Ihre Mitarbeiter. Witthauer             |     |
|        | über den schlechten Geschmack des Publikums. Der "Phönix",           |     |
|        |                                                                      |     |

XV Seite 487 508

517

| redigiert von Duller und Guptow. Sucht die Ideen der neuen  |
|-------------------------------------------------------------|
| Zeit zu vertreten. Wundts "Freihafen". Engländers "Salon".  |
| Bäuerles "Theaterzeitung". Guplows "Forum der Journal=      |
| Literatur". Das Blatt soll eine "Aussicht auf den Strom der |
| öffentlichen Meinung geben". Besteht nur wenige Monate      |
| Die literarischen Laurnale Sind zum araben Teil Tummelniäbe |

- 3. terarischen Journale. Sind zum großen Teil Tummelpläße des Jungen Deutschlands. Der "Telegraph", herausgegeben von Guptow. Entsteht in Frankfurt a. Dt. und siedelt dann nach Hamburg über. Seine Mitarbeiter. Behl und Fontane über das Blatt. Gustow über seine Tätigkeit am "Telegraphen". Das Journal wird in Preußen verboten. Lewalds "Europa". Guptow über Lewald. Der Charafter der "Europa". Wird von Gustav Kühne erworben. Mundts "Literarischer Zodiatus", Wienbargs "Literarische und fritische Blätter", Jungs "Literatur= blatt", Marbache "Literatur und Kunstberichte". Die Berliner "Jahrbücher für wissensch. Kritik." Gine konservative "Literarische Zeitung". Die "Blätter für literarische Unterhaltung". "Magazin für die Literatur des Auslandes". Sein Herausgeber Joseph Lehmann. Das Blatt ist ein Zentralorgan für die Be= strebungen auf bem linguistischen Gebiete. Seine mannigfachen Schickale.
- 4. Die Unterhaltungsblätter. Ihre Oberflächlichkeit. über sie. Herloßsohns "Komet". Dettingers "Charivari". Alatich von ganz Europa gibt sich in ihm ein Stelldichein. "Leuchtturm", herausgegeben von Ernst Reil. Sucht einen natio= nalen Charafter zu gewinnen. Ist barum vielen Verfolgungen ausgesett. Die "Bohemia". Tritt für das Deutschtum in Böhmen ein. Die "Sachsenzeitung", die "Rosen", die "Jahres= zeiten", die "Jduna", ber "Dorfbarbier", ber "Hans Jörgel", der "Soldatenfreund". Die "Zeitung für die elegante Welt". Ihr Redakteur Heinrich Laube. Tritt leidenschaftlich für das Junge Deutschland ein. Wird ausgewiesen und verhaftet. Gustav Kühne an seiner Stelle. Übernimmt später nochmals die Redattion. "Der Gesellschafter", der "Freimüthige", das "Ber= liner Conversationsblatt".
- 5. Die illustrierten Journale. Das Auftauchen der Illustrationen. Das Theatrum Europaeum, der erste Borläuser der illustrierten Die Biederbelebung der Holzschneidekunst. "Pfennig=Magazin", die erste beutsche illustrierte Zeitschrift. Die "Ilustrierte Zeitung" und ihr Gründer Johann Jakob Beber. Das Programm der "Illustrierten Zeitung". Die Entwicklung ber Zeitung. Die "Fliegenden Blätter", die zweite illustrierte

| Zeitschrift. | Ihr   | Gründer    | Kaspar   | Braun.    | Haltung      | der "F   |   | Seite |
|--------------|-------|------------|----------|-----------|--------------|----------|---|-------|
| genden Blät  | ter". | Ihr liter  | arischer | und ihr f | ünstlerische | er Wert. |   |       |
| Varnhagens   | llrte | il über bi | e "babie | rene Flu  | t" des Bo    | rmärz.   | • | 528   |

## Dritter Ubschnitt.

### Im Strudel der Preffreiheit (1848 und 1849).

| Erftes | Mapitel. Das Zeitungswesen in Preußen                            | 543 |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.     | Die Berliner Presse. Die Aufhebung der Zensur und die Ber-       |     |
|        | fündigung der Preßfreiheit. J. D. v. Kirchmann über die freie    |     |
|        | Presse. Die alten Berliner Zeitungen. Die neuen Blätter. Die     |     |
|        | allgemeine Haltung der Zeitungen. Die Hülflosigkeit der Blätter  |     |
|        | gegenüber der Fülle der Ereignisse. Ihr enger Gesichtstreis. Die |     |
|        | "National-Zeitung". Ihre Gründer. Ihr Programm. Ihr Chef-        |     |
|        | redakteur F. Zabel; ihr geschäftlicher Leiter Bernhard Wolff.    |     |
|        | Ihr Mitarbeiter Rudolf Haym. Die übrigen Mitarbeiter. Wolfis     |     |
|        | Telegraphisches Bureau Die "Urwähler-Zeitung". Ihr Gründer       |     |
|        | A. Bernstein; ihr Mitredakteur H. Holdheim. Die "Neuc            |     |
|        | Preußische Zeitung" (die Kreuzzeitung). Ihr Gründer ist Bis=     |     |
|        | marc. Dessen Stellung zur Presse überhaupt. Seine Aufforde=      |     |
|        | rung, eine konservative Zeitung zu gründen. Deren Programm.      |     |
|        | Die Gründung der Zeitung im Mai 1848. Ihr erster Chef=           |     |
|        | redakteur Hermann Wagener. George Hesekiel. Die Haltung der      |     |
|        | "Kreuzzeitung". Bismarcks "Kreuzzeitungs"=Artikel. Die "Con=     |     |
|        | stitutionelle Zeitung", eine Gründung Hansemanns. Ihr Redat-     |     |
|        | teur R. Beil halt keine bestimmte Richtung ein. Rudolf Hann      |     |
|        | übernimmt die Zeitung. Ende der Zeitung                          | 543 |
| 2.     | Die Provinzpresse. Die Breslauer Zeitungen (die "Schles. Zig.",  |     |
|        | die "Brest. Ztg.", die "Oder-Ztg.", die "Brest. Morgen-Ztg.").   |     |
|        | Die "Königsberger Hartung'iche Zeitung". Die Stettiner Presse.   |     |
|        | Die "Magdeburg. Ztg.". Mitarbeiter Bismark. Die "Hallische       |     |
|        | Zeitung". Die rheinische Presse. Die "Köln. Zig.". Ihre Hal=     |     |
|        | tung. Kleist=Repows Kampf gegen sie. Friedrich Wilhelms IV.      |     |
|        | Unwille über sie. Ihre öffentliche Erklärung. Sie muß sich       |     |
|        | beugen. Ihr Ausschwung. Die "Neue Rheinische Zeitung". Ihr       |     |
|        | Redakteur Marx. Freiligraths "Abschiedsworte". Die katholische   |     |
|        | "Deutsche Volkshalle". Die "Rhein= und Ruhrzeitung". Die         |     |
|        | Zeitungen von Kreseld, Trier und Koblenz                         | 569 |
| 3.     | Die Presse in den übrigen norddeutschen Staaten. Die Presver=    |     |
|        | hältnisse in Hannover. Die "Zeitung für Nordbeutschland". Die    |     |
|        | "Reichszeitung" in Braunschweig. Die Hamburger Zeitungen.        |     |

Scite

wesen in Schleswig-Holstein. Die Wortsührer für die deutschen Interessen und ihre Blätter. Die dänenfreundliche Presse. Die kurhessischen Zeitungsverhältnisse. Sylvester Jordans Preßgesetsentwurs. Unrechtmäßige Beschränkungen. Die Kümmerlichkeit der hessischen Zeitungen. Achtung eines Zensors. Absperrungen der "ausländischen" Zeitungen. Die Situation in Sachsen. Die sächsischen Zensoren. Die "Leipziger Allgem. Zeitung". Ihre ersten Redakteure. Wird in Preußen verboten. Andert den Titel in "Deutsche Allgem. Zeitung" und wird wieder in Preußen zugelassen. Ist jest "weder kalt noch warm". Die "Leipziger Zeitung". Die kleineren sächsischen Zeitungen.

369

1. Die westdeutsche Presse. Die Franksurter Zeitungen. Ihre Situation den 39 deutschen Regierungen gegenüber. Die "Ober=Postamts= zeitung". Ihr Redakteur Hofrat Berly. Seine Ansichten über bie Haltung einer Zeitung. Sein Nachfolger von Röber. Otto Müller, der Redakteur des "Conversationsblattes". Zensurnöte. "Frankf. Journal". Bertritt liberale Tendenzen. Hält zu Ronge und wird darum öffentlich verbrannt. Das "Journal de Francfort". Seine Schwärmerei für Rußland. Das "Intelligenz= blatt". Es offenbart sich in ihm ber berb=drollige Bolkscharakter. Die Zeitungen im Großherzogtum Bessen und in Rassau. Lage in Baben. Das politische Leben dort. Karl von Rotteck, R. Th. Welder, A. v. Itstein, Karl Mathy und Gervinus. Nampf gegen die Zensur. Mathys Rede für die Preffreiheit. Die badischen Zeitungen. Die "Deutsche Zeitung" von Gervinus. Ihre Bedeutung. Gustav Frentag über sie. Ihre Haltung. Ihre Mängel und Schwächen. Ihr Ende. Gesamturteil über die badische Presse ber 40er Jahre.

400

Jensur. Uhland über die Preßfreiheit. Die Regierung läßt die Eingabe der Kammer unberücksichtigt. Der "Schwäbische Werkur" und die kleine Presse. Der "Hochwächter", später "Beobachter". Seine Klage über die "Nacht". Sein Redakteur Fr. Seybold. Das "Reue Tagblatt" und sein humoristischer Redakteur Correct. Die Situation in Bayern. Die Zensur-Verordnung von 1831. Der Kamps gegen sie. Ein neues Preßgeset kommt nicht zu stande. Minister von Abel beschränkt die Preßfreiheit. Die allsgemeine Korruption steigert sich. Wirths "Tribüne". Siedelt von München nach homburg in der Rheinpfalz über. Wird unterdrückt. Siebenpseissers "Westdote". Eisenmanns "Volkssbote". — Die "Allgemeine Zeitung". Steht unter bayrischem und österreichischem Einsluß. Heine schreibt für sie. Seine Klagen

| ,     | reichischen Lloyd". Eduard Warrens. Die Prager Presse. Die "Prager Zeitung" und die "Bohemia" ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | €:<br>6: |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 7.    | Die Journalliteratur von 1848 und 1849. Die alten Zeitschriften. Die "Grenzboten". Ihre neue Haltung unter Freytag und Julian Schmidt. Die neuen Zeitschriften. Es erscheint eine Masse von unbedeutenden Blättern. Der Unterschied der Stimmung zwischen Nord und Süd. Der "Kladderadatsch". Sein Gründer Kalisch. Die erste Nummer des "Kladderadatsch". Sein Zeichner Scholz. Sein Redakteur Ernst Dohm. Dieser gibt dem Blatte den litesrarischen Charakter. Rudolf Löwenstein, der Poet des Blattes. Die sonstigen Mitarbeiter. Der Verleger Albert Hosmann. |          |
|       | Schlußbetrachtung über die Presse von 1848 und 1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6        |
| Shluf | . Ausblick in die fünfziger und sechziger Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6(       |

## Erster Abschnitt.

on den Befreiungskriegen bis zu den Karlsbader Beschlüssen. (1814—1819.)



# Erstes Kapitel.

## Die Erwartungen und Hoffnungen.

Einleitung. Die Stimmung nach den Befreiungskriegen. Allgemeine Fnungsfreudigkeit. Der Zorn gegen die ehemaligen Unhänger Napoleons. Bemeiner Unmut über den ersten Pariser frieden und die Kläglichkeit des ener Kongresses. Der zweite Pariser friede. Die Hoffnung auf Preußen. antinationale Gesinnung der preußischen Bureaukratie. Auftreten des heimrats Schmalz. friedrich Wilhelm III. und die Schwankung der Esischen Regierung zur antinationalen Richtung. Die folgen dieser wankung. Die Nation wendet sich in ihrer Hoffnungslosigkeit Sonderbebungen zu. Die Kämpse um die Verfassung. Das Wartburgsest. Die Ermordung Kozebues.

ie Befreiungskriege hatten den Geist der Nation aufs tiefste erregt, und darum schlugen dem erregt, und darum schlingen benn jett, nachdem der ver= haßte Tyrann endlich überwältigt worden war, die Flam= men ber vaterländischen Begeisterung allerwärts hell empor. ohgemut blickte jeder in die Bukunft. Gine gang neue Beit muffe it anbrechen, so meinte man. Geläutert durch das lange Un= ick, wurden jest Fürsten und Bölker in steter Harmonie nur tzig und allein das allgemeine Wohl zu befördern suchen, und bei würde dann das deutsche Volk wieder seinen früheren ersten at unter den Nationen Europas erhalten. Erfüllt von dieser Iffnungefreudigkeit rief benn auch Ernst Morit Arndt in seinem chgestimmten Pathos: "Wir leben in einer neuen Zeit, wir trten einer neuen Zeit, wir warten einer beutschen Herrlichkeit!" 1d Ph. Fr. Puschel führte in einer Schrift "Das große Friedenst ober das neue Zeitalter", die er 1814 erscheinen ließ, breiter 8: "Auf den Ruinen der Weltherrschaft verkündigt der Engel III. Salomon, Beschichte bes beutschen Beitungswesens.

des Friedens den gefesselten Geistern Freiheit, den niedergetretenen Bölkern fröhliches Aufleben, den unterjochten Fürsten Unabhängigkeit und Ruhe. Die Toten stehen auf, und das große Klaghaus ist in einen Schauplatz der Freude verwandelt. Aber so Großes geschehen ist, noch Größeres muß folgen, wenn wir ber neuern, bessern Zeit würdig werben wollen. Bom Gefühle ber Freiheit gehoben, laßt uns Geisteswürde, Geisteshoheit als bie wohltätige Sonne leuchten, welche die neue Welt bestrahlt, erwärmt und fruchtbar macht! Des Schwertes Siege sind errungen; die Herrschaft humaner, auf Völkerglück gerichteter Ideen feiert ihr goldenes Zeitalter! Die Fesseln der Weltdespotie sind zersprengt, die ruchlose Gewalt liegt im Staube; aus ihren Trum. mern gestalte sich ein herrlicher Ban, wo der frevelnden Willfür keine Trane flicht und ber wilden Herrschsucht kein Leben fallt. Und unsere herrlichen Fürsten, noch herrlicher in ber Schule bes Unglücks geworden, fühlen es gewiß, welche Schuld sie ihren Völkern abzutragen haben. Für sie bluteten die Söhne des Baterlandes und Bater- und Mntterherzen; für sie bewaffnete sich der Arm des Gatten, seines Weibes und Rindes vergessend; für sie gab der Untertan sein lettes Scherflein bin und erduldete Lasten, Beschwerben, Sorgen, welche nur Gott zählt. Die erschöpften Bölker, beren starker Arm die ihren Fürsten entrissenen Kronen, Länder, Gewalt und Herrlichkeit wieder eroberte, bliden auf die Erhabenen mit dem Vertrauen hin, daß ihre Weisheit und Gerechtigkeit auch Ersatz für langen Jammer leihen, und ber Tränensaat der Bäter eine reiche Ernte für Enkel und Rinder entkeimen werbe."

Zunächst freilich mußte man erst seinem lange verhaltenen Groll Luft machen, sowohl gegen den gestürzten Tyrannen, wie gegen die vielen "Entarteten", die sich zu "Schergen der Fremben", oder wenigstens "zu ihren Lobhudlern" hergegeben hatten. Napoleon wurde förmlich mit Spott und Hohn überschüttet; eserschienen Tausende von Flugblättern mit Zerrbildern des Entethronten und mit Karikaturen von den heimgejagten Franzosenzedoch wurde wenig Geschmack und wenig Geist entwickelt. A ehemaligen Freunde der Franzosen faßte Arndt in seinem "Gei

Ränner Napoleon Bonaparte, den hinterlistigsten, treulosesten, herrschsüchtigsten und grausamsten aller Tyrannen, die je die Gesischte gemeldet hat, den Weltbefreier und Weltbeglücker, den Stifter und Wiederhersteller deutscher Freiheit und Glorie, den Berjünger und Träger des Zeitalters, den Heiland der Erde, das Rüstzeug der Vorsehung, den Anführer und Ausführer neuer herrlichseiten genannt? Die solches tun konnten, hatten kein deutsisches Gefühl in ihrer Brust; sie fühlten den heiligen Zorn für die Gerechtigkeit und Freiheit nicht mehr in ihren geizigen und verödeten Herzen . . . . Ja, Verachtung und Fluch treffe alle Deutschen, die bonapartistisches und französisches Evangelium predigten! Kein Galgen ist zu hoch, und wäre es ein Hamanssgalgen, woran ihre Schande sichtbar genug hinge!"

Diese Borneswallungen traten aber bald zurück vor der Sorge um die Neugestaltung Deutschlands. Das alte deutsche Reich, so sagte man, müsse wiederhergestellt werden in seiner alten Herrschleit, aber sester gefügt. Dabei müsse allgemeine politische Freiheit herrschen. Ja, man träumte sogar davon, auch die konsissionellen Verschiedenheiten zu beseitigen und eine allgemeine deutsche Kirche ins Leben zu rufen. Alle diese Hoffnungen wurden ichnell nach einander getrübt.

Bunāchst brachte ber erste Pariser Friede eine Menge Entstalschungen. Mit aller Bestimmtheit hatte man in weiten Kreisen des Rolfes erwartet, daß Elsaß-Lothringen jest wieder von Deutschsland in Besitz genommen werde; allein die Diplomatie machte geltend, daß die verbündeten Regierungen nur gegen Napoleon und nicht gegen das französische Volk gekämpst hätten, daß man also auch nicht das französische Volk schämpst hätten, daß man also auch nicht das französische Volk schämpsen dürse. Vergebens mahnte Arndt: "Mit Vonaparte sterben die Franzosen noch nicht; mit seinem Übermut und Trotz ist der französische Übermut und Trotz noch nicht gebändigt, noch die unruhige Chrsucht des gauseslischen Volkes eingeschläsert. Die Franzosen haben viel durch ihn gelütten, aber die Welt litt mehr durch die Franzosen, als durch ihn; er hat ihrer Büberei und Treulosigseit, womit sie immer voch den Ländern und Gütern ihrer Nachbarn gelüstete, nur die

Krone aufgesett. Sie werden auch nach ihm sein, die sie immer gewesen sind, und von dem vor ihm und mit ihm Geraubten freiwillig auch nicht das Geringste herausgeben wollen. Bonaparte wird fallen; aber töricht ist die Meinung derer, welche glauben, daß die Franzosen nach seinem Falle ruhig werden, ja, daß sie, was sie nie waren, ein mäßiges und gerechtes Volk sein werden. Nein, sie werden bleiben, die sie sind." Die Diplomatie versharrte aber bei ihren Anschauungen, und es wurde bei dem Friedensschlusse eine unerhörte Milde beobachtet.

Sobann blieb ber Wiener Kongreß vollständig hinter ben Hoffnungen zurück, die man auf ihn gesetzt hatte. Der Wunsch der Nation, Deutschland wieder zu einer politischen Einheit zussammengeschweißt zu sehen, ging nicht in Erfüllung, der Traum von einer allgemeinen gleichen Instizverwaltung, einem allgemeinen deutschen Gesetzbuche, von der Gleichheit der Münzen, des Maßes und des Gewichtes, der Aushebung der Mauten und Zölle im Innern von Deutschland, der Freiheit und Sicherheit des Handels gegen das Ausland hin, von einer allgemeinen Militäreinrichtung und vielen anderen zerrann. Statt dessen fam die klägliche Bundesafte, die einen förmlichen Sturm der Entrüstung im ganzen Bolse hervorrief.

Der zweite Pariser Friede besserte zwar die Verhältnisse um ein weniges; Saarlouis und die Festung Landau kamen noch zu Deutschland, außerdem wurden die unter der französischen Republik und dem Kaiserreiche geraubten Kunstschäße von ihren Eigenstümern zurückgenommen. Die allgemeine Situation blieb aber diesselbe: statt eines festgesügten deutschen Reiches mußte man sich mit einem nur durch ein lockeres Band zusammengehaltenen deutschen Bund begnügen.

Tropdem gab man im Volke die Hoffnung nicht auf, boch noch zu besseren staatlichen Verhältnissen zu gelangen. Von Österreich allerdings — das war ja allgemein klar geworden — konnte man nichts erwarten; das hatte sich in den letzten Kriegen gegen Napoleon fast ganz passiv verhalten, war während des Kongresses nur bemüht gewesen, die Konsolidierung des eigene Staates zu fördern, und zeigte sich nun einer freiheitlichen Ex

wicklung des Staatslebens vollständig abgeneigt. Dagegen schienen die Berhältnisse in Preußen viel günstiger zu liegen. Dort hatte ber nationale Gedanke so ziemlich die ganze Bevölkerung erfaßt, und auch die Regierung war von dem Bestreben erfüllt, die Staatseinrichtungen zeitgemäß umzugestalten. Auf bem Rongresse waren die preußischen Staatsmänner für eine festere Zusammen= jügung des deutschen Bundes und für die Errichtung landstinbischer Berfassungen in ben einzelnen Bundesstaaten eingetreten, und bald nachher, am 22. Mai 1815, erschien jene berühmte Kabinettsordre, die dem preußischen Bolke eine Nationalrepräsen= tation schon für die nächste Zeit in Aussicht stellte. Gin solches Borgeben mußte die lebhaftesten Sympathieen für Prengen wecken. Auch in Subdeutschland, wo die Regierungen von Bapern und Bürttemberg noch immer große Neigung für bas napoleonische System, das Polizeiregiment der Willfür, zeigten, blickte die Be= völkerung vertrauensvoll nach dem Norden und erörterte sogar die Frage, ob nicht ein Schutkfönig, ober ein Bundeskönig ber Deutschen zu erstreben sei, ber dann bem beutschen Bolke eine Gesamtverfassung geben musse. Dieser Bundestönig könne naturlich nur der König von Preußen fein.

Allein die Regierungen von Österreich, Bayern und Bürttem= berg waren diesen nationalen Bestrebungen durchaus abhold. Metternich in Österreich und der leitende Minister Bayerns, Graf Montgelas, arbeiteten ihnen mit allen Kräften entgegen, und auch in Preußen gab es eine einflufreiche Partei, die solche freiheit= lichen Bewegungen des Volkes nicht wollte. Es war dies die Partei der preußischen Bureaukratie, die in der napoleonischen Zeit nach und nach zu großer Macht gelangt war und nun ihre maßgebende Stellung einzubüßen fürchtete. Sehr bald trat diese antinationale Gesinnung der preußischen Bureaukratie in greller Beise durch die berüchtigte Schmalzsche Denunziation des Tugend= bundes in die Erscheinung. In einer Broschüre, mit der er, wie er angab, eine ihn selbst betreffende Stelle der Benturinischen Chronik berichtigen wolle, die aber schon längst berichtigt war, vandte sich der Geheimrat Schmalz in Berlin zunächst gegen den Tugendbund und dann überhaupt gegen die geheimen politischen

Bereine, die nach seiner Meinung die ganze jetige Bewegung hervorgerufen hätten und im höchsten Grade staatsgefährlich seien. Dhne alle Begründung schlenderte er die heftigsten Beschuldigungen gegen die nationalen Bestrebungen und suchte sie verächtlich zu machen. "Das Dasein solcher Verbindungen", ricf er aus, "verbreitet Furcht unter ben Bürgern aller deutschen Lande und erfüllt ben rechtlichen Bürger ber preußischen Staaten mit Unwillen. Von solchen Bunden gehen aus jene pobelhaften Schmähreden gegen andere Regierungen und jene tollen Deklamationen über Bereinigung bes ganzen Deutschlands unter eine Regierung (in einem Repräsentativsystem, wie sie bas nennen), eine Bereinigung, welcher von jeher der Geist aller deutschen Bölker widerstrebte, für welche aber jett die Anhänglichkeit an die besonderen Dyna= sticen durch Hohn und Aufwieglung in jeder deutschen Brust niedergedrückt werden soll." Weiter hieß ce dann: "Wie vormals die Jakobiner die Menschheit, so spiegeln sie die Deutschheit vor, um uns den Eid vergessen zu machen, wodurch wir jeder seinem Fürsten verwandt sind. Wenn Sahrtausende aus ben Deutschen nicht Gin Volf machen konnten, wenn von jeher Sachsen und Reich, Welfen und Waiblinger, Union und Ligue Deutschland zerrissen, so oft solche Art von Ginheit zwischen Deutschland versucht wurde, so ist doch Geschichte und Pflicht von ihnen gleich gering geachtet; — ob vielleicht auch ihnen das Gouvernement einer Provinz ober sonst eine Machtstelle zufallen möchte, und vor allem ein reiches Einkommen . . . Diese Menschen wollen durch Krieg der Deutschen gegen Deutsche Eintracht in Deutsch= land bringen, durch bittern gegenseitigen Haß Einheit der Regierung gründen und durch Mord, Plünderung und Notzucht altdeutsche Redlichkeit und Zucht vermehren." Schließlich bestritt er sogar, daß sich die patriotische Partei irgend welche Berdienste um die Erhebung von 1813 erworben habe; eine Begeisterung sei gar nicht vorhanden gewesen. Der ganze Krieg sei einfach vom Könige Friedrich Wilhelm organisiert worden. Wer etwas anderes behaupte, sage nur keck die Unwahrheit. Das gange Volk habe vielmehr ruhig auf den Wink des Königs gewartet. "Reine Begeisterung", schloß er, "überall ruhiges und besto fraftigeres Pflichtgefühl — alles eilte zu den Waffen und zu jeder Tätigsteit, wie man aus ganz gewöhnlicher Bürgerpflicht zum Löschen einer Feuersbrunst beim Feuerlärm eilt. — Und nun wollen jene den Ruhm des Volkes sich zulügen."

Diese Behauptungen und Anschuldigungen des Geheimrats Schmalz riefen ein ungeheures Aussehen hervor. In so frecher Beise war noch niemals der Wahrheit ins Gesicht geschlagen worden. Entrüstet wiesen Niebuhr, Schleiermacher, Krug u. a. die Beschuldigungen zurück, und Niebuhr erklärte nachdrücklich, das Gerede von geheimen politischen Vereinen sei weiter nichts als ein sceres Märchen. Tropdem erhielt sich der Erfolg der Schrift ungeschwächt und zog immer weitere Kreise.

Am tiefsten wurde von ihr wohl Friedrich Wilhelm III. be= rührt. Die Jakobiner waren in ihr heraufbeschworen worden; alle die Greuel der französischen Revolution mochten vor des Königs geistigem Auge wieder austauchen. Entfesselte er jett nicht vielleicht alle jene wilden politischen Leidenschaften, die während der französischen Revolution so entsetzlich gewütet hatten, wenn er den nationalen Bestrebungen, die so laut nach Anerkennung rangen, die Zügel schießen ließ? Angstlich suchte er die Schranken festzuhalten, in denen das Staatsleben sich zur Zeit bewegte, und alle Reuerungen, die ins Unsichere führten, fern zu halten. Da= mit aber hatte die Bureaufratie gesicgt. Der Staatsfanzler Fürst Hardenberg mußte, um sich im Amte zu erhalten, die liberale Richtung, die er bisher verfolgt hatte, aufgeben, und dadurch gewann der reaktionäre Polizeiminister Fürst Wittgenstein die Ober-Die Folgen zeigten sich bald. Die Debatte über die Schmalzsche Schrift wurde, ohne daß die Auschnldigungen auf ihren Grund geprüft worden waren, einfach durch eine Rabinettsordre vom 16. Januar 1816 verboten und außerdem die Zensurvorichriften verschärft. Bald nachher erfolgte die Entfernung vieler bedeutender Männer, die zur nationalen Partei gehörten, aus ihren Stellungen, so die Niebnhrs, Gruners, Steins, Blüchers, Gneisenaus, Porks, während der Geheimrat Schmalz den roten Ablerorden erhielt.

Diese Schwenkung der Berliner Regierung zur antinationalen

Richtung rief in ganz Deutschland bei allen Nationalgesinnten den heftigsten Unmut hervor; die bisherigen Sympathicen für Preußen schlugen in allgemeinen Haß um. Aber ce traten auch noch andere Folgen zu Tage. Die Regierungen von Bayern und Württemberg suchten jetzt die Sympathieen, die Preußen verloren hatte, für sich zu erwerben, nahmen im Umsehen die Miene einer nationalen Gesinnung an und begeisterten sich sogar für bie deutsche Einheit, die sie bisher befämpft hatten. Diese war auf einmal das allgemeine Bedürfnis aller deutschen Völker, und natürlich meinte man in München, daß nur Bayern den Mittelpunkt ber beutschen Ginheit bilben könne, mahrend man in Stuttgart, wenn auch nicht so deutlich, auf Württemberg hinwies. Daß diese Deklamationen nur einen diplomatischen Schachzug barftellten, war natürlich jedem Einsichtigen flar. Eine weitere Folge ber Schmalzschen Schrift bestand barin, daß Metternich, der jest mit den Regierungsgrundsätzen Preußens harmonierte, bald mehr und mehr das Ohr Friedrich Wilhelms III. gewann und schließlich den König ganz beherrschte. Dabei ordnete sich Preußen in verhängnisvoller Beise Österreich unter.

Dieses Ergebnis der Befreiungstricge erfüllte alle Nationalsgesinnten mit dem Gefühl bitterer Enttäuschung. Eine allgemeine Hoffnungslosigkeit trat allerwärts zu Tage. Die Nation gab den deutschen Gedanken auf, und in den einzelnen Ländern wandte man sich jetzt den Sonderbestrebungen zu. Es begannen die Kämpfe um die durch den Artikel 13 der Bundesakte in Aussicht gestellten Verfassungen in den einzelnen deutschen Länsdern. Hierbei büßte die öffentliche Meinung mehr und mehr ihren großen Zug ein; es bildete sich sogar eine gewisse Eisersucht unter den deutschen Ländern heraus, bei der man sich gegenseitig zu hemmen und zu beschränken suchte.

Doch vollzog sich die Lösung der Verfassungsfrage nur sehr langsam, und bei verschiedenen Staaten blieb sie vollständig aus. Der erste, der sein gegebenes Wort erfüllte, war der Großherzog Karl August von Sachsen Weimar. Er eröffnete bereits am 7. April 1816 den ersten konstituierenden Landtag, worauf am 5. Mai 1816 das Grundgesetz über die landständische Verfassung

afchien. Die Verfassung entsprach auch den Erwartungen; nur indetreff der Presse enttäuschte sie. Der Preßfreiheit war in der Berfassungsurkunde mit keinem Worte gedacht, sondern sie war mer als "besonderes Geschent" von oben herab hinzugefügt worden. In Bapern wurde die Konstitutionsurfunde im Mai 1818, in Baben im August besselben Jahres verkündigt; in Württemberg tom erst nach langen unerquicklichen Kämpfen im September 1819 die neue Verfassung zu Stande; in Sachsen blieb cs, da der König Friedrich August und der Hochadel sich wenig geneigt zeigten, bei einer ganz veralteten Schattenrepräsentation, die nur aus Pralaten, Rittern und ben Vertretern ber privilegierten Stäbte bestand. Ahnlich verhielt es sich in Hannover, doch schaltete hier die Billfür noch viel schlimmer. Dem Abel wurden wieder sämt= liche Privilegien zuerkannt, die er in der westfälischen Zeit verloren hatte; die Bauern mußten also wieder alle Frohn= und perrendienste und alle ehemaligen Abgaben an die Ritterguts= besitzer leisten; dabei wurden aber die Grundsteuern, die in der westfälischen Zeit statt der Herrendienste und sonstigen Abgaben eingeführt worden waren, keineswegs abgeschafft. Die Bauern mußten also jett doppelt zahlen. In Kurhessen entbrannte sehr bald ein äußerst heftiger Streit zwischen dem Kurfürsten Wilhelm I. und ben nach Rassel einberufenen Ständen, besonders wegen der Trennung bes Staatsvermögens vom Hausvermögen bes Rur= Der Kurfürst suchte in ganz unerhörter Weise auf Kosten bes Staates seine eigene Privatkasse zu bereichern und zeigte sich bei allen Verständigungeversuchen so halsstarrig, daß ein Grunds gesetz nicht zu Stande kam. Daraus entwickelten sich die traurigsten Verhältnisse, so daß die Bauern am Diemelstrome in einer Abresse an die Deputierten klagend ausriefen: "Die Franzosenzeiten waren schlimm, aber die jezigen sind, wenn man alle Gaben zusammenrechnet, noch schlimmer!"

Bon den beiden Hauptmächten versank Österreich sehr bald wieder in jenes schwung= und begeisterungslose Genußleben, das es von jeher gekennzeichnet hatte, und Metternich tat alles, diese geistige Armut zu erhalten. Mit brutaler Zähigkeit bildete er jene "armselige Politik des Stillstandes und des Rückschritts"

heraus, bei der der Artikel 13 der Bundesakte jede Bedeutung verlor. Es blieb also bei den alten "Postulatenlandtagen", die ein bloßes Scheindasein führten.

Ganz anders in Preußen. Hier herrschte von jeher ein reges geistiges Leben; von hier aus war der Rampf gegen bie Frembherrschaft ausgegangen; auch jest noch erfüllten bie politis schen Ideen das öffentliche Leben, und alles drängte zur weiteren staatlichen Entwicklung. Vor allem verlangte man die versprochene Verfassung. Aber der König Friedrich Wilhelm III. war durch die Verdächtigungen der Schmalz und Genossen so besorgt geworden, daß er schließlich in dem Wahn lebte, der preußische Staat stehe am Rande eines Abgrundes, und es könne nur die Gefahr vermehren, wenn ihm jett eine ständische Berfassung gegeben würde. Und als er schließlich ungestüm mit Abressen bestürmt wurde, in denen man ihn an sein Versprechen von 1815 crinnerte, erklärte er in erregtem Tone in einer Kabinettsorbre: Weder in dem Edifte vom 22. Mai 1815, noch in dem 13. Artifel ber Bundesatte sei eine Zeit bestimmt worden, binnen welcher die Verfassung des Staates eingeführt werden solle. Nicht jebe Beit sei die rechte, eine Beränderung in der Berfassung des Staates einzuführen. Wer den Landesherrn, der diese Busicherung aus ganz freier Entschließung gegeben, baran erinnere, zweifle freventlich an der Unverbrüchlichkeit seiner Zusage und greife seinem Urteile über die rechte Zeit der Ginführung biefer Berfassungen vor, welches Urteil ebenso frei sein musse, wie ber erste Entschluß es gewesen sei. Er selbst werbe ben Zeitpunkt bestimmen, wann die Zusage einer landständischen Berfassung in Erfüllung gehen solle, und er werde sich durch unzeitige Borstellungen im richtigen Fortschreiten zu diesem Ziele, worüber uns längst die nötige Erklärung bei bem Bundesvereine abgegeben worden und demgemäß die weitere Borbereitung erfolgen werbe, nicht übereilen lassen. Der Untertanen Pflicht sei ce, im Bertrauen auf die freie Entschließung, welche jene Zusicherung gegeben, und den betreffenden Artifel der Bundesafte veranlaßt habe, den Zeitpunkt abzuwarten, den er, von der Übersicht des Ganzen geleitet, zu ihrer Erfüllung geeignet finden werde.

Diesen "geeigneten Zeitpunkt" hat er aber nie gejunden, benn alsbald traten zwei Ereignisse ein, durch die er seine Ansichauungen und seine Beurteilung der Zeitverhältnisse wesentlich bestärft sah: das Überschäumen der jugendlichen Begeisterung beim Bartburgseste und die Ermordung Kotzebues durch Sand.

Beide haben auf die staatliche und man kann sagen auf die ganze geistige Entwicklung Deutschlands einen ganz außerordentslich nachteiligen, tieseinschneibenden Einfluß ausgeübt, doch nicht weil sie an sich hervorragende Taten waren, sondern weil die antinationale Partei sie für ihre Zwecke in der weitgehendsten Beise ausbeutete und ihnen dabei eine Wichtigkeit beilegte, die sie wie besessen haben. Wurden sie doch geradezu als die Vorboten der vor der Tür stehenden Revolution ausgerusen.

Wir wissen heute zur Genüge, daß die Feier auf der Warts burg von der edelsten Vaterlandsliebe, von tiesem sittlichen Ernst getragen war, daß eine hehre Begeisterung alle die deutschen Studenten erfüllte, die sich dort oben in der Feste versammelten.

Durch die Befreiungstriege war ein ernsterer Ton in die beutsche akademische Jugend gekommen. Liele Studenten hatten an den schweren Kämpfen gegen Napoleon teilgenommen und jahen sich nun, zu ihren Studien zurückgekehrt, von dem rohen "Romment der Landmannschaften" angewidert. Da schlug Jahn, ber alte Freund ber Jugend, vor, die Verbände ber Landsmann= ichaften, die ja nur ein Abbild des zerstückelten Vaterlandes gaben, aufzulösen und an ihre Stelle eine einzige allgemeine Bertinigung, eine "Burschenschaft", zu setzen, als deren oberster Grundsat die sittlich-wissenschaftliche Ausbildung zum Dienste des gemeinsamen Baterlandes gelten musse. Dieser Borschlag fand Beifall; auf viclen Hochschulen wurden Zweigvereine der Burschen= gebildet, und auf der Wartburg erfolgte sodann 18. Oftober 1817, am Schlachttage von Leipzig, der Zusammen= tritt ber einzelnen Bereine zu ber allgemeinen Bereinigung. Aus Berlin, Erlangen, Gießen, Göttingen, Halle, Beibelberg, Jena, Riel, Leipzig, Marburg, Rostock, Tübingen und Würzburg trafen Bertreter ein; außerdem nahmen an dem feierlichen Aft die Be= horben von Eisenach und die Professoren Schweißer, Ofen, Fries und Rieser aus Icna teil. Der Student Riemann, ein Ritter des Eisernen Kreuzes, hielt vor einem Altar die Weiherede, in der er zur Anhänglichkeit an das große deutsche Vaterland mahnte und in aller Namen gelobte, "zu streben nach jeder menschlichen und vaterländischen Tugend". Weiterhin sprach noch, von den Studenten dazu aufgefordert, Professor Fries in gleichem Sinne und schloß mit den Worten: "So bleibe Euch und uns der Wahlsspruch: Ein Gott, Ein deutsches Schwert, Ein deutscher Veist für Ehre und Gerechtigkeit!"

Damit schloß die offizielle Feier; doch wurde im Laufe bes Tages noch manches begeisterte Worte gesprochen und auch am Nachmittage in Erinnerung an ben Beginn der beutschen Reformation vor dreihundert Jahren in der Stadtfirche zu Eisenach ein Gottesbienst abgehalten. Aber es folgte am Abend auch noch eine Nachfeier, und diese zog alle die unseligen Folgen nach sich, die sich alsbald an das Wartburgfest knüpfen sollten. Gine fleine Schar ber Festteilnehmer hatte sich auf den der Wartburg gegenüberliegenden Wartenberg begeben, um dort zum Gedachtnis bes Tages von Leipzig, wie es bamals auf vielen Bergen Thüringens geschah, ein Freudenfeuer anzuzünden. Bald loderten benn auch die Flammen empor, und dabei kam einer der Studenten, Rödiger aus Jena, auf ben Ginfall, auch die Zeugnisse des ruckschritte lichen Geistes, der jett nach Herrschaft ringe, hier mitzuberbrennen und sie baburch ber allgemeinen Berachtung preiszugeben. Darauf flogen die Schriften von Schmalz, Rampt, Crome, Dabelow, Kotzebue und noch mancher anderer — meist nur in ihrem Titel — in das prasselnde Feuer, und schließlich folgten sogar noch einige andere Symbole veralteter Zustände: ein preu-Bisches Gardeschnürleib, ein österreichischer Korporalstock und ein hessischer Zopf.

Diese Posse blieb aber zunächst dem weitaus größten Teile der Festteilnehmer unbekannt; in der Überzeugung, eine schöne harmonische Feier begangen zu haben, zogen sie am anderens Morgen wieder in ihre Heimat. — Einige Zeit nachher jedoch erfuhren verschiedene der Geächteten etwas von dem Auto da-ist und erhoben nun großen Lärm; Herr von Kampt geriet in best

igsten Zorn; die reaktionäre Presse rief nach dem Strafrichter, und ischließlich nahm die Diplomatie die Sache in die Hand. Eine Ambassabe, die aus dem preußischen Staatskanzler Fürsten Harzbenderg und dem österreichischen Bevollmächtigten Grasen Zichy bestand, begab sich mit gewichtiger Miene nach Weimar und Jena und beriet mit dem Großherzog die Maßregeln, die gegen diese höchst bedenklichen staatsgefährlichen Umtriede zu treffen seien. Ingleich sandte das großherzogliche Ministerium ein Rundschreiben an die deutschen Höse, in welchem es sich gewissermaßen entziglichigte, solchen freventlichen Übermut zugelassen zu haben. Dazwit war aber die Angelegenheit keineswegs erledigt, sondern es begann jetzt jene unglückselige Versolgung jeder freiheitlichen Rezung, jene schmachvolle "Demagogenriecherei", die über Deutschland weiel Schmerz, soviel Dumpsseit und Stumpsheit gebracht hat.

Berschärft wurde diese Situation durch die unselige Tat Sands im Frühjahr 1819. Kotebue hatte sich nach den Besteinngskriegen auf die Seite der Aristofratie gestellt und war zugleich in den Dienst der russischen Regierung getreten. Dieser berichtete er besonders über das politische Leben und vor allem über den Geist auf den Hochschulen. Dabei übergoß er alles, was sich dort regte, mit Spott und Hohn. Die Folge davon war ein ingrimmiger Haß der gesamten deutschen afademischen Jugend gegen ihn, der sich in dem leicht erregbaren Sand schließelich so weit steigerte, daß er im März 1819 nach Mannheim wanderte, wo Kotedue damals lebte, und ihn mit den Worten "Hier, Verräter des Vaterlandes!" niederstach.

"Wie ein Blitz schlug die Tat ins Volk!" schreibt Görres in seinem Buche "Deutschland und die Revolution", und Hardenberg soll bei der Nachricht von der Tat ausgerufen haben: "Nun ist eine Berfassung in Preußen eine Unmöglichkeit!"

**3**-.

<sup>2.</sup> Die Karlsbader Beschlüsse und die Ernennung einer Zentral-Kommission zur Untersuchung der demagogischen Umtriebe. Die allgemeine Crostlosigkeit über die Entwicklung der Verhältnisse. Hasses Satire auf die Knebelung der Presse.

In der Tat hatte der Fürst Hardenberg die neue Situation, die sich durch die Ermordung Kogebucs ergab, sofort richtig

erkannt. Wetternich nutte die Stimmung eiligst aus, und eingeschsichterte und des höchsten besorgte König Friedrich I helm III. gab sich ihm ganz gefangen. Schon wenige Rosputer brachte Wetternich eine Ministerversammlung in Karlizu stande, auf der die Gefahren, in die sowohl der Bund ganzen wie die einzelnen Bundesstaaten durch die revolution Umtriebe und die demagogischen Verbindungen geraten seien, gelegt und die Maßregeln, die zu ergreisen seien, beraten wur

Wir sind heute durch die von 1880 bis 1884 von sei Sohne und Al. von Klinkowström heransgegebenen hinterlass Papiere Metternichs genan über die maßgebende Rolle, Die der s reichische Staatsmann schon lange vor den Karlsbader Beschli und dann während der Ministerkonferenz selbst spielte, m richtet. Bei dem heftigen Widerwillen, den er gegen jede Bi vertretung hegte, malte er ben preußischen Staatsmannern bald nach bem Wartburgfeste die Gefahren, in die der preuß Staat geraten würde, wenn bas Land bie verheißene Berfaff erhielte, in den schwärzesten Farben. "Gine Zentralrepräsente durch Volksdeputierte," schrieb er mit ber ganzen Überzeng von seiner hohen staatsmännischen Weisheit, "ist bie Auflos des preußischen Staates. Sie ist es, weil sich eine Neuerung in keinem großen Staate ohne Revolution einfül läßt, ober zur Revolution führt, weil ber preußische Staat! möge seiner geographischen Lage und seiner Zusammensetzung te Bentralrepräsentation im reinen Begriff fähig ist, weil berselbe allem einer freien und gebiegenen militärischen Kraft bebarf : diese nie neben einem reinen Repräsentativsystem bestehen f Weiterhin erklärte er bann, baß Hand in Sand und wird." den Vorkehrungen gegen die Volksvertretungen auch die geeign Magnahmen gegen die Preffreiheit getroffen werben muß damit besonders dem Geschrei der Professoren, "der größten b schen Revolutionäre", ein Ende gemacht werden könne. Erh daher schon 1818 Verhandlungen wegen Beschränkung ber Pr mit Preußen angeknüpft; es war aber zu keinem Ergebnis Jett nun aber, nach der Ermordung Rotebues, m das Eisen schnell geschmiedet werben, so lange es noch warm v

Die erste Nachricht von der Tat erhielt der Fürst durch int, der, nachdem er seinen Herrn von dem Ereignis unter= htet hatte, sofort die Folgerung zog, "daß die gewaltsamsten itastrophen in der moralischen und physischen Welt, wenn auch ht mehr für die, welche darunter erlagen, doch für die übrigen Blich und sogar wohltätig werden können, wenn sie Entschlüsse den und Magnahmen befördern, die sonst vielleicht nur viel iter, vielleicht nie zur Wirklichkeit gekommen wären." Sicher-) werde, da das Attentat gegen einen russischen Staatsbeamten übt worden sei, Kaiser Alexander ohne allen Rückhalt auf eußen, auf Bayern, auf Deutschland einzuwirken suchen und purch aller Unentschiedenheit und Halbheit ein Ziel setzen. Beders aber, des sei er überzeugt, werde nun auf eine Reihe 1 Jahren den Debatten über die Preßfreiheit ein Ende ge= cht sein, benn es sei kaum glaublich, "daß irgend ein Bundesat unverschämt genug wäre, jest noch die Einführung ber effreiheit benjenigen Regierungen zuzumuten, Die sie iher nicht geduldet haben." Jedenfalls werde Österreich erste Gelegenheit ergreifen, um mit Nachdruck zu erklären, iß es ben emig unverzeihlichen Artifel ber Bunbesafte, c von gleichförmigen Verfügungen über diesen, die rere Landeshoheit und Souveränetät in ihren allerfentlichsten Rechten und Verpflichtungen berührenden genstand spricht und träumt, ein für allemal als un= sführbar und abgetan betrachtet und in keiner Diskussion :siber je wieder teilnehmen wird."

Diesen Ansichten stimmte der Fürst vollständig bei. Er ersorte, er sei entschlossen, "der Sache die beste Folge zu geben, möglichste Partie daraus zu ziehen"; aber es beschlich ihn h eine gewisse Angst, auch er könne einmal von dem "Dolche end eines Narren" erreicht werden, darum möge man die Ansegenheit mit möglichster Ruhe und Kälte behandeln. Der ganze ldzug dürfe kein Aussehen erregen.

Die Beratungen in Karlsbad (von Ende August bis Anfang ptember 1819) wurden daher in aller Stille gepflogen. Bevor jedoch eröffnet wurden, nahm Metternich in Teplit Gelegen:

The state of the s

thum, her den der eine der eine der entschließen.

Auf Melhe min geheimen Konferenzen festgestellt i

Außenwelt erfuhr aber davon zunächst nichts; doch wurden Beschlüsse sofort dem Bundestags-Präsidial-Gesandten Grafen Buol-Schauenstein mitgeteilt, worauf dieser am 20. Seperer der Bundesversammlung zu Frankfurt in einem längeren trage die Gärung in den Gemütern, besonders der akademis Tugend, und die bedenkliche Lage, in der sich die deutschen aten befänden, schilderte, dis er schließlich die Maßregeln nte, die zur Bekämpfung dieser Gesahr zu ergreisen seien — varen die Beschlüsse des Karlsbader Kongresses.

Es wurden folgende Punkte zu genauer Erwägung empfohlen: die Ungewißheit über den Sinn und die daraus entspruns n Mißdeutungen des Artikels 13 der Bundesakte; 2. die chtigen Vorstellungen von den der Bundsversammlung zusnden Befugnissen und von der Unzulänglichkeit der Mittel, urch diese Befugnisse geltend gemacht werden könnten; 3. die kannten Gebrechen des Schuls und UniversitätensWesens; er Mißbrauch der Presse und insbesondere der von den Zeisen und Flugschriften disher getriebene Unfug, und endlich die strässichen Umtriebe zur Bewirkung einer Revolution in tschland.

Und darauf stellte der Präsidial-Gesandte den Antrag: hinlich bes ersten Punktes balbigst eine angemessene, dem "mo= chischen Prinzipe" entsprechende Auslegung und Erläuterung fraglichen Artikels folgen zu lassen, vor dessen Erscheinen ch bei ben in mehreren Bundesstaaten vorliegenden ständischen eiten keine Beschlüsse gefaßt werben möchten; inbetreff des iten Punktes teilte er ber Bundesversammlung den Entwurf r Exekutions Dronung mit, deren Prüfung sofort vorge= imen werben sollte; gleiches geschah mit einem Plane, welcher gegen die Universitäten-zu ergreifenden Maßregeln enthielt; ähnlicher Wichtigkeit war der Entwurf zu einem provisorischen blusse, durch welchen die Pregmigbrauche, besonders in iehung auf Zeitungen und Flugschriften, verhütet werden Was endlich den fünften Punkt betraf, so schlug Graf Buol die Ernennung einer Zentral-Kommission vor, die vom Bundestage ausgehende und unter bessen unmittelbarer Aufsicht stehende Untersuchung der demagogischen Umtriebe in Frutschland einleiten und bis zur Gewinnung genügender Rest tate sortsühren sollte.

Dieser Antrag wurde sofort mit einer Gilfertigkeit, die bick Mbrperschaft bisher nie gezeigt hatte, ohne alle Diskuffion buch bloß summarische Abstimmung angenommen, und der Bundetty mablte außerdem noch einen Ausschuß, der darauf zu achten hatt, bus die auf die Eingaben, Berichte und Antrage bin gefaßten & schlässe auch zur Ausführung kamen. Burben, hieß es in bal Instruttion dieses Ausschusses, die Beschlüsse in einem einzelne Munbesstaate wegen Widersetlichkeit der Staatsangehörigen un Untertanen nicht vollzogen, und die betreffende Landesregienn wäre nicht vermögend, jene Widersetlichkeiten zu heben, so bakt ber Bundestag ben Bollzug durch militärische Affistenz der i das besagte Staatsgebiet einrückenden Truppen zu bewirken, wie bei auch der Bundestag sowohl die Zahl der Ezekutionstruppa uls die zu deren Stellung verpflichteten Bundesstaaten bestimme werde. Liege bagegen ber Grund ber Nichtvollziehung bes Bunde lugesbeschlusses in einer Weigerung ber betreffenden Bundesstaake regierung, so solle die militärische Exekution gegen die Regierent jenes Aundesstaates gerichtet werden.

ABeiterhin wurden die Grundzüge für eine Überwachung Universitäten festgesetzt und die schärfsten Maßregeln gegen Milhrauch der sogenannten Preffreiheit angeordnet. **Par** imfem burften in keinem Bundesstaate weder periodische Blatte umly überhaupt Schriften, die weniger als 20 Druckbogen zählte uliue vorhergegangene Genehmigung ber Landesbehörde im Do Jeder einzelne Bundesstaat ward für solche mie Illier Dberaufsicht erscheinenden Druckschriften der Gesamtheit Ululies verantwortlich gemacht; überdies behielt sich die Bund milminlung auch das Recht vor, Schriften unter 20 Bogen, und ihrer Meinung der Würde und Sicherheit des Bundes mi Mundesstaaten nachteilig seien, aus eigener Machtvollkomm mit zu verbieten, ohne daß gegen ihren Spruch eine Appellation unttunden tonne; die betreffenden Regierungen aber sollten punkt jein, diesen Spruch zu vollziehen. Sämtliche Bund Plieber machten sich ferner anheischig, dem Bundestage, binnen wonaten von Bekanntmachung dieser Beschlüsse an, zu besten, durch welche Maßregeln sie die Ausführung des Beschlusses die Zeitungen und kleinen Druckschriften zu bewerkstelligen Schten. Übrigens sollten alle Druckschriften ohne Ausnahme nun an mit dem Namen des Verlegers bekannt gemacht den, der ganze Beschluß über die Presse aber für die Dauer fünf Jahren, vom 20. September 1819 angerechnet, in Kraft dieben.

Betreffs bes fünften Puntes endlich, der Ernennung einer tralbehörde zur Untersuchung der demagogischen Umtriehe, the beschlossen, die erforderlichen Kommissarien durch sieben telst Stimmenmehrheit gewählte Bundesmitglieder zu ernennen. Ich durften diese Kommissarien nur aus solchen Staatsdicuern tommen werden, die in richterlichen Verhältnissen ständen, oder herüher in solchen gestanden hätten. Ihren Präsidenten hätten Kommissarien selbst zu ernennen. Der Zentralbehörde ward terhin die Oberleitung der in verschiedenen Bundesstaaten besterhin die Oberleitung der in verschiedenen Bundesstaaten bestragen, und mithin sollten ihr auf Ersuchen unweigerlich und verzüglich alle Akten zugesandt werden. Als Six der Behörde rde Mainz gewählt, wo auch das entsprechende Gefängnis zur fügung war. Am 8. November 1819 konnte diese Inquisitionse örde bereits ihre erste Sixung halten.

Alles, was Metternich vorgeschlagen hatte, war also angerimen, das ganze politische, ja das ganze geistige Leben Deutschds in die schwersten Fesseln gelegt worden. Mit Stolz blickte
m auch der Fürst auf diesen ungeheuren Erfolg. Er kam sich
wie ein Heros, der Deutschland, ja Europa von dem Sturz
den Abgrund gerettet hatte. "Eine neue Ara tut sich auf,"
ieb er triumphierend an den Prinzregenten von England, und
einem anderen Briefe jener Tage erklärte er die "Karlsbader
de" für eine der wichtigsten seines Lebens. Zugleich stimmten
Minister der kleinen Staaten, die nicht in Karlsbad vertreten
Een, Hymnen auf den Drachentöter des Liberalismus an, und
Großherzog von Hessen fühlte sich nicht nur gedrungen, für

die weise Fürsorge und die tiefe Einsicht des Fürsten Metterisch, zu danken, sondern auch noch seine Freude darüber auszusprechent, dass seine gute Stadt Mainz zum Sitze der Untersuchungster mission gewählt worden sei.

Das beutsche Bolk aber blickte bestürzt auf diese Beichliff des Bundestages; es konnte nicht fassen, daß der hehre Traum mit der deutschen Herrlichkeit wirklich zerronnen sei. Als jedoch in Bweifel mehr übrig blieb, als allerwärts die Berfolgungen bel gannen, zogen sich die Dänner bes Bolkes aus bem öffentlich Leben zurück, und der ganzen Nation bemächtigte sich eine ich Niebergeschlagenheit, eine allgemeine Trostlosigkeit. aufzulehnen gegen diese unerhörte Beraubung ihrer Freiheit me ihr ja unmöglich; sie durfte nicht einmal öffentlich Klage erheint ? Nur unter dem Schleier der Satire konnte hie und da eine ! gewagt werben, die neugeschaffene Situation zu beleuchten. Wie geistreichsten geschah dies in einer Broschüre, die Ende 1819 J. Al. Brockhaus in Leipzig unter bem Titel "(Friedrich! Gent) Seiner Königlichen Majestät Friedrich Wilhelm bem Dritt h bei der Thronbesteigung alleruntertänigst überreicht (Am 16. 16. 1797). Neuer wörtlicher Abdruck nebst einem Vorwort über te Damals und Jett von einem Dritten geschrieben am 16. 30% vember 1819)" erschien. die

Der Wiederabdruck dieses berühmten Briefes, in welchen Gentz den jungen Monarchen mit hinreißender Beredsankeit die Gewährung der Preßfreiheit bat, wurde mit feiner Ironick in einem längeren Vorworte dahin begründet, daß, nachdem nur die Werhältnisse geordnet seien, das Jahr 1820 dem Königreich Product die versprochene Versassen, das Jahr 1820 dem Königreich Product der Versassen und die Preßfreiheit beringen und die Versprochene Versassen und die Verscheitelt der Versassen und die Versassen von die Kraft dem Pinklustes. Er erinnert daran, welche moralische Kraft dem Pinklustes. Er erinnert daran, welche moralische Kraft dem Pinklustes. Er erinnert daran, welche moralische Kraft dem Pinklustes Gedantens mit der Idee des Vaterlandes auß in die Stelle die Verscheit des Gedantens mit der Idee des Vaterlandes auß in der verdunden sei, werde die öffentliche Meinung noch viel sein verdunden sei, werde die öffentliche Meinung noch viel sein verdunden sei, werde die öffentliche Meinung noch viel sein verdunder wirten können. Darum sei die Preßfreiheit von höher wirten können. Darum sei die Preßfreiheit von höher die Verdunder wirten können. Darum sei die Preßfreiheit von höher die Verdunder wirten können. Darum sei die Preßfreiheit von höher die Verdunder wirten können. Darum sei die Preßfreiheit von höher die Verdunder wirten können. Darum sei die Preßfreiheit von höher die Verdunder wirten können.

ernunftrechts setzen, aber "zu keiner Zeit wird irgend ein Berand, eine Macht, ober ein Wille die Bernunft unterbrücken nnen, deren Wesen die Wahrheit ist. Das Leben der Wahr= - it aber ist die freie Mitteilung. Aus ungehinderter Rede mb Gegenrebe, die jedoch darum so wenig, als die Tat des rizelnen, straflos sein soll, entspringt das Wahre; aus gehinderter ebe und Gegenrebe dagegen entspringt auf seiten berer, die ren: — sind es die Befehlenden, Unwissenheit und Irrtum; mb es die Gehorchenden, - Mißtrauen und Widerwille gegen s erlaubte, Vorliebe und Begierde zu dem verbotenen Druck-Drte; auf seiten berer, die sprechen, entspringt baraus: leiben= aftliche Entstellung des Wahren, ober listige Umgehung des Prbote, oder jene sophistischen Erörterungen, die das Rlare un= tr machen, indem sie das Vorurteil mit der Wahrheit aus= Die ernste, ruhige Prüfung schweigt, ober sie nen wollen. wo von dem Mißtrauen nicht gehört, weil sie verdächtig er= eint, wenn sie im Sinne der Regierung spricht." Wohl seien mancherlei ungeduldige und leidenschaftliche Außerungen Der gewiß nur einzelne könne die Schuld und die Strafe hoch-Täterischer Umtriebe treffen, nicht die ganze Nation!) die An= Dien von dem, was die Zeit zur Reife gebracht habe, verdunkelt, Gemüter verwirrt und die Unbefangenheit gestört worden, habe die Einführung einer repräsentativen Rerfassung in Erttemberg, Bayern und Baben bewiesen, daß die Stiftung es solchen Bundes, wie er bort zwischen Volk und Thron ge= Cossen, den Bölkern einen größeren Festtag bringe, als je die vonbesteigung eines ersehnten Fürsten herbeigeführt habe. Ebenso Diese mit der Preffreiheit verhalten. Diese werde nicht bie schnellste Verständigung zwischen Thron und Volk herbeis dren, sondern auch den Thron vor allen revolutionären Umben schüten. Und find die Preffreiheit und die stellvertretende Ffassung gewährt, ist durch beide der allgemeine Wunsch der Ter und das Wiener Fürstenwort von 1815 erfüllt, so wird bie bittre, oft ungestüme und vielen stets unbequeme Mahnung Preffreiheit an noch nicht gelöste Verbindlichkeiten von selbst Ftummen." "Doch ferne sei es jett," schließt der Verfasser,

"mitten unter den nen entstandenen oder noch entstehenden libe ralen Perfassungen das Obsiegen der Reaktion einer vergangem Zeit, die sich selbst überlebt hat, im Kampfe mit der neuen, de sich in Frankreich, in den Niederlanden, in Standinavien und in Polen, selbst in einem großen Teile von Deutschland schon lebenklicht gestaltet hat, befürchten zu wollen . . . Deutschland is steil und einig; das Besitztum der Fürsten ist gesichert; Monarchen und Republiken haben sich durch den heiligen Bund und de Midchte Europas im Sinne jener Urkunde, durch die Aachen Deklaration, zur Besolgung der Grundsätze des Christentums und des Ablikerrechts verbunden, und gerade jett sollte das Rad de Reit umgedreht werden? Unmöglich!"

Die Aroschüre erregte großes Aussehen. Ganz besonder erhittert war Genß, der sein Sendschreiben au Friedrich Wischem III. als seine einzige politische Sünde ansah und sich wieder wohl in dem Glauben gewiegt hatte, daß sie so ziemlich wogessen sei. Über den Verfasser des Vorworts riet man hin wieder und suchte ihn in Berlin: er befand sich aber in Dreste und war der Prosessor Friedrich Christian August Hasse ist. Inni 1773 in Rehseld bei Perzberg a. d. E., gest. 6. Febr. 1883 zu Leipzig). Den Gedanken, den Genßschen Brief wieder herm zuziehen, batte der Buchbändler Brochbaus selbst gehabt.\*)

Argend welchen bestimmenden Einfluß übte die Broschüre türlich nicht aus. Passe batte ganz recht, wenn er an Brochtschried: "Geng wird nicht desbald in sich gehen! Höchstens wird dirbt sie ihm den Appetit zu einer Sauce, die ihm einer sied drei Köche vorgesett bat."

Die Reaftion brach von allen Seiten herein und suchte brutaler Faust alle Regungen des vaterländischen Geistes nicht zuschlagen.

Tiesbekümmert begruben die Patrioten alle ihre Hoffnungs "Ich weiß nicht", flagte Arnim in einem Briese an Wills Grimm, "ob es mein wundes Gesühl ist. das mir die Gri

<sup>\*)</sup> Heinrich Eduard Brockwas, Friedrich Arnold Brockbaus. Leipzig! L. Tell, S. 322 ff.

racht; aber je näher, ruhiger und sicherer ich bas innere Leben er Staaten sehe, so lauter ruft es in mir, daß eine harte Zeit es Zwanges, der Willfür und Nachlässigkeit über uns eindringt, aß ich nirgends einen wahren Zusammenhalt gegen die Tore eiten der (Harbenbergschen) Regierung und nirgends die Eineitung zu besserer Verfassung sehen kann", und Prinz Wilhelm on Preußen, der nachmalige Vegründer des neuen deutschen leiches, schrieb in einem vertraulichen Vriese an einen Freund, en Veneral von Nahmer: "Hätte die Nation Anno 1813 gezußt, daß von einer damals zu erlangenden und wirklich erzeichten Stuse des Glanzes, Ruhmes und Ansehens nichts als die irinnerung und keine Realität übrig bleiben würde, wer hätte amals wohl alles aufgeopfert solchen Resultates halber? Es ist ies eine wichtige, aber schmerzlich zu beantwortende Frage."\*)



<sup>\*)</sup> von Natmer, Unter den Hohenzollern. Denkwürdigkeiten aus dem eben des Generals Oldwig von Natmer, Gotha. 1887. Teil I, S. 120.

## Zweites Kapitel.

## Die Presverhältnisse in Preußen.

1. Der Staatskanzler fürst Hardenberg über die Presse. Wilhelm von Humboldt über die Prefsreiheit. Die Presverhältnisse in den verschiedenen preufischen Candesteilen. Die preußische Kommission zur Ausarbeitung eines Presgesetzes.

ie ganze Skala ber Gemütsbewegungen, die das deutsche Volk in dem kurzen Zeitraume von 1814 bis 1819 von der jubelnden Freude bis zur bittern Enttäuschung durchmachen mußte, spiegelt sich auch in ber Presse jener Zeit Auch hier steigen wir von der flammenden Begeisterung der ersten Jahre nach und nach hinab bis zur tiefen, schmerzvollen Traurigkeit. Doch ist das allgemeine Bild der Zeitungslitteratur noch vielfach unausgeglichen; beständig empfindet man, daß man in einer Zeit des Überganges steht, der aus den Jahren ber schweren Bedrückung noch manches anhaftet. In verschiebenen Teilen des Reiches, besonders im Süden, wo in der Rheindundszeit jedwede geistige Regung erstickt worden war, vermochte man den freieren Blick so schnell noch nicht zu gewinnen, und im Norden, in Berlin, wachte nach wie vor ein angfliches Polizeis regiment; dagegen entwickelte sich im Westen und in dem besonders erleuchteten kleinen Sachsen-Weimar mit großer Schnellig. keit eine bedeutende Zeitungslitteratur, aus der uns Zeitbilber entgegenstrahlen, die von wahrhaft genialem Griffel entworfen sind. Erfüllt von hehrer Begeisterung, treten diese Zeitungen mit hinreißender Begeisterung für den Aufbau des Baterlandes ein.

Doch schwebten die meisten dieser Zeitungen beständig in der größten Gesahr. Nur in Sachsen-Weimar war, wie schon erswähnt wurde, die Preßfreiheit gewährt worden; im übrigen Deutschland saben die Zeitungen ihre Existenz durch nichts geschert; es herrschte in Betreff der Preßverhältnisse die größte Verwirrung. Zwar war in die Bundesakte als Artikel 18 die Vestimmung aufgenommen worden: "Die Bundesversammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit der Absassung gleichsörmiger Berfügungen über die Preßfreiheit beschäftigen", allein erst vier Jahre später, am 12. Oktober 1818, kamen die Herren Gesandten dazu, einen Ausschuß und einen Referenten zu ernennen, die der Frage der Preßfreiheit nähertreten sollten. Der Ausschuß wandte sich darauf mit der Bitte um Rat und Vorschläge an die Einzelstaaten; von diesen scheint sich aber nur Preußen um das Anliegen gekümmert zu haben.

In Preußen lagen die Pregverhältnisse ganz besonders verwickelt. Durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses waren allerlei Landesteile zu Preußen gekommen, in benen die verschiebensten Bestimmungen über die Presse galten. In den vormals peistlichen Herrschaften am Rhein waren durch das französische Billfürregiment die Bestimmungen ganz verwischt worden; man roußte nicht aus noch ein; in Schwedisch-Pommern hatte es gar Feine beschränkenben Gesetze gegeben. Der Staatskanzler Fürst Sarbenberg ließ es daher alsbald seine Sorge sein, hier eine gewisse Ordnung zu schaffen. In einem Schreiben vom 22. September 1815 an den Justizminister von Kircheisen erklärte er, Daß die bestehenden Zensurgesetze dem Geiste der Zeit nicht mehr ngemessen seien, weshalb er sie einer sorgfältigen Revision zu unterziehen für nötig erachtet habe, und am 17. Dezember bat Denselben Minister, ihm einen Aufsat von Suarez, dem be= Euhmten Mitarbeiter am Landrecht, über Zensurgesetze und Preß= Treiheit mitzuteilen. "Unsere Umstände machen es höchst dringend," Demerkte er dabei, "die von mir schon längst beabsichtigte Revision unserer Zensurgesetze und auf der einen Seite die Bewilligung einer durch angemessene Bestimmungen geregelten Preffreiheit, Inf der andern eine Beschränfung der hier und da überhand=

nehmenden Zügellosigkeit äußerst zu beschlennigen. Denn wenn einerseits die bisherigen Beschränkungen nicht mehr der liberalen Tendenz unsrer Regierung entsprechen, so darf von der anderen Seite die gefährliche Licenz nicht länger geduldet werden, mit welcher seit einiger Zeit mehrere politische Schriftsteller und Journalisten das Publikum zum Mißvergnügen zu stimmen suchen. Es ist daher meine Absicht, diese Angelegenheit einer sorgfältigen Prüfung und Erwägung zu unterziehen."

Weiterhin forderte Hardenberg ein Gutachten von Wilhelm von Humboldt über die Preßfreiheit ein, und dieser sandte unter bem 6. Januar 1816 aus Frankfurt a. M. einen längeren Bericht, in welchem er die Stellung der Regierung zur Presse ausführlich beleuchtete. "Die Festsetzung bessen, was gesetzlich als Mißbrauch der Preßfreiheit gelten soll", schrieb er, "muß sehr einfach und ja nicht, weder in der Sache selbst, noch in der Ausführlichkeit der Bestimmung, zu ängstlich gemacht werden. Es ist hier wie überall sonst unmöglich, die Richter in Maschinen zu verwandeln, und es wäre furchtbar, wenn man ungerechte Beschränkungen der Preßfreiheit, die bei Zensurbehörden wenigstens noch durch Persönlichkeit und Zufall gemildert werden, zu gesetzlichem Zwang machen und sich bes ehrwürdigen Namens ber Gesetze und Gerichte bedienen wollte, ihnen ein geheiligtes Unsehen zu geben. Hiervon muß selbst der leiseste Verdacht vermieden werden. So schwierig auch auf den ersten Anblick die Bestimmung des rechtmäßigen Gebrauches der Preßfreiheit zu sein scheint, so wird man doch, wenn man auf der einen Seite sich Werke benkt, die irgend eine, auch das Staatenwohl sehr noch angehende Materie blos theoretisch behandeln, und mit denen die Zensur billigerweise gar nichts zu tun hat, und auf der anderen Seite eine Flugschrift, die zu einer bestimmten und zwar unerlaubten Handlung auffordert, die mehr ein gedruckter Aufruf als ein Buch genannt zu werden verdient, und mit dem wieder die Preßfreiheit nicht zu schaffen hat, nicht so gar schwer die Mittellinie finden, jenseits welcher ein Herausgeber vor aller Berantwortung sicher ist, und diesseits der er zur Rechenschaft gezogen werden Die Mitteilung wahrer Tatsachen, welcher Art sie auch fann.

sein möchten, die Erwähnung selbst von Gerüchten, wenn nur die Absicht klar ist, dadurch der Wahrheit näher zu kommen, ruhige, mit Gründen belegte, wenn übrigens auch ganz bestimmte Kritik von vollendeten Maßregeln der Regierung ober einzelner Staatsbeamten, Außerung von Bünschen, Rat und Warnung bei noch nicht vollendeten, würde der Staat immer Unrecht haben, zu erschweren; über Fälle dieser Art dürfte da= her der Schriftsteller nie verantwortlich gemacht werden. In Diesen Dingen kann die Verantwortlichkeit erst angehen, wenn er gegen besseres Wissen die Tatsachen entstellt, ober die Mittel, sich zu unterrichten, versäumt, ober sich Tatsachen zu erzählen unter= fängt, deren Erforschung ihm nicht möglich ist, und beren Ber= breitung, wenn sie unrichtig wäre, gefährlich sein würde, wenn er dies Unerwiesene, ohne es als solches zu bezeichnen, hinstellt und sich, bei erfolgter Widerlegung, noch rühmt, zur Ausmitte= lung der Wahrheit beigetragen zu haben, wenn er die Maske des Gerüchts nur gebraucht, um etwas Berunglimpfendes sagen zu bürfen, wenn Urteil, Rat und Warnung dem Ton und Vortrag nach die Absicht verraten, auch durch etwas anderes als ihren inneren Gehalt wirken zu sollen und sich daher als eine Art unrechtmäßiger Macht herandrängen. Gestattung großer Frei= heit, aber unverbrüchlicher Wachsamkeit über diejenige Grenze, welche zum Wohl aller und nicht am wenigsten zur Erhaltung ber Würde der Schriftsteller selbst gezogen werden muß, sind gewiß das zuverlässigste Mittel, die Rechte des Staates und der Bürger von dieser Seite sicher zu stellen." Nach diesen Ausführungen tut Humboldt dar, daß Preßprozesse in einer Instanz und zwar bei bem Obergerichte entschieden werden, daß die Regierung so selten wie möglich Rlage erheben solle wegen Berletzung ihrer Rechte.\*) Als Strafe könnte, so führt er aus, nur

<sup>\*)</sup> Görres schlägt vor (Rh. Merk. Nr. 94), die Presse möchte, statt unter einen Zensor, unter eine Art von geschworenem Gericht gestellt werden, das, bei jedem bedeutenden Mißbrauch eigens berusen, nach Pflicht und Gewissen über einen Gegenstand entscheiden könne, der sich keineswegs durch Gesetzum voraus bestimmen lasse. Die Glieder dieses Gerichtshoses müßten durch die Art ihres Beruses alle die Freiheit und Unabhängigkeit erhalten, die sie über erbärmliche Furcht und Schrechaftigkeit erheben könnte.

angewendet werden: "Warnung vor Gericht, öffentlich bekannt gemachter Verweis, Geldbuße"; der höchste Grad der Strafe müßte die Unterwerfung des Schriftstellers, Druckers oder Verlegers unter eine Zensur sein, die bei Schriftstellern nicht über drei, bei Verlegern nicht über ein Jahr dauern sollte.\*)

Diese letzteren Vorschläge waren allerdings recht seltsam; sie zeigen aber, wie angelegentlich man sich in diesen Jahren noch bemühte, ohne zu große Einengung zweckmäßige rechtliche Vershältnisse zu schaffen.

Um einen gewissen festen Boben unter die Füße zu bekommen, suchte man zunächt festzustellen, ob und wie weit die alten Zensursgesetze bindend waren, und da liefen nun nach erfolgter Umfrage sehr verschiedene Berichte ein. Von der Regierung in Cleve wurde gemeldet, daß seit der Wiedervereinigung von Jülich-Cleve und Mark mit dem preußischen Staate das "Zensur-Edikt", das früher bestanden habe, oder irgend ein anderes, nicht öffentlich bekannt gemacht worden sei. "Hieraus solge eine dermalen unbedingte Preßfreiheit, welche, wenn sie auch bei wissenschaftlichen Gegensständen von Nuzen sein könne, dennoch in Zeitungen, besons ders bei politischen Artiseln, von unverkennbar nachteiligen Folgen auf die in den neuern Provinzen ohnehin durch mancherlei äußere Entwicklungen noch nicht befestigte öffentliche Stimmung sein könne."

Dem gegenüber erklärte jedoch der Justizminister von Kircheisen, von dem Fürsten Harbenberg um Rat befragt, daß das Zensur-Sdikt vom 19. Dezember 1788 zwar in den neuen und wieder vereinigten Provinzen nicht schon vermöge der ergangenen Publikationspatente für eingeführt zu betrachten sei, weil diese sich bloß auf die das allgemeine prensische Landrecht abändernden, ergänzenden und erläuternden Ordnungen beschränken, und weil genanntes Sdikt als ein vor Sinführung des allgemeinen Landrechts ergangenes, nicht namentlich angezogenes Gesetz zur Katezgorie jener letztern nicht zu rechnen sei. Dagegen sei der hinssichtlich der alten Provinzen erhobene Zweisel von den Gerichtse

<sup>\*)</sup> Aus amtlichen Berichten Wilhelms von Humboldt im Jahre 1816 (Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Leipzig 1894.)

behörden nie erhoben und erledige sich dadurch, daß das genannte Zensur=Stift als eine für sich selbst bestehende Polizeiordnung daselbst eingeführt gewesen sei und ununterbrochen gesetzliche Gülztigkeit gehabt habe.

Dieser Auffassung schloß sich Fürst Harbenberg an und lehnte es beshalb auch dem Polizeiminister Fürsten Wittgenstein gegenüber unter dem 17. Januar 1819 ab, bas Bensur-Sbift in den wiedererworbenen Provinzen neu zu publizieren. "Wir sind jett damit beschäftigt", fügte er seinem Schreiben hinzu, "behufs der Beratung über die Freiheit der Presse auf dem Bundestage uns in dieser Angelegenheit zu äußern. Es würde befremben und zu Mißbeutungen Anlaß geben, wenn wir in bemselben Augen= blicke besondere Anordnungen, die der Freiheit der Presse sehr ungünstig sind, publizieren wollten. Die Inkonvenienzen, die aus der Nicht=Publikation und Nicht=Anwendung dieser Gesetze in einigen Provinzen entstehen, sind wenig bedeutend, da schon die Vorschriften bes allgemeinen Landrechts vollkommen hinreichen, zügellose Schriftsteller im Zaum zu halten und zu strafen, wenn sie durch den Migbrauch der Presse dem Gemeinwesen schädlich werden. Ich wünsche daher, daß diese Angelegenheit für jett auf sich beruhen bleibe."

Recht bedenklich sah es in den vormals geistlichen Herrsschaften am Rhein aus. Dort schätzte man sich sehr hoch ein und war recht wenig über die Verschmelzung mit Preußen erbaut, das man nur als ein hartes Land mit kümmerlichen Reizen und öden Sandslächen kannte. "Zesus, Maria, Ioseph! Do hirohde mer in n' ärm Famillige!" rief jammernd der alte Bankier Schaafhausen in Köln, als er die Nachricht von der beschlossenen Bereinigung seiner Vaterstadt mit Preußen erhielt.\*) Als ganz selbstverständlich sah man es an, daß man besondere Berücksichstigung erfahren, womgölich besondere Vorrechte, erhalten werde, und setzte es denn auch durch, daß das bisherige französische Geseset beibehalten wurde.

Eine ganz besondere Enttäuschung erfuhr aber die Presse.

<sup>\*)</sup> Berger, Der alte Harfort. Leipzig. 1890, S. 148.

Durch einen Korpsbefehl bes Generals von Thielmann an samtliche Generale des dritten deutschen Armee-Korps, datiert von
Coblenz am 31. Juli 1814, in welchem das Borgehen eines Hauptmanns gegen den Herausgeber des "Rheinischen Merkurs"
verurteilt wurde, kam auch der Sat vor, daß sich die Militärbehörde nicht für besugt halten dürse, der durch die allerhöchsten
Behörden tolerierten Preffreiheit Schranken zu setzen, "da die
Preffreiheit als das Palladium der Freiheit der Bölker
und als das schönste Kleinod der errungenen Siege
von jedem Vernünftigen angesehen werden muß." Dieser
Ausspruch erweckte unbegrenzte Hoffnungen. Leider zerrannen diese
sehr bald und schlugen in Enttäuschung um.

Allerlei Mißverständnisse und Mißgriffe der aus dem Osten herübergenommenen Beamten kamen noch dazu, die Sitution weiter zu verschlimmern, sodaß die Verstimmung beständig wuchs und sich schließlich bis zur heftigen Gereiztheit steigerte.

So ungefähr lagen die Berhältnisse, als aus Frankfurt die Aufforderung in Berlin eintraf, Vorschläge für ein Preggeset zu machen, und der König kam ihr auch offenbar sehr gern nach, mochte er doch hoffen, die Schwierigkeiten mit Bulfe bes Bundestages am ehesten zu überwinden. Bereits zu Anfang des Jahres 1819 erteilte er seinem Staatsministerium die Anweisung, "die Grundsätze näher in Erwägung zu ziehen, welche zu einer gesetzlichen Bestimmung über Preßfreiheit für unsern Staat in Borbringen seien", worauf der Fürst Hardenberg schlag zu 30. März 1819 bas Staatsministerium zur Ernennung einer Kommission veranlaßte, welche die sowohl für Preußen, als auch für ben Bundestag in Betracht kommenden Gesichtspunkte und Bestimmungen in einem Gesetzentwurf ausarbeiten solle. "Preußen ist durch alle seine Verhältnisse berufen", bemerkte er dabei, "vor allen übrigen Staaten die Frage durch alle ihre höheren und tieferen Beziehungen auf sich selbst, auf bas Verhältnis ber beutschen Bundesstaaten zu ihm und unter einander und auf bas Ausland zu verfolgen und zur Gewinnung eines umfassenden Resultates für ganz Deutschland in Erwägung zu ziehen; denn das Maß von Freiheit oder Beschränkung, welches es aus seinem Standpunkt nötig finden wird, muß auf den Entschluß ber Bundesversammlung von entscheidendem Einfluß sein. Damit die Beratung auf dem Bundestage nicht in einseitiger Richtung fortrücke und die Ansichten der übrigen Staaten früher zu einer Vereinigung sich hinneigen, che unfre Regierung über die von ihr anzunehmenden Grundsätze sich entschieden und mittelst einer eignen klaren Ansicht über Richtung und Ziel auf die noch weniger seste und dafür mehr bestimmbare Beratung bei dem Bundestage hat einwirken können, wird es nötig sein, daß die Arbeiten bald zu einem Resultate reisen mögen."

Darauf ernannte das preußische Staatsministerium bereits am 6. April 1819 die von Hardenberg verlangte Kommission; sie bestand aus den Direktoren in den Ministerien des Unterrichts und des Innern, Nicolovius und Köhler, dem Geh. Ober-Justiz-rat bei dem Ministerium der Gesetzgebung, Hagemeister, und dem wirklichen Geh. Legationsrate im auswärtigen Amte, Ancillon.

Die Ausarbeitung bes Gesetzentwurfes ging aber nur langsam von statten. Zunächst bereitete der Polizeiminister Fürst Wittgenstein den Kommissären Schwierigkeiten, da er nur ein möglichst beschränkendes Polizeigesetz für die Presse haben wollte; .fodann erforderte der Gegenstand selbst die eingehendste und sorg= fältigste Prüfung. Das betonten die Kommissäre wiederholt, als sie von Hardenberg gedrängt wurden. Auf einen Mahnbrief des Fürsten vom 28. Mai 1819 erwiderten sie unter dem 8. Juni: "Wir find von der Wichtigkeit bes uns gewordenen Auftrags ebenso, wie von den Gründen, welche die möglichste Forderung desselben gebieten, auf bas innigste überzeugt. Ernstlich werben wir es uns daher angelegen sein lassen, die Bearbeitung dieser Sache, -soviel es jedoch ohne Übereilung geschehen kann, zu beschleunigen." -Auch das Staatsministerium verlangte eine "unverzügliche Be= endigung der Arbeiten", worauf die Kommissäre unter dem 20. August erklärten, sie hätten ihre Beratungen nunmehr so weit abgeschlossen, daß jett nur noch der Gesetzentwurf selbst rebigiert werben muffe.

Der Entwurf war in sechs Abschnitte und fünfundvierzig Paragraphen geteilt. Der erste Abschnitt handelte in den Paras

graphen 1 bis 4 von ben allgemeinen Borschriften für die Prider zweite in den Paragraphen 5 bis 15 von den polizeilichen stimmungen für die Buchdrucker, Verleger und Buchhändler, britte in den Paragraphen 16 bis 27 von den Zeitungen Zeitschriften, der vierte in den Paragraphen 28 bis 39 von besonderen Gesetzesvorschriften, welche überall neben den Lani gesetzen galten, der fünfte in den Paragraphen 40 und 41 den Aufgaben der Aussichtsbehörden und der sechste in den kragraphen 42 bis 45 von dem Verhältnis der deutschen Buni staaten unter einander, gegenüber dem zu erlassenden Gesells allgemeiner Grundsatz war nicht Zensurzwang, sondern Pifreiheit aufgestellt.

Während aber die Kommission noch damit beschäftigt n die letzte Feile an ihr Werk zu legen, wurde der Fürst Hard berg bereits Ende August in Karlsbad von dem Fürsten Met nich aus dem Sattel gehoben, und unmittelbar darauf beeilte auch der Bundesrat, die Karlsbader Beschlüsse einstimmig an nehmen (20. Sept.). Wittgenstein triumphierte; die Kommissaber sprach, als sie schließlich am 9. November ihren "Vorschzu einer gesetzlichen Bestimmmung über Preffreiheit" dem Wisterium überreichte, ihr Bedauern darüber aus, daß sie mit ihr Entwurse "leider doch zu spät" gekommen sei. Er wurde istillschweigend zu den Akten gelegt.")

Die Versuche Harbenbergs, die gesetzlichen Bestimmung über die Presverhältnisse in Preußen auf einer in liberalen, tunsprechenden Grundanschauungen fuß den Basis aufzubauen, endeten also in tragifomischer Weise.

<sup>\*)</sup> Einen Auszug aus dieser Borlage gibt Friedrich Kapp in sei Abhandlung "Die preußische Preßgesetzgebung unter Friedrich Wilhelm I (Archiv f. Gesch. d. deutschen Buchhandels, Band VI, Lpzg. 1881.)

2. Der "Rheinische Merkur", das bedeutendste Blatt der in Rede stehenden Deriode. Sein Herausgeber Joseph Görres. Zeitstimmen über die Zeitung. Der Inhalt der Zeitung. Die singierte Proklamation Napoleons an die Oölker Europas. Die Zeitung tritt für die deutsche Gestinnung ein. Wird n Bayern, Württemberg und Baden verboten. Görres über die Unterbrückung von Zeitungen. Das Auftreten des "Merkurs" nach der flucht Napoleons von Elba. Erste Verwarnung durch den Staatskanzler von Harbenberg. Blücher und Görres. Die Zeitung gegen den Wiener Kongreß und die Bundesakte. Keulenschläge auf das Haupt des Geheimrats Schmalz. Der "Merkur" wird verboten. — Mallinckrodts "Westphälischer Anzeiger", in gewisser Ersatz für den "Merkur". Beschäftigt sich hauptsächlich mit tationalökonomischen Fragen. Legt die Mißgriffe der preußischen Beamten dar. Wird unterdrückt.

Bei diesen verworrenen Presverhältnissen während der Jahre 1814 bis 1819 mußten sich die preußischen Zeitungen von Fall u Fall zurechtfinden, so gut es ging. Es kam in jeder Provinz, a in jeder Stadt, darauf an, wie sich dort die Behörden augensticklich zu den Zeitungen stellten, ferner, ob von früher her gesvisse Freiheiten noch nachwirkten, und ganz besonders: wes Geistes kind der Herausgeber einer Zeitung war. Das zeigte sich hauptsächlich bei den Zeitungen am Rhein, vor allem aber bei dem "Rheinischen Merkur" in Roblenz, den Joseph Görres leich mit dem Beginn des Jahres 1814 frisch und fröhlich und nit einem Wagemute, den wir noch heute bewundern müssen, hersunszugeben begann.

Nachdem sein "Rübezahl" unterdrückt worden war, hatte sich Börres eine zeitlang in Heidelberg niedergelassen und dort sein Bissen vertieft und seinen Gesichtskreis erweitert. Aber so sehr abei die Politik auch in den Hintergrund getreten war, sein unsestümer Haß gegen die Franzosen war geblieben, und als er dann m Herbst 1808 seine frühere Stelle als Lehrer an der Sekundärschule in Koblenz wieder übernommen hatte, steigerte sich angesichts der Mißwirtschaft sein Ingrimm gegen die Fremden noch veiter. Es war daher ganz natürlich, daß er, als Blücher mit einen Heermassen über den Rhein ging und somit die französischen

Hennnisse fielen, mit seinem ganzen Zorn wie ein schäumender Gebirgsbach hervorbrach, alles mit sich fortreißend.

Man sicht es den ersten Blättern deutlich an, mit welcher Haft sie zusammengestellt und gebruckt worden find. Um Ropfe zeigt sich zunächst, außer bem Datum und ber Nummer, nur der ein fache Titel "Rheinischer Merkur", nichts weiter. Der Name des Herausgebers ist nicht angegeben, boch heißt es hinten am Schluß: "Noblenz, gedruckt ben B. Heriot, Buchdrucker am Barabeplat. Um Ropfe der Nr. 4 ist dann vermerkt, daß die Zeitung wöchentlich viermal erscheint, nämlich Dienstags, Donnerstags, Samstogs und Sonntags, und daß ber Preis des Jahrganges auf 7 Gulden rheinisch, ober 4 Reichstaler Berl. Kur. festgesett ift, daß ferm die Insertionsgebühren mit 3 Kr. für die Zeile zu bezahlen sink Das Kürstlich Thurn und Taxissche Postamt habe die Expedition übernommen. Endlich in Nr. 8 (vom 5. Februar) erscheint ibe dem Titel die Bignette, die dann der Zeitung ihr charafteristische Außere gibt: Rhein und Mosel liegen hingelehnt ausströmenden Amphoren, zwischen ihnen ein aufstrebendes Fin horn mit Früchten. Mit der Nr. 18 (25. Febr. 1814) tra bann noch einmal eine kleine Anderung in der Zeit des Erscheine ein; die Zeitung kam von jest an "allemal über ben ander Tag" heraus. Zugleich gab am Schluß von Nr. 18 der "Butbrucker der Verwaltung des Rhein= und Moseldepartements" ! Pauli bekannt, daß er der Berleger der Zeitung fei und nich B. Heriot. Auch bruckte jest Pauli bas Blatt; immerhin fomm später noch wiederholt viele Nummern vor, die in der Ofije von B. Heriot hergestellt wurden. Diese muß also bes öften ausgeholfen haben.

8

di

bi

M

E

die

M

M

DC:

letig

Pric

Herr

Gleich in dem einführenden Artikel der ersten Rummer klärte Görres, daß die Redaktion das Blatt "zu mehr als eins gewöhnlichen Zeitung" erheben möchte, daß diese "eine Stime der Bölkerschaften diesseits des Aheins (also der linken Aheinsch werden solle. Über diese Aufgabe wuchs der "Aheinische Recht jedoch schnell hinaus. Als gewaltiger Aufer im Ranupf um beutsche Sache brachte er alsbald das Verlangen und die Winked des gesamten hoffnungsfreudigen Deutschlands zum Ausbruck,

igleich flog er wie ein Sturmvogel dem Kriegsheere voran, so is Napoleon betroffen zusammenzuckte und den geistigen Streiter m Rhein die fünfte Großmacht naunte, die gegen ihn in die Zaffen getreten sei.

Und mit welch einfachem Apparat wurde die Zeitung hersestellt! Ohne irgend welchen Beistand eines Amanuensis schrieb körres das ganze Blatt neben seinen Amtsarbeiten, die sich alssald wesentlich mehrten, da nach der Besitznahme der Rheinlande ir Preußen der GeneralsGouverneur Justus Gruner an Görres ie gesamte Direktion des öffentlichen Unterrichtswesens in den theinprovinzen übertrug. Doch besaß Görres die erstaunliche ähigkeit, sich mitten im Kreise geselliger Freunde vollständig zu inzentrieren. "Kein Lärm brachte ihn außer Fassung", schreibt sepp nach Mitteilungen von Friedrich Christian Diez\*), "er nahm ist am Gespräch und schrieb dann wieder fort, gern sein Blatt dapier nach orientalischer Weise auf das Knie gelegt. Bei seinem underbaren Gedankenfluß und der eminenten Geistesbeherrschung eß er sich durch nichts stören, und was so ungekünstelt entstand, zu bald die ersten Geister der Nation in Bewegung."

Freilich klagte er dann auch wohl einmal, wie in einem driefe an Jakob Grimm unter dem 21. Februar 1815, daß ihm ie Zeitung, von der er alles, selbst die Korrektur, machen musse, ele Arbeit verursache. Doch überwand er alle Schwierigkeiten, ind zwar um so leichter, je mehr Anerkennung ihm von allen seiten zufloß. Arndt, Perthes, Brentano, Arnim\*\*) begrüßten e Zeitung mit lautem Beifall. "Wir waren vor vierzehn Tagen cht betrübt", schrieb Brentano an Görres; "wir fanden das Ugemein hier versicherte Gerücht, dem Merkur sei das Maul rboten wegen seiner oft erschrecklichen Kurage, nicht unglaublich;

<sup>\*)</sup> Sepp, Görres, Nördl. 1877. S. 207.

Später war allerdings Arnim mit der politischen Haltung Görres' the einverstanden. In einem Briese an Wilhelm Grimm vom 4. Jan. 1819 gedruckt bei Steig, Achim von Arnim, 3. Bd., Stuttgart 1904, S. 428) that er von Görres als von einem "politischen Lärmschläger" und wirst ganz mit Unrecht "gänzlichen Mangel an Kenntnis von Ländern, Mensen und Berhältnissen" vor.

nun find wir beruhigt und horen eure vulfaniiden Brebign Andacht", und Joh. Schulze, ber Berauszeber von Binfeli "Geschichte ber Runft bes Altertums", brach in Die Beme "Sie haben mit Blig und Donnerkeulen geichleuderr!" Am = aber bebentete das Lob, welches der "Preufische Korreivor in Berlin, ber ber preußischen Regierung nabe frand. in Nr. 84 vom 28. Mai 1814 dem "Rheinischen Merkur" ipe Der "Morrespondent" erklärte, er halte es für seine Pflictt. neue Zeitung als ein wahrhaft deutsches Bolksblatt dringe empfehlen. "Die Art", heißt es bann weiter, "wie ber De geber bie Greignisse ausicht, ist jo eigentumlich, wahr und laubisch, bah wir biesem Blatte ben möglichst weitesten Wirk freis wünschen, bamit biese fraftige Beredjamkeit Die Schlech nieberhonnere, Die Angen ber Berblenbeten öffne, Die Schle aufrlittle. Ge gereicht dem Herrn Staatsrat Gruner zur u ganglichen Ohre, daß unter seiner Agide eine folche Schrif scheint, bie wir lubn ben besten englischen Zeitungsblatter die Seite stellen fonnen." Leider durfte der "Korresponden den Ion bes "Merkurs" nicht weiter mit einstimmen; er i baber seine Empschlung mit den Worten: "Da es teils der unseres Vlattes, teils andere Umstände nicht erlauben, : Urteit von der Vortresslichseit und dem gediegenen Geiste t Mheinischen Merkurs" durch Auszüge zu belegen, so könner nur die Versicherung geben, daß niemand, der Ohren zu h und ein Herz zu fühlen hat, ein Blatt aus ber Hand legen ! ohne irgend einen furzen Wunsch lebendig ausgesprochen, die t sten Wetrachtungen, die man nicht überall dulden will, freis angestellt zu haben, irgend eine neue, wenn auch nicht immer er liche Beleuchtung auf bas große Weltwirrwesen fallen zu seh

Nuch der Freiherr vom Stein, Gneisenau und Thiels bezeugten dem sühnen Journalisten wiederholt ihre Achtung: i Goethe, der beim Beginn der Befreiungsfriege, "als der husiasmus losging", sich die "Dual des politischen Gere gleich "vom Halse geschafft" hatte, machte ihm im Juli 1815 seinem Aufenthalt in Koblenz seinen Besuch. Und Genp der Beredsamkeit des jungen Titanen ganz geblendet.

Teicht hat jemand erhabener, furchtbarer und teuflischer geschrieben, als Görres", rief er in einem Briefe an Rahel aus, und an Sörres selbst richtete er ein längeres Schreiben, in welchem er u. a. sagte: "Unsere politischen Ansichten und Urteile weichen in wielen Punkten gewaltig von einander ab; dies hindert mich aber micht, der Tiese ihres Geistes, der Originalität und Kraft und Schärse Ihres Blickes, dem Ernste und der Gründlichkeit Ihres politischen Charakters und Ihrer oft wundervollen Gewalt über die Sprache volle Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Bom ersten Vlatte des Merkurs an hat es mir eingeleuchtet, daß diese Schrift mit einem ganz anderen Maßstabe gemessen werden müsse, als die gewöhnlichen Produkte unserer Tage; und wenn ich gleich oft zegen Sie gemurrt habe, hat doch das Übergewicht Ihres Genies mich ebenso oft wieder mit Ihnen ausgesöhnt."

Und in der Tat war noch niemals eine Zeitung mit so hinstender Begeisterung, mit so kühnem Freimute geschrieben vorden. Gleich beim Beginn rief der Herausgeber stolz aus: Ich habe nie Napoleons Brot gegessen, noch aus seinem Becher etrunken!" Um so gewuchtiger und rücksichtsloser konnte er seine Streiche gegen den Korsen führen. Es war, schreibt Görres Biostreiche gegen den Korsen führen. Es war, schreibt Görres Biosteilige Fener der Vaterlandsliebe zu gewaltiger Flamme anzustasen.

Am 23. Januar 1814 erschien das erste Blatt. Es wurde it einer Darlegung der allgemeinen politischen Verhältnisse und it der energischen Betonung eröffnet, daß die "Völkerschaften inken Rheinuser" von jeher dem deutschen Stamme angehört Iten und auch herzlich wünschten, von Deutschland wieder aufenommen zu werden. Hieran schloß sich ein Überblick über den Stand der Armeen um die Hälfte des Jänners", der fortgesett urde, und für den der Herausgeber alsbald aus dem Felde viele refte, wertvolle Mitteilungen erhielt.

Weiterhin folgten "Übersichten der neuesten Zeitereignisse", benen die Kämpfe in Frankreich und die Einnahme von Paris lebendiger Weise geschildert wurden.

Als dann aber die Nachricht von der Abdankung Napoleons

und seiner Verbannung nach Elba eintraf, da ergriff den Heraus=
geber des "Rheinischen Merkurs" eine so unbändige Freude, daß
die simpeln "Übersichten" zur Würdigung dieses großen Ereig=
nisses bei weitem nicht ausreichten. Hier mußte ein weithin schallendes Halali geblasen werden, und mit aristophanischem Humor
schrieb Görres eine Proklamation Napoleons an die Völker
Europas, eine groteske Verhöhnung des Gestürzten, in der noch
einmal das Vild des einst so Gesürchteten, ins Ungeheuerliche
verzerrt, gleichsam als gigantische Schattensigur an die Wand geworsen wurde, ein Meisterstück politischer Satire.

Die "Proklamation" erschien in den Nummern 51 bis 61 des "Rheinischen Merkurs". Wir können sie hier leider nur im Auszuge wiedergeben.

"Ich, Napoleon Bonaparte", begann sie, "einst Kaiser ber Franzosen, jest in das Privatleben zurückgesehrt, will der Welt ein Zeugnis zurücklassen über meine Gesinnung und die Weise, wie ich gehandelt habe. Die zu meinen Füßen im Staube sich gewunden, lassen mich jest freche Reden hören. Nicht gegen sie will ich zu einer Verteidigung mich herablassen, noch ihre Schlechtigsteit ehren durch meinen Zorn. Wie ich über ihre Häupter herzgeschritten bin, so gehe ich verachtend durch den Dunst ihrer Worte vor. Auch nicht zu der Nachwelt will ich reden; sie ist wie die Mitwelt aus Toren, Schwachtöpfen und wenigen Böseswichten gemischt. Mir selbst und meinem Leben sollen die Worte, die ich spreche, ein Dentmal sein; es mag in der Wüste der fünstigen Zeiten stehen wie ein einsamer Fels, den erloschenes Feuerzerrissen.

Den ersten Namen, die die Geschichte nennt, habe ich mich kühnlich beigezählt. Was die Römer Jahrhunderte gekostet, habe ich mit meiner eigenen Kraft vollbracht, und dreizehn Jahre lang mit meinen Fesseln gehalten. Daß keiner meiner Zeitgenossen mir bei dem Werke beigestanden, beweist, daß sie in der Entscheidung alle mich verlassen. Wenn andere mit ihrem Slück förperlich bis zu ihrem Ende hausgehalten, dann ist solch sparssame Geizigkeit ein Abscheu mir gewesen. Freigebig und kaiserlich habe ich verschwendet, was die Gestirne mir zugeteilt, und so ikt

es gekommen, daß all mein Reichtum ausgegeben war, als ich die Hälfte meiner Laufbahn überschritten. Ich habe nie lernen wollen, mein Bezeigen nach ber Zeit zu anbern. Als ich jung gewesen, habe ich bei ben Haaren sie gebunden, und sie hat mir wie ein Weib gehorcht. Als ich ihren Unbestand bemerkt, habe ich sie freigegeben ihrem eigenen Gelüste. Es schien mir größer, bas Werk meines Lebens in verachtendem Stolze dem Untergange hinzuwerfen, als mit schwacher demutiger Nachgiebigkeit ce bem Berberben zu entziehen. Sie meinten, ich habe mein Herz baran gehängt, aber es war mir nichts als bas eitle Spiel meiner Sugend, mir selbst zum Efel und Überdruß geworden. Um ein gutes Wort hätte ich das leere Wesen hingegeben, aber man muß Die halbe Welt in Aufruhr bringen, um es mir abzutroßen. Als Tie recht weit zum letten Streiche ausholten, trat ich ruhig auf Die Seite, und sogleich mar ber Feind verschwunden, ben fie zu Fuchen ausgezogen.

Der Anfang meiner Laufbahn ift in eine jener Zeiten ge= Fallen, wo die Menschen übermütig sich nach einem Zustande ber Dinge schnen, dem ihre Erbärmlichkeit boch nicht gewachsen ist. Berfassungen sollten gegründet werden, die nie in der Welt ge= Wenn ich ihre Sprache gerebet habe, bann mar's, weil bie verrückte Welt damals eine andere nicht verstand. Die Men= fchen sind so einfältig, daß, wer da betrügen will, immer Leute Findet, die sich betrügen laffen. So blind und taub ist dies Wolk, daß sie das Natürlichste gar nicht begreifen und doch mit bem Tieffinnigen sich abzugeben wagen. Wie Staubwolken treibt ber Wind des Glücks sie vor sich her, das Unglück aber regnet fie schnell zu Kot zusammen. Fast Pöbel nur ist alles auf ber Erbe; die sich am meisten bunken, sind recht der Hefe gleich zu balten. Auch habe ich als Pöbel sie geachtet, und wie ich in den Straßen von Paris mit Kartatschen sie geschmettert, so auf ben Schlachtfelbern und überall sie wie ben Wurm unter meinem Fuße zertreten.

Mir sagte ein innewohnender Geist, daß ich zu Großem aufbehalten sei. Schon alt und tief in der menschlichen Natur gegründet ist die Begierde nach Herrschaft. Ich erkannte bald,

daß diese Herrschaft und die Freiheit unverträglich seien, und nichts so schwach und hinfällig sich beweise, als eine Macht, be nicht auf eigenem Grunde ruht. Darum muß ein Fürst selht Feldherr sein und all seinen Fleiß und Verstand auf die Kunk des Krieges wenden . . . Darum habe ich immerdar den King gesucht, und der Friede hat zu allen Zeiten mir ein albern Ding gedeucht. Die Schlafsheit und Erbärmlichseit mochten gern mit einander sich gütlich tun und gemächlich sich zur Ruhe streden; aber ich habe mit der Storpionengeißel sie aufgepeitscht. In das läppische Volk habe ich den Frieden im Munde wohl geführt, aber nie ernstlich meinen Sinn zu ihm gewendet. Da Friede ist der Tod, der Krieg allein ist Leben . . .

Wie ich mein Heer auf die Gewalt eingerichtet, so war meine Diplomatie auf List gestellt. Mit schönen Worten hab' ich wir mit rötlichen Becren sie gelockt, und wenn sie darauf zugeslogen, haben sie sich selbst erwürgt. Den Schaden hab' ich ihnen zu gewendet und die Sünde geruhig auf mein Teil genommen. An Spott hat es nie gesehlt, wenn sie kläglich bei mir eingekommen: kleinen Verlust habe ich ihnen jedesmal mit größerem wieder gut gemacht. Treue und Glauben habe ich nie gehalten; der ist ein blöder Tor, der sich zum Stlaven seines eigenen Wortes macht Lug und Verrat und falscher Eidschwur sind mir ein Spiel ge wesen; dem wird die Welt zu teil, der am besten zu spielen weiß. Mir selber habe ich alles zugelassen, andern nichts aufaubt . . . All ihr Selbstvertrauen habe ich mit starken Redendarten ausgetrieben, dis ihnen zulest nichts mehr gelang, weil stellt nichts mehr zugetraut.

Gegen Deutschland habe ich vor allen Dingen zuerst ber Blick gewendet. Ein Volk ohne Vaterland, eine Verfassung ohne Einheit, Fürsten ohne Charakter und Gesinnung, ein Abel ohne Stolz und Kraft, das alles mußte leichte Beute mir versprechen Seit Jahrhunderten nicht verteidigt und doch in Anspruch nicht genommen, voll Soldaten und ohne Herr, Untertanen und kin Regiment, so sag es von alter Trägheit einzig nur gehalter Zwiespalt durfte ich nicht stiften unter ihnen, denn die Einigkt war aus ihrer Mitte längst gewichen. Nur meine Netze durft

Ech stellen, und sie liefen mir wie scheues Wild von selbst hinein. Shre Ehre hab' ich ihnen weggenommen, und der meinen sind sie Darauf treuherzig nachgelaufen. Unter einander haben sie sich mewürgt und glaubten redlich ihre Pflicht zu tun. Leichtgläubiger Eft tein Bolf gewesen, und töricht toller fein anderes auf Erden. Aberglauben haben sie mit mir getrieben, und als ich sie unter meinem Juße zertrat, mit verhaßter Gutmütigkeit mich als ihren Abgott noch verehrt. Als ich sie mit Peitschen schlug und ihr Land zum Tummelplate bes ewigen Krieges gemacht, haben ihre Dichter als den Friedensstifter mich besungen. Ihr mäßig ge= lehrtes Bolf hat bald als das ewige Schicksal, den Weltbeglücker, bie sichtbar gewordene Idee mich verehrt. Lehrbücher haben sie auf mich gebaut und neue Weltspfteme. Ihre feine Welt, die immer um französische Leichtigkeit gebuhlt, hat an dem Stachel meiner Rauheit so unermubet geleckt und bie Scharfe mit ihrem Schleim begossen, bis sie ihr als die glatteste Artigkeit erschien. Die Fürsten haben zaghaft meine stolze Haltung angestaunt, und Das Bolk hat mir Lebehoch gerufen. Wenn ich bem Wolf gleich unter sie gebrochen, haben sie wie die Schafe in irgend einem Binkel sich gedrängt und mit den Füßen stampfend albern mich angeblasen. Bas sie jahrelang mit der größten Vorsicht über= Legt, habe ich jedesmal an einem Tage zunichte gemacht, weil ch immer von der. Seite über sie gekommen, wo sie mich nicht erwartet haben. Den höchsten Triumph ihrer Herrlichkeit haben Tie damals gefeiert, als ich an ihre Spize mich gesetzt und durch fie selbst ihr Reich gestürzt. Ihren eigenen Besitz hab' ich als Röder aufgestellt, um sie einzufangen, und, wenn sie ihre Scele mir verschrieben, ruhig die Kaufsumme zu meinem Vorteil einge= itrichen . . . . Alle Greuel des Despotismus haben sie mir abzelernt und es doch auch im Bosen nie zu mäßiger Vortrefflich= eit gebracht. In einem habe ich nur gefehlt, daß ich ihre Zanber, die das Los der Waffen mir erworben, nicht gang mir jugeeignet und ihre Städte verwüstet habe. Hätte ich ihre Fürsten Fortgejagt, ihren Abel gänzlich ausgetilgt und all ihr Gut als Staatsgut bem Verkaufe ausgestellt, meine Gewalt ware fest be= gründet, und nimmer wären sie von mir abgefallen.

nicht zu fassen mich verstanden, hatt ich nie auf ihre Trene zählen sollen!"

In ähnlicher Beise wurden die Spanier, Italiener, Engländer und Russen charafterisiert.

Diese "Proklamation" machte ein ungeheures Aussehen; die gesamte europäische Preise gab sie wieder — und hielt sie sür echt: ja, die Franzosen erklärten sogar, daß diese Ansprache an die Völker Europas gleichsam das Testament des gestürzten Thrannen und auch zugleich das beste sei, was er semals veröffentlicht habe. Schließlich hatte sogar noch ein ehemaliger Stretär des Kaisers die Frechheit, zu behaupten, daß der Kaiser ihm die Ansprache in die Feder diktiert habe und dabei wie ein gesangener Löwe zornsprühend auf- und abgeschritten sei.

Mittlerweile war der erste Pariser Friede geschlossen worden, und Görres wandte sich nun in seinem "Merkur" ben innem Angelegenheiten Deutschlands zu. Mit ber ganzen Bucht seiner Verebsamkeit trat er für die Wiederherstellung eines großen und mächtigen Waterlandes ein; seine edle, echt beutsche Gesinnung brach babei oft wie Sturmgebraus hervor; mit rudfichtsloje Freimut wandte er sich gegen alles, was dem Emporblühen bei Raterlandes hinderlich sein mußte. Aber freilich, wie von jeher. so war er auch hier durch und durch Romantiker, der sich seine glänzenden Phantasiegebilde aufbaute, aber mit der realen Bick lichsteit wenig rechnete; ber sich am alten Glanze ber karolingis schen Beit berauschte, aber mit ben Berhältnissen, wie sie jet lagen, vor allem aber mit dem kaum noch deutsch empfindenbei Österreich, nicht zu rechnen verstand; ber immer aufs neue be Sehnsucht nach Raiser und Reich Ausdruck lieh und babei be ständig nach Kaiser Franz hinübersah, dem nichts ferner lag, de sich für Deutschland zu begeistern, und auch gar nicht die geistige Fähigkeiten für die Errichtung eines neuen deutschen Reiche befaß.

Doch indem Görres alle diese Wünsche und Hoffnungen is seinem "Werkur" stürmisch zum Ausdruck brachte, sprach er nicht nur in seinem, sondern so ziemlich im Namen aller Patriotes die allesant nur aus ihrem Gemüte heraus, in disettantischer is

kenntnis der wirklichen Verhältnisse, ein neues deutsches Reich aufzubauen suchten. Und darum wurde denn der "Rheinische Werkur" das schärfste Spiegelbild des politischen Denkens und Empfindens der großen Menge der deutschen Patrioten unmittelbar nach dem. Abschlusse der Befreiungskriege.

Zunächst waren es die Bestimmungen des ersten Pariser Friedens, die Görres lebhaft beschäftigten. Die unerhörte Milde empfand er mit Ingrimm. "Wie die Bendomesäule ein sorts währendes Zeichen unserer Schande ist," schrieb er zornig, "so soll im "Rheinischen Merkur" die fortwährende Protestation des Volkes gegen alles Halbe und Schlechte niedergelegt werden, das mit die Nachwelt erkenne: die Zeitgenossen waren damit nicht einverstanden!"

Doch es hatte ja keinen Zweck, diese abgeschlossene Tatsache noch weiter zu erörtern; Görres manbte sich daher ben inneren Angelegenheiten Deutschlands zu, die sich ebenfalls nicht in ber Weise entwickelten, wie es die Nation gehofft hatte. "Man sieht sich allenthalben in seinen Hoffnungen getäuscht," schrieb er bereits im Juli 1814. Besonders waren die ehemaligen Rheiu= bundfürsten wenig geneigt, eine neue Ordnung der Dinge eintreten zu lassen. "Es zeigt sich ganz klar die noch fortdauernde Nachwirkung des alten Unfugs, und welche unseligen Folgen die Französischen herübergepflanzten Regierungsmaximen und die vom Überrhein eingeführten Formen ausgeübt haben", erklärte baher ber "Merkur", "und wie schwer es ist, nachdem alles aufgelöst und zerrüttet worden, auch nur die Grundelemente der Bolfer wie der Staatsrechte noch vorzufinden. Das französische Heer ist wohl über den Rhein getrieben, aber ihr und ihres Herren Weist ist mit nichten weggezogen; er herrscht noch allmächtig und wird, so lange die, die ihm dienstbar und ergeben waren, noch Tiber die Bölker walten, manches deutsche Land so bald nicht ver-Tassen . . . Wohin ich um mich her schaue, jammert mich des guten Bolkes, das so geduldig, so großmütig, so wahrhaft edel und erhaben an Fürst und Vaterland hängt, alles, was ihm lieb und teuer war und ist, darbringt — seine Söhne, seine Ruhe, Teine Habe, und nun so wenig ernstlichen Willen sieht, ihm zu

vergelten, was es getan, und ihm zu leisten, was es so wohl verdient. Es ist wahrlich hohe Zeit, daß man bessen eingedenkt werde, denn die Sünde schreit zum Himmel, und leicht möchte der Richter in der Höhe wieder surchtbar zu Gericht gehen, wenn die Wleuschen Gerechtigkeit zu üben unterlassen."

Wor allem empörte ihn die undeutsche Haltung der bahrischen und württembergischen Regierung, und er brachte daher u. a. auch in Ver. 83 (7. Juli) den "Fall Jasmund" zur Sprache, in dem sich allerdings die undeutsche Denkweise des Königs von Württemberg in sehr grellem Lichte zeigte.

Der König von Württemberg gab im Oftober 1813, als der Stern Rapoleons zu erbleichen begann, dem Landvogt von Jastunnd in Ellwangen den Auftrag, mit dem General Fresnel wegen der Zulassung zur Verbindung mit den drei Souveränen, dem Kaiser von Ästerreich, dem Kaiser von Rußland und dem König von Preußen, zu unterhandeln, worauf v. Jasmund in Überschwange seiner Freude, daß sich jetzt Württemberg der dentschen Sache zuwenden wolle, folgendes Schreiben an den König richtete:

"Ew. Rönigl. Majestät lege ich meinen alleruntertänigite Dauf ehrfurchtsvoll zu Füßen, daß Allerhöchstdieselben in eine der wichtigsten Angenblicke für das Schicksal Württembergs mich würdig gefunden haben, die ersten Schritte zu tun, um dies schöm Land wieder mit dem heiligen Interesse Deutschlands zu verbit Wenn es mir bisher nur erlanbt war, Wünsche für boi Welingen ber allgemeinen guten Sache zu hegen, so geben mit Ew. Rönigl. Majestät durch diesen ehrenvollen Auftrag du schönften Mittel an die Hand, meine Gesinnungen für die Befreiung Deutschlands von dem fremden Joch aufs herrlichste # betätigen, und nie war ich stolzer auf biese Gesinnungen, als eta jett, wo sie mir das beneidenswerte Los verschaffen, mir die Am friedenheit meines Königs und den Beifall meines beutschen Bater landes zu erwerben. Mit diesem Gefühle beginne ich bas großt Werk, zu welchem mich das Vertrauen Ew. Königl. Majestät be rufen hat; ich bin um so mehr eines glücklichen Erfolges gewiß

als Dienstpflicht und eigene innere Überzeugung gemeinschaftlich alle meine Schritte dabei leiten werden."

Aber der Landvogt hatte Seine Majestät durchaus falsch ein= geschätzt; dessen sollte er sehr bald gewahr werden, denn er er= hielt umgehend folgende offizielle Antwort:

"Ew. Hochwohlgeboren soll ich auf Allerhöchsten Befehl auf Dero Schreiben vom 14. Oktober erwidern: S. Kön. Maj. hätten dasselbe erhalten, müßten aber darüber ihr gerechtes Mißfallen äußern, indem es einen Geist verriete, welcher zwar entfernte und benachbarte Mächte ergriffen habe, welchen aber S. Kön. Maj. in dem ihrigen zu unterdrücken wissen würden; S. Kön. Maj. fordere von Ihren Dienern nur Interesse für Ihren König und sein Reich, und jedes allgemeine Interesse enthalte eine strafbare Einmischung in die Absichten des Gouvernements. Endlich sei es Pflicht eines jeden treuen Dieners, nur die Sache, für welche sein Souverain sich erklärt habe, als die wahre gute Sache anzusehen, und S. Maj. erteilten daher nicht nur dem v. Jasmund einen ernstlichen Berweis, sondern werden auch, da Sie jetzt von seinen Gesinnungen unterrichtet sind, ihn für die Zukunft dahin zu stellen wissen, wo dergl. überspannte Ideen unschädlich werden."

Die Veröffentlichung dieser Briefe, wie überhaupt die Halstung der Zeitung den süddeutschen Regierungen gegenüber, erregte aber in München und Stuttgart einen solchen Unwillen, daß der "Werkur" noch im Laufe des Juli in Bayern und Württemberg verboten wurde. Bald nachher folgte auch Baden nach.

Görres antwortete darauf, indem er zunächst das Urteil K. L. Pörschkes\*) über die Unterdrückung von Zeitungen anführte: "Ein Fürst, der den fremden Zeitungen den Eingang in sein Reich verwehrt, macht sich eines bösen Gewissens verdächtig und rüstet sich vielleicht gar zur frechsten Tyranney. Er will in Finsternis wohnen, wo sich unreine Geister um ihn her versammeln können, mit welchen er alle Keime freier oder vernunstmäßiger Gedanken, bis auf die letzten Äußerungen des guten Willens, vertilgen wird." Und er selbst fügte noch hinzu: "Diese prophetischen Worte hat

<sup>\*)</sup> Anthropologische Abhandlungen. Königsb. 1801.

dapoleon wahr gemacht. Daß kein beutscher Fürst ihm nachten werde, davor wird uns die Gutmütigkeit des deutschen Iharakters und hoffentlich die künftige Verfassung sichern. Aber sewiß ist, daß eine Regierunz gegenwärtig nicht gründlicher bei Ulem Volke sich gehässig machen kann, als wenn sie die siekt ußerung der Überzeugung, worauf die Deutschen von je so viel und jest am allermeisten gehalten haben, zu unterdrücken sucht.

Dieser Ansicht stimmte auch der alte welterfahrene Geheimsat von Boigt in Weimar zu, indem er an Böttiger schrieb: Das Verbot des "Rheinischen Merkurs" in Bayern macht keine große Aussichten für die Preßfreiheit . . . . Wich verdrießt, daß olche Verbote immer einen wunden Fleck argwöhnen lassen. Mar

nuß sich lieber recht überzeugend verteidigen."\*)

Die innern Angelegenheiten traten jedoch bald wieder zurück vor einem gewaltigen Ereignisse, das wie ein Donnerschlag is das deutsche Volk fuhr, vor dem Wiedererscheinen Napoleons is Frankreich. Der "Merkur" brachte die erste Meldung von der Entweichung des Kaisers am 15. März. "Als die Bächter geidlafen haben und die Herren um den Mantel stritten und würselten", rief Görres, "hat der böse Geist den Stein von seinn Doble weggerückt und ist entronnen!" Dann aber forberte a mit Flammenworten zum eiligen Kampfe gegen den Verhaßta auf. Alles, was Waffen zu tragen vermöge, müsse aufstehen . 🐼 ist nicht gemeine Not, die andringt, auch ist sie nicht mi zemeinen Mitteln zu bezwingen!" Und dann bestürmte er di Nadinette. "Haben die Räuber ihren kaiserlichen Hauptmann sich suruckgenommen", schrieb er in dem Artikel "Auf Rat wepl, zu Zat eil!" vom 30. März, "dann müßten die deutschen Fürster wer Gott verlassen sein, wenn sie noch einen Augenblick zögerten in oberstes Haupt zu setzen, das all ihre Anstrengunge en rechten Ziel leite. Darum werde Franz als aller Deutsche die ausgerufen, aber nicht als ohnmächtiges Schattenbild him jondern bekleidet mit der ganzen Würde der alten Kaija 🗻 de die oberste Leitung aller Kriegsgewalt anvertraut. Und

ľ

þ

ù

Ħ

ħ

Ũ,

<sup>-</sup> zamig Geiger, Aus Alt-Weimar. Berl. 1897, S. 225.

aller Hochmut soll sich beugen vor dem selbstgewählten Ober= haupt, damit ihm nicht die Demütigung werden möge, zu knieen vor dem fremden Räuberkönig . . . . Ihr Völker laßt durch den Bolf im Schafspelz in keiner Weise euch betören. Haltet fest an eurem Haß gegen dieses Bolf, und seid sicher, daß aus dieser Morbergrube, von dieser ruchlosen Hauptstadt und dieser wilden Brut, die eine 25jährige Revolution aufgesäugt, der Menschheit nie ein Heil erwachsen. Ihr Fürsten, laßt durch die Stimmen curer Bölker euch beschwören, zerreißt die Nete, die euch verkriden . . . Wie ein neues Heer geschaffen worden und ein frischer Geist im Felde jene Wunder hervorgebracht, so muß auch im Rabinett in den Kamaschendienst der Diplomatie endlich ein neues Leben kommen, die Politik muß sich verjüngen und der Quell frischer Jugendfraft nicht länger in die Buste abgeleitet werden, daß er die Höfe tranke. — Wahrlich, das Herz blutet jedem in tiefer Brust, dem sein Vaterland wert ist . . . Seht den Drachen, wie er mit seinem Schweif ein ganzes verblendetes Bolf umschlingt und euch entgegenwirft — seht, wie sie Feuer= brande nach allen Seiten schleudern und eine Hölle in lichtem Brand entzünden!"

Aber diese Sprache wurde von den Höfen nicht gern gehört, und so erließ denn der Staatstanzler von Hardenberg unter dem 16. Mai 1815 eine Note gegen Görres, in der erklärt wurde, daß der "Rheinische Merkur" zu den dringenosten Beschwerden Anlaß gegeben. Der Staat verabscheue zwar jeden Zwang, er konne aber solche "freimütigen Untersuchungen" nur "in dazu gewidmeten besonderen Werken" gestatten. Alle die verbündeten Regierungen seien zu schonen, und — "es darf der Krieg, den wir zu führen im Begriff sind, nicht als ein Krieg gegen das stanzösische Bolk, sondern bloß gegen Bonaparte und die ihm anhängen geschildert werden." Schließlich hieß es in der Note, der Herausgeber möge es unterlassen, "die Leidenschaften aufzus regen, z. B. die sortwährend erneuten Anregungen der Wieders belebung der deutschen Kaiserwürde" in das Publikum zu werfen.

Sicherlich hatte Hardenberg diese Note sehr wohl erwogen, benn in ber nächsten Zeit mußte ja die beutsche Bundesafte

fortgegangen, von dem rudtehrenden Robold auseinandergesprengt. Bie die Tridentinische Kirchenversammlung in vielen Sitzungen mit eiteln leeren Spitfindigkeiten sich geplackt und am Ende in **den letzte**n Tagen von Zeit und Not gedrängt über das Wichtige Bedeutende nur Notdürftiges mit hastiger Gile übereinandergworfen, so ist es auch in jenem Staatsrate ergangen; seine Rengen= und Totgeburt, die Bundesakte, ist tot aus Tageslicht treten und war gerichtet, ehe sie geboren war. Rein Verlaß, in sicherer Grund, keine fröhliche Zuversicht für den Bau der Inunft ist daraus hervorgegangen; alles schwebt lose und wankend, Mwimmend auf den ewig bewegten Bäffern dieser Zeit, und alle Doffnungen sind auf einen neuen Kongreß verwiesen, den der alte nach seinem Sbenbilde gesetzt und mit gebundenen Banden hingefellt, daß er ein kunftreich Werk auf morschen Grundfesten er-Bo über den einzelnen Landschaften des vielgeteilten Reiches nicht träge Stille brütet, da hat der erwachte Geist mit dem unglaublichsten Unverstande zu ringen, daß er seine klärlichsten Aniprüche geltend mache und seine gerechtesten Forderungen gegen Minde Selbstsucht durchsetzen möge. Die übermütige Macht, die bei Rapoleon aus dem Taumelkelch getrunken, will nicht ablassen, fich in seinem süßen Weine zu berauschen; nachdem sie mit Gottes und der Bölfer Hülfe den Inhaber des Bechers, der den gefährlichen Trank gemischt, vertrieben, hat sie, statt den gefährlichen Zauber in Meerestieje hinabzuschleudern, ihn lieber sich selber zugeeignet und läßt den Pokal fleißig in die Runde gehen und trinkt Wahnfinn in dem Gifte, das der Tyrann scheidend zurückgelassen, das mit die Torheit sich in ihm verderbe. Und außen, wie drängen fich die Sorgen, was ist für die Sicherheit getan? Man weiß, daß die Räuber außen lauern, und hat Tor und Türen ausgebeben, kein Riegel, der die jetige Urmut und fünftigen Erwerb möge. Der erste Pariser Friede hat als Sohn einen wenen Krieg geboren, aus diesem ist ein zweiter Friede als Enkel hewergegangen, und schon steckt der Urenkel das kleine Schlangenhaupt sichtbar an den Tag hervor."

t

Mittlerweile stieg die allgemeine Erbitterung noch weiter, und in Görres brodelte der Zorn immer heftiger. Mit seiner

Bifferlein ins Eimerlein getan und es zur großen Sprite hinge-So ist alles in Stille und Ehrbarkeit von Statten gegangen; die Bürger haben dem Staate sozusagen die ehrliche Pflicht geleiftet, und bafür braucht bieser ihnen keinen Dank zu wissen, denn sie haben in ihren Chepakten sich dazu anheischig gemacht. Der kategorische Imperativ darf nur, nachdem alles glücklich be= tabet worden, zu den Krüppeln sagen: Gesegne's euch Gott, ihr enten Leute; ihr hättet nicht sollen so nahe zum Brande gehen! Den Toten brauchte er nichts zu sagen, denn die bedürfen keines Lohnes; an die Gesunden aber mag nur die Rede ergehen: Trippelt nur wieder sachte heim, ihr eifrigen Leute; laßt euch das Bewußtsein, euere Pflicht erfüllt zu haben, genügen; baut euern Rohl in Frieden; es schickt sich nicht, daß Bürger und Bauers= leute sich in Staatsaffaren mischen; höchstens die Polizei, die Ordnung und Ruhe beim Löschen gehandhabt, darf auf einigen Dank und Auszeichnung Ansprüche machen. Fragt man nun aber, wo benn der kategorische Imperativ in der Schlacht von Jena geblieben, so antwortet der, er habe es damals mit Napo= len gehalten, da dieser seinesgleichen zu achten gewußt; fragt man, warum die Pflicht so lange zu all der Schande geschwiegen, den erwidert diese siegreich, sie habe damals das Gelübde des Stillschweigens abgelegt und sei überdem auch zu der Zeit verwist gewesen, gerade aber zur Schlacht von Lützen in gutem Boblsein wieder eingetroffen und habe noch eben zur rechten Zeit die Begeisterung, die bei Jena zu schanden gegangen, davon ge= jugt und den nüchternen Gehorsam an die Stelle gesetzt, der jedoch aft bei Leipzig ganz Meister worden und darauf auch sogleich ben Sieg davongetragen. Fragt man den einäugigen Cy-Alepen weiter, warum denn früher der Abel keine Männer, der Birger feinen Patriotismus, die Kammern nicht Geld noch Pferde für den Dienst bes Baterlandes gehabt, bann erklärt er den Umstand gut durch den damaligen Verfall der kritischen Philo= sophie, wodurch das Pflichtgefühl ganz von Kräften kommen und ger jehr abgeschwächt worben."

In diesem Ton geht es weiter. Wahrhaft vernichtend fallen bie Reulenschläge auf Schmalzes Haupt. Aber der Satiriker wird auch

hitter ernst. Er schildert, unter welchen Verhältniffen e tiefer Not der von Schmalz so schändlich verdächtigte bund zu Königsberg entstand. "Die Überzeugung wa Werigi-dicen fiar geworden," schreibt er, "daß in den ung der Bererbaltnissen, die sich entwickelt hatten, die abgeti und die lahmen Triebfedern nicht mehr hi baß zu dem Ungemeinen gegriffen werden Samenkorn hineingelegt in den fruchtbaren Auflösung der alten Eiche entstanden war, den frisches junges Reis entwickeln möge, Ake Kraft verjünge. In diesem Sinne war di neuen Bundes entworfen und dargestellt: di gegen die äußere Tyrannei war sein Geheimn br gab den Geistern Spannung, die gemeinsame Re Gemitter enger, und der große Zweck erhielt die on daß alles nicht so bald iv ein abgestandenes Forme Der Staat war in tiefer Bedrängnis und i Benden den Geist erwacht, der tröstend und verheißend a Witte des Volkes aufgestiegen; eine königliche Kal musse und gewährte den neuen Bund." Dann s tatigseit des Bundes, der so wesentlich dazu beigetrage:

hall uns nun solch dummer Lärm und diese nichtsn ist in Marktgeschrei in seiner Mitte aufgeht! . . . . Beist, der das große Werk vollbracht, nun i und Genossen) es in ihrer blöben Kurzsichtigse Muubten, sich in ihre Dienstbarkeit begeben und in Muster fnechtische Arbeit tun?.... Aus der Mit ruft eine Stimme unaufhörlich in benfelben e tiefen Tönen nach Recht .. nd Verfassung; die F "The gehört und wohl verstanden und sind sogleich nach ihrem gerechten Begehr zu tun; nur diese ? michen sie unaufhörlich zu beschwatzen; aber die S und sort und wächst immer an und nimmt imn und Stärke, und das Murren der Wenigen wir

saulich unhörbar werden." An Preußen sei es nun ganz be= imbers, auf diese Stimme des Bolkes zu hören. "Ein festes anbhaftes Bertrauen muß es sich erwerben, damit seine fiktiven Bechsei auf einen blos idealen Besitz im gemeinen Verkehr wie bare Münze gelten. Dazu bedarf es von innen einer freien, iesten Berfassung, auf Gerechtigkeit und ja nicht auf lügenden Scheine gebaut, die eine Gewähr geben, daß nicht Leichtsinn ober Gewalt in einem Tage niederreißt, was Vernunft in langer Frist gebaut; dann nach außen, daß es immerwährend strebe, in ellen Berhältnissen sich zu einer deutschen Macht hinaufzuheben und nicht, wie früher, aller Bestreben hingegangen, Deutsch= land zu einer preußischen Macht hinabzuziehen. Nur wenn bert die Gewalt sich selber bindet und hier alle Gewalttätigkeit naterlaffen wird, fann Preußen in der Liebe des gesamten Bolfes greft, stark und mächtig werden; anders wird es früher, als das Jehrhundert abgelaufen, in seinem Hasse untergehen. Die nur reten gut, die zum ersten stimmen; das aber sind die gefährlich= sten Feinde der Regierung, die sie zum andern Unheil in blinder Betörung und Raserei zu treiben sich bemühen."

Gine solche fühne Sprache wollte man aber in Berlin nicht hören, und so wurde denn das weitere Erscheinen des "Rheinisichen Merkurs" durch Kabinettsordre vom 3. Januar 1816 mersagt, angeblich, weil die Zeitung ganz gesetwidrig und uns geachtet der ergangenen Warnungen die Zwietracht der Völker erregende Aussätze verbreite und durch zügellosen Tadel die Gesmitter beunruhige. Die letzte Nummer (Nr. 357) erschien darauf an 10. Januar 1816.\*) Das Aushören der Zeitung bedeutete,

<sup>\*)</sup> Morit Carrière behauptet in einem Artikel über Bettina in der "Algemeinen Zeitung" (1885, Ar. 356), daß der "Rheinische Merkur" istiehlich wegen eines freisinnigen Aufsates, den Ach im von Arnim gestieben hatte, unterdrückt worden sei. Er stütt sich dabei aber gewiß nur einen Brief Arnims an Görres vom 23. Januar 1816, in welchem es beise: "Gerüchte gingen, der "Rheinische Merkur" solle verboten werden wegen des Briefes aus Berlin, worin Lecoq vorgekommen . . . Ich sagte Stägesmann, der viel beim Staatskanzler verhandelt, ich sei der Verfasser, sie mich gegen mich wenden, aber ein Institut nicht stören, das für die

est des les destronces destronces de férences de la figure de la figur

And the retired are an amounted decident. The residence of the control of the con

Charles to the contract of the agences for a company of the last terms of the terms of the last t fore the control of t Resident – 1940 – a tour liverille vien appear 😤 dif end do 1966 de 1965 de Leurogio de 1965 de 19 Be must be the sign of Green and the management date. Management is Portion, in a line ballion of in Antal attached inches and Marine, and the second control of the Marine area of the control of the contr 1999 Janes, and the Southerness are firm Mistimtere entere infor the contract of the contract described Podam and beine bie im Gaut. 1-17 farmer ber jungsgenolen die nie den Beitelle, führlich für all Beilager Gefelleninger me mein von der Warung Themen dem Kooleng, v. Ingereleben iener In ihr vogen ber in gemig augefogt gabe. "En babe bem elacht, geger der eine geleiner que interen," nabe Blücher au gegen ben Ataat da gler ind gegen mit felbft, wenn es not täte, in echer auf ereinem Geneinen allein; id bin unichuldig, Sie ab em verantmorten." G.: fei aber cabei ju bemerken :fest Reimer Interalolan fein dem Göberes angetanes Unrecht vollkommen a Berichten imme in Reven jest der Apostel seiner Brauchbar Beiche Reimers an Riebuhr. Publik ber Berliner Li # 1503.)

erf und zwar fast auf ben Tag zur selben Zeit, als der "Rheinische Merfar" sein Erscheinen einstellen mußte. Mit ber ganzen varmen Begeisterung einer echt vaterlandischen Gesinnung trat er, ganz wie ehedem, wieder vor sein Bublikum. In der ersten Rummer, die am 4. Januar 1816 ausgegeben wurde, entwarf er ein rosiges Zukunftsbild. "Großes Heil ist unjerm Baterlande Westfalen im Jahre 1815 widerfahren!" rief er aus. "Uns allen verheißt das Jahr 1816: Aufhören des unglücklichen provisorischen Kriegszustandes — Verminderung der bis zum Grade der Erdrückung gediehenen öffentlichen Abgaben und Lasten - Wiederaufheben des allgemein gelähmten Erwerbs — eine wohltatige Regierung nach festen Gesetzen und unter landständi= icher Berfassung — und die allmähliche Rückehr des gegenseitigen Butrauens, der Redlichkeit und des allgemeinen Strebens nach ben Guten an der Hand der Religion." Besonders in der ver= beißenen landständischen Verfassung liege, so fuhr er fort, für den Fürsten sowohl, wie für die Untertanen — neben einer be= icheidenen Bublizität — die sicherste, dauerhafteste Bürgschaft des öffentlichen Wohles. An die Verfassung werde sich "die Gin= führung der musterhaften neuen Städteordnung (ber Steinschen von 1808) reihen, die Beseitigung aller Beamtenwillfür und bes erdruckenden französischen Steuersystems, allgemeine Gewerbefrei= beit, eifrigste "Förderung des Wegebaus, Schiffbarmachung der Hüsse und Anlegung zweckmäßiger Kanäle. "Wohl uns!" schließt er, "auf die vielen traurigen Jahre werden frohere, bessere folgen!"

Während sich also Görres hauptsächlich mit den großen matsrechtlichen Fragen beschäftigt hatte, wandte sich der "West= phälische Anzeiger" fast ausschließlich den nationalösonomischen und wurde noch mehr darauf hingewiesen, als 1816 und 1817 die entsetzlichen Hungerjahre eintraten, die Westfalen besonders schwer trasen, weil die neuen preußischen Beamten sich als recht unzulänglich erwiesen. Die Lebensmittelpreise stiegen infolges dessen dort höher als anderwärts. Das machte sich schon im August 1816 bemerkbar, in welchem Monat das 11pfündige

damals besonders heiß, festzustellen, ob Freihandel oder Schutzoll dem armen jo schwer darniederliegenden Deutschland fromme, benn nach der Aufhebung der Kontinentalsperre überflutete England mit seinen Industrieerzeugnissen ben ganzen deutschen Markt, und die durch die langen Kriege arg herabgekommene deutsche Industrie sah sich außer stande, die Konkurrenz zu bewältigen. Wie sollte man sich da verhalten? Auch Mallinckrodt öffnete dieser wichtigen Frage sein Blatt, und da entwickelte denn ein junger, unbekannter Raufmann in Aachen, namens David Hansemann, die Angelegenheit in überraschend klarer und geistvoller Weise. Innerhalb Deutschlands, führte er aus, musse jede Bollschranke fallen, und ein das ganze Deutschland umfassender Boll= bund muffe hergestellt werden; dem Auslande gegenüber aber müßten sowohl im finanziellen wie im Interesse ber Erhaltung ber inländischen Gewerbe Zollschranken aufgerichtet werden. Also ber "Westphälischer Anzeiger" war das erste Blatt, das den Ge= banken des fünftigen deutschen Zollvereins in die Welt trug.

Beiterhin beteiltigte sich der "Westphälische Anzeiger" auch lebhaft an der Frage der Regulierung der gutsherrlich=bäuerlichen Berhältnisse in Westfalen und verteidigte hierbei die Rechte der Bauern. Dadurch zog er sich aber den Born verschiedener vielvermögender adlicher Herren zu, und da er auch ferner, obgleich die Regierung immer entschiedener die reaktionare Richtung einschlug, den liberalen Grundsätzen treu blieb, so ward ihm als= bald ein rasches Ende bereitet; im Januar 1818 wurde er kurzweg polizeilich verboten. In der Bevölkerung des westlichen Deutschland rief diese Maßregel aber eine große Erbitterung her= Friedrich Harkort trat in der Zeitschrift "Hermann" in einem Artikel "Recht — und nicht mehr als Recht" sehr gewuchtig für Mallinctrobt ein. "Möge ihm," rief er aus, "die Achtung derer, die von oben nichts erbitten, sich vor Titeln nicht buden und männlich nur ihr Recht begehren, ein Ersatz sein für bie oft niedrigen Anfeindungen seiner Gegner." Und der Freiherr vom Stein schrieb unter dem 2. Februar 1818 an Görres: "Man spricht von Preffreiheit im Preußischen; die existiert aber keineswegs: die Zensur ist in den Händen des Polizei-Ministerii,

des nichtswürdigen Fürsten Wittgenstein und seines Gehülsen Herrn von Kampt, eines wahren Philisters — die von dem Polizei-Minister gegebene Instruktion an die Regierungen in in dem Geiste derer, welche Figaro beschreibt. — Der Vorgam wit Mallinckrodt's "Westphälischem Anzeiger" ist wirklich skandalis."

Unter diesen Umständen hielt es Mallinckrodt für zweimäßig, sich einen neuen Wirkungskreis außerhalb Preußens zu
suchen; er verkaufte seine Buchhandlung und Buchdruckerei an
einen Dr. Heinrich Schulz in Hamm und siedelte nach Iem über, wo er eine Prosessur zu übernehmen und Görres Zeitung
unter dem Titel "Neuer Rheinischer Merkur" fortzuseten gedachte. Seine Bemühungen um Erlangung einer Professur warm
aber vergeblich, und der "Neue Rheinische Merkur" ging sehr bald, da er beim Publikum nicht die nötige Unterskützung sand,
wieder ein, worauf Nallinckrodt nach Westfalen zurücksehrte, um
sich auf seinem kleinen Gute zu Schwese bei Soest der Landwirtschaft zu widmen. Doch starb er dort, verbittert und verbüstert, bereits 1825, noch nicht 58 Jahre alt.

Dr. Heinrich Schulz hatte mittlerweile bereits im Juli 1818 die Erlaubnis zur Wiederherausgabe des "Westphälischen In zeigers" erhalten, durfte ihn aber selbstverständlich nur im regie rungsfreundlichen Sinne und unter strenger Zensur erscheine lassen. Der Hauptsprecher darin war jett der Professor John Friedrich Benzenberg (gest. 1846.) Er führte fortan in de Blatte über alles und jedes das große und gar häufig recht tall loje Wort. Ein entschiedener Anhänger Preußens, warf sich M jonst vollständig liberale Mann, berufen und unberufen, zu Verteidiger des Fürsten Hardenberg auf, ohne zu ahnen, daß ka alte, längst in Marasmus verfallene Staatstanzler nur noch vet der herrschenden Rückschrittspartei Wittgenstein-Kampt gehalts und geschoben murde. Aus seinen volkstümlich und lebendig ge ichriebenen Auffätzen hat sich übrigens mancher Ausspruch bis is unsere Tage erhalten, jo z. B. der Sat "Zahlen beweisen!", ba heute noch ein geflügeltes Wort ift.\*) In ber Beilage bes "An

<sup>\*</sup> Berger, Der alte Parkort. Lpzg. 1896, S. 183.

zeigers", dem "Kunst- und Wissenschaftsblatte", erschien der junge Heinrich Heine als Mitarbeiter; er veröffentlichte darin 1820 den Aufsat "Die Romantik" und 1822 zwei "Briefe aus Berlin".

3. Die sonstigen preußischen Zeitungen des Westens. Des Generalgouverneurs Sack Grundzüge einer Zensur. Die Aachener Zeitungen. friedrich Wilhelm III. mißbilligt die Haltung der Aachener Zeitungen. Beschränkung der Preßfreiheit. Derweis wegen zu großer Nachsicht gegen die Aachener Blätter. Die Auflagen der Aachener Zeitungen. Die Kölner Blätter. Der religiöse und volkswirtschaftliche Standpunkt der "Kölnischen Zeitung". Die Blätter in Krefeld und Kleve. Die ärmliche Presse in Düsseldorf. Die Blätter in Elberfeld und Solingen.

Leiber blieben ber "Rheinische Merkur" und ber "Westsphälische Anzeiger" in der in Rede stehenden Zeitperiode die einzigen preußischen Blätter von besonderer Eigenart und von reicherem geistigen Inhalt; alle übrigen vermochten sich aus ihrer bisherigen Gedrücktheit und Geistesarmut so bald nicht zu erheben. Auf den Zeitungen des Westens lastete noch immer ein gut Teil von dem Alpdruck der zwanzigjährigen Fremdherrschaft; verängsstigt und verschüchtert, wußten sie einen neuen Ton zunächst nicht zu finden, und die Zeitungen des Ostens standen nach wie vor unter einer strengen Polizeiaussicht. "Wenn so etwas," schrieb Arnim im Hinblick auf den "Rheinischen Merkur" an Görres, "nur auch in der Mark gedruckt werden dürfte!"\*)

Vonarchie hervorzuheben die Zeitungen von Aachen, Köln, Kresfeld und Kleve, die unter der Jurisdiftion des Generalgoueverneurs Sack standen, der seinen Sit in Lachen hatte, und weiterhin die Zeitungen von Düsseldorf, Elberfeld und Solingen, über die der schon wiederholt genannte Generalgouverneur Gruner zu Koblenz die Aufsicht führen mußte. Erfreulicherweise waren beide Generalgouverneure wohlwollende Männer, die den Zeistungen den Übergang in die neue Ordnung möglichst erleichterten

<sup>\*)</sup> Sepp, S. 224.

und in den Wirrwarr, den sie vorfanden, mit schonender Borsicht eingriffen.

Bunächst hoben sie den von der französischen Regierung eingeführten brudenden Zeitungsstempel auf, und bann stellte Ed die Grundzüge einer Zensur fest, über die der Gouvernemente kommissar Boelling unter dem 24. Mai 1814 den Kreisdirektorm folgende Mitteilung machte: Die Bensur bezwecke, nicht zu dulden, daß etwas Anstößiges gegen Privatpersonen, öffentliche Beamte und Regierungen, eine Hintansetzung ber Pflichten gegen Kirch und Staat, etwas die Ehrsamkeit und Sittsamkeit Berlegende, oder eine Verbreitung von beunruhigenden, verführerischen oba falschen Nachrichten in den Zeitungen gedruckt werde. Alle öffentlichen Blätter müßten, ehe sie in die Druckerei gingen, nachgesehen und zensiert werben. In Aachen sei ber Generalsekreit Körfgen Zensor, anderwärts seien die Kreisdirektoren mit ba Benfur beauftragt. Weiterhin wird bann noch in einer Berfügung vom 10. Oftober 1814 das konfessionelle Gebiet berühn. "Es ist bekannt", so lautet der Erlaß, "welchen Eindruck auf das Volk diejenigen Nachrichten machen, welche die Gottesverehrung die Verhältnisse der Geistlichkeit und dergleichen betreffen. empfehle Ihnen daher angelegentlichst, die Artikel Dieses Gegen standes, welche für die öffentlichen Tagesblätter bestimmt sind, auf das sorgfältigste zu prüfen und bei ber Benfur alles ju unterdrücken, mas einen übeln Ginfluß auf die Ruhe der Bemüter haben und die bestehende Verfassung irgendwie verleten fönnte."

Von der Aachener Zeitungslitteratur erschien nach dem Abzuge der Franzosen, da mit diesen natürlich auch die "Prössefturakten" und das "Journal de la Roer" dahingegangen waren, nur noch die "Aachener Zeitung", jest im Verlag von Watthias Weiß. Bald nachher erstand aber der "Aachener Wahrheitsfreund", herausgegeben von Thomas Vliecks, wieder, der 1809 als "Aachener Werkur" unterdrückt worden war (Vergl. Band II, S. 99), und weiterhin traten "Der Nouvelliste", herausgegeben von Ios. Jak. Bovard, und das Wochenblatt "Aurora". redigiert von dem berüchtigten Franz Theodor Watthias Biersechigiert von dem berüchtigten Franz Theodor Watthias Biersechigiert von dem berüchtigten Franz Theodor Watthias Biersechigiert von dem berüchtigten Franz Theodor Watthias Biersechie

gans, der einst den wutschnaubenden "Brutus, den Tyrannenfeind" in die Welt geschleudert hatte (Vergl. Band II, S. 24), ins Leben; auch wurde von der Regierung ein amtliches Blatt, "Journal des Nieder= und Mittelrheins", redigiert von Dr. Stein, gegründet. Es erschien vom 10. März 1814 ab in Quart und wurde bei Beaufort gedruckt.

Von allen diesen Zeitungen ging nur die "Aurora" über die gesteckten Grenzen hinaus und wurde daher am 5. Febr. 1815 unterbrückt. Sie hatte zwei Artikel in ihrer Nummer vom 3. Februar 1815 gebracht, die Anstoß erregten. In einem dieser Artikel wißelte Biergans über den Wiener Kongreß und sprach unter anderem von Wiener Kaffeehausnachrichten, wobei er gleich= zeitig den Herausgeber des amtlichen "Journals des Nieder= und Mittelrheins" lächerlich zu machen versuchte; in dem anderen wendete er sich gegen den in den Regierungsfreisen wegen seiner deutschfreundlichen Haltung sehr angesehenen Herausgeber ber "Nachener Zeitung", Matthias Weiß. Der Zeitungsbrucker Weiß, so wurde in der "Aurora" gesagt, sei von den Franzosen zur Belohnung für die dem französischen Justiz= und Polizeiminister geleisteten heimlichen und öffentlichen Dienste den Aachenern aufgedrungen worden. Er sei ein geborener Ungar und tische seinen Lesern Pariser Lügen und "Moniteur" = Dummheiten in einer halb hunnischen, halb französisch beutschen Sprache auf. Der Generalgouverneur Sack verbot das Weitererscheinen des Blattes mit der Begründung, daß es "durchaus als ein Tummel-Plat anzüglicher und ärgerlicher Persönlichkeiten, welche selbst die liberalste Preffreiheit niemals in Schutz nehmen kann", angesehen werben muffe. In der Bevölkerung fand diese Magregel nur allgemeine Billigung.

Die übrigen Aachener Zeitungen hielten sich sehr vorsichtig; lief ihnen aber bennoch einmal ein freies Wort mit unter, so war der Zensor sofort bei der Hand und tilgte den Sat. Solche Fälle kamen selbst bei dem amtlichen "Journal des Nieders und Mittelrheins" vor, ja diesem wurde am 29. November 1814 sogar eine ganze Seite gestrichen, die dann vollständig weiß zur Ausgabe kam. Tropdem war die Königliche Regierung in Berlin

wenig mit ben Aachener Blättern zufrieden, und Mitte Juni 1815 lief aus dem Kabinett Friedrich Wilhelms III. beim Generalgouverneur des Niederrheins eine Ordre ein, in der der Konig erklärte, er habe im "Rheinischen Merkur" und anderweitig Auffate gelesen, die von einer "gang ungeregelten Licenz ihrer Berfasser" zeugten.\*) Ein berartiger Artikel sei der in einer der letten Nummern der "Aachener Zeitung" gegen die baperische Regierung erschienen, bessen Berfasser, Berleger und Berbreiter als Ruhestörer anzusehen seien, gegen die man nach der Strenge der Gesetze verfahren werde. Behörden, die aus Fahrlässigkeit oder Nachsichtigkeit solche Artikel durchgehen ließen, seien hierfür verantwortlich. Der König werde sich von jetzt ab lediglich an "die Mitglieder der Behörden halten, welche in ihrem Ressort solche Aufsätze ober irgend etwas aufkommen ließen, wodurch die Einigkeit der Verbündeten gestört, oder eine gegen die Regierungs formen gerichtete Stimmung auch nur entfernt hervorgebracht werden könnte." Hiernach habe sich das Generalgouvernement vom Niederrhein entschieden zu richten.

Diese Ordre des Königs gab der Generalgouverneur Sac ordnungsmäßig an den Gouvernements-Rommissar Boelling weiter mit der Anweisung, sich den königlichen Befehl bei der Aussicht über die Zeitungen zur strengen Richtschnur dienen zu lassen. "Übrigens habe ich," fügte er aber hinzu, "wie ich Euer Hochwohlgeboren hierdurch vertraulich eröffne, um in den Stand gesetzt zu werden, mit dem pünktlichsten Gehorsam gegen Königliche Allerhöchste Immediat-Beschle die Handhabung der liberalen, auf

<sup>\*)</sup> Gemeint ist solgende Auslassung: "Nach dem "Rheinischen Merku" hat die Regierung in Bayern die deutsche Tracht — oder vielmehr alle bessonderen Abzeichen, z. B. Kreuze von Metall auf Münzen u. s. w., durch eine Verodnung dd. Aschaffenburg, den 2. Mai dieses Jahres — verboten. (Bahrsscheinlich) fürchtet der Graf Montgelas, daß die Bayern zu deutsch für einen Montgelas werden möchten, oder er kann kein anderes Kreuz leiden, als das, welches er den bayerischen Untertanen auslegt)." Der Artikel war aus den "Rheinischen Merkur" in das amtliche "Journal des Rieders und Mittelsrheins" (Nr. 59 vom 18. Mai 1815) und von dort in die "Aachener Zeitung" übergegangen.

reffreiheit bezogenen preußischen Staats-Maximen auch ferner reinbaren zu können, in einem heutigen Berichte an des Herrn irsten Staats-Kanzlers Durchlaucht diesen Gegenstand ums ndlicher erörtert und eine genauere Instruktion mir erbeten. om Resultate werde ich Euer Hochwohlgeboren demnächst in untnis setzen; unterdessen aber muß des Königs deutlich erklärter ille streng befolgt werden, und ich kann nicht umhin, dafür, b dieses innerhalb Ihres Verwaltungsbezirkes geschehe, die von c. Majestät mir auferlegte persönliche Verantwortlichkeit auf ier Hochwohlgeboren wiederum pro rata zu übertragen."

Darauf verdoppelte Boelling seine Aufmerksamkeit; er war er doch ziemlich unsicher, wie weit er in der Beschränkung der resse gehen solle, und fragte baber unter bem 23. Juli, als die ifregungen über die Schlacht bei Waterloo vorüber waren, bei m Generaglouverneur an, ob denn, da der König den "Rhei= ichen Merkur" speziell genannt habe, Abdrücke aus diesem nftighin vollständig vermieden werden müßten. Allein der eneralgouverneur konnte sich zu solcher Härte nicht entschließen. n allgemeinen, antwortete er bereits am 25. Juli, könne kein cund vorhanden sein, den im "Rheinischen Merkur" enthaltenen iffätzen die Aufnahme in Aachener Tagesblätter zu versagen; merhin sei es gewiß, daß der unter seiner persönlichen Verant= ertlichkeit schreibende Herausgeber des "Rheinischen Merkurs" ht selten Dinge sage, die dem gebildeten und verständigen iblifum seines litterarischen Wirkungsfreises zwar ohne Bebenken c Beurteilung überlassen werden könnten, die man aber boch ht durch Tagesblätter einer niederen Sphäre auch unter den Ben Haufen verbreiten lassen durfe. Nach diesen Grundsätzen rde also der Zensor solcher Tagesblätter vorkommenden Falls t Umsicht zu verfahren haben.

Solchen liberalen Anschauungen huldigte man aber in Berlin neswegs. Bekanntlich wurde der "Rheinische Merkur" schon zu ujahr 1816 verboten, und dem "Oberpräsidenten der Königlich eußischen Provinzen am Rhein" (diesen Titel hatte Sack mitteweile erhalten) wurde zugleich mit der Mitteilung dieser Maßeleine Rüge für seine Nachsicht, die er der Presse gegenüber

geübt habe, erteilt. Dieser Tadel berührte Sack offenbar icht unangenehm, und er sah jest davon ab, fernerhin irgend welche Nachsicht zu üben. Seinem Gouvernements-Kommiffar Boeling schrieb er am 9. Januar 1816, Seine Majestät habe ihn bei ber Mitteilung von der Unterdrückung des "Rheinischen Merkurs" jugleich benachrichtigt, daß ein Gesetzentwurf über die Preffreiheit zur Zeit im Ministerium beraten werbe, und ihm, unter Dis billigung der bisher gestatteten Freiheit, zur Pflicht gemacht, bis jum Erscheinen dieses Gesetzes "die Zeitungen und Journale in Baum zu halten". Er weise ihn (ben Boelling) baber hiermit an, die Strenge der Zenfur dergestalt zu verdoppeln, daß burch aus feine Stelle paffiere, in welcher beleidigende Ausfalle geger eine fremde Regierung oder unbefugte Kritiken und Urteile über Handlungen der preußischen Regierung oder über Gegenstänk bes preußischen Staatshaushaltes ober des Berhältniffes Breußen! zum Auslande enthalten seien. "Für die genaue Befolgung biefer Borichrift," schloß er, "muß ich Guer Hochwohlgeboren ebenso mit perjönlich verantwortlich machen, als ich Seiner Majestät bafür verantwortlich bin."\*)

Damit war den Zeitungen am Riederrhein und im Generalgouvernement Berg jedes freie Wort abgeschnitten. Doch be
beutete das — seit dem "Rheinischen Merkur" der Saraus gemacht worden war — im Grunde nicht sehr viel, da sich unte all den Blättern der weiten Landschaft kein einziges von eine gewissen Bedeutung besand. Sie boten alle nur einen ärmlichen Inhalt und besaßen auch nur eine außerordentlich geringe Anflage. Zufällig sind wir über diese ganz genau unterrichtet, we Sack Ende Dezember 1815 über die im Gebiete des ehemalige Kördepartements und der Provinz Berg erscheinenden Beitungs eine Statistif ausuchmen ließ, und dieses Aktenstück sich im Düsseld dorfer Staatsarchiv erhalten hat. Danach erschien die "Nachens Zeitung", die dreimal wöchentlich herauskam und 15 Franks jöhr

<sup>\*)</sup> Tie hier angeschriten Schriftstücke befinden sich im Königl. Stadbarchive zu Plisselborf, Rördepartement, Gouvernements-Kommissariat, 4. Division Nr. 1:1.

Lich kostete, in 800 Exemplaren, "Der Nouvelliste" (viermal wöchentlich; 16 Franks) in 300 Exemplaren, der "Aachener Wahrsbeitsfreund" (viermal wöchentlich; 15 Franks) ebenfalls nur in 300 Exemplaren; von dem amtlichen "Journal des Nieders und Mittelrheins" wurde die Höhe der Auflage nicht angegeben. In einer amtlichen Bemerkung werden diese Nachener Blätter außersdem noch slüchtig charakterisiert. Es heißt da: Gegen die Nachener Zeitung" nichts zu erinnern, höchstens nur, daß ihre Nachener Zeitung" nichts zu erinnern, höchstens nur, daß ihre Nachener gelten neu sind. Beim "Nouvellisten" ist die gute Auswahl zu loben. Der "Aachener Wahrheitsfreund" ist die mittelmäßigste der in Aachen erscheinenden Zeitungen. Die Ausswahl ist nicht die beste, die Artikel werden spät geliesert. Der Verfasser ist der französischen Sprache nicht mächtig, was ins korrekte Übersetzungen zur Folge hat.

In Köln waren nach dem Abzuge der Franzosen auch der Beobachter im Roer-Departement", die "Gazette de Cologne", der "Mercure du département de la Roër" und die "Feuille L'affiches" verschwunden, dagegen aber die drei 1809 unter-dicten Blätter: die "Kölnische Zeitung", der "Welt- und Staats» der und der "Verfündiger" wieder erstanden. Doch wurden diese sofort unter die Zensur der verbündeten Heerführer gestellt, was ihnen der Maire der Stadt, Wittgenstein, unter dem 14. Festuar 1814, in folgendem amtlichen Schreiben mitteilte:

"In Gefolge eines Schreibens des Herrn Stadt-Kommandanten, welches ich soeben erhalte, muß von heute an der Inhalt
Ner hier ausgehenden Zeitungen einen Tag vor ihrer Ercheinung im Publikum an den Herrn Aswerdson, Obrist, Kommandeur der Leibgarde zu Pferde, Chef des Hauptquartiers Sr.
D. des Kronprinzen von Schweden, der unter Sechszehnhäuser
ei Madame Keil einquartiert ist, eingereicht werden und nach
essen Erlaubnis und Unterschrift auf dem Bureau des Herrn
Stadt-Kommandanten visiert werden."

Nach dem Einmarsch des Heeres in Frankreich übernahm bann Sack die Oberaufsicht über die Presse.

Die "Kölnische Zeitung" begann bereits am 16. Jan. 1814 Dieber zu erscheinen und nahm bann unter ber umsichtigen Leitung

Kame von Marcus Du Mont bald einen lebhaften Aufschwung. fie bei ihrer Unterdrückung 1809 nur 326 Abonnenten gehalt, jo konnte fie bei der Aufstellung ber Statistif im Dezember 1815 bereits eine Auflage von 1500 bis 2000 Exemplaren angeba Sie fostete jest 5 Reichstaler 20 Stüber bas Jahr, erschien aber noch wie chedeni, als das Jahresabonnement bloß 22 3 Reicht taler betrug, nur in flein Quart und auch nur einmal wochentlich. Der Inhalt war daher auch jest noch sehr spärlich Längere Berichte konnten bei jo beschränktem Raum nur nach mannigfachen Unterbrechungen veröffentlicht werden. Die Schil berung der am 15. Mai 1815 vollzogenen Huldigungsfeier i Nachen, dem amtlichen "Journal des Nieder= und Mittelrheim" entlehnt, bedurfte zu ihrem vollständigen Abdruck mehrere Bocken vom 21. Mai bis 15. Juni, und schließlich mußte sich bie Redaktion an dem letzten Tage noch zu einer in kleinerer Schrift gebruckten Beilage bequemen, um sich bes Berichtes endlich # entledigen. Auch mit der Schnelligkeit der Übermittlung w Melbungen hatte es noch immer seine großen Schwierigkeiter Die Rachrichten aus Frankfurt brauchten nach wie vor vier Tage um nach Köln zu gelangen, und die aus Paris fogar eine wie Aboche. Außergewöhnlich schnell erhielt bagegen die Zeitung in Munde von der Schlacht bei Waterloo, die am 18. Juni 1815 abende entschieden ward. Der preußische Oberst von Thiele, a 19. Juni vom Fürsten Blücher aus bem Hauptquartiere Charleroi abgefertigt, brachte am 20., nachmittags 2 Uhr, be ersten vorläufigen Siegesbericht nach Köln, worauf die "Kölnist Beitung" die frohe Wotschaft sofort durch ein Extrablatt we breiten ließt. Die gut-beutsche Gefinnung, die hier und auch ki andern Gelegenheiten in ber Zeitung zum Ausbruck fam, verm anlaste benn auch Görres gelegentlich (Rh. Merk. Rr. 80) #1 bem Urteil: "Die "Rölnische Zeitung" hat öfter, auch in ber 30 der Gefabr, guten Geist bewährt und sich nicht minder ihr eigen Urteil gebildet." Im weiteren Berlaufe ber Jahre trat bei E Zeitung mehr und mehr eine itreng-fatholische Tenbeng bend bie sich u. a. bei ber Wiebereinführung ber Fronleichnams: En zeision im Jabre 1818 in begeifterten Worten außerte. K

im heutige ganz entgegengesette Richtung werden wir erst weit diter zu berichten haben. Ebenso wie ihre religiösen, so waren h ber in Rede stehenden Periode auch ihre volkswirtschaftlichen ksichten genau die entgegengesetzten von heute. Mit großem habruck wandte sich die Zeitung besonders gegen den Gebrauch n Maschinen. "Eine Maschine macht", schrieb sie 1818 in inem Leitartikel über das englische Maschinenwesen, "oft die Urin von tausend Menschen entbehrlich und bringt den Gewinn, m sonst alle diese Arbeiter teilten, in die Hände eines einzigen . . . tit jeder abermaligen Vervollkommnung werden neue Familien wilos; jede neu erbaute Dampfmaschine vermehrt die Zahl der **bittler, und es steht zu erwarten, daß sich bald alles Vermögen** ben Handen einiger tausend Familien befinden und der übrige Kal des Bolkes als Bettler in ihre Dienstbarkeit geraten werde. Auf nicht jeder Menschenfreund schmerzlich ergriffen werden von an Gedanken, daß es dahin kommen kann und aller Wahr= **heinlichkeit nach dahin kommen muß?** Wir sind der Meinung, ber Schade, den unser Gewerbe durch das englische Maschinenigen erleidet, obwohl er sehr fühlbar ist, bei weitem leichter stragen werden kann, als der Druck, der aus dem Flor der zu it durch Maschinen vervollkommneten Fabriken erwachsen würde, k Deutschland mit drei bis vier Millionen Bettlern bevölkern iden." Glücklicherweise wurde die Entwicklung der rheinischen dustrie durch solche irrigen Ansichten nicht aufgehalten, und der shistand des Westens wuchs rasch, wenn auch nicht gerade in Etadt Köln selbst, wo noch in den zwanziger Jahren eine Miche Armut herrschte, daß, wie der Erzbischof Graf Spiegel an Freiherrn von Stein schrieb, "im Durchschnitt der dritte Interstützung bedürfe."\*)

Auch der "Welt= und Staatsbote" entwickelte sich nach im Biedererscheinen günstig. Er hatte bei seiner Unterdrückung nur 708 Abonnenten gehabt, konnte aber bei der statistischen seine Auflage von 1400 Exem= und angeben. Er erschien, redigiert vom Gerichtsschreiber

1

1

<sup>\*)</sup> Perp, Leben Steins, Bb. VI, S. 553.

Bise rena midentià un ivier i Nechinde di árià.

kimmeriai an s doppper mit den Insemendien Lesischter und die der Luchdenker Febreie, a innamp mit neitzwei Linement preimit ir der Bode h hab S voos mit n 4.0 Spenimerer meigebege

In Erricht michner und in der nemen Zeit das "An Kinchenblaut" den Witten Schiller nur michentlich einmalf frucher dem Prinatunzeigen unt figungen der Bestätzter und Verlaummachungen. Mitteil salleichen Jahrlis worzer innen nementingt, und der neue ziche Kreistrechter Wickellu Bene bielt iche freung auf di abschraft beseich Verleiche Verleiche Rachrichten der Kreistraus; Amslerus. Verlaubers wichtige Rachrichten der Kreistraus; Amslerus. die Einnahme von Paris u. musten son Antswegen mitgeteilt. Das Jahresabonneme bei ich zwi 2 Reickstaler: die Anflage war Ende 2001 Cepnschare. Und auch in Aleve entwickelte sich zu dem neues Leben. Der "Konrier des Riederrheins", zu machentlich von dem Gerichtssichreiber Koch herausgegeben, l

Glienfalls in ihren bisherigen bescheidenen Berhältnissen in ber in Rede stehenden Periode die Zeitungen General-Gouvernements Berg, die Blätter in Düsseldorf, (selb und Solingen.

Ing seiner günstigen geographischen Lage vermocht Insselburs boch nur langsam aus der allgemeinen Zerricht ethnien. Die 26600 Einwohner hatten weder Unternehm gelst, noch sührten sie ein regeres geistiges Leben. Es sie hahre auch nur das vom Gouvernements-Buchdrucker Hoffanten sie Stahl herausgegebene "Intelligenzblatt", das wöchentlich und eine Auflage von 1200 Exemplaren bejaß sostete sährlich in Olisseldorf 1 Reichstaler 30 Stüber und k

<sup>\*)</sup> Wir müchten hier einmal gelegentlich bemerken, daß Wocker auch zweimal und noch üster wöchentlich erschienen; man behielt, wenn Little gern bei.

Rande" postfrei für 2 Reichstaler und 10 Stüber bezogen reben. Neben bem "Intelligenzblatte" gab Stahl auch jetzt noch politische "Abendblatt" dreimal in der Woche heraus, das ker nur in 600 Exemplaren erschien, und zwar bei einem konnementspreise von 4 Reichstalern für Düsseldorf und 5 Reichs=
ern 20 Stübern auswärts, durch die Post bezogen. Damit kint das Bedürfnis der Stadt gedeckt gewesen zu sein, denn die Den politischen Blätter, die noch außerdem und sogar täglich ruckt von Bohemann, und die "Niederrheinischen Blätter", sigiert von dem Freiherrn von Kerz, gedruckt von Stahl, verschien kaum ihr Leben zu fristen. Das erstere hatte (bei einem Prespreise von 5 Reichstalern) nur 340 und das setztere (das Reichstaler kosten) sogar bloß 300 Abnehmer!

Etwas besser lagen die Verhältnisse der beiden Zeitungen betrichsamen Elberfeld. Dort konnte sich die Büschlersche Agemeine Zeitung" unter der sorgfältigen Leitung des Dr. bholz bei täglichem Erscheinen einer Auflage von 1600 Exem= Ten erfreuen, ebenso bas "Elberfelber Intelligenzblatt", eine klage zur "Allgemeinen Zeitung", die zweimal in der Woche musgegeben wurde. Das Abonnement für die "Allgemeine tung" betrug 5 Reichstaler bergisch; das "Intelligenzblatt" wbe den Abonnenten der Zeitung gratis verabreicht. Das zweite Derfelder Blatt, die "Provinzial-Zeitung", mit der wöchentlichen Elage "Niederrheinischer Anzeiger", das auch jetzt noch im Ver= bes Buchhändlers Mannes erschien, stand zwar nicht mehr ber Höhe, die es beim Ende des 18. Jahrhunderts einge= mmen hatte (Bergl. Band II, S. 33), immerhin belief sich die Flage boch noch auf 500 Exemplare. Der Preis war eben-<table-of-contents> 5 Reichstaler bergisch.

Der in Solingen von dem Buchdrucker Siebel zweimal **Hentlich zum** Preise von 1 Reichstaler herausgegebene "Bersdiger, ein gemeinnütziges Volksblatt" (Aufl. 250 Expl.) war **Eutungslos**.

Ferningen. I've Speneriche und die Levische Jeinung. Die Jenius. Il iven der Jenius. I've Spenius. I've Genius. Die Genius. I've Genius. I've Genius. Die Genius. I've Genius. Die Genius. I've Genius. I've Genius. Die Genius. Geniu

Noch wengen, nis von den eben geichilderten Zeitunger von Generaliten Bestens in von der Zeitungslitteratur des prensi Direns während der Fahre 1914 bis 1819 zu sagen. Dor den sogen nauen allen Browinzen, waren auch während des Ar die Einrichtungen des Stantes nicht aus den Jugen gewichen, die Regierung hatte die Zügel seit in der Hand behalten. Die Regierung hatte die Zügel seit in der Hand behalten. Die erführ denn auch, obgleich die Rücksichten auf Rapoleon gestucht, die Ansischt über die Presse nicht die geringste Milde Las trat besonders grell in Berlin hervor.

Rach dort blickte wohl Görres hauptjächlich, als a Sommer 1814 in einem Artikel des "Rheinischen Merkurd" legte, wie sich nunmehr die großen beutschen Zeitungen zu wideln hatten. "Da Deutschland endlich wieder eine Gest gewonnen", ichrieb er, "ba es in ihm zu einem Bolke gefon zu einem Willen und zur öffentlichen Meinung, wird & wohl auch also fügen, daß es Zeitungen erhält, die mehr als der magere geist= und fraftlose Index dessen, was gesch Wenn ein Volk teilnimmt am gemeinen Bohl, wenn d barliber zu verständigen sucht, was sich begibt, wenn es Taten und Aufopferungen sich wert macht, in den öffent Mugelegenheiten Stimme und Einfluß zu gewinnen, bann bei ce nach solchen Blättern, die, mas in allen Gemütern treib brängt, zur öffentlichen Erörterung bringen, die es verstehe Herzen der Nation zu lesen, die unerschrocken ihre Ansprüt verteidigen wissen, und die dabei, was die Menge dunkel m wußtlos in sich flihlt, ihr selbst klar zu machen und beutlich

mesprochen ihr wiederzugeben verstehen. So weit hat sich Deutsch= Mand jest entwickelt, das sollen die Zeitungen verstehen, sie sollen **Tich** würdig machen, daß das Volk als seine Stimmführer sie mote und erkenne, und sie werden ein ehrenvoll und gesegnet mt verwalten. Auch die Regierungen sollen das erkennen, keine Taliche Angst soll sie antreiben, daß sie in diese heilsame Geister= Sewegung im Innern der Bölker störend eingreifen; keine ängst-Tiche Zensur soll den allgemeinen Umlauf der Ideen hindern. Sind die Gedanken einmal erst entbunden, hat sich sogar, wie's mUenthalben der Fall ist, das freimütige Wort schon dazu ge-Tunden, wie ist es töricht, noch zulett den Buchstaben zu fesseln, wind wer kann den sugen, faden Most aufhalten, wenn er zu Teiner Zeit gekommen, daß er zu Weine wird. Reine Regierung wird bei den Deutschen, die so viel halten auf den freien geistigen Berkehr, sich gründlicher verhaßt machen können, als jene, die es etwa versuchen wollte, dem freimütigen Wahrheitssinne in diesen Beiten Banden zu bereiten und im Reiche der Gedanken die ver= Triebene Sperre und die gesprengten Mautlinien anzulegen." Er wirft bann einen Blick auf die französischen und englischen Zei= aungen, die er unbedeutend und einseitig findet, und meint, die Deutschen Zeitungen könnten wohl zu etwas Höherem gebeihen. Aller ror rst soll es uns genügen," fährt er fort, "sind wir nur To weit gelemmen, daß unsere Zeitungen mahre Bolksblätter meworde i find, Stimmen, durch welche die Bolker zu einander and zu den Fürsten sprechen. Recht eigentlich soll es die ehrenwolle Bestimmung solcher Blätter sein, ständisch zu werden; sie Tollen in Zucht und Maß, wie sich geziemt, aber auch äußerlich Frei und ungefesselt, bas Wort für die öffentliche Meinung führen; Tribunen, sollen sie die große Mehrheit vertreten, sie sollen Der Mund des Bolfes und das Ohr des Fürsten sein. Bas alle wünschen und verlangen, soll in ihnen ausgesprochen werden; was alle drückt und plagt, darf nicht verhohlen bleiben; einer muß sein, der da die Wahrheit zu sprechen verbunden ist, unumwunden, ohne Vorbehalt und Hindernis. Denn nicht ge-Duldet, nein geboten muß die Freimütigkeit in guter Verfassung Jein; der Redner soll als eine geheiligte Person dastehen, so lange, bis er durch eigene Schuld und Lüge sein Recht eingebüßt. Die solcher Freiheit entgegenarbeiten, machen sich verdächtig, baß bas Bewußtsein einer großen Schuld sie drückt: wer recht handelt, scheut nicht die offene Rede; sie kann am Ende nur bazu führen, daß Ehre werde, wem Ehre gebührt; die aber auf Unrat und Dunkel angewiesen sind, lieben freilich die Beimlichkeit. Deutschen haben aber gar wohl verdieut, da sie ihr Recht erstritten, daß man ihnen auch ihr Recht angebeihen lasse. schäblicher wie bei ihnen kann nirgend die freie Erörterung sein; heilbringender gleichfalls in keinem Lande, da gutes Wort nirgend beffern Boben findet, gehäßiger jeder Zwang unter teinem Bolte. Die Regierung, die sich diesem allgemein herrschenden Sinne fügt, wird schon badurch allein populär und gewinnt ein Übergewicht gegen jene, die mit scheuer Furcht alles zu verhüllen und zu bebeden strebt. Es ist einmal so die Stimmung aller Beister, baß jeder Zwang sie hart versehrt und empört; eher noch lassen fie sich eine verletende Tat gefallen, als daß sie das Reich des Gedankens irgend einer Beschränkung unterwürfen. Darum sollen die Zeitungen ihr Recht sich nehmen, und die Regierungen und jene, die zu Aufsehern gesett sind, sollen es nicht verwehren. Die ganze Regierungskunft besteht einzig darin, die Zeichen der Zeit zu verstehen und zu handeln, wie sie gebieten."

Aber dieser Appell an die Regierungen zu Gunsten einer freien Presse verhalte ungehört, besonders auch in Berlin. Die beiden alten Zeitungen der Hauptstadt, die "Spenersche" und die "Vossische Zeitung", die auch noch weiterhin im kummerlichen Quartsormat erschienen, wurden nach wie vor in schweren Banden gehalten. Hatten sie schon über die Befreiungstriege nur sehr knappe Berichte bringen dürsen, so war ihnen über die Rongresverhandlungen erst recht jede Mitteilung, etwa aus irgend welchen Aktenstücken, streng verboten. Nur was ihnen hie und da aus dem Kabinette des Fürsten Hardenberg zugesandt wurde, dursten sie veröffentlichen, und das war herzlich wenig. Die "Spenersche Zeitung" brachte solch einen Bericht aus der Hardenbergschen Kanzlei, z. B. am 16. und 18. Februar 1815; es wurden dort aber nur die Länder ausgezählt, die Preußen um

ce lieben Friedens willen hatte opfern müssen. Besonders gelagt wurde um den Verlust von Bahreuth und Anspach, jedoch uch dargelegt, welche zwingenden Gründe es nötig gemacht hatten, aß Preußen solche Opfer brachte. Ein anderek, aber weit wichigeres Altenstück, das ihr von Hardenberg zuging, konnte die Spenersche Zeitung" am 21. März 1815 veröffentlichen; es war ie Achtserklärung, die am 13. März die auf dem Wiener kongreß versammelten Fürsten gegen den von Elba entslohenen Lapoleon Bonaparte erlassen hatten.

Für diese Zuwendungen hatten sich die Zeitungen aber auch ankbar zu erweisen; sie mußten spaltenlange verherrlichende lrtikel über die Wonarchen und ihre Winister bringen und aussührlich die prächtigen Feste schilbern, die sich die hohen Herrschaften in Wien gaben, alles im Tone höchster Ehrfurcht und dewunderung. Ja, die "Spenersche Zeitung" mußte sich sogar ereit sinden lassen, ihren Lesern die berüchtigte Schmalzsche droschüre zu empfehlen, und der Redakteur der "Vossischen Zeising", Professor S. H. Catel, sah sich gezwungen, verschiedene lrtikel des reaktionären Herzogs Karl von Mecklenburg, die sich egen das auf den deutschen Universitäten herrschende "Unwesen" ichteten, aufzunehmen, ferner gehässige und beleidigende Artikel on Kamptz gegen Jahn.

Jeder Tadel des unerhörten Schlendrians auf dem Kongresse, de auch noch so leise Bemängelung der schamlosen Völlerei und drasserei in Wien war natürlich ganz ausgeschlossen, und als friedrich Förster, der bekannte Kampfgenosse Theodor Körners, in Sonett "Blücher, bei der Nachricht von der Heimkehr Napoeons von Elba" drucken lassen wollte, in dem die Zeilen vormen:

Wie werden nun die Herrn in Wien geschmeidig, Ihr stumpfer federwisch taugt nicht zum fegen, Sie sehen bang sich um nach einem Degen!

a strich der Zensor, der Geheime Rat Renfner, das ganze Sonett. förster wollte sich aber so kurzer Hand nicht absertigen lassen; r eilte zu Blücher und bat um dessen Intervention. Der alte jaudegen wehrte jedoch ab und sagte: "Ne, mit die Zensoren

hier mag ich mir nicht befassen; über die hat der Teufel Gewalt, aber ich nicht. Packen Sie man Ihre Schriften ein, und nehmen Sie sie mit nach Paris; da hab' ich zu befehlen, hier nicht." Das tat denn auch Förster, worauf Blücher einige Wonate später sein Wort einlöste und das Sonett in Paris in der deutschen Feldzeitung drucken ließ.\*)

Unter diesen Verhältnissen vermochte sich denn auch ein neues Blatt, das unter sonst ganz günstigen Auspizien ins Leben gerufen wurde, "Der Preußische Correspondent", nicht zu einer größeren Zeitung zu entwickeln. Doch ist das Blatt nog alledem für die damalige Spoche eine so charakteristische Erscheinung, daß es ausführlicher betrachtet werden muß.

Als im Frühjahr 1813 die Befreiungskämpfe vorbereitet wurden, hatten die Leiter der Bewegung, besonders Scharnhorst, den Wunsch, es möchte ein von echt vaterländischer Gesinnung getragenes, in frischem Tone geschriebenes Blatt die patriotische Begeisterung weiter ansachen, um, wie sich Achim von Arnim

<sup>\*)</sup> Auch später äußerte Blücher des österen seinen Unwillen über die Unterdrückung der Preßfreiheit. In einem Briese aus dem Jahre 1817 schrift der Verlagsbuchhändler Georg Andreas Reimer an Niebuhr: "Der alle Blücher . . . . predigt allenthalben und vor allen Menschen: Preßfreiheit. Stat er jüngst beim Prinzen August an der Mittagstasel gesagt: Weder Sit noch ich ersahren ja, wenn wir dumme Streiche gemacht haben, wenn es um nicht durch dieses Mittel bekannt wird." (Briese Reimers an Riebuhr Publik. der Berliner LitteraturarchivsGesellschaft. 1903.)

Die "Teutsche Feldzeitung" war ein Unternehmen des Buchhändlers Bartholomäus Herber aus Freiburg i. Br. Auf Beranlassung Mettennichs errichtete Herder im Sommer auf einem Wagen eine Feldbruckerei und solgte mit dieser dem österreichischen Hauptquartier nach Frankreich. Die ernt Nummer der "Teutschen Feldzeitung" erschien am 24. Juni 1815 im österreichischen Hauptquartier zu Heidelberg. Schließlich gelangte die Feldbrucken dis Paris und gab dort wahrscheinlich verschiedene Nummern einer "Teutschniss Paris und gab dort wahrscheinlich verschiedene Nummern einer "Teutschnisseldzeitung aus Paris" heraus. In Brieswechseln wird sie öster erwähnter Herbersche Berlag in Freiburg i. Br. besitzt indessen außer der Heideberger Nummer nur eine Pariser Nummer vom 1. August. Irgend ein Bedeutung erlangte die Zeitung nicht; sie kann nur als Kuriosum gelter Neben dieser "Teutschen Feldzeitung" erschien dann noch eine "Preußisch Feldzeitung", redigiert von Hosprat Heun.

einmal später ausdrückte (Nr. 17, 1814), "bei den nahen zweifelschaften Kriegsereignissen durch Zutrauen einige Haltung den Zweiflern, einiges Behagen den Gläubigen mitzuteilen, die Schrecksnisse der Furcht mit Träumen guter Ahnung zu bekämpfen und von einer geräuschvollen, zerstreuenden Außenwelt auf die notswendige Sammlung und Stimmung des Innern hinzudeuten."

Bum Leiter des neuen Unternehmens wurde der gelehrte B. B. Niebuhr gewonnen, ber 1806 von Stein nach Berlin berufen worden war, längere Zeit an der Spite der preußischen Finangverwaltung gestanden und in den beiden Wintern von 1810 und 1811 unter großem Beifall Borlesungen über römische Geschichte gehalten hatte, und bessen Umsicht und Energie gelang es, bereits am 2. April 1813 mit der ersten Nummer des neuen Blattes hervorzutreten. Allerdings sah diese, der Dürftigkeit der Zeit entsprechend, außerordentlich kummerlich aus. Sie erschien auf sehr grobem Papier in Quart und zweispaltig, und von den sechs Seiten, die sie darbot, mar die lette zu dreiviertel weiß geblieben. Den nur zwei Finger breiten Ropf bildeten bloß drei Zeilen: der Titel, die Angabe von Nummer und Datum und ber Bermerk "Im Berlage der Realschul=Buchhandlung".\*) Der Name des Herausgebers fehlte. Die Zeitung tam sodann viermal in der Woche (Montags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends) heraus und kostete im ersten Quartale 16 Groschen Kurant, weiterhin bei Vorausbestellung vierteljährlich 22 Groschen Kurant, nach Beginn des Quartals 1 Taler 2 Groschen Kurant. Dazu kamen noch 6 Groschen Stempelsteuer für das Vierteljahr. Die Inser= tionsgebühren betrugen anfangs 1 Groschen 6 Pf., später nur 1 Groschen für die Beile.

Der Eröffnungs=Artikel, der aber keine Überschrift trägt, gibt zunächst der Freude Ausdruck, daß die Zeit der Knechtschaft vorüber sei. "Die Freiheit der Rede und der Schrift ist uns wiedergegeben", heißt es, "wie die des Handelns. Das Handeln leiten die Gesetz des Königs: die Verwirklichung weiser Ent=

<sup>\*)</sup> Der Besitzer der Buchhandlung war der befannte Verlagsbuch= händler Georg Andreas Reimer.

würfe des Monarchen, von unerschütterten und auf Gott vertrauenden Feldherren durchdacht und vorbereitet, während der Menge die Erscheinung freier Tage eine leichtblütige Tauschung und nichts als ein Pfad in den immer grundloseren Abgrund der Rnechtschaft vor uns zu liegen schien. Das Gefühl ber Not, bas Beispiel erhabener Bölker, der Anblick der Gerichte Gottes erweckte auch in ber ganzen Nation ben Instinkt der Rettung; er fam den Berordnungen bes Königs entgegen, und die Gesetze bes Monarchen waren wie einmütig angenommene Beschlüsse einer Volksgemeinde." Dann wirft der Verfasser einen Blick zurud in die traurige Vergangenheit, auf die "faule Feigheit" der Bater, die "wohltätige Züchtigung Gottes", die die Nation erfahren, und erklärt bann, daß jett nur ber Arm mit ben Baffen retten könne, daß aber auch die Feder nicht nutlos sei. "Wir müssen uns besinnen", fährt er fort, "wir müssen das lange entwöhnte Licht wieder gebrauchen lernen, und um so mehr, da wir es in den früheren Zeiten bes äußeren Glückes nicht zu gebrauchen wußten. Der Deutsche muß klar einsehen, was er zu tun hat, er bedarf ber Reflexion und des Begriffs. Wir muffen wie Erlöser benten und handeln, nicht wie die, welche ihre Fesseln wild gesprengt Wir muffen noch nicht genießen wollen, sondern nur siegen und unser Baterland befreien und seine Freiheit fest begrünben!"

Dann folgen Kriegsnachrichten, Aufruse, Bekanntmachungen und Mitteilungen aus anderen Zeitungen, aber es sehlt zunächst jedes System; die einzelnen Notizen werden nur ganz dilettantisch aneinander gereiht, stets durch einen durchgehenden Strich von einander getrennt. Erst im Jahrgange 1814 tritt eine Gliederung des Stoffes ein. Diese unzulängliche Redaktion hatte hauptsächlich darin ihren Grund, daß Nieduhr schon am 27. April ins preußische Hauptsacht und nun die Leitung des Blattes von einer Hand in die andere ging. Zunächst übernahm Prosessor Göschen die Redaktion; dieser teilte aber bereits Ende Juni den Lesern mit, daß nunmehr Herr Prosessor Schleiermacher sich bis zur Rückehr des Herrn Geheimen Staatsrates Nieduhr dem Geschleiers

macher hielt nur bis zum 1. Oftober aus; an diesem Tage übernahm Achim von Arnim die Redaktion, ohne daß jedoch dem Leserfreise davon Mitteilung gemacht wurde. Mittlerweile kehrte Riebuhr im Spätherbst aus bem preußischen Hauptpartiere nach Berlin zurud, hatte aber ben Entwurf zu einer Berfassung Sol= lands auszuarbeiten und konnte sich baher dem "Korrespondenten" zunächst nur in seltenen Fällen widmen. "An der Zeitung habe ich seit meiner Rückschr so wenig Anteil genommen"; schrieb er unter bem 11. Januar 1814 an seine Schwägerin Dora Henseler, "daß es kaum ber Dübe lohnen wird, sie Dir um meinetwillen zu senden. Sie wird jett von Arnim redigiert. Unser Geschmack ist entgegengesetzt, obgleich ich ihn sonst wohl leiden mag. "\*) Am 2. Februar mar er aber wieder im stande, die Redaktion zu übernehmen, und fündigte dies ben Lesern in einem längeren Ar= tikel an, in welchem er auch die Behörden und die Freunde in ber Armee um Unterstützung bat. Im Blatte selbst führte er eine bessere Gliederung des Stoffes ein. Leider mußte er aber in der Nummer vom 19. Februar 1814 schon wieder Abschied von seinen Lesern nehmen, da er den Auftrag erhielt, sich nach Holland zu begeben, um bort mit englischen Kommissarien betreffs ber ferneren Subsidiengeschäfte zu unterhandeln, und nun kehrte er nicht wieder zu dem Blatte zurück. Als er im Herbst 1814 wieder nach Berlin fam, wurde er Lehrer des Kronprinzen, und 1816 ging er als preußischer Gesandter nach Rom. Wer die Redaktion am 21. Februar 1814 übernahm, sagte er in seinem Abschiedsworte nicht; wahrscheinlich war es Ernst Morit Arubt. Das Außere der Zeitung blieb unverändert.

Der Inhalt des Blattes war bei dem oftmaligen Wechsel in der Leitung natürlich wenig einheitlich, aber die mächtige Erzegung der Zeit, der Gedanke der Befreiung, der alle beseelte, prägte doch jeder Nachricht, jeder Notiz einen ganz bestimmten

<sup>\*)</sup> Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr. Hamb. 1838. Bb. 1, S. 577. — Auch Reimer klagt in einem Briefe an Niebuhr über Arnims mangelhafte Redaktion und meint, "ein Teil der Schuld des schlechten Fortsgangs" sei auf Rechnung der ungenügenden Leitung zu setzen (Briefe Reimers an Riebuhr. Publik. der Berliner LitteraturarchivsGesellschaft. 1903.)

ihn genötigt habe, aus den Königl. Preuß. Kriegsdiensten zurückzutreten; dann wird das Porträt des verstorbenen Prosessor Fichte angeboten und in Nr. 19 von 1814 (4. Febr.) von der Nicolaischen Buchhandlung die "soeben fertig gewordene" Gedickssammlung "Leier und Schwerdt, von Theodor Körner" angezeigt. Wehrmals bittet eine Fran von Schicksuß die Soldaten im Felde, ihr Kunde von ihrem 16 Jahre alten mit den Brandenburgischen Husben ausgezogenen" und jetzt verschollenen Sohne zu geben. Dazwischen erscheint von Zeit zu Zeit eine Wein=Offerte, nach der u. a. von Geisenheimer 1788ger und Hochheimer 1798zer "die Rheinweinbouteille" zu 1 Atlr. 8 Gr. verkauft wird.

Nach dem Abschluß des Krieges sah der "Preußische Kortespondent" seinen Lebenszweck erfüllt und stellte mit dem Schluste des Jahres 1814 sein Erscheinen ein. Doch versuchten Ernft Morits Arndt und Friedrich Lange eine Fortsetzung der Zeitung der sie den Titel "Tagesblatt der Geschichte" gaben. Das new Blatt sollte fünsmal erscheinen und 1 Atlr. 8 Gr. kosten, abs es ist wohl kaum ins Leben getreten, denn im Sommer 1815 war Arndt schon in Köln, wo er die Zeitschrift "Der Wächter herausgab.

Offenbar verspürten die Herausgeber sehr bald teine Ent mehr, gegen eine Macht zu kampfen, die täglich rücksichtelofa auftrat. Denn die Berliner Zensur wurde beständig verschäft Es bildete sich eine wahrhaft erschreckende Engherzigkeit beram bie sich bis zur fanatischen Verfolgungssucht steigerte. So wurde einem von Clemens Brentano zu Chren Blüchers verfaßten Ge bichte, wie Streckfuß in seiner Geschichte Berlins erzählt, nur am dem Grunde von Ancillon die Erlaubnis zur Beröffentlichung ! in ben Zeitungen versagt, weil es auf die Melodie "Beil Dir in I Siegerfranz" gesungen werden sollte, und weil diese Melobie für ben Rönig und bas königliche Haus bestimmt fei. Mit bitte rem Sarkasmus schrieb benn eines Tages Stägemann an Bame hagen: "Welche Standale hier vorgehen, wissen Sie zum Id aus den Zeitungen, aber doch streicht Renfner das Beste, 3. 6.2 daß wir keinen Epimenides, sondern ,I, wie nennen Sie be (ober mit Lewzons Nachtrag ,I, wie gemene is des') und feine ivil=Verdienst=Orden, sondern einen Zuviel=Verdienst=Orden iben."

Und ein angeblicher Engländer sah sich in Ludens "Nemesis" dand XII, S. 109) zu folgenden Herzensergießungen veranst: "Die preußischen Zeitungen weiß ich nicht zu bezeichnen. sind miserable Papiere. Das beste in ihnen sind die Anzeigen in den Fremden, die angesommen oder abgegangen sind; dann witteilungen unter dem Strich, von Erfindungen — etwar Reinigung und Beleuchtung der Straßen — von Feuerstaften und Schiffbrüchen; endlich die Bekanntmachungen der peisewirte, Sattler und Silberarbeiter. Ich begreife nicht, arum diese Papiere nicht lediglich auf solche Anzeigen, Mitslungen und Ankündigungen beschränkt werden."

Angesichts dieser kläglichen Zeitungsliteratur beschuldigt reitschke in seiner Deutschen Geschichte bes neunzehnten Jahrinderts die Publizisten, daß sie zu viel ins Blaue hinein poli= iert haben; die "unfindbare Größe des beutschen Gesamtstaates" ein bequemes Versuchsfeld für dilettantische Schrullen und ielende Willfür gewesen, so daß sich eine große Verworrenheit der öffentlichen Meinung entwickelt habe. "Niemals hat sich", reibt er (1. T. S. 677), "ein hochbegabtes und hochgebildetes eschlecht in so kindlich unklaren politischen Vorstellungen beegt; alles, mas diese Beit über den Staat dachte, kam aus dem emüte, aus einer innigen, überschwänglichen Sehnsucht, die ihre deale nach Belieben bald in der Vergangenheit, bald in der ukunft suchte." Aber ben innersten Kern dieser politischen Stim= ung bildete boch immer bas innige Verlangen nach einem fest= fügten Gesamtstaate, und es hätte nur eines verständigen, ener-Ichen Leiters bedurft, um die sehnsüchtig Suchenden zu führen. iemals wäre eine Nation bankbarer gewesen. Allein den Re= erungen fehlte dafür vollständig das Berständnis; sie taten ge-Lbe das Gegenteil von dem, was nötig war, sie schlossen in abegreiflicher Kurzsichtigkeit das Volk von allem politischen Leben >, unterdrückten in den Zeitungen alle politischen Erörterungen nd schlugen die Irrenden unbarmherzig nieder. Dadurch wurde Rerworrenheit in ber öffentlichen Meinung nur noch gesteigert;

die ganze Nation wurde irre an sich selbst und versauk in Trostslosigkeit, Dumpsheit und Stumpsheit.

Um dieser höchst bedrohlichen allgemeinen Verstimmung wenigstens einigermaßen zu begegnen, bildete sich in Berlin 1817 ein Berein zu Gunsten ber Pregfreiheit, welchem sofet viele hervorragende Schriftsteller und Beamte beitraten, und de gleich in seiner ersten Verhandlung über eine Abresse an der König "wegen der schlechten Beschaffenheit der Berliner Blatter" beriet.\*) Diese Adresse hat aber ben gewünschten Erfolg nicht gehabt, doch hat sie ganz wahrscheinlich den Staatskanzler Fürste Harbenberg auf ben Gedanken gebracht, für sich ein eigenes amtliches Publikationsorgan zu gründen, ein politische Blatt, das geeignet sei, "die öffentliche Meinung in politische Dingen richtig zu stellen und die Absichten der Staatsregierung aufzuklären." Als Programm wurde für dieses neue Blatt, be man den Namen "Allgemeine Preußische Staatszeitung" gab, das Folgende festgestellt: die Zeitung sollte in dem amtliche Teile über alle Ereignisse am Hofe und im Staate (Beforde: rungen, Ehrenbezeugungen, Feste u. s. w.) berichten und amtliche Verordnungen und Befanntmachungen der höheren Behörden, fo weit sie ein allgemeineres Interesse hatten, veröffentlichen. nichtamtliche Teil sollte alle wichtigeren Begebenheiten bes Ir und Auslandes zusammenfassen. Inbezug auf bas Ausland sollt die Zeitung in der Regel nur erzählend sein; nur ba, wo bie Verhältnisse "diesseitiger Untertanen" in Frage famen, z. B. bi Gegenständen des Handels, sollten auch Betrachtungen und Urteile aus dem diesseitigen Standpunkte beigefügt werben. Artifel über das Innland sollten, "je nachdem der Inhalt es mi sich bringt, auch räsonnierend sein", Erzählungen und Urtek fremder wie einheimischer Blätter aus und über Preußen sollte berichtigt, "die eilfertigen Urteile der Geschwindschreiber des Tage entfräftet" werben. Bon Inseraten sah man zunächst ab.

Mit der Bearbeitung von besonders wichtigen politisch

<sup>\*)</sup> Rarl Hagen, liber die öffentl. Meinung in Deutschland (Raumer Hist. Taschenb. N. Folge, 8. Jahrg., Lpzg. 1847) S. 639.

Artifeln wurde der vortragende Rat, Geheime Ober=Regierungs= Rat Schoell beauftragt; die allgemeine Leitung des Blattes über-**Erug der** Staatstanzler dem Geheimen Staatsrate Friedrich August won Stägemann. Dieser war mit den Intentionen Harbenbergs ents innigste vertraut. Geboren 1763 zu Vierraden in der Mickermark, hatte er die Rechte studiert, war dann schnell zum Eriminalrat, Landschaftssyndifus, Oberfinanzrat, Mitglied des Beneraldireftoriums und Hauptbankokommissarins in Berlin und 3809 zum Staatsrat emporgestiegen, worauf ihn Hardenberg mit winer Reihe bedeutender Geschäfte beauftragt hatte. Und 1815 war er ber Begleiter bes Staatskanzlers auf bessen diplomatischen Reisen nach Paris, nach London und zum Wiener Kongreß gewesen. Doch auch noch aus einem anderen Grunde schien sich Stägemann zum Redakteur der neuen Zeitung besonders zu eig= Eren, denn er gehörte auch mit zum literarischen Berlin, hatte in ben Befreiungskriegen "Kriegsgefänge" veröffentlicht und galt barum in weiteren Rreisen für freisinnig, ober boch wenigstens als Gegner Der "Schmalzgesellen". Dennoch eignete sich Stägemann durch= nicht für den Posten, zunächst, weil er dem Zeitungsgeschäfte Disher vollständig fern gestanden hatte, und ferner, weil er als= Sald Ansichten in dem Blatte vertreten sollte, denen er nicht zu= Fzimmen konnte. Er ahnte sein Schicksal schon im voraus, als er mnter bem 12. Dezember 1818 seinem Freunde Barnhagen von Dem Plane Harbenbergs Mitteilung machte. "Der Herr Staats-Inzler hat", schrieb er, "die Herausgabe einer allgemeinen preu-**Tischen Staatszeitung mit dem 1. Januar beschlossen und zugleich** bestimmt, daß ich die obere Leitung übernehmen soll. Ich würde wichts bagegen haben, wenn ich irgend etwas von der Sache ver-Tanbe. Da die Kabinetts-Ordre aber da ist, so muß ich mich chon unterwerfen und fürs erste nur dahin sehen, daß ich mich wicht zu arg prostituiere. Bielleicht, daß es mit der Zeit geht. Denken Sie, welche Schwierigkeiten aller Art dabei zu überwinden End, namentlich die Persönlichkeit des Königs, der sich jest mehr ■ 18 je an Kleinigkeiten stößt."

Das "erste Stück" der neuen Zeitung erschien am 2. Jamar 1819 in Kleinfoliv im Umfange von nur vier Seiten; darauf kam das Blatt wöchentlich zweimal zum Jahrespreise wir fünf Talern heraus. Doch machte es kein Glück und hatte and keine sinanziellen Erfolge.\*) Am wenigsten war wohl der Redakteur selbst mit ihm zufrieden. Durch verschiedene Artikel, die er abzudrucken gezwungen wurde, zog er sich den heftigen Unwillen der liberalen Partei zu, während er den Wittgenstein=Ramps das bei weitem noch nicht genug tat. Der Berliner Witz behauptet sehr bald, daß in dem Titel "Allgemeine Preußische Staatzeitung" viel zu viel gesagt sei, die Wörter "All", "Preußische und "Staats" seien überflüssig, es müsse bloß heißen: die "Gemeine Zeitung". Bald wurden aber die Verhältnisse noch sie

<sup>\*)</sup> In ihrer ersten Periode (1819—1853) hatte die Zeitung nur at Jahre mit Überschüssen, die insgesamt nur 4262 Taler betrugen. Dies standen Zuschüsse von insgesamt 157129 Talern gegenüber. Seute find nachts lich die Erträgnisse gang anders. Hierbei sei zugleich bemertt, daß auch in Post eine nicht unbedeutende Schuld an dem geringen pekuniaren Erfolge & Berliner Zeitungen trug. Das Berhältnis ber Zeitungen zur Post war de mals noch nicht so flar festgelegt wie heute. Die Preise, welche die Pon de Beitungen gablte, und die, welche sie bann bafür vom Bublifum wieder im derte, bestimmte die Post vollkommen selbständig und, wie es scheint, nit nad) festen (Brundsäßen. Eine grelle Illustration hierzu gibt ein Bie Johann Carl Speners vom 21. Juni 1816 an Friedrich Faber in Magt burg (mitgeteilt in Allex. Fabers Geich. der Faberichen Buchbruckerei, E. 137., in welchem Spener bitter über bie Billfür ber Boftamter flagt und tobs folgenden Fall erzählt: "Bei bem hohen Preise, zu welchem in dem gang benachbarten Potsbam das dortige Postamt unsere Zeitung bebitierte (1 I 12 ggr. vierteljährlich) glaubte ein dortiger Raufmann seine Rechnung der zu finden, wenn er sie zu 1 Elr. 8 ggr. verkaufte, und fing feit Reujahr 1816 an, einhundert Exemplare von jeder Zeitung morgens burch einen express Boten von une abholen zu lassen. Dies fonnte, der Gewerbefreiheit mega das Postamt nicht hindern; das hiesige (Berliner) Postamt aber, um & Monfurrenz mit einemmale nieberzuschlagen, ließ unsere Beitung burch i Staffette nach Botsdam gehen und sette die vierteljährliche Bezahlung cofalls auf 1 Elr. 8 gg. herab. Die Interessenten erhielten sie auf biese Bat um einige Stunden früher, als durch den Boten bes Raufmanns, und m schläft biefer ein, und die Bost ist nach wie vor im alleinigen Besit bes Tebie folglich Meister, im nächsten Bierteljahr wieder den früheren bobet Breis eintreten zu laffen." Bur weiteren Berbreitung ber Zeitung me diese Preistreibung natürlich nicht bei.

in der Nacht vom 13. zum 14. Juli 1819 verhaftet und in einen Kerter von Spandau gesetzt wurde, Görres sich der Verhaftung inr durch eine Flucht nach Frankreich entziehen konnte, die Pasiere von Ernst Morit Arndt, Karl Theodor Welcker und Gottsiebe Welcker gerichtlich untersucht wurden und schließlich die Staatszeitung" die Eröffnung machte, es sei ein großer Verschwörungsplan zum Umsturz des gegenwärtigen Zustandes von Deutschland entdeckt worden. An die Stelle des deutschen Bundes solle eine republikanische Verfassung nach dem Muster von Nordamerika treten. Zum Glück seine es nur einige schlechte oder irregeleitete Schriftsteller und Jünglinge, die sich des Verrates schuldig gemacht; auf die ruhigen, besonnenen und gutgesinnten Einwohner habe die Sache nicht den mindesten Einfluß gesibt.

Den Beweis für die Existenz dieses Verschwörungsplans ist Die "Staatszeitung" natürlich schuldig geblieben.

Diese allgemeine Verhetzung, die immer leidenschaftlicher wurde, veranlaßte Stägemann, schon 1820 die Redaktion wieder niedersulegen. An seine Stelle trat der Geheime Hofrat Karl Heun, der bereits während der Feldzuge von 1813 und 1814 als Sestetär des preußischen Hauptquartieres die "Preußische Feldzeisung" redigiert hatte, aber als Verfasser vieler schlüpfriger Nosvellen, die er unter dem Pseudonym H. Clauren herausgab, keinen vesonders guten litterarischen Ruf mitbrachte.

Die Presse der alten preußischen Provinzen. Die "Magdeburgische Zeisung". Der Zensurdruck. Die pekuniäre Schädigung der Zeitung. Die Unsprüche des Intelligenz-Blattes. Der "Hallische Kurier" und die "Zeitung Für die königl. preuß. Provinzen zwischen Elbe und Weser" in Halle. Die "Schlesssche Zeitung". Die Posener, Königsberger und Stettiner Zeitung.

Vernochten sich nicht einmal die Blätter der Hauptstadt nach der Abschüttlung der Fremdherrschaft aus ihrer Lethargie zu ers Heben, so war dies noch viel weniger bei den Zeitungen in den Fogenannten alten Provinzen der Fall, da diese ja noch weit mehr der Kurzsichtigkeit und Willkur der Beamten preisgegeben warm. als die Berliner Zeitungen. Das zeigte sich zunächst recht bentlich bei ber "Magdeburgischen Zeitung". Diese hatte unter dem westfälischen Regiment schwer gelitten, und ihr intelligenter Besitzer Friedrich Faber hatte nach der Rückehr der preußischa Verwaltung gewiß gehofft, daß nun auch für ihn bessere Zeiter kommen würden. Schon sehr bald aber sollte er sich bitter at täuscht sehen, denn die preußische Verwaltung zeigte sofort gun energisch die Neigung, "die Wege der französischen Unterbrück weiter zu wandeln", wie Alexander Faber, ber Geschichtsschribe der Zeitung, sich ausdrückt (S. 125). Das trat zunächst bei bei Zensur in die Erscheinung. Diese wurde eben so peinlich pe handhabt, wie von den Franzosen. Mit ganz besonderer Angft lichkeit sah der Zeusor auf alles, was beim königlichen Hause auf stoßen könnte, und trogdem kam es zu Kollisionen. Gines Tage hatte die Zeitung die Mitteilung gebracht, es seien Wiesen at der Pfaueninsel verkauft worden; das wurde aber allerhöchste Orts fehr übel vermerkt, und der Zensor schrieb einen Rlage- und Jammer-Brief an die Zeitung, er habe sich ben Unwillen be Königs selbst zugezogen, daß er diese Notiz habe passieren lasse Fernerhin möge die Zeitung solche den König und seine Familie betreffenden Nachrichten nur bringen, wenn sie bereits in Berlim! Blättern gestanden hätten. Auch ben befreundeten Dachten Proßens gegenüber war die größte Rücksicht zu nehmen. So hut die Zeitung ein= oder zweimal den Lesern angezeigt, daß Betersburger Posten und Nachrichten ausgeblieben seien. De rauf kam sofort vom Zensor ein Brief an den Besitzer Friedich Faber, er solle sich boch ja in acht nehmen, er, ber Zensor, wie schon verschiedene Fingerzeige bieser Notiz wegen erhalten. Di Beitung folle daher das Ausbleiben ber ruffischen Boften ges unberührt lassen. "Überall ist es ratsam, sich jett mit den Mi teilungen aus Rußland möglichst in acht zu nehmen", schloß Brief.\*) Aber auch nach ber pekuniären Seite hin fah fich Beitung bedrückt und behindert. Die französische Bermalt

<sup>\*)</sup> Alexander Faber, Die Fabersche Buchdruderei. Magdeb. 1897.

hatte in ihrer rücksichtslosen Art so ziemlich für alle Insertionen -ber Behörden kostenlose Aufnahmen in der Zeitung beansprucht, und darauf trat nun auch die preußische Verwaltung mit dem= felben Ansinnen an Faber heran, ja, sogar der Magistrat und -bie Polizei beanspruchte Gratis-Aufnahme ihrer Anzeigen. geblich erhob Faber gegen diese Zumutung Einspruch. "Ich kann unmöglich glauben," sagte er in einer Beschwerde, "daß der hiesige Magistrat eine Ungerechtigkeit der westfälischen Regierung dazu wurde benuten wollen, um einem Bürger nach sieben bruckenben Sahren auch jett noch einen Teil seines rechtmäßigen muhevollen Erwerbes zu entziehen. Ich meinesteils halte noch immer an bem Glauben, daß die Zeit der Ungerechtigkeit und der regellosen Gewalt einzig noch in der gehässigen Erinnerung bestehe, seitdem wir unserem rechtmäßigen gerechten Könige, der gewiß nur Ge= rechtigkeit ausgeübt sehen will, wieder angehören." Diese Beschwerden blieben jedoch ohne jedes nennenswerte Ergebnis, ja, die Berhältnisse verschlechterten sich sogar noch; denn 1817 verweigerte auch das Konsistorium die Bezahlung seiner Unzeigen, und 1818 stellte das Inquisitoriat bes Oberlandesgerichtes plötzlich das Verlangen an die Zeitung, künftighin die Steckbriefe um= sonst aufzunehmen. Faber wehrte sich energisch gegen diese abermalige Beeinträchtigung; es fam zu langen, unerquicklichen Ber= handlungen, bis endlich die Regierung dahin entschied, daß, wenn der Schuldige zu bezahlen in der Lage sei (was ja meistens nicht der Fall war), das Gericht die Insertionskosten von diesem für bie Zeitung einzuziehen habe. Auch viele andere Fälle führten au langen Streitigkeiten mit der Regierung, bis endlich als Grundsat festgestellt wurde, daß bei Ausschreibungen von Verpachtungen, Lizitationen, Entreprisen zc. die Zeitung bann keine Zahlung erhalten solle, wenn diese Termine fruchtlos verlaufen seien, und ferner auch dann nicht, wenn die Regierung 2c. aus irgend einem Grunde einen ausgeschriebenen Termin nicht habe abhalten können. Auch mit dieser Entscheidung konnte Faber natürlich nicht zufrieden sein, und er fragte bei seinem Freunde Spener in Berlin an, ob er nicht den Rechtsweg beschreiten solle. Aber der fluge Spener riet, davon abzustehen und lieber die Zeit abzuwarten, um die Sache gelegentlich an höchster Stelle vorzubringen und sie dort "nach der Billigkeit" entscheiden zu lassen. Dabei blieben aber die Mißstände auch fernhin bestehen.

Neben diesen Lasten der Frei-Inserate sah sich die Zeitung jedoch in ihrer Entwicklung noch weiter beeinträchtigt, und zwa durch das in Preußen eingeführte sogenannte Intelligenzwesen. Bekanntlich hatte König Friedrich Wilhelm I. von Preußen durch eine Kabinetts-Ordre vom 6. September 1727 und bann noch weiterhin durch eine Berfügung vom 17. Juli 1728 bie Grun bung von Intelligenzblättern in allen größeren Städten Breugen befohlen, damit fünftighin zu Gunften bes Staates nur einig und allein in diesen Blättern alle Anzeigen über Ankauf und Verkauf von Mobilien und Immobilien veröffentlicht werden sollten (Vergl. Band I, S. 131). Durch dieses willkürliche Delm sahen aber die Zeitungsbesitzer ihre oft mit hohen Gelbsummer erkauften Privilegien angetastet und erhoben Ginspruch. Besitzer der "Magdeburgischen Zeitung" reichte Gingaben ein doch erst im Jahre 1747 wurde dem Gabriel Gotthilf Faber su seine Zeitung nachgelassen, daß auch sie berartige Anzeigen auf nehmen könne, wenn nur auch die Intelligenz-Kontoire befriedigt Es sollte eine einmalige Aufnahme im Intelligenz-Blott genügen, auch wenn bas Inserat in ber Zeitung häufiger erscheinen sollte; außerdem wurden Familien-Nachrichten und Bücher-An zeigen vom "Intelligenz-Zwange" vollständig befreit. Während der Fremdherrschaft lockerte sich dann der sog. Intelligenz-Zwan etwas; nach der Wiederaufrichtung der preußischen Herrschaft wurden aber die alten Vorschriften wieder scharf betont, und be die Verwalter der Intelligenz-Kontore den achten Teil der Ein nahme erhielten, so suchten sie aus dem Geschäfte noch mehr beauszupressen, als gesetzlich erlaubt war. Der Berwalter be Magdeburgischen Intelligenzblattes erhob sehr bald den Anspruch daß alle Auzeigen eben so oft im Intelligenz-Blatte erscheine müßten, wie sie in der Zeitung inseriert würden, was boch ber Erlasse vom 1747 direkt widersprach. Es kam zu Beschwerben und schließlich wurde der Berwalter unter dem 23. Februar 1816 in seine Schranken zurückgewiesen. Aber er trat immer wiede it seinen Ausprüchen hervor und sollte schließlich, wie wir im ichsten Abschnitte zeigen werden, auch wirklich mit ihnen Erfolg ben.

Unter diesen mannigsachen Hemmnissen und Erschwerungen 8 Betriebes kounte sich die Zeitung nur langsam entwickeln; erschien denn auch noch immer nur dreimal in der Woche in ein-Quart zum Preise von  $27^{1/2}$  Sgr.

In Halle kränkelte ber "Hallische Aurier", ber 1809 n ber westfälischen Regierung unrechtmäßig bem Professor hann Heinrich Tieftrunk zugesprochen worden war, und von esem ganz ungenügend redigiert wurde. Infolgedessen entschloß h das für die vorläufige Regelung der Verhältnisse gleich nach r Schlacht bei Leipzig ins Leben gerufene "Königlich Preußische ilitärgouvernement für die Preußischen Provinzen auf dem iken Elbufer", kurzerhand eine eigene Zeitung für seine Bedürfise herauszugeben. Sie führte ben Titel "Zeitung für bie nigl. preußischen Provinzen zwischen Elbe und Befer" b wurde am 16. November 1813 zum erstenmale ausgegeben. eiterhin erschien sie bis ins Jahr 1814 hinein. Naturgemäß thielt sie meistens Verordnungen, u. a. in Nr. 8 vom 11. Denber 1813 die von Halle mit großer Freude begrüßte Königje Kabinettsordre aus Frankfurt a. M. vom 15. November, rch welche die aufgehobene Universität wieder hergestellt wurde; ch brachte sie auch Rriegsberichte.

Die "Schlesische Zeitung" in Breslau schloß sich mögsist eng an die Regierung an, doch brachte auch ihr gegenser die "Regierungsweisheit", wie ihr Geschichtsschreiber Carl eigelt klagt (S. 174), "das System ängstlicher Bevormundung ch der Theorie des beschränkten Untertanenverstandes" zur Gelzig. Auch sie mußte über die deutschen Angelegenheiten mögsist kurz hinweggehen, doch konnte sie hie und da umfangreicheres kundliches Material bringen, wie z. B. 1815, Nr. 78 ff., den ortlaut der Wiener Bundesakte. Den Bestrebungen der Bursenschaft und dem Wartburgfeste stellte sie sich — ob gezwungen er freiwillig, sei dahingestellt — scharf abweisend gegenüber. er die Dürftigkeit ihrer deutschen Nachrichten suchte sie das

durch hinwegzutäuschen, daß sie lange Artikel über Athen, Kom, den Eskurial, Jerusalem, Ägypten und seine Altertümer, die Ektimos, die Bulkane Cotopazi und Pichincha in Südamerika ubrachte.

Mit der "Posener Zeitung" ging eine kleine Veränderung vor. Als der westliche Teil des ehemaligen Südpreußenst nach den Bestimmungen des Wiener Traktates wieder an Preußen zurücksiel und dabei zu einem Großherzogtum erhoben wurde, erhielt die "Posener Zeitung" mit der Nr. 49 vom 21. Juni 1815 den Titel "Zeitung des Großherzogtums Posen". Inbezug auf ihren Inhalt blieb sie dieselbe; auch erschien sie nach wie vor nur zweimal wöchentlich.

Dasselbe Schicksal, wie die Blätter in Magdeburg, Breslau und Posen, hatten auch die "Königlich Preußische Staats, Kriegs= und Friedenszeitung" in Königsberg, die hen tige "Königsberger Hartungsche Zeitung" und die "Königlich privilegierte Stettinische Zeitung". Auch hier unter drückte die harte Zensur jedes freie Wort.

Die ganze preußische Presse war also schon wenige Jahn nach den Befreiungskriegen mundtot gemacht worden und bot nut noch das traurige Bild eines vollständig geknechteten Bolksgeistek.



## Drittes Kapitel.

## Die Presse in den übrigen Staaten Mittelund Norddentschlands.

1. Das Zeitungswesen in Sachsen-Weimar. Geheimrat v. Voigt über die Preffreiheit in Sachsen-Weimar. Pfeilschifter und die Gründung des "Oppositionsblattes". Bertuchs Programm für diese Zeitung. Der Historiker Rühs über das Projekt. Aufnahme Ludwig Wielands in die Redaktion. Der Charakter des "Oppositions-Blattes". Wird der Regierung unbequem. Wird auf eine Woche verboten. Die Ermordung Kotzebnes und das Blatt. Die "Verschwörung" der "Prenß. Staatszeitung". Das neue Preßgesetz vom 20. September 1819. Der letzte Redakteur friedr. Aug. Rüder. Die Zeitung wird unterdrückt. — Kleine Verwandte des "Opp.·Bl.": Die "Vorfzeitung" in Hildburghausen und das "Grimmasche Wochenblatt".

icht ganz so ungünstig wie in Preußen sah es in den übrigen Staaten Mittel- und Norddeutschlands aus. Besonders bekundete die Regierung in Sachsen-Weimar durchaus liberale Grundsätze. Karl August hatte seinem Lande schon im Mai 1816 eine Verfassung gegeben und in dieser auch die vollständige Preßfreiheit gewährt. Darauf sproß in Weimar und Jena eine üppige Journalliteratur empor; in Weimar entstand eine politische Beitung großen Stils, während in Jena verschiedene politische Beitschriften gegründet wurden, und hier wie dort losderte alsbald die nationale Begeisterung so lebhaft auf, daß der alte Geheimrat von Boigt in einem Briefe an seinen Freund Böttiger beklommen ausrief: "Jest will alles die Welt regieren helsen!" und bald nachher sogar meinte: "Mit der unbedingten Preßfreiheit ist viel Unrat in die Hegenküche zu Jena eingezogen!"

Die Zeitschriften von Jena werden wir erst im fünsten Kappitel dieses Abschnittes zu betrachten haben; es beschäftigt und also hier nur die in Weimar ins Leben gerusene Zeitung.

Seit der Unterdrückung des "Rheinischen Merkurs" wurde es offenbar von allen Patrioten als ein großer Mangel empfunden, daß in ganz Deutschland keine einzige große liberale Zeitung mehr erschien. Die Gründung einer solchen ist daher gewiß in den liberalen Kreisen des öfteren erörtert worden. In Preußen aber war für sie kein Boden. Da mußte denn der Blick besonden auf Weimar fallen, wo eine liberale Regierung eine freie Bewegung gestattete, wenn auch die kleine thüringische Stadt im übrigen für eine große Tageszeitung wenig geeignet erschien.

Se vollzog sich also nur eine natürliche Entwicklung der Dinge, als eines Tages ein junger Journalist durch einen nach Weimar gerichteten Brief die direkte Anregung zur Gründung det ersehnten Blattes gab. Dieser war der Mitredakteur der "Aaraum Beitung", Johann Baptist Pfeilschifter, der den lebhasten Drang in sich fühlte, sich am politischen Leben nachdrücklicher zu beteiligen. Frisch und frei schrieb der erst 23 Jahre alte jungt Mann unter dem 20. Oktober 1816 an den bekannten betriebsamen Verleger Friedrich Justus Bertuch in Weimar:

"Ich wage Ihnen einen Vorschlag zu machen. Könnte sich das Industrie-Komptoir nicht entschließen, eine politische Zeitung zu etablieren? Mich dünkt, Weimar sei jetzt zu einem solchen Unternehmen in der günstigsten Lage. Ich lege Ihnen einen Plan bei. Wollen Sie ihn akzeptieren, so kündigen Sie dick neue Erscheinung sogleich an, da die Zeit dazu bereits drängt. Für Korrespondenten werde ich besorgt sein. Ich wünsche, daß sie in Rücksicht äußerer Form Zschokkes "Wiscellen" einigermaßen ähnlich sehe, ein Format, das sehr wohlgesällig ist. Die Verhältnisse mit mir werden sich leicht bestimmen lassen, wenn der Antrag geneigtes Gehör findet.

Entwicklungen zur Zeitgeschichte. Ein politisches Tageblatt.

In den Tagen, wo aus den Berrüttungen einer zerstörende

Bergangenheit, aus dem Chaos widerstreitender Meinungen und aus den heiligen Wünschen der Freunde der Menschheit sich eine neue ruhigere, segensvollere Zeit gebähren und aus neuen Ord-nungen eine glücklichere Zukunft begründen soll, wo alle geistige Tätigkeit sich auf diese Entwicklung bezieht, wo die Nationen mit so viel Eiser an den neuen Schöpfungen teilnehmen und teil-nehmen sollen: in diesen Tagen muß ein Tageblatt, das die Gestalt des Lebens und der Zeit klar aufzusassen, besonnen zu würzdigen und in die Entfaltung ernst einzugreisen sucht, höchst willstommen sein.

Mit diesen An= und Absichten haben wir das neue Institut begründet, das sich der Mitwirfung einsichtsvoller und möglichst unbefangener Männer erfreut. Unsere Lage, im Mittelpunkte des deutschen Vaterlandes, in einem Lande, wo freisinnige Ideen heimisch sind und kein Preßzwang die Prüfung der Wahrheit besichränkt und manches andere wird wohltätigen Einfluß auf dies Tageblatt haben, das überdies politische Neuigkeiten nach versichiedenen Richtungen am geschwindesten verbreiten kann.

Der Inhalt wird folgender sein:

- 1. Politische Nachrichten und Auszüge aus den vorzüglichsten beutschen, englischen und französischen Zeitungen nebst eigenen Korrespondenznachrichten.
- 2. Abhandlungen und Ansichten aus dem Gebiete der Zeit= geschichte.
- 3. Auszüge aus ben neuesten politischen und historischen Schriften und Broschüren der deutschen, englischen und französischen Literatur.
- 4. Biographische Stizzen ausgezeichneter Staatsmänner, Feldsterren, Gelehrten und anderer merkwürdiger Personen.
- 5. Mannigfaltigkeiten aus den Hauptstädten Europas, als London, St. Petersburg, Paris, Wien, Berlin u. s. w.

Die Redaktion dieses Tageblattes wird sich durch edle Freis mütigkeit und ruhige Besonnenheit auszeichnen, und so werden diese Blätter, das Wahre, Edle und Gute immer zum Zweck, es überall freudig beachtend und dem Irrtum und der Täuschung, soweit beide dem beschränkten Blicke des ewig irrenden Mens

schen erkennbar sind, ernst begegnend, gewiß freundliche Auf-

Weimar, im Oft. 1816.

Großh. sachsenweimarisches Industriekomptoir."\*)

Dieses so resolut entwickelte Programm sprach den geschästleflugen Bertuch au; er ging auf das Projekt ein und baute sich den Plan noch weiter aus; zudem änderte er den Titel. Den damaligen liberalen Anschauungen gab er einen bestimmteren Ausdruck, und dem ganzen Entwurfe verlieh er von vornherein daduch einen energischeren Charakter, daß er ihn zum großen Teil in Tone einer Ankündigung absaßte. Das Programm lautete nun:

"Oppositions=Blatt

ober

Weimarische Zeitung.

Mit Groß-Herzogl. gnädigst. Privilegio.

Est modus in rebus, sunt certi denique fines.

Diese Zeitung könnte, von Neujahr 1817 an, vom Landes Industrie-Komptoir unternommen werden.

Der Ausdruck Oppositionsblatt wurde in Beziehung auf Politik und Literatur gewählt, wo in den neuesten Zeiten der Egvismus, unter den verschiedenartigsten Formen, mehr als je mals, und in einem für den Unbefangenen unerträglichen Grad, herrschend zu werden sucht.

Diesem Egoismus entgegen zu wirken, er möge nun als Despotismus oder als Aristokratismus erscheinen, oder unter der Maske des Patriotismus sich einschleichen, oder als Sanskulottismus sich eindrängen wollen — in der Politik, wie in der Literatur — ist die Tendenz des neuen Blattes. Man denkt also bei unserem Oppositionsblatte nicht etwa blos an eine der Regierungen seindselige Opposition: Nein, unsere Opposition könntt ebensooft gegen die gewöhnliche Opposition selbst gerichtet sein

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt aus dem Bertuch-Froriepschen Archive von Ludwig Geign in dessen Buche "Aus Alt-Weimar" (Berl. 1897, S. 315), dem wir his zum Teil auch noch weiter folgen. Einiges Wenige wurde auch aus Soldmann, Friedrich Justin Bertuch, Saarbrücken 1902, entnommen.

Wir wollen uns nicht anmaßen, entgegengesetzte Parteien besiehren oder vereinigen zu wollen! Denn dies ist meist vergebsiches Beginnen! —

Wir wollen auch nicht unsere Ansichten als die einzig richigen aufstellen, denn solche Anmaßung muß unausbleiblich selbst ine Opposition hervorrusen.

Sondern wir wollen uns nur erlauben, jedem Überschreiten zewisser Grenzen unser Blatt entgegen zu stellen und, mit voller Beziehung auf die Sache, ohne alle Rücksicht auf Persönlichkeiten, iber mit allen schuldigen Rücksichten auf Personen und Verhältenisse, unsere Meinung und Ansicht äußern.

Unser Oppositionsblatt erscheint in einem Lande, wo der Fürst die gänzliche Freiheit der Presse gesetzlich ausgesprochen hat. Aber eben deshalb werden wir uns selbst um so sorgfältiger beschränken, um jener Freiheit nicht unwürdig zu erscheinen. Das her sei unser Wahlspruch:

Freimütig, wahr und bescheiden."

Dieses Programm wurde schließlich als bestimmte Richtsschur angenommen und gelangte auch, nur hie und da unwesentslich abgeändert, in der öffentlichen Antündigung des "Oppositionssblattes" zum Abdruck. Des weiteren wurde dabei bekannt geseben, daß der Inhalt des Blattes nicht nur der Politik, sonsdern auch der Litteratur und den Unterhaltungsgegenständen geswidmet sein werde. Der politische Teil solle aus Nachrichten besinderer Korrespondenten und aus Ezzerpten ausländischer Zeitungen bestehen, sodann Reslezionen über die Geschichte des Tages, ihre Ursachen und Wirkungen, Abhandlungen über diese Gegenstände und den Geist der neuesten politischen Zeitz und Flugschriften enthalten. In den beiden anderen Teilen beabsichtigte man besonders die Biosgraphie, die Sittenschilderung, sowie die Plauderei über Kunst und Litteratur zu pslegen. Dabei war ein tägliches Erscheinen in vier Quartseiten (acht Spalten) vorgesehen.

Die Nachricht von dem neuen journalistischen Projekte vers breitete sich rasch in den politischen und literarischen Kreisen Deutschlands und wurde überall freudig aufgenommen. Bertuch erhielt eine ganze Anzahl zustimmender Briefe, von denen wohl der des Historikers Fr. Rühs, des Berfassers des damals schr
geschätzten "Handbuches der Geschichte des Mittelalters", der wichtigste war, sowohl wegen der darin an dem Programme geübten Kritik, wie auch wegen der Aufführung einer großen Auzahl von literarischen Persönlichkeiten, die als Mitarbeiter in Betracht kommen könnten.

Rühs schreibt unter bem 3. Dezember 1816 aus Berlin:

tühnes Unternehmen: es ist, wie ich glaube, schwer in Deutsch land, so etwas durchzusetzen. Doch glaube ich, daß bei einer volltommenen Preßfreiheit wohl etwas Gutes zustande kommen kann; sie ist aber auch die notwendige Bedingung: unser "Preistischer Korrespondent" wird von der Zensur zu Tode gebissen oder gesogen.

So weit ich gehört habe, scheint man sich hier boch eine andere Vorstellung von dem Oppositionsblatte gemacht zu haben als die Ankündigung erwarten läßt: man bachte sich wohl barunta eine Opposition der kleinen deutschen Fürsten gegen die großen Mächte, und eine solche ware gewiß sehr an ber Zeit. Ihnen aufrichtig gestehen, daß mir die Ankundigung nicht ret gefällt: was ist der Egoismus, dem man sich widersetzen will? Mir scheint das eine ganz vage Idee zu sein, und dann zweiten ist der Ton, den die Redakteure, die sich nicht einmal genant haben, annehmen, doch wahrlich zu anmaßend. Wer sind sie wird man fragen, die es sich beikommen lassen, über die gang politische und gelehrte Welt die Bensoren zu machen? Männer von entschiedensten und ausgemachtesten Ruf dürfen sich wie mich dünkt, das nicht erlauben. Übrigens glaube ich wohl daß es so schlimm nicht gemeint ist, als es aussieht, aber in fürchte sehr, daß es einen ungunstigen Gindruck machen with Ich selbst werde Ihnen wenige Mitteilungen machen können, k ich in so wenigen Verhältnissen lebe, mir das, was um mich vor geht, auch so unbedeutend erscheint, daß ich mich nicht darum be fümmere; doch werde ich, was mir vorkommt, gern mitteile Hüten Sie sich nur vor dem literarischen Geschmeiß ber v. belt v. Cölln, Saul Ascher, Gubig, Merkel und wie sie weiter heißel

Die von hier aus die Zeitungen mit Abgeschmacktheiten füllen. Laben Sie Zahn ein, der wohl im stande ist, allerlei zu ersfahren. Ich werde mit Krug reden, ob er Ihnen nicht eine regelmäßige Chronik aller neuen Gesetze und Presveränderungen in der preußischen Monarchie liefern kann. Darf er es tun, so werden Sie dadurch gewiß einen guten Artikel für die Zeitung erhalten.

Für Danemark hatten wir einen trefflichen Korrespondenten an einem gewissen Schirach in Ropenhagen; diesen würde ich Ihnen ganz besonders empfehlen, dann in Kiel die Professoren Dahlmann und Hegewisch. In Schweden weiß ich jest keinen Rorrespondenten: ich kann Ihnen jest nur den königl. Bibliothetar Wallmark und ben Herrn Granberg vorschlagen, die beide sich wohl dafür qualifizieren. Für Polen kann ich Ihnen nur ben Hrn. Banda in Krakau empfehlen, an den ich allenfalls selbst schreiben will. In Livland ist ein gewisser Dr. Bidder, jest in Dorpat, der sich wohl dazu eignete. In Petersburg wüßt' ich in diesem Augenblicke niemand, wenn Sie nicht etwa Hrn. Krug einlaben wollten. In Rom habe ich jett ein paar treffliche Freunde, die vielleicht Beiträge liefern würden, Hrn. Brandes und hrn. Dr. Bunsen. Auch hoffe ich Ihnen einen Korrespon-Denten in Rio Janeiro auszumitteln, nämlich Hrn. Olfers, der ben Hrn. v. Flemming als Sekretär begleitet, einen Arzt und Maturforscher."

Die Ausstellungen des Prosessors Rühs werden Bertuch wenig berührt haben; er ging mit großem Eifer ans Werk und nahm neben dem jugendlichen Pscilschifter besonders Ludwig Wiesland in die Redaktion auf, den begabten Sohn des Dichters des "Oberon". Nach einem ziemlich unruhigen Wanderleben war Ludwig Wieland 1813 nach Weimar zurückgekehrt und stand jest im vierzigsten Lebensjahre. Ein gereister Mann also ergriff die Zügel der Leitung. Pseilschifter scheint über die Heranziehung Wielands mißgestimmt gewesen zu sein, denn er verließ schon im Serbst 1817 Weimar wieder, nachdem er in Iena noch eine neue

Beitschrift "Die Zeitschwingen" gegründet hatte, die später Börne weiteren Kreisen bekannt machte.\*)

Bereits am 1. Januar 1817 war Bertuch in der Lage, die erste Nummer seiner Zeitung unter dem Titel "Oppositions-Blatt, Weimarische Zeitung", herauszugeben. Der Preis die Blattes war vierteljährlich  $2^{1/2}$  Tlr. säch. oder  $4^{1/2}$  fl. thein Die Beilage stand "als Intelligenzblatt für Bekanntmachungen aller Art, gerichtliche und außergerichtliche, besonders sür den Buch= und Kunsthandel" offen. Die Insertionsgebühren beliefen sich auf 1 Gr. sächs. oder  $4^{1/2}$  Kr. Reichsgeld die Zeile.

Das Programm des "Oppositions Blattes" wurde abet gleich von vornherein nicht genau eingehalten. Der siterarische Teil trat mehr und mehr zurück, während die Positik fast vollsständig dominierte, und zwar die allgemeine deutsche, denn sie allgemeine freiheitliche Entwicklung Deutschlands trat de

Es hatte ein junger Mann Pfeile geschiftet, Dann, wie er konnte und kann, Flügel gelüstet: Doch im bädalischen Flug, Kam er zu Sinnen; Er hatte Beit genug, Land zu gewinnen. Da sieht er, gelassen und nak Verworrene Taten, Und kann dem lieben Papa Vernünstiges raten.

Papa Bertuch wird aber schwerlich den Rat Pseilschifters irgend eingeholt haben.

<sup>\*)</sup> Von Weimar ging Pfeilschifter nach Leipzig, wo ihn Brodhaus bei der Redaktion seines "Kunstblattes" beschäftigte. Dann unternahm er ein Reise nach Frankreich und Spanien und korrespondierte für die Augsburg "Allgem. Zig". Wittlerweile wechselte er seine politischen und religiösen Apsichauungen und schloß sich der streng konservativen und nach strengeren kahrlischen Richtung an. In diesem Sinne redigierte er auch die 1822 in Franksurt a. M. gegründete Zeitschrift "Der Staatsmann", die seit 1831 als "Issischen am Main" bis 1838 in Aschassendung erschien. Irgend welchen Eissluß gewann die Zeitschrift jedoch nicht. Im Jahre 1829 wurde Pseilschifts von dem Gerzog Friedrich von Anhalt-Köthen geadelt. Erst im Jahre 1874 im Alter von 81 Jahren, starb er zu Regensburg. Er hat sich also wieder über die große Menge erhoben. In Erinnerung an sein Austreten Weimar widmete ihm Goethe (Sophien-Ausg., Band V, 1. Abt. S. 183) der Stachelvers:

Blatt vor allem ein. Von dem weimarischen Ländchen war nur böchst selten die Rede.

Der alte Bertuch war Feuer und Flamme für diesen Kampf.
Es freut mich", schrieb er schon am 11. Januar 1817 an Böttiger, "daß diese Batterie (das Oppositions-Blatt), die von mehreren Seiten gut bedient wird, gehörig wirst und in manche schlechte Bastion eine heilsame Bresche schießen wird!"

Das Hauptthema bildeten der Bundestag, die Verfassungen ber verschiedenen Bundesstaaten, die ökonomische Lage in Deutsch= land und die Freiheit der Presse. Durch die sachgemäße und freimütige Behandlung dieser brennenden Fragen wurde das "Oppositions-Blatt" rasch eines der bedeutendsten Organe der öffentlichen Meinung.

Über den untätigen Bundestag klagt die Zeitung bereits 1817. Die Verfassungsangelegenheiten in den einzelnen Bundes= Staaten beschäftigten sie fortbauernb. Zu Gunften ber Holsteiner tritt sie lebhaft für eine neue Verfassung ein, entgegen der hol= Iteinischen Ritterschaft, die die Wiederherstellung der alten land= Ktändischen Verfassung verlangt, welche viele Privilegien für sie einschließt. In dem großen württembergischen Berfassungsstreit wricht sie sich ebenfalls für die neue Verfassung aus und tadelt bas starre Festhalten an dem Alten, Hergebrachten, bei dem sich ber unverkennbare Ginfluß des aristokratischen Elements geltenb mache. Die Bestrebungen in Baden zur Ginführung von Land= Kanden unterstützt sie eifrig, und als die badische Verfassung end= ich am 24. August 1818 gegeben worden ist, erklärt sie freudig, Daß die neue Verfassung unter den bisher erschienenen die beste iei (1818, Beil. Nr. 80). Sehr energisch tritt sie den innerhalb Der Regierungen in Preußen und Österreich sich entwickelnden zeaktionären Bestrebungen entgegen, um die Regierungen der miteren und kleineren Staaten zu einem Einschreiten gegen ihre Stände zu bewegen; lebhaft weist sie auf die Gefahr hin, die Damit der freiheitlichen Entwicklung der Staaten drohe (1819, **S.** 1308).

Mit aller Wärme nimmt sich das "Oppositions-Blatt" ferner auch der Besserung der ökonomischen Lage Deutschlands an.

Durch die vielen Kriege war der Wohlstand des gesamten Volket zernttet worden, aber man hatte gehofft, daß nach ihrem Abschluß sich bessere Verhältnisse entwickeln würden. Allein man sah sich enttäuscht; die Engländer hatten die allgemeine Stimmung nach dem Frieden benutzt, mit großer Schlauheit äußert günstige Handelsverträge abgeschlossen und überschwemmten nur ganz Deutschland mit ihren Waren. Dadurch schädigten sie die deutsche Industrie auf das empfindlichste. Sine Menge von Fabriken, die zu Napoleons Zeiten gegründet worden waren, ginger ein, viele Arbeiter kamen außer Brot und versielen in Armut. Da verlangte denn das "Oppositions-Blatt" nachbrücklich Schussen den deutschen Gewerbesleiß, namentlich gegen England, und die Hinwegräumung aller Schranken im Innern Deutschlands, welche hier die Freiheit des Verkehrs erschwerten (1817, S. 1713 sg.)

Diese für die damalige Zeit sehr offene Sprache wurde abn den Regierungen sehr bald unbequem, und Karl August erhicht daher gewiß von verschiedenen Sofen die Aufforderung, ber Bufk seines Landes die Bügel nicht allzuschr schießen zu lassen. Et wurde infolgedessen bereits unter dem 3. Mai 1817 (val. Oppesitions-Blatt vom 23. Mai) eine Regierungsverordnung erlassen, is ber ce als die Pflicht eines jeden Untertanen erklärt wird. Bor sicht in der Beurteilung von Regenten und Regierungen zu be Bei der herrschenden Preffreiheit sei dies ganz ke sonders nötig. Es werde daher bestimmt: 1. Die politischa Schriftsteller, "die Individuen, welche sich mit journalistische oder Zeitungsschriftstellerei abgeben", sollen gewarnt werdet. "durch unvorsichtige oder verunglimpfende Urteile über Regenta und Regierungen Beschwerben berselben gegen fie zu veraulaffe oder die freundschaftlichen Verhältnisse des Regentenhauses zu and ren Regenten und Staaten zu unterbrechen." 2. Ein Zuwider handeln gegen dieses Berbot würde Beschlagnahme ober Unter drückung der betreffenden Schrift zur Folge haben

Diese Warnung nützte aber nicht so radikal, wie es die Regierungen wünschten, und eines Tages fand man sich in Bind durch eine "Korrespondenz aus Österreich" dermaßen verlett, die der österreichische Gesandte Graf Zichy sich sehr nachdrücklich ist

e "höchst austößigen Bemerkungen" des Artikels beklagte, der es rsuche, "Staatseinrichtungen eines anderen Staates zu ver= umden, Bölker zu beschimpfen und Aufruhr zu predigen".

Der beanstandete Artikel war der "Allgemeinen Zeitung" tnommen worden und brachte nur die Mitteilung, daß die terreichischen Landtage nach der Bestätigung der Grund- und aturalsteuer wieder aufgelöst worden seien. Aber die Redaktion itte noch folgende Bemerkung angefügt: "Da die Landstände nerhalb ein paar Stunden über die Anträge oder Postulate des ofes unmöglich sich weder bedenken noch beraten konnten, so nn man in der Tat nicht sagen, daß sie dieselben annahmen, ozu boch Überlegung und Entscheidung gefordert wird. e aber nur anzuhören, mas die Regierungen in Landessachen schlossen, so sind sie feine Vertreter des Volkes. ich keine Ratgeber des Fürsten, denn zum Ratgeber wäre doch ehr Zeit erforderlich. Man kommt oft in Verlegenheit, unter Iche Kategorie man sie bringen und welchen Zweck man sich bei denken soll. Verlangt aber das österreichische Volk wirklich ne andere und zweckmäßigere Ginrichtung, besto schlimmer! Das olk, das keine geistigen Bedürfnisse kennt, muß noch sehr rud fein."

Solche "fürwißigen Bemerkungen" fand man jedoch in Wien ferst verberblich. Man drang also so energisch auf Karl Angust 1, daß dieser sich entschließen mußte, das "Oppositions» Blatt" am 1. Dezember 1817 zu verbieten. Am 2. Januar 1818 durfte dann zwar wieder erscheinen, allein ohne den bisher gebrauchten 1sat "mit Großherzoglich Sächsischem Privilegio".

Natürlich erregte dieses Vorgehen gegen die Zeitung in ganz eutschland großes Aussehen. Die Liberalen waren für den sten Augenblick ganz betroffen, blickten aber bei dem Wiederzicheinen des Blattes doch aufs neue hoffnungsvoll in die Zukunft. cosessor Haulus in Heidelberg, der bekannte Rationalist, ried unter dem 13. Januar 1818 au Vertuch: "Sehr hat micht glückliche Kampf gefreut, den Sie für das "Oppositions-latt" bestanden haben . . . Ich hatte über die Unterdrückung 3 "Oppositions-Blattes" so sehr getrauert, als ob sie mir selbst

begegnet wäre. Für Preß= und Druckfreiheit sollen und sollten noch weit mehr, als bisher geschah, alle Köpfe in Deutschland zussammenhalten. Retten wir diese nicht, so kommt aristokratischen Sultanismus und Barbarei. Unsterblich hat sich Ihr teuer Großherzog gemacht . . . . , daß er gegen alles Verstoßene der konstitutionellen Freiheit als Fels stund. Hätte man sie dont niedergestoßen, so wäre überall der Mut gesunken. Setzt, da so großen Gewalten der rechtliche Sinn eines minder Mächtigen durch Wahrheit und Veständigkeit widerstand und die Hauptsackerhielt, kommt überall schon mehr Mut vor."

Allein bereits wenige Wochen später stellte sich heraus, die der Optimismus des Prosessors Paulus nicht gerechtsertigt war. Der Eingriff Österreichs bildete nur ein Vorspiel für die Twogödie, zu der sich das Schicksal des "Oppositions-Blattes" bald zuspissen sollte.

Zunächst fand sich der Landtag des Großherzogtums bewogen, den Spuren Österreichs zu folgen. Er wies darauf sin welche arge Rechtsverletzungen sich die Presse zu schulden kommen lasse, und bat um den Ersaß eines Preßgesetzes, damit nach diesen die Vergehen geahndet werden könnten (1. Februar 1818), woram die Regierung versprach, ein derartiges Gesetz vorzulegen, wenn nicht etwa vorher ein solches durch den deutschen Bund bestimmt wäre. Sie entwickelte dabei die seltsame Ansicht, daß die Bestreiung von der Zensur keineswegs "ein mit der politischen Müsteinscht der Staatsgenossen in wesentlicher Verbindung stehender Ansecht der Bürger eines Staates sei."

Diese Grundanschauung erhielt dann gleichsam ihre Sanktim durch die Ermordung Ropebues (23. März 1819). Durch die Auschen der Presse, durch das zügellose Treiben auf der Universitäten sei es nunmehr dis zum politischen Word gesowmen! riesen jetzt die Männer des Rückschritts in Wien und Berlin. Die schärssten Maßregeln gegen diese Auswüchse unserer Auswichse unserer Auswichsen zu ergreisen!

Das "Sppositions-Blatt" trat diesen maßlosen Übertreibung" ernst entgegen. Es verurteilte die Tat durchaus, aber es mahnt auch, man solle wegen des einen nicht viele, besonders nicht Universitäten verantwortlich machen. Weiterhin legte die Zeitung in einem sehr ausführlichen Artikel "Betrachtungen, veranlaßt durch die Ermordung des Herrn von Kopebue" (4 Nummern, Mai 1819) des längeren dar, daß, bei aller Mißbilligung des Wordes, es doch nicht angebracht sei, Jena deswegen zu strafen, weil Sand dort geweilt habe. Sie warnte davor, alles patriotische Treiben den Studenten zu verbieten, und wies nach, daß die Studenten, "groß geworden in der Periode der Erniedrigung und Befreiung des Vaterlandes, an nichts anderes als an Deutschland denken könnten."\*)

Mittlerweile veröffentlichte die "Prengische Staatszeitung" Die berüchtigte Entdeckung von einem großen Berschwörungsplane jum Umsturz des gegenwärtigen Zustandes von Deutschland, um in dessen Stelle eine republikanische Verfassung treten zu lassen, und es erfolgte die Verhaftung einer ganzen Reihe von patrioti= Diesem ungeheuerlichen Vorgehen trat das den Männern. Dppositions=Blatt" mit großer Entschiedenheit entgegen. ann ich Ihnen das Erstaunen über das neue Schreckenssystem, vas von Berlin aus durch alle deutsche Staaten seine Verzweigung iusstreckt, mit Worten schildern?" heißt ce in einem dieser Ar= itel. \*\*) "Frage drängt sich auf Frage. Welches sind die Tat= achen, die ermächtigen, eine ganze Generation in Anklagestand zu versetzen und Magregeln zu ergreifen, wie öffentliche Blätter ie gemeldet haben? Sind es die in Zeitungen zu Tage geför= erten Phrasen einiger exaltierter Jünglinge? Allein diese Phrasen varen in Preußen schon seit 1817 im Umlauf, ohne daß man sie jür etwas anderes, als wilde Ausbrüche einer noch nicht geregelten

Doch vor wie nach den Herd zu

Sie hoffen an den schönen Pfründen

<sup>\*)</sup> Goethe war der ganzen nationalen Strömung abhold und fühlte sich baber in jener Zeit zu folgendem Stachelvers angeregt (Sophien = Ausgabe, Bb. V, S. 197):

Zenas Philister und Professoren Sagen, es habe keine Not;

Ropebue sei zwar mausetot, Doch niemand habe sich verschworen.

zünden, Dieweil des Sodoms-Apfelbrei Gesunde Jugendspeise sei.

<sup>\*\*) 1819,</sup> S. 1507.

Vaterlandsliebe angesehen hätte, und muß nicht des jungen Mannes Ropf eine Gärungszeit haben, wie der Wein? — hat man verräterischen Briefwechsel entbeckt? Man mache wenigstens einige Urkunden dieser Art bekannt, sollte man selbst auf ungewöhnlichen Wege bazu gekommen sein. So machte es wenigstens Napoles und benahm durch die Öffentlichkeit seiner Staatspolizei das Gehässige einer venetianischen Staatsinquisition. Will man die Ge schrten, die wirklichen und die angehenden, ihren Regierungs verdächtig machen, will man insbesondere die liberalen Schriftstella überhaupt einschüchtern, damit sie nie mehr von der herrliche Gottesgabe, der freien Rede, Gebrauch machen, nie mehr zu Abwendung des Unrechts, zur Bezähmung der Willfür ihre Stimm erheben, nie mehr die Regierungen erinnern follen, daß auch sie Pflichten haben? — Ist die angebliche Berschwörung ein Bed der fendalen und theofratischen Interessen gegen die Institutionen welche das nene Menschengeschlecht zur Sicherung seiner burger lichen Interessen unabweisbar fordert? Ober ist fie eine Bir fung des Unmuts, daß diese bürgerlichen Interessen noch nicht überall die gesetzlichen Unterpfänder, Berfassung und Stande gefunden haben?"

Diesen Vorstellungen gegenüber, zu denen auch noch ein Protest des Berliner Kammergerichts kam, sah sich dann aber doch die preußische Regierung schließlich veranlaßt, bei den fremden Süsen zu erklären, die Verschwörung sei allerdings gar nicht vorhanden, die Verhaftungen seine nichts weiter, als Borsichtmaßregeln gegen eine gewisse Tendenz zu Angriffen, die duch Meinungsänßerungen und Schriften statthaben könnten, keinebwegs gegen wirkliche, bestehende Verbrechen.

Nichtsdestoweniger wurde der Verschwörungslärm in gan Deutschland fortgesetzt, und es kam darauf sowohl zu den Karlkbader Beschlüssen, wie auch zu den Bundestagsbeschlüssen von 20. September 1819, die den Untergang der Preßfreiheit bederteten. "Wir erkennen es als eine sonderbare Fügung an", der merkte das "Oppositions-Vlatt" (S. 1428) sarkastisch, "daß diet revolutionäre Verschwörung so glücklich und zwar gerade im Zeitstellen.

nkte vor Eröffnung des Karlsbader Kongresses zur Entdeckung tommen."

Den Entwurf des nenen Prefigeses, der mit unter den undestagsbeschlüssen vom 20. September 1819 enthalten war ergl. S. 18), teilte das "Oppositions-Blatt" bereits am 5. und Oftober (Nr. 236 und 237) mit; doch erst in einem vom . Oftober datierten Patente, das in Nr. 262 des "Oppositionsattes" vom 4. November zum Abdruck kam, machte die Groß= rzoglich Weimarische Regierung von den Beschlüssen des Bundes= ics amtliche Mitteilung. Es trat daher auch erst in dieser : 262 der Redakteur mit seinem Namen hervor, den anzugeben 8 neue Preßgesetz zur Pflicht machte. Er nannte sich Friedrich igust Rüder. Ludwig Wieland, der dem alten Bertuch oft zu itig aufgetreten war, hatte mit dem Ende des Jahres 1817 die baktion niedergelegt, dann war der Kurländer F. G. L. Lindner b. 1772, geft. 1845) vorübergehend an dem Blatte tätig ge= fen, worauf schließlich Rüber, ein vordbeutscher Jurist in älte= 1 Jahren, die Redaktion übernommen hatte. Geboren 1762 zu itin, war er längere Zeit (1792--1811) Beamter in Oldenburg d 1813 Moire in Hamburg gewesen. Nach der Aufhebung der lagerung Hamburgs hatte er bis zu seiner Übersiedelung nach eimar schriftstellernd in Holstein gelebt.

Die neuen Borschriften für die Presse wirkten geradezu mend. Bertuch trat tief verstimmt von seinem Unternehmen cuck und überließ die Weiterführung seinem Schwiegersohne iedrich Ludwig Froriep. Aber auch dieser kounte bei den Hemsungen, die sich überall entgegenstellten, kein rechtes Interesse: die Zeitung gewinnen, zumal auch die Auflage immer mehr, auf 1300 Exemplare, herabsank. Und die Redaktion sah in der peinlichsten Verlegenheit. Sie brachte lange Leitartikel er die englisch-oftindische Kompagnie, die nordamerikanischen eistaaten, die Volksbewegung in England, nur nichts über das, s ganz Deutschland beschäftigte und erregte — die Bundestagsschlüsse. Doch endlich in der Nummer vom 18. Oktober wagte ein "Eingesandt" abzudrucken, das die schüchterne Frage aufs

warf: "Darf ich laut zu meinen Mitbürgern sprechen ober nicht?" und wo dann darauf hingewiesen wurde, daß die Presse doch das einzige Mittel sei, welches dem freien Manne ermögliche, zum Volke, zu den Fürsten, zu dem einzelnen zu sprechen. "Um alle dieser Zwecke willen," hieß es dann am Schluß, "muß es des her höchst bedenklich sein, die Presse einem solchen Zwange zu unterwersen, wodurch ein göttliches Geschenk für alle in ein politische Maschine für nur wenige verwandelt werden kann. Die Presse ist des Menschen zweite Zunge, sie ist seine zweite Stimmt, damit wir zu einander auch aus weiter Ferne sprechen sollen." Aber die Stuation änderte sich nicht, der Knebel wurde ehn noch schäfter angezogen, und als die Zeitung dabei einmal des sonders sehhaft zusammenzuckte, wurde ihr die Kehle vollends zugeschnürt. Mit der Nr. 282 vom 27. November 1820 mußte sit ihr Erscheinen einstellen.

Froriep war empört über diese jähe Unterdrückung und bet klagte sich in einem Briese an Böttiger bitter, daß man ihn nicht veranlaßt habe, das Blatt in einer weniger auffälligen Form eingehen zu lassen; am schlimmsten aber war der plötzlich brotlos gewordene Redakteur Rüder betroffen. "Der arme Rüder dauert mid herzlich", schrieb Luden an Bertuch. "Ich fürchte, man wird wo der Hand nichts für ihn tun." Und diese Vermutung erwisssich auch als richtig, worauf Rüder 1821 nach Leipzig ging und dort dis zu seinem erst 1856 erfolgten Tode noch vielseitig schriftellerisch tätig war. Unter anderem schrieb er verschiedenes über Holstein, die Türkei, den Freiheitskampf der Griechen 2c.

Das "Oppositions-Blatt" war die Zeitung für die große politische Welt; doch auch der sogenannte kleine Mann wollte jet sortlausend von den Weltbegebenheiten unterrichtet werden, und diesem Verlangen kam in ganz origineller Weise in einer thürwigischen Nachbarstadt Weimars ein anderes Blatt entgegen: die "Dorfzeitung" in Hildburghausen. Sie wurde 1818 von Dr. Karl Ludwig Nonne gegründet und erschien im Kesselringschen Verlage, später im Verlage von Johannes Nonne. Dr. Karl Ludwig Nonne wurde am 6. Dezember 1785 in Hildburghauser geboren, studierte Theologie, stieg dann zum Oberpfarrer und

Dberkonstistorialrat in Hildburghausen empor und starb 17. Juli 1854. Bei seiner großen geistigen Regsamkeit, seinem Haren und gesunden Urteil über bürgerliche und bäuerliche Verbaltnisse, seinem stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und seinem schlagenden Witz wußte er seinem Blatte sehr bald Beachtung zu ver= schaffen, und rasch gewann er sich auch einen großen Leserkreis. Schon nach wenigen Jahren ging die "Dorfzeitung" weit über ben Thüringer Wald hinaus. Dadurch wuchs auch ihr Ginfluß, und in weiten kleinburgerlichen Rreisen wurde sie eine öffentliche Macht. Infolgebessen war bas Blatt auch manchen Angriffen ausgesett, und der Herausgeber erlitt mancherlei Unbill und Rrankung. Aber Nonne war keine Lammsnatur; er wußte fich zu wehren, und dabei stand die Burde seines Amts hinter ihm. Bei seinem Hinscheiden wurde die Eigenart, die er dem Blatte zu geben gewußt hatte, von Dr. C. Rühner in einer Gebent= Rummer der "Dorfzeitung" (Nr. 154 vom 18. August 1854) sehr treffend charakterisiert. Es offenbart sich hier, schrieb Rühner, "ber Schalt, ber in ber Maste bes Bauernverstandes ben Weisen auf die Rase tippt, der gemächlich plaudernd übern Markt geht und dabei unversehens mit einem "Nicht gern geschehen!" einen und ben andern feinen Herrn auf die Füße tritt, der sich austellt, als ob er vom Staats-Regimente eben gar wenig verstehe, und ihm dabei in seinem Unverstand immer eins abgibt, — ber tede, frohe Mut, der überall an der Weltverbesserung hämmert und den Ragel immer auf den Kopf trifft, — der unverwüstliche Humor, der die Wahrheit lachend sagt, — der Kobold, der alle unsauberen Eden fegt, wieder wie ein Rind im Glück des Still= lebens sich sonnt, ber in seinem Born alles Flitterwesen, alle Falschheit und Ungerechtigkeit geißelt, wohl nebenbei auch den guten Freund unversehens auf die Finger trifft, aber auch wieder von jedem Zuge des Edelmutes sich rühren läßt."

Nachdem die "Dorfzeitung" so großen Erfolg errungen hatte, entstand nach und nach ein ganzer Schwarm solcher populärshus moristischen kleinen Tagesblätter, von denen aber keins sein Borsbild erreichte. Zu nennen ist allenfalls das Grimmasche "Wochenblatt", das Georg Joachim Göschen (geb. 1752, gest.

1828), der bekannte Verleger Wielands, Schillers und Goethet, herausgab. Doch suchte Göschen mehr den biedermännischen Im seines Freundes Zacharias Becker, des Herausgebers der "National-Zeitung der Deutschen" in Gotha, als den originell-humonistischen Nonnes zu treffen; auch war er zu sehr in den politischen Ansichten und Verstimmungen seines kleinen Heimatlandes besaugen, um allgemeinere Urteile über die Wege und Ziele Deutschlands entwickeln zu können.\*)

2. Die Zeitungen in Hamburg und Bremen. Der "Hamburgische Kompondent". Die "Bremer Zeitung". Der "Deutsche Beobachter". Wird von "Rheinischen Merkur" hervorgehoben. Cotta und der "Deutsche Beobachte". Das Zeitungswesen in Hannover. Die Presse in Kurhessen. Die nem Tensurordnung. Die "Kasselsche Allgem. Zeitung". Die beiden sächsischen Teitungen: Die "Deutschen Blätter" und die "Leipziger Teitung". Brochenst Programm für die "Deutschen Blätter". Eintreten der "Deutschen Blätter sie deutsche Sache. Brockhaus' Klage über die Tensoren. Die "Deutschen Blätter" gehen ein. Die neue Lage der "Leipz. Teitung". Mahrmanns Leitung des Blattes. Die Verpachtung an Grieshammer. Nieder gang der Teitung.

Nur mit großer Mühe und nur sehr langsam richtete sich das Hamburger Zeitungswesen wieder auf. Die barbarischen Schläge, die es während der Fremdherrschaft hatte erdulden mussen (Vergl. Bd. II, S. 103), waren ihm bis ins Lebensmark gegangen. In der letzten Hälfte der Davoutschen Schreckenshensschaft, als Bennigsen mit 40000 Russen die Stadt eingeschlossen hatte, war schließlich vom 11. Dezember 1813 bis 17. Mai 1814 keine einzige Zeitung mehr in Hamburg erschienen.\*\*) Und als

<sup>\*)</sup> Georg Joachim Goschen, publisher and printer, by his grate son Viscount Goschen. In two volumes. London. Murray. 1903.

<sup>\*\*)</sup> Während dieser Zeit der vollständigen Abgesperrtheit Hamburgs ge langten nur ab und zu einmal einige Zeitungsblätter von auswärts in kietadt, und die Nachrichten, die diese enthielten, erschienen dann den Relagerten so unglaublich, ja so ungeheuerlich, daß der Marschall Davout und

ann die Franzosen abgezogen waren, wagten von den fünfzehn eitungen und Zeitschriften, die vor der Fremdherrschaft in Ham= urg bestanden hatten, nur noch vier wieder hervorzutreten, und von iesen vier konnte nur eine, ber "Hamburgische Unparteiische errespondent", als eine wirkliche politische Zeitung gelten. ir erschien zum ersten Male wieder am 18. Mai, und dieses Blatt ing die Nr. 1 des Jahrganges 1814. Der wieder erstandene Rorrespondent" war aber nur noch der Schatten seiner früheren dröße. Zwar rühmt der "Rheinische Merkur" (1814 Nr. 80), aß bas Blatt nicht vergebliche Anstrengungen mache, wieder zu iner früheren Bedeutsamkeit zu gelangen; aber die allgemeine rmattung, die nach den ungeheuren Aufregungen des Krieges amburg ergriffen hatte, und die große Verstimmung in allen reisen über die unerquickliche Entwicklung ber politischen Beraltnisse ließen die Zeitung nicht zu einem tieferen Aufatmen ommen. Zudem war sie wohl noch immer sehr verschüchtert und tt an einer nervösen Angstlichkeit, die jedes energischere Wort nterdruckte. Darum konnte sie sich auch mit bem Feuercifer bes Rheinischen Merkurs" nicht einverstanden erklären und nannte Börres einen verkappten Napoleonisten, der dem Korsen recht nach jerzenslust diene. Durch die Acht und Aberacht, die Görres ber das französische Volk verhänge, wende er dem Kaiser wieder ie Gemüter ber Franzosen zu, ber nun diesen als ber einzige rscheine, der sie vor der angedrohten Ausrottung erretten könne. leitenber Redakteur war in dieser schweren Zeit der Legationsrat

em 21. April 1814 gegen bie "lügnerischen Zeitungen" folgenben Lagesbefehl erließ:

<sup>&</sup>quot;Der Marschall macht seinem Armee-Korps hierdurch bekannt, daß der jeind fortfährt, seine Zeitungen mit unzusammenhängenden Neuigkeiten anzusüllen, und daß er Bekanntmachungen ergehen läßt, gegen welche man nicht enug auf der hut sein kann.

Alle Reuigkeiten, die er auftischet, sind voll von Widersprüchen, und sie ind von solcher Art, daß es auch nicht einen französischen Soldaten gibt, er ihnen könnte Glauben beimessen.

Der Herr Marschall beschränkt sich nur darauf, hier der vermeinten Absankung des Kaisers Rapoleon zu erwähnen; eine solche unwahrscheinliche Begebenheit würde doch wohl bekannt gemacht werden." u. s. w.

Dr. Stöver aus Verben, der 1794 den Redakteur J. F. Leister abgelöst hatte und die Zeitung noch bis 1822 redigierte.

Die brei übrigen Blätter Hamburgs waren die Admi-Komptoir-Nachrichten", das "Abend-Blatt der Börsenhalle" m die "Wochentlichen gemeinnützigen Nachrichten von und für hau burg". Die "Abreß = Komptoir = Nachrichten" hatten Viftor Ludwig Klopstock, dem Bruder des Dichters, gehört mi waren bann eingegangen. Darauf bewarb sich Johann Christia Leisching um das Privilegium und erhielt es unter dem 5. April 1813 auf Supplit vom Senate zugesprochen. Doch erst am 4. Juli 1814 konnte er seine erste Nummer herausgeben. Das "Abendblatt in Börsenhalle", das seit 1805 bestand, bot fast nur Handelsnach richten. Die "Wochentlichen gemeinnützigen Nachrichten", die jet 1813 mit dem "Relations-Kurier" vereinigt waren, enthielte neben spärlichen politischen Nachrichten hauptsächlich Anzeigen un Anfündigungen von Privatpersonen. Alle die drei Blätter fonnter also nicht den geringsten Anspruch auf irgend welche Bedeutung machen.

Einen ganz unerwarteten Ausschwung, wenn auch nur vor übergehend, nahm das Zeitungswesen unmittelbar nach der Abschüttelung der Fremdherrschaft in Bremen. Dort hatte es bib her (seit 1743) nur ein kümmerliches Auzeigeblättchen, die "Wöchenslichen Nachrichten", und 1812 und 1813 ein ganz unbedeutende französisches Amtsblatt gegeben (Vergl. Bd. II, S. 100), abschmittelbar nach der Vertreibung der Franzosen durch den ruspsschen General von Tettenborn im Spätherbst 1813 erschiemsgleich zwei neue Zeitungen, die "Bremer Zeitung für Staats, Gelehrtens und Handelssachen" und "Der deutsche Beobachten".

Die "Bremer Zeitung" trat bereits am 28. Oktober 1813 ins Leben. Sie wurde von dem Verlagsbuchhändler Johans Georg Hehre herausgegeben und erschien zunächst viermal in der Woche, aber bereits vom 1. Jan. 1814 ab täglich, mit Andenahme der Sonntage, allerdings nur in kleinem Quart-Format, zum Jahresabonnement von fünf Talern Gold (5½ Tir. Am.) Ihr Hauptgewicht legte die Zeitung auf die Handelsnachrichten;

Die politischen Korrespondenzen erhielten die Leser nur eben auf Dem Laufenden.

Ganz anders bei dem "Deutschen Beobachter". Dieser war ein durch und durch politisches Blatt, die erste Bremische Beitung großen Stils. Auch erschien er in Folioformat, wenn auch mur viermal wöchentlich (Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Freis bag) zum Abonnementspreise von 1 Ktlr. 36 Grote oder 1 Ktlr. 12 gGr. für das Quartal. Merkwürdigerweise ist er aber nicht von einem Bremer gegründet, sondern von einem Fremden nach Bremen hineingetragen worden, und barum hat sich auch Bremen Feiner nur kurze Zeit erfreuen können. Niemand anders, als ber Sefretär des russischen Generals von Tettenborn, ein gewisser B. Daevel, war sein Herausgeber. Dieser hatte bereits im Upril 1813, als Tettenborn Hamburg besetzte, den Bersuch gemacht, dort in Hamburg eine Zeitung herauszugeben, aber schon Ende Mai wurde Tettenborn wieder aus Hamburg vertrieben und Das Daevelsche Blatt mit ihm. Wie viel Nummern des Blattes mahrend ber Tettenbornschen Herrschaft in Hamburg erschienen, laßt sich nicht mehr feststellen, weil nur noch einige wenige Nummern ber Zeitung vorhanden sind (Vergl. die Fußnote S. 115); tönnen ungefähr fünfundzwanzig gewesen sein. Alls bann aber Tettenborn Bremen genommen hatte, ging Daevel sofort daran, ein Blatt in Bremen wieder aufleben zu lassen, und er entwickelte babei mitten im Kriegstrubel eine solche Umsicht und Energie, daß er bereits am 2. Januar 1814 mit seiner ersten Rummer hervortreten konnte. Die Vignette im Kopfe des Blattes eigte das Hamburgische und darunter, mit dem oberen eng ver-Dunden, das Bremer Wappen. Später erhielt der Titel noch die Erganzung "Hanseatische Zeitung von Staats- und Gelehrten-Sachen". Aus ben Berichten über bie mannigfachen Rriegsope--ationen spricht beständig eine tiefe Erregung. "Neben der Dar= rgung der politischen Berhältnisse", heißt es gleich in dem eineitenden Artikel der ersten Nummer, "wird die Zeitung auch, so Diel ce ber Raum gestattet, kurze Nachrichten und auffallende Beispiele liefern von den Schandtaten, die von der französischen

Thrannei im In= und Auslande verübt worden sind. Wahrhafte und furze Berichte hierüber werben ber guten Sache förberlich sein und mit Dank aufgenommen werben." Bei ber Berfolgung der politischen Ereignisse zeigt sich die Zeitung sodann immer setz gut unterrichtet, und stets tritt sie mit großem Gifer für bie Sache der Berbundeten ein. Die flammende Beredjamkeit bes "Rheinischen Merkurs" geht ihr allerdings ab; immerhin rühmt Görres selbst (Rh. Merk. Nr. 80), daß der "Deutsche Beobe achter" in Bremen ben besten beutschen Blättern zugezählt werben musse, und der "Preußische Korrespondent" (1814, Nr. 3) hebt hervor, daß der "Beobachter" "aus den gewöhnlichen Zeitungse maschinerien" herausgetreten sei und besonders zuverlässige Rache richten aus Holland und England bringe. Inbezug auf Bremen betont die Zeitung gern die freie Hansestadt, und als sie berichtet, daß dem General von Tettenborn "als Zeichen ber Dankbarkeit und Verehrung unserer durch ihn wieder befreiten und zur glücklichen Selbständigkeit zurückgerufenen Stadt" bas groft Bürgerrecht von Bremen verliehen worben sei (Nr. 18), knupft sie an diese Mitteilung noch folgende charafteristische Bemerkungs "Wir können uns bei dieser Gelegenheit nicht enthalten, die Berleihung des Bürgerrechts, womit jest verschiedene Städte dies jenigen Männer auszeichnen, welchen sie am meisten Berehrung und Zuneigung zu bezeugen wünschen, als eines ber erfreulichsten Sinnbilder bessen zu betrachten, wovon unsere Zeit belebt und erfüllt ist. Daß Männer, aus ben höchsten Ständen und mit den höchsten Staatsämtern bekleibet, eine Ehre darin finben Bürger genannt zu werben und einem Stande mit angehören der sonst von ihresgleichen in den Zeiten ber Torheit und bei Aumaßung geringer geachtet wurde, tut unwiderleglich dar, ball diese Zeiten vorüber, und die Versöhnung ber Stände auf 🕍 herrlichste Weise begonnen ist." Dieser hoffnungsfreudige Blick in bis Inkunft sollte allerdings schon durch die Ereignisse der nächster Jahre stark getrübt werden. Der Inseratenteil war auch hier wie bei allen politischen Blättern der damaligen Zeit, äußerst mit bedeutend, obgleich die Zeile nur 3 Grote ober 11/2 Grofchen sächsisch kostete. Doch findet sich manche charakteristische Annonce r nimmt ein Freiwilliger öffentsich Abschied. "Ich gehe," sagt "um mit für Deutschlands gerechte Sache zu kämpfen; ich ffe, viele, recht viele von euch jenseits des Rheins als meine imeraben zu umarmen!" Ein Bürger Boelken bittet um Gaben : Die Verwundeten der Leipziger Schlacht, "beren Elend gewiß r groß ist". Ein aus Hamburg vertriebener Mann sucht eine istellung, um sich auch ferner mit Ehren ernähren zu können, b endlich wird, was uns heutzutage sehr seltsam anmutet, des eren Reisegesellschaft gesucht, da "jemand, der seinen eigenen agen hat", in 10 bis 12 Tagen nach Wien fährt, ein anderer ch Amsterdam reisen möchte und einen Begleiter wünscht, um t diesem die Fahrt auf gemeinschaftliche Kosten zu machen zc. iber blieb, wie schon angedeutet wurde, der "Deutsche Beobchter" ber Stadt Bremen nicht lange erhalten; Mitte Juni 1814 belte das Blatt wieder nach Hamburg über; am 15. Juni chien die lette Nummer in Bremen, am 18. Juni die erste ammer wieder in Hamburg. Beim Wirrwarr des Umzuges irbe die Angabe der Nummerzahl vergessen; es würde Nr. 92 wesen sein. Der Charakter des Blattes blieb in Hamburg türlich ganz berselbe wie bisher, boch erschien von Nr. 107 im tel noch die Angabe "Mit Privilegio eines Hochedelen und chweisen Rats der freien Hansestadt Hamburg". Der Ham= rger Boben erwies sich bem Blatte aber wenig förberlich; es mochte sich nicht auf ber Höhe zu erhalten, die es in Bremen genommen hatte, und barum wandte sich Daevel alsbald an Eta, um mit beffen pekuniaren Mitteln und weitreichenden Gin= Ten ein größeres Terrain zu gewinnen. Bei seiner Borliebe journalistische Unternehmungen war Cotta auch zunächst nicht seneigt, dem Blatte seine Unterstützung zu leihen, doch fragte erst bei bem Staatskanzler Fürsten Harbenberg an, ob sich bie itung, wenn er sich an ihr beteilige, wohl der Förderung und terstützung ber preußischen Regierung zu erfreuen haben wurde, rauf ihm Harbenberg unter dem 13. Januar 1815 aus Wien wortete:

"Ich habe mit vielem Vergnügen die näheren Angaben des Ihnen in Gemeinschaft mit Herrn Daevel in Hamburg beab= 1111. Salomon, Geschichte bes beutschen Zeitungswesens.

sichtigten Zeitungs-Unternehmens vernommen und Ihre mir bi dieser Gelegenheit geäußerten Bunsche in Erwägung gezogen. Die Zeitung "Der deutsche Beobachter' hatte während ihres frühern Bestehens durch den mutigen Gifer und die nachdrückliche Rich mit welchen sie die Sache bes Vaterlandes wirksam emportragen half, ein unleugbares Verdienst um dieselbe und den ausgezeich netsten Beifall erworben; ihre Fortsetzung muß ein desto ich hafteres Interesse erwecken, als Ihre Teilnahme ber Anstalt ein cbenso glückliche Ausbehnung, als sorgfältige, von Grundsätzen ausgehende Leitung verspricht. Bon seiten Breufen kann die Entstehung eines solchen würdigen Organs der öffent lichen Meinung im nördlichen Deutschland nicht anders als gem gesehen werden, da jede Pflege liberaler Gesinnung und fria Geistesverkehrs demjenigen Staate, der den Geist der Liberalität unter seine ersten Grundrichtungen aufgenommen, nur beilsam und ersprießlich sein kann. In biesem Betracht und in Betracht Ihm perfönlichen Berdienste werde ich mit besonderem Bergnügen die Verfügungen treffen, welche Sie zur Förberung und Begünstigung Ihres gemeinnützigen Unternehmens von seiten der preußische Behörden wünschen. Sie können neben ber Busicherung bes m mittelbaren Schutes und ber tätigen Berwendung für biefes new Unternehmen zugleich jede anderweitige Unterstützung erwarten welche die Umstände erlauben und das Interesse Preukens recht fertigen wird. Ihrem Wunsche gemäß ist bereits ber königlich bevollmächtigte Minister in Hamburg, Herr Graf von Grote, w mir veranlaßt worden, dem dortigen Senate zu erkennen zu geben daß jede Begünstigung Ihres Unternehmens in Hamburg ko preußischen Regierung wünschenswert sein und mit besondere Wohlgefallen angesehen werben würde. Desgleichen ist bas fong liche Staatsministerium benachrichtigt worben, bag bei vorsalle ben Bekanntmachungen und Anzeigen, beren Ginruckung in ant wärtige Blätter nötig befunden werde, dem Deutschen Beobachte aus angeführten Gründen vor andern Zeitungen billigerweise Vorzug zu geben sei."

Trot dieser Versicherungen Harbenbergs hat dann aber Com boch schließlich von einer Beteiligung an dem Unternehmen aber

Deben, worauf sich der "Beobachter" mühselig noch bis zum II. September 1819 erhielt. Offenbar hatte Daevel während dieser Beit aber nicht nur mit Geldverlegenheiten, sondern auch mit vensten Zensurschwierigkeiten zu kämpfen. Eine Notiz im Katastoge der Hamburger Stadtbibliothek besagt zwar, der "Beobachter" diese wegen Insolvenz des Eigentümers auf zu erscheinen; auf dem Titelblatte des in der genannten Bibliothek aufbewahrten Letzten Jahrganges des Blattes heißt es dagegen, daß dem Eigenstämer nicht erlaubt worden sei, über das Eingehen des Blattes per sprechen."\*)

Nach wie vor höchst kümmerlich blieben die Zeitungsverhälts misse in Hannover. Neben den "Hannoverschen Anzeigen" (dem Inseigenblatte, das seit 1789 bestand) trat 1815 nur ein sehr mageres politisches Blättchen, das sich "Hannöversche Nachrichten" mannte und zweimal wöchentlich, am Mittwoch und Sonnabend, exschien, ins Leben und blieb auch fort und fort so unbedeutend, daß es kaum erwähnt zu werden verdient.

Ein recht bewegtes politischen Leben entwickelte sich alsbald rach dem Sturze der westfälischen Regierung in Kurhessen, wo ver gewalttätige Kurfürst Wilhelm I. in heftigen Streit mit den Etänden und den westfälischen Domänenkäusern geriet, und man Innte nun annehmen, daß dadurch auch eine bedeutende Zeitungsiteratur in Kassel hervorgerusen worden wäre. Dem wußte aber verfürst von vornherein zu begegnen. Er ließ sofort eine vene Zensurst von ung ausarbeiten, die bereits 1816 in Krast von Büchern und Schriften ohne vorherige Zensur zu drucken, und die im Auslande erschienenen, den kurhessischen Staat be-

<sup>\*)</sup> Gütige Mitteilungen des Herrn Dr. J. Spißer, Bibliothekar der samburger Stadtbibliothek. — Die Exemplare des "Deutschen Beobachters" beute sehr selten. Die Hamburger Stadtbibliothek besißt von der ersten mburger Periode des Blattes (1813) nur eine unvollständige Reihe von mmern, die mit Nr. 3 vom 15. April beginnt und mit Nr. 18 vom Nai schließt. Die Bremer Stadtbibliothek besißt den Jahrgang 1814 milich vollständig. Bon der zweiten Hamburger Periode sind in der Hamseger Stadtbibliothek die beiden Jahrgänge 1814 und 1815 unvollständig.

treffenden Bücher an das Publikum ohne Erlaubnis der Zensu: fommission auszugeben. Die Kommission aber mußte bafür sorgen. daß nichts gedruckt wurde, was den Lehren der christlichen Religion, den Sitten und der Staatsverfassung Nachteil verursche den Absatz fremder Druckschriften solchen Inhalts untersagen w auch diejenigen Tagesblätter und Zeitschriften mit Beschlag be legen, deren Herausgeber und Teilnehmer die Absicht offenbarten "schädliche Ideen in Umlauf zu bringen, Unzufriedenheit bei te Untertanen gegen die bestehenden Staatseinrichtungen zu erweden anmaßliche Urteile und Kritiken über Handlungen der Fürste und bes Staatshaushaltes zu verbreiten und überhaupt auf bi Gefinnungen der Menschen zum Nachteil ber allgemeinen Bob fahrt boslich einzuwirken."\*) Diesen behnbaren Bestimmunga gegenüber mar es unmöglich, irgend eine andere Ansicht, als i der kurfürstlichen Regierung zu äußern, und so konnte benn and fein anderes politisches Blatt in Rassel erscheinen, als die offe zielle "Raffelsche Allgemeine Zeitung", bie im Oftober 1813 den "Moniteur westphalien" abgelöst hatte und nur in Quat erschien. Gin "Bote aus Rassel. Gine Zeitung für ba Bürger und Laudmann" (1814—1863), herausgegeben von Sois rat Al. Niemeyer, kann wegen seiner vollständigen Bebeutung losigkeit nicht in Betracht kommen. Während der Einrichtum der "Raffelschen Allgemeinen Zeitung" offenbarte sich übrigen chemalige Redakteur des "Moniteur", Friedrich Murhan (Bergl. Bd. II, 145), noch einmal in seiner ganzen klägliche Gesinnungslosigkeit. Er, der bisherige fanatische Franzose schwärmer, nahm keinen Anstand, sich auch um die Redakteurstelle bei der "Kasselschen Allgemeinen Zeitung" zu bewerben, und all sich der Kurfürst nicht geneigt zeigte, ging er noch weiter und a flärte, auf die Geldgier des Kurfürsten spekulierend, in eine Gingabe, er mache sich anheischig, falls man ihm die Leitung be offiziellen Blattes überlasse, dem Kurfürsten aus dem Unternehma jährlich 10000 Taler Einkünfte zu verschaffen. Aber selbst dies

<sup>\*)</sup> C. B. Bippermann, Kurheffen seit dem Freiheitskriege. Raffel 186, 3. 96.

rführerische Köder verfing nicht, worauf Murhard Kassel ver-B.\*) Redakteur wurde nun Dr. J. Pinhas.

Der Inhalt der "Kasselschen Allgemeinen Zeitung" war aber Ballebem boch nicht ganz so kläglich, wie der so manchen ande-1 Regierungsblattes jener Zeit. Von dem, über das sie reden rfte, brachte sie manches Wertvolle, so daß Görres in seinem theinischen Merkur" (Nr. 80) von ihr sagen konnte: "Ihr Her= Sgeber scheint tüchtige Mitarbeiter sich zugesellt zu haben, die 1 von Zeit zu Zeit mit bedeutenden Auffätzen unterstützen, wie eich jüngst der über Spanien gewesen." Wo es aber galt, die ischauungen des Kurfürsten zu vertreten, da trat das Blatt erdings mit brutaler Rücksichtslosigkeit auf. Als die Abresse r Bauern am Diemelstrome erschien (Vergl. S. 9), behauptete : Beitung ohne weiteres, die meisten Bauern hätten unterrieben, ohne zu wissen, was eigentlich in der Adresse stünde. ib in bem Rampfe des Rurfürsten gegen die Stände und weiterin der verfassungslosen Zeit verwandte sie immer nur das ibste Geschütz.

Das Zeitungswesen in Sachsen trieb während der Besiungskriege ein sehr lebenskräftiges Reis, das zu den besten sfinungen berechtigte. Es erschienen vom 14. Oktober 1813 ab nächst in Altenburg, dann vom 21. Oktober ab in Leipzig die on im zweiten Bande (S. 257) erwähnten "Deutschen lätter", herausgegeben von Friedrich Arnold Brockhaus. Um zen von vornherein ein gewisses Anschen zu geben, erwirkte sich e geschäftskluge Brockhaus für sie folgenden "Besehl":

"Dem Buchhändler Herrn Brockhaus von hier wird hiermit ohlen, alle von seiten der Hohen Alliierten teils schon ersienenen, teils in der Zukunft noch zu erscheinenden Nachrichten d offiziellen Schriften durch den Druck bekannt zu machen und mittelst eines periodischen Blattes, welches jedoch der Zensur

<sup>\*)</sup> L. Bölkel, Eines hess. Gelehrten Lebenserinnerungen (Zeitschr. d. reins f. hess. Gesch. u. Landesk. N. Fl., 9. Bd. Rassel 1882) S. 318. Auch den "Briefen J. und W. Grimms aus der Jugendzeit". Weim. 1881, S. 224, rd der Fall erwähnt.

des jedesmaligen Herrn Platktommandanten unterliegt, dem Publice mitzuteilen.

Sig. Hauptquartier Altenburg, ben 13. Oft. 1813.

Auf Befehl seiner Durchlaucht des k. k. on chof kommandierenden Herrn Feldmarschalls Fürsten von Schwarzenberg. Langenau."

In Wahrheit waren aber die "Deutschen Blätter" nach 3der, Titel und ganzem Plan eine Schöpfung von Brockhaus selbst.") Vom 14. Oktober 1813 ab erschienen sie zuerst täglich im Umfange von einem halben oder einem ganzen Bogen in Oktober 1813 ab erschienen sie zuerst täglich im Umweiterhin kamen sie viermal wöchentlich heraus und später um noch dreimal. Die Nummern 1—54 bildeten den ersten Band der mit einem Titelkupfer (Plan zu den Schlachten bei Leipzig) 1 Tlr. 10 Ngr. kostete; den zweiten Band bildeten die Nummern 55—94, den dritten die Nummern 95—134, den viern die Nummern 135—174, den fünften die Nummern 175—214 Band 2—5 kamen 1814 heraus; 1815 erschienen der sechste Band (Nr. 215—254) und neue Folge erster (Nr. 1—34; Tagesgeschichten Nr. 1—6) und zweiter Band (Nr. 1—31; Tagesgeschichten Nr. 7—16) und 1816 noch neue Folge, dritter Band (Nr. 1—40). Auch hiervon kostete jeder Band 1 Tlr. 10 Ngr.

Nachdem die großen Ereignisse, die sich um Leipzig abgespielt hatten, einigermaßen in den Hintergrund getreten wart entwickelte Brockhaus in Nr. 31 den Hauptgedanken, der ihn ki der Herausgabe der "Deutschen Blätter" leiten sollte. Er wünsche ein Bolksblatt zu geben, das in allen Ländern Deutschlands selesen werden könne. Das Hauptthema für ein solches müsse wächst der Kreuzzug gegen die fremden Unterdrücker sein. Die weiteren sollten sich die "Deutschen Blätter" der ganzen neuem Zeitgeschichte zuwenden, dabei fort und fort den Gemeinsinn der Deutschen erwecken, ihren Patriotismus anseuern und den große Zweck der verbündeten Mächte, in welchem jeder einzelne Deutscher Ehre und Charafter habe, seinen eigenen wiedersinde: Ve

<sup>\*)</sup> Heinrich Brodhaus, F. A. Brodhaus in Leipzig. Lpzg. 1872, E. 4

Biederherstellung und Befestigung der Freiheit, Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Wohlfahrt unseres gemeinsamen Vaterlandes befördern.

Die Mitarbeiter wurden nicht genannt, doch ist bekannt, daß. Dien in Jena viel für das Blatt schrieb und natürlich auch Böttiger in Dresden, der überall mit dabei sein mußte.

Sehr früh schon regte sich in der Zeitung die Besorgnis, -baß die Friedensverhandlungen sich nicht in der gewünschten Weise entwickeln möchten, und als dann die Preußen in einer Proflamation der französischen Hauptstadt verkündeten, daß sie nur gegen Napoleon und nicht gegen die Franzosen kämpften, da fchäumte es in den "Deutschen Blättern" heftig auf. schien ein zornsprühender Artikel "Auf einmal Preußen und Franzosen Freunde!", der großes Aufsehen erregte, worauf die be= treffende Nummer konfisziert wurde. Des weiteren traten die "Blatter" lebhaft mit für die Rückgabe von Elsaß und Lothringen ein. Ja, sie gingen noch weiter und wünschten alles wieder mit Deutschland vereinigt, was sich nach und nach von ihm getrennt batte, so namentlich Belgien und Holland. Selbst die Schweiz sollte sich wieder mit dem Reiche verbinden. Auch Dänemark sollte sich bebenken. Es sei zu schwach, um sich allein halten zu können; über kurz ober lang musse es sich boch an einen größeren Staat anschließen: bei keinem wurde es aber so viel gewinnen, als bei Deutschland, denn die Dänen seien ja doch ein germanischer Stamm (1814, IV, S. 329). Ja, selbst über die Duna hinaus wagte man ben Blick schweifen zu lassen, benn auch die russischen Dftfeeprovinzen, Rurland, Liefland, Efthland, ehebem unter beutscher Herrschaft, sollten wieder unter diese gelangen. "Wo deutsche Familien aneinander wohnen und Stämme sich berühren", rief ber Verfasser dieses Artikels aus, "vom Elsaß bis Liefland, von Bündten bis Schleswig, verlangt die Sprache, der Geist des Bolfes eine gemeinschaftliche bürgerliche Form, die sich inner= halb bes furischen Haffs und ber Nieberweichsel bis zur Nordsee oder dem deutschen Meere ausbreitet . . . . Innerhalb dieser Schranken herrsche eine Sprache und ein politischer Zweck!" Diesen aussichtslosen Wünschen geboten aber natürlich die

"Deutschen Blätter" sehr bald Schweigen; sie wandten sich da innern Angelegenheiten zu und traten gegen jene Partei auf, be sich jetzt auschickte, die Ergebnisse ber Befreiungskriege für ihr persönlichen Interessen auszunuten. "Sie möchten das Alte gan wieder einführen", heißt ce in einem solchen Artikel (1814, V, S. 172), weil ce für ihre Privatverhältnisse so am dienlichsten erscheint. Und doch haben die Völker nicht gekämpft, um bet Alte wieder herzustellen mit allen seinen Mängeln (benn den weil es der Mängel so viele hatte, war es zu schwach, auszuzuhalten in den großen Prüfungestunden der Umwälzungezeim), sondern das verbesserte Alte soll hergestellt werden, erneunt, verjüngt und geläutert, wie es billig hervorgehen sollte aus den Schmelztigel der gewaltigen Zeit, die das Gold von den Schladen sondert. Jene Partei möchte gern bie Begriffe verwirren und bie Berhältnisse umkehren, wie Napoleon es getau; sie möchte gem alles nach ihrem Eigennutz einrichten und Berhaltnisse, Berfassung. Verwaltung des Staats nach innen und außen anordnen, wie c ihren eigennützigen Zwecken zusagt — bafür haben bie Bolka gefochten." Weiterhin erklärten die "Deutschen Blatter" bireft, die alten Dynasticen, die alten Aristofraten und die große Sefte ber Obsturanten seien es, Die jene reaktionare Bartei bilbet, welche den alten Wust, den Schlendrian und die Beschränktheit von chedem wieder einführen möchte, um sich bann aber bit Butmütigkeit und Ginfalt berjenigen, die sich hintergeben ließen, lustig zu machen." Und sie geben bann folgende Punkte als basjenige an (Bd. V, S. 511), was den Bölfern von den Macht habern zu gewähren sei: "Anerkennung des großen Grundsatet, daß der in einer gleichmäßigen und unabhängigen Repräsentation ausgesprochene Nationalwille die Grundlage aller Berfassung fri -- Vernichtung des Fendalismus und aller barbarischen Institu tionen des Mittelalters, die der Kultur eines aufgeklärten Bolte unwürdig sind -- Vernichtung der Einschränkungen der Gewerts freiheit — eine einfache, flare, fonsequente innere Berfassung -Vernichtung der Prärogative einer geschlossenen Aristofratie -Publizität, vorzüglich in den Budgets — Absonderung bes Staats

schates von der Zivilliste — und das Palladium von allem diesem bie Preffreiheit." Des weiteren weisen sie auf die Notwen= bigkeit ber Einheit Deutschlands hin (Bb. IV, S. 34) und heben Die schmachvollen Folgen der Bereinzelung, die erbärmliche Lage her sogenannten souveränen Fürstentümer, hervor, und darum könne bon beren Anerkennung auf die Dauer keine Rede sein. "Als Die beutschen Fürsten zum Reiche gehörten", heißt es unter ande= rem, "fühlten sie sich mächtiger, freier, gechrter und ihre Bölker gludlicher. Scit sie Sonverane wurden, Königekronen tragen, zittern sie bald vor Frankreich, bald vor Österreich, bald vor Rugland . . . Aber lieber winden sie sich ängstlich, furchtsam, nachgiebig, mit zweideutiger und eben daher unwürdiger Politik wischen den großen fremden Mächten hin und her, stoßen bald bier, bald dort an, werfen sich oft dem Würgebold selbst in die Arme, ehe sie dem brüderlichen Nachbar die Bundesrechte auf Leben und Tod mit männlicher Freiheit und Würde zu geben sich entschließen." Endlich ruft ber Verfasser: "Gin Raiser, ein Reich, ein Rat, ein Arm, ein Recht im Welthandel!"

Eine solche Sprache mußte natürlich bald Austoß bei den Regierungen erregen, denen nichts ferner lag, als Opfer im In= teresse der Allgemeinheit zu bringen. Es liefen infolgedessen allerlei Beschwerden über die "Deutschen Blätter" ein, worauf Benfur immer strenger murbe. "Der Benfor chikaniert mich außerordentlich", schrieb daher Brockhaus eines Tages an den vaterländischen Schriftsteller F. A. Koethe, "und wenn's so fort= geht, muß der Druck hier aufhören . . . . Um sich über den Ver= druß, den der Zensor (über verschiedene Beschwerden) hat, zu rachen, streicht er nun alles, was ihm nur einigermaßen frei und breist erscheint. Insbesondere ist er Okens Huffätzen gram. Ich weiß noch nicht, wie das werden soll." Und einige Zeit später (4. Nov. 1815) meldete er demfelben Freunde: "Die "Deutschen Blatter" werbe ich bestimmt mit dem vierten Bande zu Oftern Die Bedingungen der Zensur, die ängstliche Rücksicht, bie allenthalben genommen wird, ber Mangel an Ginsicht in den politischen Interessen Deutschlands, die hinkende Teilnahme des Publikums, jest, wo die Hauptfragen entschieden sind, unt ungeheure Schererei bei geringer Belohnung veranlaffen mich zu." Zugleich teilte er seinem Drucker Pierer in Altenberg daß er die Auflage, die anfangs 4000 Exemplare betragen ! nunmehr auf 1100 ermäßigen solle. An Professor Oten in aber schrieb er unter bem 9. März 1816: "Auch mir ti herzlich leid, das allerdings interessante und mir selbst uner lich gewesene Institut der "Deutschen Blätter" eingehen lasse mussen. Ich sehe mich aber bazu gezwungen. Aus der 1 zeugung, daß bei ihrem sehr verminderten Absat ihre Birksa in dieser Form nicht von der Art ist, als sie auch bei den m sten Ausprüchen sein sollte. Die Erscheinung eines so verring Absatzes müssen jedem allerdings auffallend sein, der das der Publikum nicht aus Erfahrung in dieser Hinsicht kennt, und nicht weiß, daß der Wert, besonders eines politischen Blattes, den Absatz in Deutschland nie entscheidend ist. So 3. B. 1 ich Ihnen versichere, daß von der "Allgemeinen Zeitung", ich in der Offizin derselben erfahren habe, nicht mehr 2000 Exemplare gedruckt werden, mährend der "Nürnberger Ki spondent" (ein gegen jene elendes Blatt) gewiß das Doppelte sett und nur Cottas große Kapitale, sein Stolz und seine ! sequenz, auch ohne Vorteil ein Institut fortzuschen, deffen ! lichkeit er einmal erkannt hat — eine Konsequenz, die aber einem Manne wie ihm möglich ist —, bestimmt denselben, t Institut, das ihn ungeheure Summen tostet, und bei welchen meinem Urteile nach, wenig ober nichts verbient, nicht unterg zu lassen . . . . Bon sämtlichen Journal=Institute: Deutschland gedeiht überhaupt feins mit eigentlie Glück, und die meisten derselben erhalten sich nur dadurch, die Redakteure und Herausgeber derselben zugleich die Hi ober einzigen Ausarbeiter derselben sind, daß sie also nich andere etwas zu bezahlen nötig haben und sich mit einer fle Ausbeute begnügen können."

So mußte denn Brockhaus bereits 1816 das mit so t Hoffnungen begonnene und mit aller Hingabe gepflegte U

thmen wieder einstellen; die unseligen politischen Verhältnisse utten ihm allen Boben entzogen.\*)

Neben den "Deutschen Blättern" erschien natürlich nach wie pr die offizielle "Leipziger Zeitung" (Vergl. Bd. II, S. 154). ie war während der französischen Herrschaft schwer bedrückt orden; jetzt, unter den neuen Verhältnissen, so trüb diese sich zunächst für Sachsen gestalteten, atmete sie wieder freier auf. on jeher daran gewöhnt, sich in den engsten Grenzen zu halten, ußte sie sich sowohl unter dem russischen, wie unter dem preus

<sup>\*)</sup> In ihrem Berhalten der Presse gegenüber stütte sich die sächsische gierung in der Zeit von 1814 bis 1819 im großen und ganzen auf ein ttachten des Prosessors Krug in Leipzig. Nachdem im 18. Artikel der Ur= tbe des deutschen Bundes die Zusage gemacht worden war, "die Bundes= :fammlung wird sich bei ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfassung gleich= miger Berfügungen über die Preffreiheit beschäftigen", hatte ein königlich jsisches Restript vom 4. März 1816 von der Universität Leipzig die Ab= ve eines Gutachtens gefordert: "was in Ansehung der Preßfreiheit zu be= nmen ratlich sein möchte, um danach den bei der Bundesversammlung an= tellten Gesandten mit Instruktionen zu versehen," worauf zur Ausarbeitung ses Gutachtens von der Universität eine Kommission bestellt worden war, nun wiederum den Professor Arug mit der Abfassung dieses Schriftstückes uftragt hatte. Professor Arug ging darauf aber weit über seine Aufgabe aus; er legte einen ganzen Entwurf zu einer allgemeinen Besetzgebung er die Preffreiheit in Deutschland vor und machte diesen weiterhin auch entlich bekannt (im 4. Hefte von Al. Müllers deutschen Staatsanzeigen, wie h durch einen besonderen Abdrud). In diesem Gutachten erklärt er, "daß ganz Deutschland, ober wenigstens in allen zum deutschen Bunde wirklich örenden Staaten, Preffreiheit stattfinden, diese Freiheit aber gleichförmigen etlichen Schranken unterliegen soll, um einerseits dem Mißbrauch der effe möglichst vorzubeugen, ohne boch andererseits der geistigen Entwicklung d Ausbildung des deutschen Bolkes Abbruch zu tun." Um nun diese aller= gs schwierige Aufgabe zu lösen, wird unter dem Namen eines Preßfrei= togesetes eine bedingte, für gewisse Personen, Gesellschaften und Schriften tattete Zensurfreiheit mit einer allgemein geltenden nach bestimmten geln zu handhabenden Zensurpflichtigkeit verbunden. Die Zensurfrei= t foll burch eigenes Berbienst ber Schriftsteller erworben und durch eigene huld berfelben verloren werden. Es werden dann bestimmte Sape formu= ct, in benen es inbezug auf die Zeitungen heißt:

<sup>4.</sup> Die Zensur tritt in allen Fällen, wo die Unschädlichkeit einer zu idenden Schrift nach ihrem Inhalt und Zweck nicht mit überwiegen=

sischen Regiment seicht zurechtzusinden. Unter russischer Zensur erschien sie von Ende Oktober 1813 bis Mitte November 1814 von da ab bis Mitte Juni 1815 unter preußischer und dam, seit der Rückkehr des Königs Friedrich August, wieder unter der sächsischen.

Eine wesentliche Beeinträchtigung erlitt die amtliche Zeitung naturgemäß durch die Teilung Sachsens, bei der das Land auf zwei Fünfteile seines früheren Umfanges reduziert wurde. Et trat eine Einbuße von Abonnenten und Inseraten ein, zugleich verringerte sich der Gewinn aus der Spedition auswärtiger Zeitungen. die dem Pächter als Nebengeschäft übertragen war, und endlich wurde auch die Portofreiheit des Pächters wesentlich beschränk, da 89 Postämter und Posthaltereien an Preußen übergingen. Der Pächter, August Mahlmann, der jährlich 10000 Taler Pacht

der Wahrscheinlichkeit sich voraussetzen läßt, und es darf dann der Druck nicht ohne vorgängige Berechtigung von dem Zensor mit dessen Ramensunterschrift geschehen.

Näher bestimmt wird die Zensurpflichtigkeit:

a. sür Schriften ungenannter Berfasser, ober für solche, die nicht wir ihren wahren ober doch bekannten Namen sich genannt haben,

b. sür alle blattweise herauskommenden Schriften, politische Zeitungen, Intelligenz und andere für das Lesepublikum bestimmten Flugblätter, ohne weitere Rücksicht auf die Person des Herausgebers.

Diesen Ansichten Arugs trat Prof. Niemann in Riel entgegen. E: stellte den Hauptsatz auf: "Die freie Mitteilung bessen, was ich redlich in wahr und recht erkannte, ist mein Recht, denn die Forschung nach Babrbe und Recht ist meine Pflicht. Die hinderung dieser Mitteilung ist ein Unrecht und ein übel zugleich, benn sie hemmt die Berichtigung meiner und anderer Erfenntnis, die Förderung und Berbreitung der Bahrheit." Und darum verwarf er auch gang energisch die Zensur der Zeitungen. diese unter solchen Berhältnissen ihren großen wohltätigen Einfluß auf 🚧 staate und völkerrechtlichen Verhältnisse Europas und beren Ausbildung dam weiterhin behaupten können?" fragte er. "Ist das Unwesen, das unter de Abeltprogramm mittelst der Zeitungszensur geübt ward, die Beit der Lige als die Zeitungen nur die Diktate des Gewaltigen verbreiteten, die Schmod und der Druck, den besonders Deutschland badurch erlitten, schon vergenen" Beitungen und Benfur -- in dem Augenblicke, da einem Bolke freie Berfaffung verfündigt wird -- wie mögen Britten und Amerikaner zwei fo ungleidartige Dinge zusammenreimen!"

au zahlen hatte, wurde daher bei der Regierung dahin vorstellig, es möge ihm eine augemessene Entschädigung gewährt werden. Dabei berechnete er den ihn voraussichtlich treffenden Verlust auf Die Finanzen bes Landes befanden sich durch die langen Kriege aber in so schlechten Berhältnissen, daß die Regierung nicht so ohne weiteres auf das Berlangen Mahlmanns einging. Er wurde dahin beschieden, -baß vorerst noch abzuwarten sei, wie sich die Verhältnisse ge= falteten; erst bann würde man eine genauere Unterlage zur Be-= urteilung seiner Einbußen erlangen. Zugleich wurden bei ber preußischen Regierung mit Erfolg Schritte getan, um die Fortgewährung der dem Zeitungspächter eingeräumten Vergünstigungen in den abgetretenen Landesteilen bis zum Schlusse der Mahl= mannschen Pachtzeit sicher zu stellen. Unterbessen hob sich bei bem wieder erwachenden Handel und Verkehr die Zeitung rasch aufs neue, so daß Mahlmann schließlich auf seine Entschäbigungs= ansprüche verzichtete.

Bu dem Wiedererblühen der Zeitung trug neben den günsti= geren Zeitungsverhältnissen allerdings auch Mahlmanns geschickte - Leitung viel mit bei. Mahlmann war ein hochgebilbeter Mann, ber viele Berbindungen in der Schriftstellerwelt und ben höheren \_ Gesellschaftstreisen besaß und sich dadurch manche Quellen eröff= nen konnte, die anderen Zeitungen verschlossen blieben. So war = es ihm möglich, die Runde vom Einzuge der Berbündeten in = Paris am 31. März 1814 bereits am 10. April durch ein Extra= blatt zu verbreiten und tags darauf schon einen offiziellen Bericht bes Herzogs von Sachsen-Weimar, unter dessen Oberbefehl da= mals die sächsische Armee stand, über diesen welthistorischen Borgang zu veröffentlichen. Die offizielle Nachricht von ber Gin= nahme von Paris war in der Nacht vom 9. zum 10. April durch eine Staffette der Großfürstin Erbprinzessin von Weimar an den Rommandanten von Leipzig, den kaiserlich russischen Obersten Prendel, gefandt worden, und dieser hatte sie sofort an Mahlmann weitergegeben. Die erste Nachricht von der Flucht Napoleons von Elba brachte die Zeitung am 15. März 1815. Meldung lautete: "Mehreren in Leipzig eingegangenen Nachrichten Zufolge hat Bonaparte nebst einem Teil seiner Garben die Ind Elba verlassen. Mayländer Briefe führen an, die Schiffe wärn auf vier Tage mit Proviant versehen und der Ort ihrer Bestimmung Antides gewesen. Andere geben Neapel als ihren Krimmungsort an." Die nächsten Tage brachten bereits die bestimmter lautende Bestätigung dieser Kunde.

Rach der abermaligen Niederwerfung Napoleons hatte in Zeitung natürlich durchweg die Grundanschauungen zu vertretet, bei vom Wiener Kongreß proklamiert worden waren; dazu erhicht die Redaktion noch die besondere Anweisung, "alles, was in Ser. Maj. dem Könige von Frankreich zu erweisenden Achtung in nicht entspricht, oder sonst dem Königlichen französischen hok mißfällig sein könnte, sorgfältigst zu vermeiden."\*)

Von den Inseraten jener Zeit erregt noch heute die Anzist vom Tode Theodor Körners in Nr. 223 vom 20. November 1813 unsere Teilnahme, welche lautete:

"Am 26. August d. J. fiel unter Kämpfen für Deutschland Rettung mein Sohn Karl Theodor Körner, Leutnant bei dem v. Lützowschen Freikorps in einem Gesechte zwischen Schwein und Gadebusch, nachdem er in seiner kurzen Lausbahn — er halt das 22. Jahr noch nicht vollendet — die Freude und der Stoll der Seinigen gewesen war. Ungeachtet einer Todesanzeige in den Berliner Zeitungen blieb mir nach späteren Nachrichten noch immer einige Hoffnung übrig, dis ich gestern die traurige Gewisheit erhielt. Diese Bekanntmachung darf daher nicht länger austehen, und ich rechne dabeh auf das Mitgefühl aller, die den Verstrorbenen gekannt haben. Sinen solchen Verlust zu überleben seindet der Vater Kraft in den Trostgründen der Religion und in dem herzerhebenden Gedanken an den nunmehrigen Sieg der guten Sache, für die so mancher Tapfere Blut und Leben geopfert hat. Gott wird auch die Mutter und Schwester trösten.

Großenhayn, am 9. Nov. 1813.

Dr. Christian Gottfried Körner, Kgl. Sächs. Appellationsrat."

<sup>\*)</sup> C. D. v. Wipleben, Gesch.d . Leipziger Zeitung, Lpzg. 1860, S. 122

Mit dem Schlusse des Jahres 1817 trat leider eine veranisvolle Wendung in der Entwicklung der "Leipziger Zeitung" die Bachtzeit Mahlmanns lief ab, und da Mahlmann nur Pachtgeld von 11.000 Talern bot, wurde die Pacht dem hhändler Georg August Grieshammer auf sechs Jahre zuge= chen, der ein Pachtquantum von jährlich 16000 Talern und Raution von 8000 Talern geboten hatte. Zwar engagierte eshammer zunächst Methusalem Müller (geb. 1771, gest. 1837), n aewandten und beliebten Schriftsteller, dann Dr. 3. C. tschel als Redakteur, bezahlte beide aber so erbärmlich (400 Tlr. :lich, während der Zeitungsbote 300 Tlr. bekam), daß sie bald der ihren Dienst quittierten, worauf die Zeilung von unzuglichen Kräften so gut, oder so schlecht es eben ging, herge= t wurde. Für Korrespondenzen gab er dabei nicht einen sichen aus. Einzig und allein war er auf rasche Bereicherung icht und soll denn auch jährlich einen Reingewinn von nahezu 100 Talern erzielt haben, eine für die damalige Zeit ganz erordentlich hohe Summe. Der innere Gehalt ber Zeitung unter diesen Umständen, wie sich v. Wigleben ausbrückt, bis er ben Rullpunkt. Das Blatt geriet nach und nach in einen ständigen Diffredit, der sich dann eine lange Reihe von ren in der öffentlichen Meinung behauptete, auch dann noch, wieder lebhafte Anstrengungen zur Hebung ber Zeitung ge= ht wurden.



## Diertes Kapitel.

## Die Presse in Süddentschland und Öfterreich.

1. Die Zeitungen in Baden. Die frankfurter Zeitungen. Die "Ober amtszeitung"; das "Journal de Francfort"; das "Reich der Coten". 1 "Ristretto"; erhält den Citel "Zeitung der freien Stadt frankfurt"; beton Börne zum Redakteur; deffen Verhältnis zur Tensur; seine Verurteils Das "Journal". Das Zeitungswesen im Berzogtum Maffan. schen Blätter" in Wiesbaden, gegr. von Johannes Weitel. flifte mit der preußischen Regierung. Bardenbergs Versuche, Weigel für zu gewinnen. Weitzels politisches Glaubensbekenntnis. Sein Andtritt der Redaktion der "Rh. Blätter". Hardenberg ftellt den Regenschirm in Die "Mainzer Teitung" und ihr Redakteur fr. Lehne. Die sonfti Teitungen im flufgebiete des Rheins. Don Görres verspottet. "Schwäbische Merkur". Seine Situation im Verfassungskampfe; seine Halt gegenüber der Burschenschaft. Die Zustände in Bayern. Das Edift über Preffreiheit in Bayern. Ign. Rudhart über die bayr. Zeitungen und Benfur. Seine Instruktion für die Tenforen. Die Augsb. "Allgemeine tung". Sie bürgert sich in Ofterreich ein. Gentz und die "Allgem. St Pilat. Die Teitung stellt sich gang in den Dienft der Metternichschen gierung. Die "Ullgem. Stg." und Preußen. Bardenberg und das Bl Varnhagen. Urndt. Die Tensurplackereien. Die sonstigen bayrischen Blat

Die Presse Süddeutschlands war durch die Reulenschlichen Rapoleons fast ganz vernichtet worden. Bei der Rückschr zu t früheren Verhältnissen konnte daher nur erst langsam und mil voll neues Leben geweckt werden; in einzelnen Ländern, wie Baden, vergingen zunächst noch Jahre, ehe sich die vollstänt zertretene Zeitungsliteratur auch nur einigermaßen wieder erh

Verhältnismäßig schnell stiegen dagegen die Frankfurti Zeitungen aus der Versenkung wieder empor, in die sie a 31. Dezember 1810 vom Fürst-Primas Karl von Dalberg gesichleubert worden waren (Vergl. Band II, S. 116). Man muß sich um so mehr darüber wundern, als der Fürst-Primas bis zum letten Augenblicke seiner Herrschaft auch nicht die geringste Lebensregung eines der alten Frankfurter Blätter gestattete, und die offizielle "Zeitung des Großherzogtums Frankfurt" bis zu ihrem letten Atemzuge in tiefster Unterwürfigkeit vor Napoleon gleichsam auf den Knieen sag. Leistete sie doch kurz vor dem Sturze Napoleons noch das Möglichste in Überschwenglichseit, als sie über die Sinweihung des Hafens von Cherbourg berichtete und nach der Schilderung, wie die Kaiserin Marie Luise den Hafen durchschritten habe, schloß: "Man ließ so viel Wasser eins dringen, daß niemand mehr den Ort betreten konnte, welchen Allerhöchstdieselbe mit ihren Fußtapfen beehrt hatte."

Das Wiedererscheinen der alten reichsstädtischen Blätter wurde durch Beschluß des Generalgouvernements vom 22. Dezember 1813 gestattet, und darauf traten sie alle wieder ans Tageslicht: die "Oberpostamtszeitung", das "Journal de Francfort", das "Reich der Toten" ("Der Neuwieder"), das "Ristretto" und das "Franksinter Journal", und es kam sogar noch eine neue Zeitung, das "Bürgerblatt", hinzu.

Die "Oberpostamtszeitung" erwarb sich schnell wieder ihre frühere dominierende Position, suchte aber dabei den neuen Verstältnissen und Anschauungen möglichst gerecht zu werden und sich auch auf eine etwas höhere Warte zu stellen. "Sie scheint mehr und mehr mit jedem Tage dem herrschenden Geiste sich zu öffsnen", schrieb Görres (Rh. M. 1814 Nr. 80), "und einzusehen, daß es in jeziger Zeit mit dem bloßen Zusammenscharren von Kenigkeiten ohne Zweck, Kritik und Zusammenhang keineswegs getan ist. Die große und allgemeine Verbreitung dieses Blattes macht es seinem Herausgeber zur Pflicht, nicht mit Fahrlässigkeit und Ungeschick das Werkzeug zu handhaben, das ihm in die Hände gegeben ist; er wird sich weniger als viele andere mit dem Orucke der Zensur entschuldigen können." Immerhin wurde auch der "Oberpostamtszeitung" streng auf die Finger gesehen. Als sie einmal von drei Protektoraten zu berichten wußte, die in

Deutschland aufgestellt werben würden (1814 Nr. 313), f württembergische "Hofzeitung" erregt auf und sprach die tung aus, daß der Redakteur wegen dieser "ebenso abgesch als lächerlichen Nachrichtserteilung" die "nötige Zurechtwerhalten werde. Zugleich erging sie sich, wohl in Erinnerischönen französischen Zeit, in der nichts dergleichen gesagt durfte, in Klagen darüber, daß sich die Presverhältnisse orecht verschlechtert hätten. "Es gehört zu den sonderbare scheinungen der jezigen Zeit", schrieb sie, "daß öffentlich Zensur unterworsene Blätter sich erlauben, sahrlässig a Nachrichten aufzunehmen und zu verbreiten, welche ebensosel der Wahrheit eutsernt als beleidigend sind." Die Karks Beschlüsse warfen hier schon ihre Schatten voraus.

Auch das "Journal de Francfort" wußte sich! zu behaupten. Görres rühmt von ihm, daß es noch forgfi als die "Oberpostamtszeitung" redigiert sei (Rh. Merk. Rr. "aber es muß doch befremden", fügt er hinzu, "daß, wa Deutschland alles, was französisch ist, ausstößt, sich nod Blatt in dieser Sprache in seiner Mitte behaupten kann. könnte allerdings eine wichtige Bestimmung erlangen, wer dem Auslande, das die beutsche Sprache nicht versteht, dun Zwischenkunft ber seinigen einen Begriff von ber Stimmun Nation mitteilte und ben Berkehr zwischen ihr und ben an Völkern einleitete; aber es sind wenig Spuren zu bemerken, es sich dies zu seinem Berufe gemacht. Davon abgesehen, sie das Gute nicht wirkt, was sie erreichen könnte, ist der tung soust nichts Boses nachzureden." Im übrigen wußte das Blatt zu akkommodieren. Hatte es früher Napoleon ve licht, so trat es jett für Ludwig XVIII. ein. "Mit Verg nehmen die Freunde der Ordnung in Frankreich wahr," hi in der Nummer vom 19. Juli 1814, "daß seit einiger 30 Gemüter merklich ruhig werden, daß man sich wieder un Thron vereinigt, und der König tagtäglich eine große ? neuer Anhänger gewinnt. Es folgt dann ein großes Lo die französische Regierung und den König, und schließlich cs: "In der Masse der Nation herrscht ein allgemeines ! n Glück, dem kein anderes die Wage halten kann." Mehr nnte ja Ludwig XVIII. nicht verlangen.

Sinen antiquierten Eindruck machte das Blatt "Reich der vie n" (ehedem "Der Neuwieder"). Es schlug seinen früheren tworistisch-volkstümlichen Ton wieder an, der aber in die neue eit nicht recht paßte und auch vom Zensor sehr oft nicht versunden und gewürdigt wurde. Der allmächtige Rotstift wüstete rum meist so entsetzlich in den Spalten, daß das Blatt stets nz jämmerlich mit Durchschußlinien gegeißelt und zerrissen vor Publikum treten mußte. Unter diesen Verhältnissen konnte einer fröhlichen Entwicklung keine Rede sein.

Etwas besser stand es um das "Ristretto". Die Zeitung to auch jett wieder einen gewissen Leserkreis, besonders unter protestantischen Bevölkerung, allein die frühere Berbreitung, der sie bis nach Kopenhagen und Stockholm gelangt war, mochte sie doch nicht wieder zu erreichen. Die Sauerländersche Tlagsbuchhandlung, die das Blatt 1816 erworben hatte, ver= Ste daher zunächst (1817), ihm durch einen zeitgemäßeren Titel Zuhelfen und nannte es fortan "Zeitung ber freien Stadt antfurt"; aber biese Neuerung machte weiter keinen Ginbruck, vauf die Verlagsbuchhandlung zu einem wirksameren Mittel If und für bessere Redaktionskräfte sorgte. Dabei traf sie auf Len geringeren als Börne. Zwar genoß Börne damals noch Dt den glänzenden Ruf seiner späteren Jahre, aber er hatte doch bereits durch die Herausgabe seiner Zeitschrift "Die Ege", von der noch später die Rede sein wird, einen Namen macht, der auch der Zeitung zugute kommen mußte; zudem sette Fofort in seiner geistreichen Weise mit seinem sprühenden Wiße . so daß die Zeitung mit einem Schlage weit über ihr bis= Tges Niveau emporgehoben wurde. Allein sehr bald schon Le ihr die Blüte geknickt werden. Zunächst betrachtete der da= Tige Polizeigewaltige der freien Reichsstadt Frankfurt, der Lator Thomas, diese freiere journalistische Regung von vornein mit Migvergnügen und hemmte sie, wo er konnte; noch it hindernder aber griff fortwährend der Zensor Johann Joseph verus ein. Dieser war zu Dalbergs Zeiten Amtsgenosse

Bornes im Polizeiamte gewesen. Borne hatte unter bem Gunten Primas die Stelle eines Polizeiaktuars innegehabt, mußte fe jedoch im Jahre 1815, als man nach Wiebererlangung der Fri heit die bürgerliche Gleichberechtigung wieder aufhob, niederlegs Während jener Amtstätigkeit Bornes hatte Severus gewiß genug die Überlegenheit seines Rollegen empfinden muffen mi ließ ihn nun mit dem ganzen Behagen des kleinen Geistes juha daß er jetzt mit weitreichenden Machtbefugnissen über ihm funt "Launenhafter, einsichtsloser wird wohl in ganz Deutschland kin Benfur verwaltet, als die hiefige," schrieb baber Börne in seine Auffage "Die Deukwürdigkeiten der Frankfurter Zenfurt. "I Strenge hat mich nie so erbittert, als es ihre Rachsicht tat, mi fich aus dieser ergab, daß jene fruchtlos und nur ein Bert in Willklir war. Es wurden Zeitungsartikel gestrichen, die in be Residenzen der Regierungen ober Fürsten, von denen sie hand ten, selbst gebruckt waren ober hatten gedruckt werben buffe Ist es nicht die billigste Forderung von Preßfreiheit, daß sie in jeden Staat, von welchem die Zeitungen sprechen, in einem solde (Brude bewilligt werden, als in dem Staate felbst über ihn gef werden dürfte . . . . Aber genug; ich will mich jest nicht w lucken lassen, ben Grou, die Wehmut meines Herzens auf strömen; jeder gute, jeder nachsinnende deutsche Bürger zürnt 📂 weint, wenn er sieht, welchen Jammer ungeschickte Hande de Orten über das teure Vaterland bringen." Allein es sollte if bloß bei den Streichungen bleiben, es kam auch noch zu weit ernften Konflikten. Börne hatte eine aus Rom datierte Korrespond eines französischen Blattes gebracht, in der die angeblichen D sichten Ofterreichs auf Wiebererrichtung eines "Königreiches IIII als Sefundogenitur der Habsburger erörtert wurde. Der Zenf Severus hatte die Übersetzung nicht beanstandet. In Wien & regte der Artikel jedoch Mißvergnügen, und der österreichisch Minister=Resident in Frankfurt, ein Herr von Handel, mit deswegen beim Senate Klage führen. Darauf entschuldigte 🎮 der Zensor, er habe den Artikel nur frei gegeben, wenn einem beutschen Blatte entnommen sei. Börne erklärte jedoch

daß diese Einschränkung nicht gemacht worden sei, vermochte aber das betreffende Zensorblatt vom April — es war mittlerweile Juni geworden — nicht mehr vorzuweisen, und infolgedessen füllte das Frankfurter Polizeigericht folgendes charakteristische Urteil:

In Untersuchungssache gegen A. Börne, Übertretung der Zensurweisung betreffend, ist der Bescheid:

## Nachdem:

- 1. der in Nr. 107 der "Zeitung der Freien Stadt Frankfatt" unter der Aufschrift: Italien, Kom, 15. März, enthaltene Artikel an sich schon so geartet ist, daß die Redaktion solchem in kinem Falle eine Aufnahme hätte gestatten sollen;
- 2. der Redakteur nicht mehr mit Bestimmtheit zu behaupten vermag, daß die Zensur diesen Artikel habe passieren lassen, auch die Borlegung des Zensurblattes unter dem unstatthaften Borschen, solches nicht mehr zu besitzen, hartnäckig verweigert, nicht winder auf die wiederholt an ihn, mit umstandlicher Erklärung des ihn betreffenden Präjudizes, gestellte Frage sich gar nicht einschaffen hat;
- 3. die früher gegen den Redakteur der "Zeitung der Freien Stadt Frankfurt" gepflogenen Untersuchungen allerdings zu dem Berdacht berechtigten, daß er auch bei diesem Artikel die Zensurschieften unbeachtet gelassen, welcher Verdacht durch die Versweigerung der Vorlegung des Zensurblattes als des Dokumentes, womit jeder Redakteur bei vorkommenden Fällen sich über die Befolgung der Zensurweisung legitimieren muß zur Gestieten Richtbefolgung der Zensursveisung legitimieren die einem Artikel, undhehin seines höchst anstößigen Inhalts wegen nicht hätte in die Keitung aufgenommen werden dürfen, in eine vierzehntägige Arreststrafe auf der Polizeiwache, sowie zur Bezahlung en Untersuchungskosten verurteilt; er wolle denn binnen acht gen durch Borlegung des Original-Zensurblattes beweisen, daß ! Zensur diesen Artikel entweder pure, oder unter einer von

ihm erfüllten Bedingung habe passieren lassen, als worauf ander weitige Verfügung ergehen soll.

Decretum Polizei-Gericht, am 11. Juni 1819.

In fidem copiae:

Gravelius, Aktuar.

Börne mußte darauf vierzehn Tage unter Gaunern, Bettlen und Dieben zubringen, und es ward ihm außerdem verboten, in Zeitung weiterhin zu redigieren. Nach einem kurzen Interregnm übernahm dann 1821 der Hofrat K. P. Berly die Redaktion in längere Jahre.\*)

Am wenigsten günstig stand es mit dem "Franksurter Journal", das sich zunächst gar nicht erholen konnte und mit 1819 nur eine Auflage von 200 Exemplaren hatte. Doch vor zagte der jetige Herausgeber, der Drucker Johann Ludwig Heller, dem die Vormünder der Dietzischen Kinder das Blattes hatten, keineswegs und führte dann auch später mit langer rastloser Tätigkeit eine neue Blüte des Blattes herbei.

Recht verheißungsvoll begann sich eine neue Zeitung in Herzogtum Nassau zu entwickeln; leider sollte ihr Leben won kurzer Dauer sein. In Nassau waren die Zeitungsverbild nisser wahrhaft kläglich gewesen (Vergl. Bb. II, S. 178) nachdem nun aber die Einrichtung einer auf konstitutionelle Grundsätzen beruhenden Verfassung verkündet und die Prehssiscingeführt worden war, wünschte die Regierung auch eine d Bedürfnissen der neuen Zeit entsprechende Zeitung zu bestund zog, wohl hauptsächlich auf Betreiben des Regierungsprid denten von Ibell, den umsichtigen, in weiten Kreisen geschisp Publizisten Johannes Weitzel zur Gründung einer soll heran. Weitzel hatte 1814 nach dem Sturze der französsischerichaft in Mainz auf den Wunsch der dortigen provisorisch Regierung die Redaktion der "Mainzer Zeitung" wieder ül nommen, gab aber die ihm nicht mehr in der früheren Weise

<sup>\*)</sup> Näheres in Börnes gesammelten Schriften, besonders in den ! säpen: "Die Zeitung der freien Stadt Frankfurt" und "Denkwürdigkeiten Frankfurter Zensur".

ende Stellung gern auf, als der Ruf nach Wiesbaden an ihn ing. Die nassauische Regierung gewährte ihm ein Jahres= jalt von 1200 Gulben und verlieh ihm den Charafter eines visionsrates und den Titel eines Hofrates, dagegen verpflichtete 1 Weißel, auf eigene Rechnung und Gefahr eine viermal wöchent= perscheinende Zeitung unter bem Titel "Rheinische Blätter" -auszugeben. Dadurch gelangte Nassau mit einem Schlage den Besitz einer politischen Zeitung, die, dank der gewandten ber ihres Redakteurs, bald Einfluß und Ansehen gewann. rigens tat auch die Regierung noch alles, was in ihren Kräften md, das Blatt zu fördern. Alle Behörden, die bisher auf sten des Staates ober der Kirche die Frankfurter "Oberpost= tszeitung" zu halten berechtigt gewesen waren, wurden ange= zsen, von jett ab auf die "Rheinischen Blätter" zu abonnieren, vie alle Ediktalladungen und sonstigen öffentlichen Bekannt= chungen, die, abgesehen von dem "Herzoglichen Intelligenz= itt", bisher noch in die Frankfurter "Oberpostamtszeitung" gerückt worden waren, in der inländischen Zeitung bekannt zu Dem Herzoglichen Stadtdireftor zu Wiesbaden wurde gegeben, jedenfalls für sich selbst aus dem ihm dafür ausgeten Betrage diese Zeitung gleich dem Berordnungs= und In= igenzblatte anzuschaffen und für seine Amtsnachfolger gleich veren öffentlichen Urkunden aufzubewahren, zugleich aber auch auf hinzuwirken, daß in den Städten von den Stadtschult= Ben und in den größeren Gemeinden von dem Oberschultheißen Exemplar der "Rheinischen Blätter" für Rechnung der Genbefasse angeschafft werde. \*)

Auf diesem so weithin geebneten Wege begannen die "Rheishen Blätter" am 2. Juli 1816 ihren Lebenslauf. Es versid sich von selbst, daß die Zeitung in erster Linie die Intensien der nassauischen Regierung in der öffentlichen Weinung trat; diese Richtung einzuhalten, konnte aber Weißel nicht ver fallen, da er den Grundsäßen, nach denen der Regierungss

<sup>\*)</sup> G. Zedler, Der nassauische Publizist Johannes Weißel (Annalen d. eins f. nass. Altertumskunde. 30. Band) Wiesb. 1899.

prafibent von Ibell die Verwaltungeorganisation bes Derzogtume Majiau durchiührte, aus voller Überzeugung zustimmte. nassaulichen Verhältnissen wurde jedoch nur ein fleiner Teil be Zeitung gewidmet; Weißel itrebte von vornherein danach, nicht nur ein offentliches Organ für Raffau, sondern auch zugleich fit ganzen Mittelrhein zu schaffen, der seit der Unterdrückung bes "Rheinischen Merfure" feine Stimme mehr bejaß, die bie eigentümlichen Zustände bort freimutig besprach. Doch mi Weizel weit davon entfernt, sich der preußischen Regierung, die mit allem Nachdruck bestrebt war, das neu erworbene Gebiet a Rhein dem übrigen preußischen Staatsförper zu einem organische (Banzen einzugliedern, irgendwie oppositionell gegenüber zu stellen: aber er war auch andrerseits immer bereit, für die Wahrm der Eigentümlichkeiten der Rheinländer einzutreten und auch kei rechtigten Wünschen und Ausstellungen seiner Landsleute in Spalten seines Blattes zu öffnen. Das wurde jedoch von ba preußischen Regierung sehr unangenehm empfunden, um jo meh. als die Mißstimmung in der neu erworbenen Provinz von Ich zu Jahr wuchs, und sie machte deshalb wiederholt Bersuche, ben freimütigen Sprecher ben Mund zu schließen, wie sie es zwo mit Görres und seinem Blatte getan hatte. Als bie "Rheinischa Blatter' im Januar 1817 in Mr. 15 und 16 zwei Artikel wo öffentlicht hatten, in denen die Organisation der in den Rheisprovinzen errichteten Regierungen einer scharfen Kritik unterzoge worden war, verlangte der Oberpräsident von Ingersleben 3 Roblenz den Namen des Verfassers dieser Artikel, eventuell it Übersendung des Mounstriptes, um durch Bergleich der Hand schrift den Ginsender zu ermitteln. Allein Beitel wies beite mit Entschiedenheit zurück und erklärte seiner Regierung, daß a keinen Ramen nennen werbe, es sei benn, daß man ihm erlogen Angaben in den Artikeln nachweisen könne. Der Oberpräsiden erachtete aber diese Weigerung Weißels für höchst ungehörig und verlangte von der nassauischen Regierung, im Administrationswegt Der nassauisch gegen den widerstrebenden Redakteur vorzugehen. Staatsminister von Marschall gab jedoch die Erklärung ab, wi die Landesgesetze ihm im vorliegenden Falle nicht erlaubten, wei

tere Schritte zu tun. Ein halbes Jahr später kam es zu einem weiten Konflifte. In der Nummer vom 21. Juni 1817 wurde die große Teurung besprochen, die damals in den Rheinlanden terrschte, und darüber geklagt, daß die preußische Regierung nicht mit der erforderlichen Umsicht und Schnelligkeit der Not ge= keuert habe. Durch diesen Vorwurf fühlte man sich aber in Berlin um so empfindlicher berührt, als damit auf einen allge= meinen Mangel in der Verwaltung, die Schwerfälligkeit und Bedanterie, ganz richtig hingewiesen wurde, und es war kein gerin= gerer als der Staatskanzler Fürst Hardenberg selbst, der Rinisterresidenten von Mettingh in Wiesbaden beauftragte, über bie Zügellosigkeit des Redakteurs der "Rheinischen Blätter" bei er nassauischen Regierung dringend Beschwerde zu führen. Seine Majestät erwarten die Ausmittlung des Einsenders jenes Auffatzes", schrieb der Staatstanzler, "und daß man denselben pr gebührenden Strafe ziehen werde. Zugleich ersuche ich Sie, berauf anzutragen, daß der Redakteur zum Widerruf und zur Berichtigung der nach dem abschriftlich anliegenden Berichte des Staatsministers von Ingersleben falschen Tatsachen angehalten mb für die Folge einer strengeren Zensur unterworfen werde." Beitel lehnte jedoch wiederum die Namensnennung ab, da der betreffende Artikel nur Tatsachen enthalte." "Es ist schmerzlich", ichließt er seine Rechtfertigung, "bei den reinsten Absichten und bem aufrichtigsten Bestreben, nütlich zu sein, solche Vorwürfe zu biren, die tief demütigen müßten, wenn sie verdient wären. Ich verbe gern alles Anstößige vermeiden, die Erzählung von Tat= ichen aber liegt in meinem Beruf." Der Staatsminister von Rarschall hielt es nun zwar für richtig, dem Berliner Kabinett kin Bedauern über den Borfall auszudrücken, begnügte sich aber m Ministerresidenten von Mettingh gegenüber, diesem die nassaui= Berordnung über Preffreiheit zu übersenden mit der bloßen Bersicherung, daß Weißel aller Veranlassung zu weiteren Beichwerden aus dem Wege gehen werde. Und als von Mettingh rochmals bei bem Staatsminister von Marschall vorstellig wurde, beschwerte sich dieser über das anmaßende Benehmen und hatte die Genugtuung, daß der preußische Minister des Auswärtigen,

Jordan, ihm durch den naffanischen Ministerresidenten Generalmazor von Bestoch erklären ließ, daß v. Mettinghs Zudringlichteit und seine Zumutung, den Redakteur der "Rheinischen Blätter zur Rennung seines Korrespondenten zu zwingen, in Beilin durchaus mißbilligt werde.\*)

Solche Differenzen hielten Beitel jedoch nicht ab, bort, w er es für richtig bielt, auch feine Stimme zu Gunften ber pres-Bijchen Regierung zu erheben. Als der rheinische Abel von den Staatsfanzler von Carbenberg bei beffen Rheinreise die Berujung der alten Landstände verlangte, und Görres in der sogenannten Roblenzer Abresse die Rudkehr zu dem alten Feudalspstem for derte, trat Beigel mit jeiner ganzen Beredsamkeit Diesen realtie nären Bestrebungen entgegen und verteidigte sowohl die soziale Gleichheit, wie die firchliche Parität. Dadurch leistete er ba preußischen Regierung einen großen Dienst, und da mittlerweile für diese die Verhältnisse noch schwieriger wurden, so war d natürlich, baß bei Harbenberg ichließlich ber Bunsch auftauchte, diesen "Herold der öffentlichen Reinung in den Rheinlanden" dauernd in das preusische Lager hinüberzuziehen. Er ließ mu Weitzel Verhandlungen anknüpfen und ihm den Borschlag machen, mit den "Rheinischen Blättern" nach Bonn überzusiedeln. Diese Aufforderung zu entsprechen war Weitel auch nicht abgeneigt, trat er doch dann in weit größere Verhältnisse; aber er mußt vorher wissen, ob ihm die preußische Regierung auch gestatte würde, seine allgemeinen politischen Grundansichten in seiner Batung zum Ausbruck zu bringen. Er ließ daher bem Staats kanzler eine Denkschrift "Rheinpreußen im Dezember 1818" überreichen, in der er sein politisches Glaubensbekenntnis entwicklte. Einleitend legte er den Ginfluß des Bolkes und der öffentlichen Meinung im Prozesse bes Staatslebens dar. "Die Stimmung der Zeit," sagte er, "ist wesentlich demokratisch; in den aufge tlärten Ländern ist sie es besonders und somit auch am Rhein! Freiheit und Gleichheit, dieser so verschrieene Ruf, an den sich jehmähliche und furchtbare Erinnerungen knüpften, ist das Losunge

<sup>+)</sup> Bedler, E. 164.

wort der Gegenwart: Freiheit, die Befugnis, nur dem Gesetze zu gehorchen, Gleichheit, die allgemeine Verpflichtung, einem und bemselben Gesetze untertan zu sein. In fünfzig Jahren ist in ber schönsten Hälfte von Europa der Sieg dieses Wahlspruches entschieden. Diese Freiheit und diese Gleichheit werden dann ihre Berrschaft begründet haben; ob auf eine blutige oder unblutige Beise, das hängt von uns ab. Dieser demokratische Geist ist wesentlich monarchisch. Ohne erbliche Monarchie weder Freiheit noch Sicherheit, barüber sind alle Verständigen unter uns einig, aber auch darüber, daß diese Freiheit und Sicherheit, wie die Festigkeit des Trones selbst, ihre Bürgschaft in einer Verfassung finden." Abgesehen davon, daß die allgemeine Erwartung der Einführung der letteren bis jett getäuscht sei, habe man die Rheinländer noch durch mannigfache Mißgriffe der preußischen Berwaltung besonders gefränft. Das wirksamste Mittel, die begangenen Bersehen wiedergutzumachen, sei eine sorgfältige Aus= wahl der höchsten Provinzialbeamten. Die Beamten müßten ebenso sehr das Vertrauen des Volkes wie des Königs haben. "Die lettere Bedingung ist am Rhein besonders wichtig, weil es bier eine öffentliche Meinung unter aufgeklärten Menschen gibt." Das Volk verstehe nicht jeden und werde nicht von jedem ver= standen, wenn sie auch dieselbe Sprache sprächen. Darum sei es Mug und billig, einem Lande Borgesetzte zu geben, die seinen Menschen, ihren Begriffen, Sitten und Gewohnheiten nicht fremd seien. Leider habe die preußische Regierung viele Beamte in die Rheinlande gesandt, die dort nicht am Plate seien, und deshalb sei die Stimmung bort nach und nach durchaus preußenfeindlich geworden.

Diesen freimütigen Darlegungen stimmte der Staatskanzler offenbar zu, denn er richtete jest unter dem 26. Februar 1819 an Weißel ein Schreiben, in welchem er ihn aufforderte, sofort einen Wohnsitz in den preußischen Rheinprovinzen, wo es ihm veliebe, zu nehmen und dort fortan die "Rheinischen Blätter" verauszugeben. Dabei sprach Hardenberg die Erwartung aus, aß Weißel in seiner Zeitung das Interesse des preußischen Staates zu seinem Hauptaugenmerk machen und das Blatt im

Geiste der Mäßigung, besonnenen Billigkeit und leidenschaftslosen Prüfung redigieren und überhaupt das seinen Händen anvertraute Organ der Öffentlichkeit mit Umsicht und Klugheit gebrauchen werde, damit der Geist der neuen Provinzen mit den der älteren vertraut gemacht und freundlich verbunden, und ein wohltätiger Einfluß auf die Stimmung dieser Länder ausgeükt werde. Zugleich wurde ihm für die "Rheinischen Blätter", jedoch nur unter seiner Redaktion, die Befreiung von der Zensur zugesichert, ferner, um ihn einigermaßen von der Abhängigkeit frei zu machen, in der sich jeder Redakteur mehr oder weniger von der Zahl seiner Abonnenten befinde, ein vom 1. Jan. 1819 ab zahlbares Jahrgehalt von 1000 Talern mit der Aussicht einer künstigen Erhöhung dieser Summe, außerdem 500 Taler Umzugsgelder und der Titel eines Geheimen Hofrates.

So verlockend nun auch biese Anerbietungen waren, wermochte sich Weigel doch nicht so ohne weiteres zu entschließen. In einem Antwortschreiben vom 12. Marz betonte er, baf er, wenn er den auf ihn gesetzten Erwartungen entsprechen solle, auch die öffentliche Meinung für sich haben musse. Sein ganze öffentliches Sein sei ein Beschenk ber öffentlichen Meinung. Durch jeden raschen Wechsel setze er sie aber aufs Spiel. Ran werde nicht unterlassen, ihn als einen Parteigänger barzustellen, dessen Grundsätze und Dienste käuflich seien. Aus diesem Grund möchte er seine gegenwärtigen Verhältnisse nur ablösen, nicht ab brechen, und bat deshalb, sein Berufungspatent noch schieben zu wollen. Außerdem wünschte er, es möge ber Befreiung von der Zensur eine so ausdrückliche Sanktion gegeben werden, daß er nur dem Könige, dem Staatsfanzler und seines Gewissen verantwortlich bleibe, gegen untergeordnete Stellen und Lokalbehörden fich aber nie zu rechtfertigenden Erörterungen verpflichtet sehe. Dem Könige und bem Baterlande sich nütlich w machen, bezeichnete er als einen ber größten Bunfche seines Lebens, denn, schloß er, "in meiner Seele steht die Überzeugung unerschütterlich fest, daß Deutschland nur durch und mit Preußen zu retten ist." In einem zweiten Schreiben an Harbenberg vom 11. Juni 1819 bat dann Weitel um noch weitere Hinausschiebung jeiner Berufung, weil sich die Stimmung in den Rheinlanden nur noch verschlimmert habe. Gehe er unter diesen Verhältnissen nach der ihm zugedachten Bestimmung ab, so komme er in die höchst schmerzliche Lage, mit der öffentlichen Meinung zu brechen, oder oft in einer der Regierung mißfälligen Lage zu erscheinen. Er wünsche deshalb nicht eher abberufen zu werden, bis etwas Entscheidendes für das Land, sei es durch Errichtung von Stäns den, oder auf irgend eine andere Weise, geschehen sei.

Inzwischen waren die Karlsbader Beschlüsse gefaßt worden; es folgten die Bundestagsbeschlüsse vom 20. September. Insisolgedessen wurde am 5. Oktober 1819 im Herzogtum Nassau die Zensur wieder eingeführt. Darauf trat Weißel von der Resdation der "Rheinischen Blätter" zurück und erhielt unter dem 12. Oktober einen Urlaub auf unbestimmte Zeit. Sein Nachsiolger wurde der Konrektor Fischer.

Mit den Karlsbader Beschlüssen war aber auch der eigent= liche Zweck von Weitels Berufung nach Preußen hinfällig geworden. Die preußische Regierung brauchte nicht mehr auf die öffentliche Meinung einzuwirken und sich gegen Angriffe in der Presse zu wahren, sie hatte ja durch die Karlsbader Beschlüsse Mittel genug in die Hande bekommen, jede Stimme der Ungufriedenheit durch die Zensur sofort zum Schweigen zu bringen. Eie nahm daher auch davon Abstand, Weißel nach Preußen zu ziehen, und ging dabei mit aller diplomatischen Geschmeidigkeit 3 Berte. In den verbindlichsten Worten drückte Hardenberg in einem eigenhändigen Briefe vom 13. September 1819 Weißel sein Bedauern aus, daß Preußen unter den obwaltenden Umständen der Aussicht, einen so ausgezeichneten Publizisten zu besitzen, entsagen muffe, und bot ihm eine Geldentschädigung. Weißel wies diese eber zurück. "Das Spiel war eine lustige Posse," schrieb er bitter an einen Freund, "in der ich als ehrlicher Hanswurst Prügel bekam. Einmal ist es den Herren Ernst gewesen, da die Rheinischen Blätter' noch im Gange waren. Diesen hat es gegolten; sie sollten gewonnen werden, da sie nicht unterdrückt verben konnten. Kaum hatten die Karlsbader Konferenzen der Sache ein anständiges Ende gemacht, als man auch eine andere Sprache führte. Es hatte ja zu regnen aufgehört, warum sollt man den lästigen Schirm nicht in die Ecke stellen?"

Leiber war damit die journalistische Tätigkeit Weizels sür immer abgeschlossen. Ein weitstrebender Geist, der einem großen Staate Fackelträger und Wegweiser hätte werden können, wurde in die Ede gedrängt und führte dort von nun an das stille Leben des Gelehrten. Im Dezember 1820 nahm Weizel die Stelle des Bibliothekars der öffentlichen Bibliothek zu Wiesbaden an, schrieb eine Geschichte der Staatswissenschaft, ein interessants Buch "Das Merkwürdigste aus meinem Leben und aus meinen Zeit" und starb am 10. Januar 1837, seit Jahren tief verstimmt über die traurigen politischen Zustände Deutschlands.

Die "Rheinischen Blätter" waren unterdessen bereits an 1. Oktober 1820 eingegangen, worauf dann das Herzogtum Nassan bis zum Jahre 1848 kein einziges politisches Blatt besaß.

In der Stadt Mainz fügte es abermals ein glücklicher 31 | fall, daß die "Mainzer Zeitung" auch jett wieder in durchant tüchtige Hände kam. Wie schon erwähnt, leitete zunächst Beitel das Blatt von 1814 bis Mitte 1816, und bann trat ber ausgezeichnete Friedrich Lehne an seine Stelle. Im Jahre 1771 ju Gernsheim in Heffen geboren, war Lehne schon als Knabe nach Mainz gekommen, hatte dann dort studiert und hierauf längen Zeit die Stelle eines Professors der schönen Wissenschaften a der Universität zu Mainz bekleidet. Nach deren Aufhebung wurd er Bibliothekar der Stadt Mainz und schließlich auch Redakten der "Mainzer Zeitung". "Die Zeitung hat sich", rühmt Görm von ihr (Rh. Merk. Nr. 80), "seit dem Augenblicke ihres Wieder erscheinens durch manche Eigentümlichkeit bes Urteils und freit Ansicht ausgezeichnet." Dieses offene Hervortreten Beitels bielt auch Lehne für seine heilige Pflicht ebensowohl bei den innern, wie bei den auswärtigen Angelegenheiten. So hatte er auch ber Mut, gegenüber bem allgemeinen glühenben Haffe gegen Rapo leon, der naturgemäß noch im Herzen eines jeden Patrioten nach zitterte, ganz energisch seinen Abschen über die nichtswürdige Peinigung des Gefangenen von St. Helena durch Sir Hudjor

here Ausdruck zu geben. "Die Behandlung Napoleons auf St. hema", schrieb er (1818, Nr. 137), "zu welcher England keines» wie berechtigt ist, wird ein ewiges Schandmal in seiner Geschichte lien, wenn er dieser Behandlung unterliegt." Ein besonderes keinst erwarb sich Lehne noch um die Erforschung der Altertümer ketadt Mainz. Die Ergebnisse dieser Studien veröffentlichte in der "Mainzer Zeitung" in einer Reihe von Aufsätzen, deren kein von Goethe anerkannt wurde. Nach langer schmerzster Arankheit starb er 1836.

Durchaus kläglich sah es mit ben sonstigen Zeitungen im Ingebiete des Rheins aus, mit der "Darmstädter Zeitung", der k Bormser Zeitung", der "Großherzogl. badischen Staatszeitung" 2c. twaren sämtlich hinter ber Zeit zurückgeblieben und trugen alle die charakterlose Physiognomie des ehemaligen rheinischen Indes. "Sie liegen in völliger Schlafsucht befangen," spottet Gres (Rh. Merk. Nr. 80). "Größtenteils auf das schlechteste Mahapier gedruckt, erzählen sie andern Blättern die Begeben= wien kalt und unteilnehmend nach; sie wissen nichts von dem Ceifte, der die ganze Welt bewegt; ihnen hat sich nichts begeben, de baß die Bewegung der Heere rückläufig geworden ist; nicht Lib noch Freud hat sie von Anfang an aufgeregt; alles schleppt in lauer, kühler, nüchterner Langeweile hin. Die rückkehrenden Franzosen würden nichts baran auszusetzen finden." Doch setzt a noch entschuldigend hinzu: "Wir glauben übrigens gern, daß die Charafterlosigkeit weniger das Werk der Herausgeber, als das kr Zensoren ist." So findet sich denn auch vieles in diesen Kritungen schief und falsch dargestellt. Z. B. war sowohl von kutscher wie auch französischer maßgebender Seite gewünscht worden, daß in den Berichten über den zweiten Ginzug der Mierten in Paris vermeldet werde, er sei unter dem "unge= henren Jubel" der Pariser vollzigen worden. Das denn auch, worauf denn diese gewichtliche Lüge auch in verschie= historische Werke werming. In Wahrheit war das Gegen= til bei dem Einzuge der Fall. Gustav Harkort schrich 8. Juli 1815 aus Paris an seine Eltern: "Gestern sind wir bier wirklich, zwar nicht unter den Akklamationen des Volkes,

das sich im Gegenteil oft mit: à bas les Prussiens! vive l'Empereur! 2c. 2c. vernehmen ließ, eingerückt."\*)

Nicht viel besser war es in den beiden Königreichen Bürttemberg und Bayern mit der Zeitungsliteratur bestellt. In dem erstgenannten Lande war nach wie vor der "Schwäbische Merkur" die Hauptzeitung, aber wie ärmlich nahm sie sich noch immer aus! Unter der Gewaltherrschaft des Königs Friedrich durfte sie ebensowenig ein freies Wortsagen, wie ehemals unter den Drucke des napoleonischen Regiments. Veranlassung, sein publis zistisches Amt zu üben, hätte der Herausgeber und Redakteurs Professor Chr. Gottfried Elben reichlich gehabt, denn unmittelbate nach dem Friedensschlusse begannen die bekannten Verfassung känipfe in Württemberg, die das ganze Land aufs tiefste erregten, aber dem "Schwäbischen Merkur" war nicht gestattet, darüber berichten, nur das Amtliche, die Aftenstücke, das rein äußerliche durfte er mitteilen. Bon den heftigen Debatten fiel kein Bort Nach dem Tode des Königs Friedrich (30. Oft. 1816) bessetters sich die Verhältnisse etwas. König Wilhelm stellte viele Diff stände ab und führte sogar mit dem 30. Januar 1817 die Pref freiheit ein. Infolgedessen wurde in die Berfassung der § 24 aufgenommen, der jedem Bürger Denkfreiheit, und ferner bal § 28, der die Freiheit der Presse und des Buchhandels in vollen Umfange, jedoch unter Beobachtung der gegen den Migbrauch be stehenden oder fünftig zu erlassenden Gesetze, zusicherte. Apak durch langjährige Knechtschaft eingeschüchtert, glaubt der "Schwift bische Merkur" doch nur sehr bescheidenen Gebrauch von diese ordentlich die Freiheit machen zu dürfen. Man sieht ihm Schüchternheit an, mit der er eine neue Rubrit "Auf nicht off zielle Weise eingegangene Nachrichten" einführt und in dieser num auch Kammerberichte bringt. Voch auch nur August aus den Protokollen bei ben inneihm parteilichkeit abgefaßt. Angenheiten. So hatte er auch ber glüberken Hasse gegen Rom Namen der Redner genaum, teilen, und dann gibt man , "Ließlich die Abstimmungslisten best

<sup>\*)</sup> L. Berger, Der alte Harkort. Lpzg. 1890, S. 139.

Weiterhin wagt dann der Redakteur noch andere Kundbungen, auch offiziellen Inhalts, mitzuteilen, so ein Geh. Ratsreiben an den Prinzen Paul, der sich auf die Seite der Altchtler, der Gegner des Königs, gestellt hatte, und eine Eingabe T Tübinger Bürger betreffs ber Berfassungssache, was die Albndung des Oberamtmanns Mieg nach Tübingen veranlaßt, um m Bürgern bas amtliche Mißfallen auszubrücken.\*) Auch bie ammerverhandlungen in Baben, an benen sich ein Rotteck, Wessen= Eg, Thibaut und Liebenstein beteiligten, werden wiebergegeben, bst Ereignisse, wie das Wartburgfest und die Tat Sands, mit nem gewissen Freimute besprochen. Die Feier auf ber Wartrg rühmt der Verfasser des Berichtes als ernst und schön. Dan bemerkte den tiefen Eindruck," schreibt er, "den sie auf edlen Jünglinge machte. Dieser Eindruck wird unverlöschlich m." Sand wird ein "exemplarischer Jüngling" genannt, und me Tat erfährt das verständige Urteil: "Nur schwärmerische orteiwut konnte dieses Ungeheure erzeugen, indem sie gegen ihr nenes Ziel wütete!" Als der reaftionäre Vicomte de Bonald Der Ropebues Tod ausruft: "Der Fanatismus kehrt in das Bater= Erd von Huß und Luther zurück und vermeint, im Protestantismus ulliprung des Unheils finden zu muffen," da fügt der "Mer= t" hinzu: "Nicht auch in der Philosophie? Dieses fehlte noch r gewöhnlichen Tirade!" Damit ist aber ber Höhepunkt ber reffreiheit erreicht; Die Karlsbader Beschlüsse sind mittlerweile Faßt worden, und bald weht ein eisigefalter Wind von Frank= et her Ein Gesetz vom 1. Oktober 1819 verkündet, daß fünfalle politischen Tagesblätter und Zeitschriften Württembergs ter Oberaufsicht und Leitung des Ministeriums der auswärtigen regelegenheiten der Zensur unterworfen seien, und die Regiemaskeigt at 3. 3 700 daß sie den Karlsbader Beschlüssen Gel= Finch Jubel" der Pariser vollz. 1819 eine Eingabe nn auch, worauf benn diese geschie Eklingen, die zwar Dank 

<sup>\*)</sup> Otto Elben, Gesch. d. Schwäbischen Merkurs, Stuttg. 1885, S. 47. III. Salomon, Geschichte bes beutschen Zeitungswesens.

noch in den "Schwäbischen Merkur" findet, wird dem Z der das Aktenstück nicht beanstandet hat, schon ein Verwe teil. Bald verschärft sich dann die Aussicht über die Presse nicht lange, so liegt ein bleierner Druck auf allem geistigen kehr; kein freies Wort darf mehr öffentlich ausgesprochen w Ein Versuch des Kurländers F. G. L. Lindner, 1819 in E gart eine freisinnige Zeitung "Die Tribüne, Württember Zeitung für Versassung und Volkserziehung zur Freiheit" he zugeden, schlug daher vollständig sehl; die Zeitung erschien kurze Zeit. Ebenso die "Neue Stuttgarter Zeitung" Fr. Seybold herausgab. Sie wurde ohne jedes richterlich kenntnis unterdrückt.

Ganz besonders trub sah es in Bayern aus. Dort der Minister Montgelas, der "erste Staatsmann des R bundes", auch weiterhin am Ruder geblicben und regierte wie vor ganz im Beiste bes napoleonischen Despotismus. Hauptbestreben mar, Bayern burchaus selbständig zu machen mithin jeden Zusammenschluß der deutschen Staaten zu einer samtmacht zu verhindern. Er suchte daher Preußen, w ging, zu schwächen, die nationalen Bestrebungen als "Der Michelei" zu diskreditieren und jede deutsch-nationale Regur Bayern zu unterdrücken. Die Feier bes achtzehnten Ofti wurde bereits 1816 verboten, und diejenigen, welche, ohne Erlaubnis der Polizei eingeholt zu haben, den denkwürdigen begingen, erhiclten als "Ruhestörer" eine Strafe. Der gesa bayrischen Beamtenschaft aber wurde, um ihnen jede Agite für die deutsche Sache unmöglich zu machen, untersagt, für ir cine ausländische, d. h. nicht=bayerische Zeitung zu schreiben.

Dieser surchtbare Druck, mit dem Montgelas jede den nationale Gesinnung zu vernichten trachtete, wurde besor schmerzlich von dem Kronprinzen Ludwig empfunden, der süralte deutsche Herrlichkeit schwärmte und darum bei seinem B dem König Maximilian Ioseph, seinen ganzen Einfluß ge machte, den Minister zu stürzen. Doch erst im Februar igelang es ihm, den König zu diesem Schritte zu bewegen. wesentliche Anderung in der Haltung Bayerns wurde damit

cht herbeigeführt; das neue Ministerium war ebensowenig wie tontgelas imstande, die neue Zeit zu begreifen, und infolgebessen twickelte sich nach und nach eine allgemeine Mißstimmung in Um dieser nun zu begegnen und zugleich auch die fentliche Meinung in Deutschland für sich zu gewinnen, Die sich reußen durch seine reaktionären Bestrebungen mehr und mehr rscherzt hatte, griff die bayrische Regierung zu dem alten Ver= rechen zurück, dem Lande eine Verfassung zu gewähren, arbeitete s solches Grundgeset in kurzer Zeit aus und ließ es 1. Mai 1818 verkündigen. Dadurch erwarb sich Bayern das erbienst, als erster größerer Bundesstaat die Verheißung der undesatte erfüllt zu haben, und wurde deshalb in ganz Deutsch= mb als der liberalste Staat gepriesen. In Wahrheit war aber er fehr wenig gewonnen; besonders blieb die Presse in ihren anden; die Zensur für die Zeitungen wurde beibehalten. III. Beilage der Verfassungsurfunde lautete der § 2 des Dittes über die Preffreiheit: "Ausgenommen von dieser Frei= Et sind alle politischen Zeitungen und periodischen Schrifpolitischen ober statistischen Inhalts. Dieselben unterliegen r bafür angeordneten Zensur."

Dadurch war der bayrischen Presse auch sernerhin jede freie teinungsäußerung versagt und ein ersprießliches politisches Leben möglich. Ausführlich und mit großem Freimut wagte dies der Absordnete und Regierungs-Direktor Dr. Ign. Auchart in einem thristehen darzulegen.\*) Jede Regierung muß stets darnach deten, führte er aus, das öffentliche Bedürfnis auf das gesueste kennen zu lernen. Das öffentliche Bedürfnis sommt aber m Ausdruck in der öffentlichen Meinung. Das beste Mittel, diffentliche Meinung kennen zu lernen, ist die Preßfreiheit, dunter allen Gattungen von Schriften sind zu diesem Ende vortresslichsten die politischen Beitungen und Tagesblätter. die empfangen und verbreiten Nachrichten und Gedanken für dwider schnell und wohlseil, alle Tage, ja alle Augenblicke

<sup>\*)</sup> Rubhart, Über die Zensur der Zeitungen im allgemeinen und besthers nach dem bayrischen Staatsrechte. Erlangen 1826.

unter Gestalten, die allen Ständen, allen Altern und allen beiten zusagen; sie wirken ununterbrochen und gleichsam m boppelten Schlägen auf die Meinung und sind oft die einzige C auf welche das Lesen einer großen Menge von Menschen bes ist. Allein von unsern baprischen Zeitungen, so ausgezeich Leistungen mancher in anderer Beziehung sind, barf man den bestehenden Verhältnissen solche Wirkungen nicht erw Wir haben gesehen, wie sie bei dem freudigsten Ereigniss Einführung der Verfassung, nach einem turzen Ausrufe diesen Gegenstand stumm geblieben sind. Gin Urteil übe Verfassung ober eine Verteidigung gegen auswärtigen Tabe keine gewagt; die wichtigsten verfassungsmäßigen Greignisse vor ihnen zuweilen unberührt vorüber; Verordnungen, weld Frankreich und England mit dem lauten Rufe des Beifalls bes Tabels und mit allen Erwägungen bafür und bagegen w aufgenommen worden, werden von unseren baprischen Zeitu entweder ohne Bemerkung und Beurteilung nur einfach ange oder gar übergangen. Sie nehmen zwar keinen Tabel gegen Regierung auf, aber auch die ungeschicktesten und leidensch lichsten Angriffe ansländischer Blätter werden von ihnen mit einigen Worten widerlegt, klüglich genug gewählt, um Tadel selbst zu verhehlen. Und weil man wenigstens im laube annimmt, in zenfierten Zeitungen sei es bie Regier welche spricht, so könnte mancher verleitet werden, das f schweigen der baprischen Zeitungen als ein Zeichen polit Versunkenheit der Bayern, oder als ein stillschweigendes E kenntnis der Regierung, oder als Berachtung der öffent Meinung zu erklären. Die Ursache dieses Ungeistes der ! schen Zeitungen ist aber keineswegs Gleichgiltigkeit ber B gegen ihre Verfassung und Regierung, sie liegt lediglich i Beschränkung der Zeitungen durch die Zensur, und so diese und vollends mit einer unbegrenzten Willfür ber Ber fortbauert, so lange werden auch deren Übel bleiben. Diese den aber immer für die Regierung größer sein, als fü Publikum, denn berjenige, welcher seine Meinung in inlani Reitungen frei bekannt zu machen gehindert ift, und ber

ndernis die Schranken des Gesetzes wohl nicht übertreten hätte, rd zu ausländischen Zeitungen seine Buflucht nehmen und in fen mit besto größerer Heftigkeit und Leidenschaft seinen un= htlich zurückgehaltenen Meinungen und Gefühlen Luft machen. leichzeitig werden gewiß viele tüchtige Männer, die der Regie= ng ergeben sind und sie freiwillig verteidigen würden, tropbem meigen, weil sie nicht alles rechtfertigen können und der Anthe find, daß, wer kein Recht zum Tabeln besitzt, auch das Recht m Lobe verloren habe. Der Regierung bleiben also nur die rwilegierten Berteidiger, die nicht immer die geschicktesten sind. durch solche Verteidigungen kann aber die Regierung die öffent= iche Meinung nicht gewinnen. Man versuche es, einen Artikel pr Rechtfertigung der Regierung in ein bayrisches Blatt aufzuwhnen: schnell wird er, gleichsam einem stillschweigenden Befehle bigend, alle inländischen Blätter durchlaufen; fein Widerspruch it erfolgen, aber es ist auch, als spräche die Regierung ellein, und wahrlich! es ist nicht ein Zeichen der Anerkennung Beistimmung, daß man jemanden ohne Widerspruch und ohne Antwort läßt.

"So wird eine unbillige Machtübung der Regierung gerächt", wit schließlich Rudhart aus, "welche die öffentliche Meinung, int durch geistige Überlegenheit zu leiten, durch physische Gewalt wieden will! Wahrlich: hätte man eine Anstalt erfinden willen, den Feinden der Regierung alle Mittel zum Angriffe zu wen und jener alle Mittel zur Verteidigung zu nehmen — man inte Bensur der Tagesblätter erfinden müssen!"

Indessen, fügt er resigniert hinzu, "besteht nun einmal die semsur der politischen Zeitungen, und da ist denn zurzeit nur kauf zu achten, daß sie nicht weiter als innerhalb der von den seine Zeichneten Grenzen ausgeübt werde." Darauf entwirft eine Instruktion für die Zensoren, in der er die von Gesetzen gesteckten Grenzen genau angibt. Er hebt zunächst wor, daß die Versassungsurkunde die Preßfreiheit als Regel wisnahme der Regel gemacht werde. Diese Ausnahme trete jedoch nur

in vier Fällen ein. Die Zensur könne bei ben politischen tungen nur ausgeübt werben:

- 1. Wenn durch die Bekanntmachung einer Schrift oder i Aufjațes ein Strafgeset übertreten wird (Edikt über die Fin der Presse § 6, 7, 8.)
- 2. Wenn dadurch ein rechtswidriger Angriff auf Pr personen gemacht wird (§ 10 des Edifts).
- 3. Wenn Staatsdiener ihre Borträge und sonstige A arbeiten oder statistische Notizen, Berhandlungen, Urfunden sonstige Nachrichten, zu deren Kenntnis sie nur durch ihre Di verhältnisse kommen konnten, ohne besondere Erlaubnis dem Tübergeben.
- 4. Wenn Schriften oder Aufsätze durch Reiz und Berfüh zu Wollust und Laster der Sittlichkeit gefährlich sind.

liber diese Grenze dürse der Zensor nicht hinausgeben: sonders müsse Tadel der Gesetzebung und Verwaltung, de sich nirgends verboten sei, den Zeitungen erlaubt sein. Eine mütige Prüsung der Gesetze sei nur sörderlich — aber st so schließet er nicht ohne Vitterkeit, "wenn die Zensoren seines jeden den Ministern mißliedigen Aufsatzes verantwortlich oder die Unzufriedenheit derselben ersahren mußten (und dies sie ohne eine bestimmte Instruktion zu wagen), so ist ein rechte Zensur schwerlich möglich. In diesem Falle nämlich den die Zensoren im umgekehrten Verhältnisse sein mit den tern und Geschworenen. Diese sind beruhigt, wenn seine sielssfalle sossprechen; die Zensoren aber werden be und sieher vor Unannehmlichseiten sein nur — wenn sie chen. Streichen ist unter solchen Verhältnissen für sie das sicherste."

Und darum strichen sie denn auch immer einfach darai ohne irgend welchen höheren Gesichtspunkt einzunehmen, der unsinnigsten Weise, weil es ihnen das bequemste war. sie dadurch die politische Entwicklung des Landes schädigter in verhängnisvoller Weise aufhielten, siel ihnen dabei woh selten ein, und auch die Regierung ahnte wohl gar nicht, Verantwortung sie durch diese barbarische Unterdrückung

weieren geistigen Regung auf sich lub, wie empfindlich sich die wlitische Unreife, in der das Volk gewaltsam erhalten wurde, in nurde, in mal rächen werde. \*\*)

Um meisten hatte unter diesem schweren Drucke naturgemäß bebeutenbste Blatt, die Augsburger "Allgemeine Zei= ung" zu leiden. Doch befand sich die Zeitung auch noch in mberer Hinsicht in einer mißlichen Lage. In der napoleonischen Leit war sie eine begeisterte Verehrerin des Kaisers Napoleon ge= resen, hatte ganz im französischen Fahrwasser geschwommen Bergl. Band II, 122); jest, in der neuen Zeit, konnte sie sich tt ben neuen Verhältnissen wenig befreunden. Wohl hatte sie worübergehend 1813 und 1814 mit in den allgemeinen Jubel Er Begeisterung hinreißen lassen, bald aber stand sie den deut= Den Berhältnissen wieder durchaus fühl gegenüber und brachte Ber die deutschen Zustände nur das Nötigste. Dagegen wandte Le nach wie vor Frankreich ihre lebhafteste Aufmerksamkeit zu. Fort und fort widmete sie dem dortigen Parteileben viele Spalen, und felbst langen Protofollen gestattete sie den breitesten Zaum. Daher besaß sie benn auch in Paris eine ganze Anzahl korrespondenten, von denen ein Baron von Eckstein lange Zeit as meiste lieferte. Doch war Ectstein teine makellose Personichkeit. Der Redakteur Stegmann sagt einmal, er sei 1815 der lffide Fouches gewesen und "auch sonst nicht unbedenklich."\*\*)

Bon dem wenigen, das die "Allgemeine Zeitung" über deutschland brachte, entfiel fast gar nichts auf die Heimat der zeitung, auf Bayern. Von dem, was sich dort ereignet, was ort die Gemüter erfüllt, wird nur das Wichtigste trocken registriert. Etwas mehr wurde über Österreich mitgeteilt. Durch die Zefreiungskriege war das österreichische Volk einigermaßen aus einer "Theaters und Backhähndl-Stimmung" aufgerüttelt worden nd suchte sich nun etwas mehr über die Weltverhältnisse zu interrichten. Die Wiener Zeitungen boten ihm aber nichts, und

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Börnes Aufsatz "Die Freiheit der Presse in Bayern" in einen gesammelten Schriften.

<sup>\*\*)</sup> Eb. Hend, D. Allgem. Zeitung. München 1898, S. 190.

wenigsten von dem zur Cottaichen "Allgemeinen Zeitung", die an wenigsten von dem großen politischen Sturm und Drang enthick, von dem die übrigen größeren deutschen Zeitungen erfüllt wart. Die Anflage der Zeitung, die 1812 bis auf 1007 Abonnemu zurückgegangen war, stieg darauf 1815 bis auf 2719 Exemplate. Veier opterreichische Leserfreis ist dann der Zeitung jahrzehme lang tren geblieben.

Unter diesen Umständen war es natürlich, daß sich John Juduch Gotta nach tüchtigen österreichischen Mitarbeitern un nge Um tieliten hätte er sich wohl Friedrich von Gent ge mennen den berühmten literarischen Helfer Metternichs, ale Die Beigie teine Lust, sich an bestimmte Pflichten zu binder Bech bernehm er Gotta gern auf der Durchreise in Stuttgart, m ber er bann mit ihm die jeweilige politische Lage besprach, mi Latin auch als er am 12. Dezember 1818 durch Hugsburg fan ne beiner ihrer Grandieigneur die Aufwartung des Redaktin Bungen in in Dunteier, den drei Mohren, entgegen! n. M. ... . Weiter Seit nur zwei geliefert, 1816 eines n von ... die die neuen der Barrergeld und 1817 einen andere .... Die volitischen Auffätze, Die # .... e. Sie in Bernett we sie dann die "Allgemeit . . Diese Artifel erschienen ats 

Bahrheit und Genauigkeit er sich verbürge, aber nur unter der Be= Dingung, "daß alsbann alle anderen Artikel über Österreich ganz-Eich ausgeschlossen bleiben." Zugleich verlangte er die strengste Berschwiegenheit seines Namens. Auf diese harten Bedingungen ging Eotta ein und stellte dadurch seine Zeitung vollständig in den Dienst der Metternichschen Regierung, jedoch ganz im geheimen, benn selbst der Redakteur Stegmann erfuhr nicht einmal, daß die morrespondenzen, die jetzt aus Wien unter dem Pseudonym "Aris Ftibes" einlicfen, von Pilat herrührten. Aus dem Geiste, den sie mtmeten, konnte man ihre Herkunft allerdings erraten. erweiterte Cotta sogar die Pilat gemachten Konzessionen noch da= Din, daß er seinen Redakteur Stegmann anwies, künftig auch grundsätlich keinen von denjenigen Artikeln anderer Zeitungen mehr aufzunchmen, gegen die in dem "Ofterreichischen Beobachter" bolemisiert wurde, das heißt also, die dem "Österreichischen Be-**Sbachter"** aus irgend welchem Grunde nicht genehm waren. Da= burch wurde die Zeitung zur vollständigen Schleppenträgerin der ERetternichschen Politik gemacht; sie durfte nicht ein einziges freies Bort über Österreich außern.

Trop dieser unerhörten Zugeständnisse erhielt nun Cotta aber much noch nicht einmal das entsprechende Aquivalent; Pilat zeigte Fich nur als ein sehr unregelmäßiger Korrespondent, der zuweilen Fogar ganz versagte. Allerdings war dies weniger seine Schuld, Fondern er schwieg hier auf Wunsch von oben. Die Wiener Re= pierung sah es nicht gern, daß die österreichischen Berhältnisse end Borfalle viel in der Presse besprochen wurden, und so fam es, daß manches Wichtige ganz unerörtert vorüberging, zum proßen Mißvergnügen Cottas. In einem längeren (von Heyck mitgeteilten) Briefe an den bayrischen Gesandten in Wien, Grafen b. Bray, macht benn auch Cotta einmal seinem Unwillen rückhalt-Los Luft. "Gegen keine Macht hat die "Allgem. Ztg." von jeher Propere Schonung beobachtet", schrieb er, "als gegen Österreich. Gar nicht zu erwähnen jener in der ganzen bonapartistischen Epoche beobachteten, oft zu den unangenehmsten und gefährlichsten Er= Brterungen führenden Rücksicht . . . . Um mir fortwährend Artikel manz im Beiste des österreichischen Gouvernements zu verschaffen,

trat ich längst in engere Verhältnisse mit dem Redakteur bei "Ofterreichischen Beobachters", Herrn von Pilat. Wenn ich je genötigt werde, drucken zu lassen, wie viel Geld mich bicfes &n: hältnis gefostet hat, und welche seltene, mangelhafte und unbe deutende Rachrichten ich für so bedeutende Summen erhalten hale wird das Urteil der billigen Lesewelt wahrhaftig nicht gegen mich ausfallen. Ebensowenig versäumte ich es, mir das Wiff wollen des Hofrates v. Gent zu erwerben. Allein ich gewahrt bald, daß es schwer sei, Herrn v. Pilat so viel anzubieten, di ihm vielleicht (trot des allgemeinen Widerwillens gegen seiner "Beobachter") ein Verbot der "Allgem. Ztg." in Österreich in tragen könnte. Ebenso regelmäßig wie die Aquinoktialstür kannen auch gegen den Schluß jedes halben Jahres Pilatift Drohbriefe, die das nahe Verbot der "Allgem. Ztg." ankundigten um jedesmal wieder durch ergiebige Zahlungen beschworen mi befänftigt zu werben. Diefer unaufhörlichen Brandichatungen müde, in denen der Name des Fürsten Metternich ebenso wie schwenderisch als unwürdig hervorgestellt wurde, begab ich mich is verflossenen Mai (1828) selbst nach Wien, um boch endlich einmi gleich vor die rechte Schmiede zu gehen, um mich über mein Stellung offen und redlich zu erklären und die eigentliche Billent meinung des Fürsten-Staatskanzlers zu vernehmen. bisherigen mußte ich glauben, seine Stimme gar niemals, for dern nur die Stimme derer vernommen zu haben, die trop be von mir bezogenen Summen doch nichts so sehr wünschten, die durch recht mißfällige Artikel den Verbot der "Augem. Zig." # intriguieren." Er berichtet dann weiter, daß er Pilat zur Rich gestellt und dieser darauf "die aufänglichen Forderungen und Drohungen" ziemlich herabgestimmt habe. Auch bei Gent sei gewesen, und dieser habe ihm zwar unumwunden gesagt, er lok die Gesinnung der "Allgem. Ztg." und ihre "Deferenz gegen de Wiener Hof", allein ce werde nicht viel helfen, die größere Talente und die mehrere Tätigkeit stünden auf der liberalen Sein

Tropbem verharrte Cotta in seiner "Deferenz" und gab sich nach wie vor alle Mühe, "Winke im Sinne des Fürsten Metternich" aus Wien zu erhalten und damit die klägliche Politik der

tillstandes und der Unterdrückung alles geistigen Lebens zu berworten und zu fördern.

Wahrhaft kläglich sah es mit den Nachrichten über Preußen der "Allgem. Ztg." aus. Schon in der napoleonischen Zeit ur das nordische Königreich nur wenig beachtet worden, aber rch nach seiner helbenmütigen Erhebung wurde es kaum einiger zilen gewürdigt. Es erhielt etwa so viel Raum wie Hessenarmstadt oder Nassau. Von 1813 ab sandte der Freiherr von tein dem Blatte öfters Nachrichten, aber das Verhältnis geiltete sich nicht inniger, weil ben begeisterten Freund freiheitlicher istitutionen die Metternichschen Grundsätze, die in der Zeitung rtreten wurden, beständig verletten.\*) Bur Zeit des Wiener ongresses erhielt das Blatt auch verschiedene Artikel von Har= nberg, in benen ber Staatskanzler für die Teilung Sachsens ropaganda machte. Diesen Ausführungen trat aber die bayrische egierung stets entgegen, und Montgelas ließ sogar, um kräftiger wirken, die Entgegnungen aus Berlin datierten. Auch später ch wandte sich Hardenberg bann und wann in Privatschreiben Cotta mit der Bitte, diese und jene Mitteilung in der "Allgem. tg." zu veröffentlichen, doch "nicht als offiziell, aber mit dem epräge der Authentizität." Bu engeren Beziehungen kam es och nicht. Über die Verfassungspläne Hardenbergs und auch nst über diese und jene Vorfälle in Berlin machte dann und unn Barnhagen von Ense Mitteilungen. Merkwürdigerweise ihm die Redaktion auch mehrere Artikel von dem in das reak= mare Fahrwasser geratenen Friedrich von Cölln über die Beränkung der akademischen Freiheit auf. Berufsmäßige Korre= ondenten scheint die Zeitung in den in Rede stehenden Sahren Preußen aber nicht besessen zu haben. Ernst Morit Arndt, den sich Cotta wiederholt wandte, lehnte ab, "aus mehreren :sachen", schrieb er, "teils wegen meiner äußeren Verhältnisse, ls wegen meiner Reigung". \*\*)

<sup>\*)</sup> v. Gagern, Mein Anteil an der Politik. Stuttgart, 1833, Bd. IV, verschiedenen Briefen Steins an Gagern.

<sup>\*\*)</sup> Goethe vermutete unter den norddeutschen Mitarbeitern der "Allgem.

Diese Armseligkeit in der Berichterstattung über die Berhält: nisse in Österreich und Preußen hatte aber nicht bloß ihren Grund in dem starken Interesse, das die Redaktion nach wie vor Frank reich widmete, und etwa noch in den Rücksichten, die sie den beiben Mächten gegenüber beobachtete, auch nicht in bem Mangel at geeigneten Mitarbeitern: sie ergab sich auch aus ben Berwistungen, die der Rotstift der Zensur in den eingesandten Artika anrichtete. Oft blieb von den Korrespondenzen kaum die Balft, manchmal nur ein Viertel stehen; dazu kam noch, daß wichtiger Artikel nicht in Augsburg, sondern in Minchen zensiert wurden Dort blieben sie aber zunächst tagelang in den Bureaus liegen, un wenn der Ministerpräsident Montgelas verreist war, wochenlang, un waren bann, wenn sie zurückfamen, veraltet und völlig beplazient, mußten nun aber, da einmal von oberfter Stelle begutachtet, an jeden Fall abgedruckt werden. Das Erscheinen folcher veraltete Artikel mußte aber dem nicht eingeweihten Leser ganz unverständ lich und unbegreiflich sein, so daß sich Stegmann, wie Hend mit teilt (S. 211), dann wahrhaft schämte und vorsorglich Klage a Cotta sandte, um bessen Verwunderung und Kritik vorzubengen

Nicht selten hatte die Zeitung auch unter der geistigen Unstellänglichkeit des Augsburger Zensors (die Person wechselte offine leiden. Hend erzählt folgenden Fall: Die Beilage von 11. April 1815 wollte einen Artikel über die Wiederherstellung der Jesuiten bringen. Der Zensor bemerkte dazu: "Dieser Aufgug scheint aus Arndts Blick aus der Zeit für [l. auf]. die Zeit

<sup>3</sup>tg." auch den ihm so unsympathischen Abolf Müllner in Beißenfels, was Berfasser der "Schuld", und widmete ihm daher folgenden Stachelvers:

M . . . r.

Etwas ist er, muß auch was scheinen, Denn immer etwas ist der Schein, Run aber in der Allgemeinen Wird er doch immer mehr gemein.

Doch gehörte Müllner nicht zu den Korrespondenten der "Allgem. zig.", er schrieb nur für das Cottasche "Worgenblatt" und das mit ihm verbunden "Literaturblatt". Der Stachelvers ist erst jest aus der Sophienausgabe Band 5, S. 202, bekannt geworden.

ju sein" (gemeint ist: Dies scheint ein Auszug u. s. w.) "und könnte bei dieser Voraussetzung nach der früheren Bemerkung über diese Schrift nicht passieren." Der Redakteur Stegmann sandte nun das Manuskript ein und fügte hinzu, der Aufsatz sei durche zus nicht aus Arndts Schrift, sondern die Arbeit eines Korrespondenten; er bitte den Herrn Asselfessor untertänigst um die Erslaubnis zum Abdruck, da die Wiederentsernung viel Derangement machen würde. Der Zensor erwiderte darauf, jedenfalls müsse in dem Artikel alles, was aus der Schrift des Arndt entlehnt sei, weggelassen werden. "Und wahrscheinlich ist das Ganze Auszug derselben," setze er trot der Versicherungen Stegmanns nochmals hinzu. Tatsächlich war der Artikel von Böttiger verfaßt.

Solcher Zensurhändel, bemerkte Stegmann seufzend bei der Mitteilung dieses Konfliktes, habe er aller Augenblicke. Doch steigerten sich die Drangsale noch, so daß Stegmann am 4. Ja=nuar 1819 in seiner Not Cotta gegenüber klagte, er werde immer schärfer angefaßt; alle wichtigen Aufsätze über deutsche Ange=legenheiten, darunter von Friedrich Schlegel, Fr. Roth, Thiersch, blieben in München liegen, ebenso die Korrespondenzen von Usteri über katholische Angelegenheiten. Allein die schlimmsten Zeiten sollten doch erst noch kommen, als die Wirkung der Karlsbader Beschlüsse eintrat. Diese Periode ist aber erst im nächsten Absschnitte zu behandeln.

Von den sonstigen Zeitungen Bayerns war der "Korresspondent von und für Deutschland" das verbreitetste und beliebteste Blatt. Seine Napoleon-Schwärmerei hatte er überswunden (Vergl. Bd. II, S. 119) und äußerte nun, wie Görresseinmal sagt (Rh. M. Nr. 80) "eine muntere Lebenskraft". Unsbedeutend blieben auch serner der "Fränkische Merkur" in Bamsberg, geleitet von Dr. K. F. G. Wetzel, die "Würzburger Zeistung", die "Bayreuther Zeitung", die protestantische "Augsburger Abendzeitung" und die katholische "Augsburgische Ordinari-Post-Zeitung". Die beiden letztgenannten Blätter erschienen auch noch nach wie vor in einem so altväterischen Gewande, als hätte seit dreißig, vierzig Jahren jede Entwicklung vollständig still gestanden. Selbst in der Hauptstadt München vegetierten die beiden Blätter,

die "Münchener politische Zeitung" und die "Königlich privikgierte baierische Nationalzeitung", nur so hin. 1820 ging dem das letztgenannte ein.

2. Die Zeitungen in Österreich. Geringes politisches Leben. Die "Wiem Zeitung". Ihre Pächter, die van Ghelenschen Erben. Gentz setzt bestimmt Mormen für das Blatt fest. Konrad Bartsch, der erste berufsmäßige Journalist Österreichs. Seine Leiden und Schicksale. Sein Gegner Gentz. Die Leistungen der "Wiener Zeitung". Der "Österreichische Beobachter". Wird von Gentz bevorzugt. Beschwerde des Pächters der "W. Stg." über der "Beob.". Haltung des "Beobachters". Udam Müllers "Bote in Cyrol". Die "Prager Zeitung".

Bwar hatte auch auf der österreichischen Presse mahrend be napoleonischen Zeit die Faust des fremden Eroberers schwer ge lastet, aber doch nur verhältnismäßig kurze Zeit, und als dien Druck aufhörte, nahm die österreichische Journalistik sehr bald wiede ihre frühere Physiognomie an. Von dem frisch quellenden politischen Leben, wie es sich besonders am Rhein und in Mittel deutschland seit 1814 in so mannigfacher Weise äußerte, war hin aber nur wenig zu verspüren. Nach wie vor lebte man an de Donau nur dem behaglichen Genusse. Die Schen der ofter reichischen Minister bes achtzehnten Jahrhunderts, eine Zeitung "zum Sprachrohr der Staatsverwaltung an das Publikum" 31 machen, hatten die leitenden Staatsmänner der neuen Zeit zwar mehr und mehr überwunden, aber zu der Ansicht, daß auch bot Volk ein Recht habe, zu sagen, was es meine oder gar wünsche. vermochten sie sich doch nicht emporzuschwingen. "Es ist nicht das System der österreichischen Regierung," schrieb Börne in seiner Abhandlung "Denkwürdigkeiten der Frankfurter Zensur", "bie "öffentliche Meinung für sich zu stimmen, sondern sie erkennt aar feine solche an, und sie würde darum ein Lob aus beren Munk, von ihren Untertanen ausgesprochen, ebenso unwillig zurückweisen,

wie einen Tabel. Dieses ist sehr folgerecht. Die öffentliche Reinung ist eine Macht im Staate; um ihre Gunst buhlen, das weißt sie anerkennen, und sie anerkennen, das heißt ihr huldigen." Tichts aber lag der österreichischen Regierung ferner, als der Fentlichen Meinung irgend ein Recht zuzugestehen. Und das Bolt ließ sich in seiner großen Mehrzahl die Bevormundung auch weiterhin ruhig gefallen, brauchte es sich doch bei dieser obrige witlichen Fürsorge dann um die Staatsangelegenheiten nicht weiter kümmern.

So blieb es benn auch weiterhin in Wien bei ben beiben emtlichen Zeitungen, ber "Wiener Zeitung" und bem "Öfterseichischen Beobachter"; erstere war das streng offizielle Organ ber Regierung, lettere das offiziöse Organ des auswärtigen Amtes. Wem diese beiben Blätter nicht genügten, der mußte sich ine ausländische Zeitung halten; die Auswahl war jedoch nicht eroß, da die meisten ausländischen Zeitungen in Österreich versoten waren. Man griff dann meist zur Cottaschen "Allgemeinen Zeitung", die, wie wir im ersten Teile dieses Kapitels gesehen vaben, ihre Haltung angelegentlich nach den Wünschen der österzeichischen Regierung richtete und darum die einzige große fremde Zeitung war, die während der ganzen bedrückten Zeit unangezochten in Österreich geduldet wurde.

Die "Wiener Zeitung" war von Haus aus ein reines Brivatunternehmen, für bas die van Ghelensche Buchdruckersamilie as Privileg erworben hatte. Bei der abermaligen Versteigerung im 1. Juli 1811 erstanden bei starker Konkurrenz die van Ghelenschen Erben das Privileg auß neue mit dem Meistgebot von iner jährlichen Pacht von 26050 Gulden in Obligationen. In inbetracht der niedrigen Auflage der Zeitung muß dieser Pachtschilling sehr hoch erscheinen; doch wurde damit wohl hauptsächlich as Inseratenprivileg bezahlt, denn die "Wiener Zeitung" war einzige Insertionsorgan der Stadt, und so wurde denn auch einer amtlichen Denkschrift aus jener Zeit das jährliche Erstägnis der "Wiener Zeitung" auf 91000 Gulden geschätt. Bei der Versteigerung des Privilegs 1817 ging dann aber der Pachts

bo

lij

gi

ľ

b

E

de

R

ħo

da

K

die

la

b;

£

į

þ

lq

þ

t

G

schilling zurück; die van Ghelenschen Erben brauchten nur mit 19050 Gulben, jedoch in Metallgeld, zu bezahlen.\*)

Sehr lange war bas Verhältnis ber "Wiener Zeitung" # Staatsverwaltung burchaus untlar und unbestimmt gewesen; ki Versteigerung des Privilegs 1811 hatte jedoch Gent i einem offiziellen Gutachten feste Linien gezogen, innerhalb bew sich nun fünftighin bas Blatt bewegen mußte. Er gab dant die Richtschnur für die nächsten Jahrzehnte. In diesem erichie das Blatt in drei Abteilungen. In der ersten wurden die Enig nisse des In- und Auslandes mitgeteilt, in der zweiten die Geich und Verordnungen der Staatsverwaltung, alle Berfügungen in nieder=österreichischen Landesregierung und alle Justignachrichten während die dritte Abteilung die Inserate der Privatperson Dabei wurde ein ganz besonderer Wert barauf gelegt daß nur die zweite Abteilung als amtliches Blatt angescha werde. "Diese Abteilung ist dahero allein unter dem entsprechenden und von den übrigen Teilen unterscheidenden Rams Amtsblatt kundzumachen," heißt es in der Instruktion für be Inbezug auf die erste Abteilung mußte sich ber Da ausgeber verpflichten, "es sich zu einem allgenteinen Grunds zu nehmen, in der geschichtlichen Darstellung der Zeitereignif sich bloß auf Erzählung der Tatsachen zu beschränken, ohne in selben mit eigenen Betrachtungen zu beleuchten, ober ihnen k stimmte Deutungen zu geben." Die Wahl des Redakteurs bie dem Bächter überlassen, doch hatte dieser die gewählte Berson w Polizei-Hosstelle anzuzeigen, worauf es dieser vorbehalten blich "wenn sie sich über die Wahl des Individuums mit der t. ! Staatsfanzlei und der böhm. österr. Hoffanzlei beshalb eimo nommen haben wird, für den Fall der Bedenklichkeit eines solche Individuums benfelben auszuschließen."

Einen geeigneten Redakteur zu finden, war aber schwer, best dien besaß damals keine publizistische Kraft von Bedeutung;

<sup>\*)</sup> E. B. Zenker, Die Gesch. der "Wiener Zeitung" in ihrem Berschinis zur Staatsverwaltung, eine Abhandlung in der Festschrift "Zur Eck der Maiserl. Wiener Zeitung." Wien 1903, S. 36.

an Ghelenschen Erben betrauten daher schließlich den Journa= sten Konrad Bartsch mit der Redaktion, obwohl dieser nicht ma den Anforderungen der Hoffanzlei entsprach. Immerhin tätigte sie Bartsch unter dem 7. März 1812, so daß dieser der fte von Amts wegen eingesetzte Redakteur der "Wiener Zeitung" worden ist. Zudem darf er auch als einer der ersten, wenn icht überhaupt als der erste berufsmäßige Journalist Österreichs etrachtet werden. Er wurde 1759 zu Wien geboren und wendete ch früh mit einem gewissen Enthusiasmus ber literarischen Tätig= it zu. Schon 1778 und 1779 finden sich fleine Arbeiten von in der "Wiener Realzeitung" und dem "Ungarischen Ma= 13in". Aus ber Schule von Sonnenfels hervorgegangen, schloß r fich jener kleinen Gruppe von jungen Aufklärern an, welche ie Iden einer rationalistischen Reform auf allen Gebieten des staatslebens, wie sie die josephinischen Jahre gezeitigt hatten, mit enen von Freiheit und Verfassung, wie sie in der französischen levolution hervortraten, zu verbinden suchten. Daraus ergab ch für Bartsch eine gewisse Borliebe für Frankreich, die ihn ann Zeit seines Lebens beherrscht hat und ihm bisweilen jogar erhängnisvoll geworden ist. Im Jahre 1789 erhielt er sodann ie Stelle eines Hofkonzipisten ber böhmisch-österreichischen Hof= anzlei, behielt aber dabei so viel freie Zeit, daß er 1782 noch ie Redaktion der "Wiener Zeitung" übernehmen konnte. Seine Jarstellung ber französischen und niederländischen Berhältnisse and aber höheren Orts wenig Beifall, und als er im Februar 1795 ie Umgestaltung der Landesverfassung in den vereinigten Niederzmben mit einer gewissen Sympathie besprochen hatte, erregte er gar die heftige Unzufriedenheit des Kaisers Franz. In einem igenhändigen Handschreiben an den oberften Direktorialminister grafen Kolowrat rügte ber Raiser, daß in der letten Nummer er "Wiener Zeitung" jene Beränderung "mit jo lebhaften und eizenden Farben geschildert wurde, daß hiervon die übelste Ein= sirkung auf das Publikum entstehen könne"; es sei sowohl der tedakteur, wie der Zensor zu bedeuten. In einem längeren 5chreiben an das Direktorium suchte sich Bartsch zwar zu recht= ertigen, seine Situation war jedoch erschüttert, worauf er schließe

lich 1799 auf Wunsch bes Ministers von Thugut von seine Posten "entfernt" wurde. Das Genauere barüber ist in bon-Wiener Polizeiarchive nicht angegeben. Bald darauf (1801) quittierte Bartsch auch den Staatsdienst und beteiligte sich an ben Geschäfte eines Großhandlers. Das Unternehmen prosperient aber nicht, und die Firma mußte schließlich liquidieren, wowi nun Bartsch 1812, wie schon erwähnt, aufs neue die Redefin ber "Wiener Zeitung" übernahm und bis 1817 führte. Sie Haltung gab jedoch abermals zur Unzufriedenheit Anlaß; bim ders wurde ihm wieder zu große Franzosenfreundlichkeit wy worfen, namentlich als 1813 der Kampf gegen Napoleon beges Einer seiner Hauptgegner in dieser Zeit war Gent, der de daransetzte, ihn wieder zu beseitigen. "Daß der Redakten in ,Wiener Zeitung' ein geheimer Verbündeter unserer Feinde ik' schrieb er am 13. September 1813 an Metternich, "barüber im kein Zweifel mehr obwalten . . . Die Art, wie dieser Redakten seine Artikel zu stellen und zu kombinieren weiß, spricht comp wohl für seine Geschicklichkeit, wie für seinen bestimmten Billa Boses zu stiften und mit einem hämischen, der Sache höchst mit teiligen Sinne zu Werke zu gehen. Durch die Zensur ist diche Übel auch gar nicht abzuhelfen, denn mit Leidwesen muß id Bemerkung machen, daß weder L (Lebzeltern) noch irgend jeman in der Staatskanzlei für diese Dinge Ginsicht und Takt gem besitzt, um einem so verschmitzten Patron, als dieser Bartsch in muß, die Spitze zu bieten. Man scheint ihn vielmehr, vermutik aus Mangel an Beurteilungsfraft, zu protegieren. Das ist m einmal die Erbkrankheit dieser Zeit. Die Regierungen werte durch ihre eigenen Instrumente ohne Unterlaß verlett und w Aber Metternich legte diesen heftigen Beschuldigung doch kein all' zu großes Gewicht bei, und da Bartsch mittlerwei wohl auch noch vorsichtiger wurde, so mußte Gent schon eini Monate später zugeben, daß sich der Redakteur der "Wiener Be tung" jest "vernünftig und bescheiden" betrage. Tropbem wurd immer wieder Anklagen und Verdächtigungen wider ihn laut, m es drohte ihm im Mai 1815 eine abermalige Entlassung, w wurde diese auf seinen "ehrfurchtsvollen Refurs an Se. Majestäl

umgeändert, daß er wenigstens die Redaktion des inländischen 3 der Zeitung behielt und diesen dann bis zu seinem 1817 sten Tode leitete.\*) Nach ihm wurde J. C. Bernard kteur der Zeitung.

Die Leistungen der Zeitung blieben fort und fort sehr ig, obgleich das Blatt vom 1. Oft. 1813 ab täglich erschien. Raschheit in der Berichterstattung, die schon unter Bartsch u wünschen übrig gelassen hatte, nahm auch unter Bernard nicht rlich zu. Die Meldungen von den Kriegsschaupläten folgten Freignissen in beträchtlichen Intervallen nach und beschränkten orwiegend auf die Wiedergabe der offiziellen Bulletins. Allerlag das ja auch an der Stellung der "Wiener Zeitung" als amtlichen Blattes, das sich in der Kriegsberichterstattung grö= Zurückhaltung auferlegen mußte als andere Blätter. rschlacht bei Leipzig bringt die Zeitung die erste Kunde erst in Nummer 143 vom 26. Oftober. Hier erstattet sie nämlich ht über den am 24. desselben Monats gehaltenen feierlichen ig des FML. Grafen Neppperg in Wien, der "mit um= lichen Berichten" über die "ewig benkwürdigen Siege" einges Der Artikel gedenkt der Freudenbezeigungen des mmengeströmten wonnetrunkenen Bolkes", bes feierlichen festes in der Metropolitankirche zu St. Stephan und der neinen Stadtbeleuchtung, womit der Tag des Jubels be= sen wurde. Die folgende Nummer vom 27. bringt militärische :berungen und Auszeichnungen auläßlich des glücklichen Aus= & der Schlacht, und erst die weiteren Blatter veröffentlichen berichte vom Kriegsschauplate. Auch bei bem nächsten großen nisse, der Flucht Napoleons von Elba (26. Februar 1815), die Berichterstattung nur langsam nach. Die Nummer vom Närz veröffentlicht die bekannte Acht-Erklärung des Wiener resses gegen Napoleon, und erst die folgende Nummer vom Närz — also zwanzig Tage nach dem Ereignisse — ver-

Gugen Guglia, Zur Gesch. d. "Wiener Zeitung" im Zeitalter der Reson und Napoleons in der Festschrift "Zur Gesch. d. Kaiserl. Wiener g". Wien 1903, S. 117.

öffentlicht (nach der "Allgem. Ztg.") die ersten noch sehr und stimmten Nachrichten, die aus Livorno und Florenz eingelause waren. Rascher funktionierte der Apparat der Berichterstatung nach der Schlacht bei Waterloo, deren Erfolg in einer auswordentlichen Beilage bekannt gegeben wurde.\*)

Etwas mehr als die "Wiener Zeitung" bot der "Hiter reichische Beobachter", das Leibblatt bes Herrn von Ga (Bergl. Bb. II, S. 220), benn dieser suchte seine Zeitung # fördern, wo er nur konnte. Als im Herbst 1813 der Redakten Pilat befürchtete, das amtliche Blatt werde jett durch die offe ziellen Bekanntmachungen und Proklamationen allzusehr ge winnen — auch das berühmte Manifest aus der Feder von Gen mit dem Österreich dem Kaiser Napoleon den Krieg erklick mußte zuerst (am 19. August 1813) in ber "Wiener Zeitun" erscheinen —, erwiderte ihm Gent: "Sorgen Sie sich nich um den Beobachter'. Schon die Gesinnung wird ihn imm hoch über die armselige Region halten, worin die Biener & tung' friecht." Und am 19. Oftober schrieb er ihm: "Den , Be obachter' rühme ich durch alle Prädikamente und gebe der Biem Zeitung', so oft ich kann, solche Genickstöße, in ber Meinung daß Ihr erster Assoziierter nicht besser operieren könnte."

Es war daher sehr natürlich, daß sich die Pächter in "Wiener Zeitung" schließlich über diese Bevorzugung des "Bedachters" bei der Regierung beschwerten, aber Gentz war nicht in Mann, sich dadurch etwa beengen zu lassen; mit höhnischer Erringschätzung schreibt er unter dem 26. Oktober 1813 an Mettwnich: "Ich höre, daß die "Wiener Zeitung" einen abermalischenich: "Ich höre, daß die "Wiener Zeitung" einen abermalischenitt (die van Ghelenschen Erben hatten sich schon zweimal, war. Febr. und am 18. Sept. 1812, beschwert) gegen den "Bedachter" getan und diesen mit einem förmlichen Prozesse bedrott hat. Dies ist ein Grad von Unverschämtheit, der alle Erwartungen übersteigt. Es scheint diesen Menschen gar nicht zu ahner. daß nur eine ganz außerordentliche Langmut die Regierung be-

<sup>\*)</sup> Emil Löbl, Die Entwicklung der journalistischen Technik in der "Wiener Zeitung" in der Festschrift "Zur Gesch. d. Kaiserl. Wiener Zeitung". Wien 1903, S. 45.

mmen kann, ihnen nicht das durch Treulosigkeit und Bosheit ngst verscherzte Privilegium zu nehmen und sie aus ber Stadt jagen. Und sie wollen einer von Ew. Exzellenz unmittelbar ichütten Zeitung ben Prozeß machen! Was Pilat hierüber st, ist nicht phantastisch. Sehr richtig vielmehr und sehr hübsch reibt er: "Der, welcher Napoleon besiegte, wird doch vor Bartsch Debzeltern nicht weichen? Ich glaube alles Ernstes, daß Ew. czellenz die Annahme des Prozesses durchaus untersagen müßten, til es mir ein wahrer Standal scheint, daß 6 ober 8 Monate ng vor gemeinen Gerichtshöfen barüber verhandelt werden foll, ber, welcher heute Europa wieder aufbaut, das Recht hat oder tt, einen Artikel in eine Zeitung setzen zu lassen, die unter ner Autorität und gleichsam unter seinen Augen gebruckt rb." Die van Ghelenschen Erben waren denn auch klug nug, von einem Prozesse abzusehen und sich schließlich mit r Tatsache abzufinden, daß die Regierung für ihre halbamtjen Kommunikationen den "Beobachter" bevorzugte, il er in keinem seiner Teile einen amtlichen Charakter hatte. :benbei mochten sie auch wohl erwägen, daß Gent mittlerweile itlicher Zensor ber Staatskanzlei geworden war und sie unter nständen außerordentlich schikanieren konnte. Später besserten j die Verhältnisse etwas, so daß auch die "Wiener Zeitung" : und da einen Artikei von Gentz erhielt; immerhin war boch r "Beobachter" stets das bevorzugte Blatt. Als der zweite rriser Friede unterzeichnet war, lieferte Gent über diesen zwei iffate, ben einen für bie "Wiener Zeitung", ben andern für 1 "Beobachter", aber jene bekam nur (wie Gent an Pilat rieb) das "nackte Faktum der Unterzeichnung", dieser den In= [t ber Hauptartikel. \*)

Die Haltung des "Beobachters" entsprach natürlich ganz den undanschauungen Metternichs und dessen Beraters Gentz. So ige die Sache Napoleons noch nicht entschieden war, bis Ansig März 1814, behandelte das Blatt die Person des Kaisers h mit großer Vorsicht und Rücksicht; zugleich beobachtete es ein

<sup>\*)</sup> Guglia in der Festschrift d. "Wiener Zeitung", S. 120—122.

vollständiges Stillschweigen über alles, was die Prinzen aus vormaligen königlich französischen Familie betraf, die sich d schon sehr lebhaft regten und in den Bordergrund zu dran suchten. Als dann aber die Sache Rapoleons befinitiv verlo war, änderte der "Beobachter" rasch sein Berhalten; er wi ein lebhafter Fürsprecher ber Bourbonen, und Gent selbst, d das Gold Ludwigs XVIII. bestochen (Vergl. Bd. II, S. 2 schrieb für die Zeitung verschiedene Artikel und trat mit je ganzen glänzenden Beredsamkeit für die unumschränkte Bie herstellung des alten Thrones ein. Dabei verfocht er auch t Strupel die Belassung von Elsaß und Lothringen bei Frankn worauf Görres im "Rheinischen Merfur" ben "Beobachter" tig angriff, freilich ohne damit, wie man weiß, irgend ctwas erreichen. Auch weiterhin war der "Beobachter" weit davon fernt, die Interessen Deutschlands zu fördern. Überall, wo der deutsche Gedanke zeigte, trat er ihm entgegen, und als Wartburgfeier bekannt wurde, war er es besonders, ber sich be gegen diesen jugendlichen Enthusiasmus mandte, was bas "Op sitions-Blatt" in Weimar veranlaßte, mit aller Scharfe ge den "Beobachter" vorzugehen. Aber die Politik Metternichs minierte, und bamit erhielt die Haltung bes "Beobachters" i Sanktion.

Als eine Art Absenker des "Beobachters" kann der "B in Throl" betrachtet werden, den Abam Müller 1814! ausgab, als er Landeskommissär und Landwehrmajor in T war. Wie sein Freund Gentz, so tat auch er alles, sein Hein land Preußen herabzusetzen, zu verdächtigen und zu schädig dabei verirrte er sich oft in die wunderlichsten romantischen Pl tastereien. Dem "Rheinischen Merkur" warf er u. a. (7. Juli 1814), er schreibe den Sieg über Napoleon nicht C sondern den Bölkern zu, und da die Redaktion der "Allgeme Zeitung" gedankenlos genug war, die Anklage nachzudrucken wies Görres diese Beschuldigung in Nr. 89 des "Rh. Mi mit souveräner Berachtung als "hellen, klaren Unverstand" zu Solche Zurückweisungen waren dem Emporkommen Mülleri Österreich keineswegs hinderlich; er stieg vielmehr beständig hi ım schließlich in die Wiener Hof= und Staatskanzlei und wurde uch als Müller von Nittersdorf geadelt.

Betreffs der sonstigen Zeitungen in den deutschen Erbländern inn nur auf das hingewiesen werden, mas bereits im zweiten ande Scite 226 u. f. ausgeführt wurde. Doch mag noch einiges ber die "Prager Zeitung" bemerkt werden. Sie hatte bis= er den Titel "Oberpostamtszeitung" geführt und war immer, nch während der napoleonischen Kriege, obgleich in dem friti= ben Herbste von 1813 kein geringerer als Gentz sie geleitet atte, außerst dürftig gewesen. Unter einer überaus angstlichen ensur wurden sogar die Inschriften bei öffentlichen Beleuchtungen Brag einer Prüfung auf ihre Zulässigkeit unterzogen. Um ie viel schwerer noch mag da der Druck der Zensur auf dem olitischen Teile der Zeitung gelastet haben! Mit dem Jahre 1814 achte sich jedoch in dem Blatte ein etwas regeres Leben beerkbar; auch erschien es jett täglich mit Ausnahme der fünf des Teiertage und des 18. Oftobers, des Tages der Schlacht zi Leipzig. Der Redakteur Wolfgang Abolf Gerle war ein um= chtiger und kenntnisreicher Mann, der auch bedeutende Mitrbeiter heranzuziehen verstand. So gewann er Karl Maria von Beber, damals Operndirektor in Prag, für sich und erhielt von iesem von 1814 bis 1816 regelmäßig "Dramatisch-musikalische totizen". Bisweilen meldeten sich aber auch Mitarbeiter, die gar noch Geld dazu zahlen wollten, falls ihre Artikel aufge= ommen würden. Die Redaktion macht daher eines Tages be= unt, daß ihr wohl interessante Auffätze erwünscht seien, sie sich ber die Aufnahme nicht bezahlen lasse. Die eingesandten Gelder ioge man wieder abholen. Der Preis ber Zeitung wechselte. m Jahre 1814 kostete sie jährlich 14 fl. in Prag, mit der Post 8 fl. W. W., im Jahre 1816 16 fl. resp. 22 fl., im Jahre 1817 8 fl. resp. 24 fl. Als der Frost der Reaktion erschien, ging uch die "Prager Zeitung" wieder zurück, und das einzige poli= sche Blatt in Böhmen erschien von 1819 ab abermals nur vier= ial wöchentlich im Umfang von vier Kleinfolio=Seiten. ieg das Abonnement auf 32 fl. für Prag und 50 fl. mit Post= ersendung — ein geradezu ungeheuerlicher Preis, dem der Inhalt in keiner Weise entsprach. Deshalb wurden denn auch Nummern der Zeitung als sehr kostbar angesehen und von Expedition nur gegen Vorweisung einer "Zeitungsabholungsta ausgegeben, auf der die Zeitungsnummern vorgedruckt waren; Zahl der abgeholten Nummer wurde dick durchstrichen.\*)

Eine solche Presse konnte dem Volke natürlich nichts sie mußte den nationalen Geist, der kaum erwacht war, gar wieder ersticken, und die Regierungsgrundsätze, nach denen d versahren wurde, mußten die Nation zu den verhängnisvol Ratastrophen führen. Das scheinen die obersten Leiter auch weilen dunkel geahnt zu haben, aber mit einem Leichtsinn einer Gewissenlosigkeit ohnegleichen suchten sie die drohe Schatten zu beschwören. "Wich und den Wetternich hält's no soll Gentz einmal lachend ausgerusen haben. Aber er hat inbezug auf sich recht bekommen, Metternich mußte den Bank seines Regierungssystems noch erleben.



<sup>\*)</sup> A. G. Przedat, Gesch. d. deutschen Zeitschriftenwesens in Böhr Heidelberg 1901, S. 119.

## Fünftes Kapitel.

## Die Zeitschriften während der Periode von 1814 bis 1819.

ie politischen Zeitschriften der ersten Jahre. Ihr Charakter. C. C. !ers Grundzüge, nach denen die vaterländischen Zeitschriften zu leiten Ludens "Nemesis". Goethes ablehnendes Verhalten gegen die resis". Die Zeitschrift tritt für die Einheit Deutschlands ein; kritisiert sundesakte; wendet sich gegen Schmalz; sieht sich allerwärts gehemmt. is Konflikt mit Kozebue. Gibt die "Nemesis" auf. Die "Kieler er". Die Pregverhältnisse in Holstein und Schleswig. Die "Kieler er" über die Verfassungsfrage. "Die Zeiten" von Chr. Daniel Voß. ien deutsches Volkstum und deutsches Recht; treten für die Begemonie jens ein; wenden sich gegen Schmalz und Dabelow. Der "Hermann", Zeitschrift für Westfalen. Widmet sich vorwiegend der Volkswirtschaft dem Ausbau der Rechtsverhältnisse. Verlangt eine feste Verfassung, elsfreiheit und Preffreiheit. Wird unterdrückt. Die bayrische Zeit= : "Allemannia". Organ des Ministers von Montgelas. Wendet sich fett gegen Preußen. Derspottet den "Rheinischen Merkur"; verdächtigt ationalen Bestrebungen. Macht plötlich eine Schwenkung und stellt dann fein Erscheinen ein.

Der lebhafte Wunsch, den vaterländischen Geist zu heben zu kräftigen und das Verständnis für alles das, was dem rlande not tue, in die weitesten Kreise zu tragen, also eine ige politische Bildung herbeizuführen, erfüllte natürlich auch hervorragenden Zeitschriften der in Rede stehenden Spoche. hiedene wurden einzig und allein zu dem Zwecke gegründet, Vemeingefühl und den Gemeingeist zu stärken und den Wider= streit der Ansichten über die Wege, die zu einem gesunden demtschen Staatsleben führen müßten, auszugleichen.

Bei dem breiteren Raume, den die nicht mit den Berichten über die Tagesereignisse beschwerten Zeitschriften gewährten, sow ten die Verfasser hier in ihren Artikeln gleichsam tiefer Alex holen, ihre Themata erschöpfender behandeln, sich über in Ideale breiter auslassen. Allerdings erhielt dadurch manche Andeinandersehung einen zu gelehrten, akademischen Charakter. Durch die umständliche Darstellung wurde der lebhafte Pulsschlag, in der Tag ihn forderte, zu sehr gedämpft.

Ausführlich gibt einmal C. T. Welcker in ben "Richt Blättern", Bd. I, die Grundzüge an, nach denen diese witer ländischen Zeitschriften zu leiten seien. Ihre oberste Pflicht ich führt er aus, dahin zu wirken, daß die Bölker ihre national Eigentümlichkeit als ihr heiligstes Recht bewahrten. habe Niebuhr hervorgehoben, daß die innere Verbindung eins edeln Volkes durch gemeinschaftliche Nationalität und durch 🕷 : Liebe zu derselben noch fester und heiliger sei, als selbst die ansen des Staatsverbandes. Darum müsse es unser ernstliches State sein, unsere deutsche Nationalität immer fester und edler ausze bilden, alles wirklich Fremde und Schlechte in Religion, Rok Sprache, Sitte, Kunst und Wissenschaft möglichst auszuscheile und dem Geiste unseres Bolkes gemäße Formen aus dem Lete des Volkes selbst hervorzurufen. Niemand fürchte, wie neus geschehen sei, daß die Deutschen zu dem letteren noch nicht m scien. Jede Zeit, in der das Leben neue Gestaltung fordere, sie besonnener ernstlicher Sorgfalt in Bildung und Sprache reif diese und trage in dem neuen Leben selbst die Gewähr diffir. "Bon dem Bolke also", sagt er dann weiter, "von seiner & harrlichkeit, Gesetzlichkeit und Besonnenheit im Guten und Burd gen, von der unselbstfüchtigen Bereinigung aller Stände für dasidk hängt cs ganz vorzüglich jett ab, ob fernerhin eine vom Boltsich losgeriffene, durch Ausländerei verderbte, lahme Rabinettepolit ober die Stimme der Ehre und Freiheit ihres Bolkes die Fürit Bei allen Wohlgesinnten nun dahin zu wirken, wi beraten soll." sie mit aller Hingebung auf ein durch gesetzliche Freiheit m hren Gemeingeist gesichertes Gemeinwesen hinstreben, und daß und mit diesem Streben für alles Baterländische eine entedene öffentliche Meinung gewonnen werde: das musse t bei allen vaterländischen Zeitschriften die Hauptaufgabe bilden. : öffentliche Meinung sei ebenso die unentbehrliche Grundlage edeln moralischen Lebens der Menschen, wie die Erde der e ernährende Boden für das physische Dasein. Durch Ber-Jungslosigkeit, Rosmopolitismus, zu große Trennung der Stände einander, des Wissens vom Leben und endlich burch schmäh= e Ausländerei sei uns die entschiedene öffentliche Meinung veron gegangen, und hauptsächlich infolge dieses Mangels jene mzenloje Schmach über uns gekommen, die wir, ein sonst so s und starkes Bolk, so viele Jahre hätten erdulden muffen. rch die Befreiungsfämpfe habe aber das deutsche Bolk das =trauen zu sich selbst wiedergewonnen; das sei der herrlichste winn der blutigen Kampfe. Geftütt auf dieses wiedergewonnene trauen des deutschen Bolkes zu sich selbst, werde es kein ver= Liches Bemühen der vaterländischen Zeitschriften sein, das ge= ene und erweiterte Dasein des deutschen Bolkes zu fördern. Die temperamentvollste Zeitschrift dieser Periode von 1814 1819 und zugleich auch die erste, die auf dem Plane erschien, Ludens "Nemesis". Heinrich Luden, geboren April 1780 in Loxstedt bei Bremen, wurde im Frühjahr 1806 Professor der Geschichte nach Jena berufen und wirkte dort rzig Jahre hindurch mit angerordentlichem Erfolge. Seine Ucgien waren die besuchtesten der Universität. Nach längerer ankheit starb er am 23. Mai 1847. In den weitesten Kreisen chte er sich durch seine "Allgemeine Geschichte der Völker und aaten des Mittelalters" und seine "Allgemeine Geschichte des itschen Volkes" (12 Bbc.) befannt. Bur Gründung ber "Nesis" wurde er durch Karl von Grolman angeregt, den nach= ligen preußischen General, der vor dem Ausbruche der Be= iungstriege unter bem Decknamen eines Hauptmanns von Gerlach Darauf knüpfte Luden bereits im November 1813 t Bertuch in Weimar Berhandlungen an und einigte sich mit sem dahin, daß von 1814 an die geplante Zeitschrift in monat-

ı

lichen Heften und in Banden zu vier Heften mit Aupfern mit Rarten in Großoktav im Industrie-Kontor erscheinen solle. Di hielt es Bertuch für geraten, vorher noch bas Projekt den & K heimen Rat von Boigt und vor allem Goethe zur Begutachten zu unterbreiten. Diesem Berlangen entsprach Luben auch ifin und fand barauf bei Boigt bas größte Bohlwollen. Diejer lott þ das Unternehmen und versprach alle Erleichterungen, die von abhingen. Ganz anders Goethe. Er verhielt sich ablehuen äußerte sich dabei in sehr charafteristischer Beise. schon vor Jahren," sagte er zu Luden, "offen zu Ihnen ? Ħ sprochen, auf Ihre Distretion rechnend; bas will ich auch if ğ Alls öffentlicher Beamter habe ich gegen die Herands einer Zeitschrift nichts einzuwenden. Unsere Regierung wüch þ auch gewiß in dieser Zeit hartem Tabel aussetzen, wenn se fi I erlaubte, einem solchen Unternehmen entgegenzutreten. Ħ ja — die Freiheit mit vielem Blute ruhmvoll erfämpst; 📂 iñ Und and sollte une die Freiheit, wenn wir sie nicht benuten. sind wir am geneigtesten, sie burch Wort und Schrift zu benten M ai auch schon barum, weil bieses ber bequemste Mobus ist wird die herzogliche Regierung Ihnen und Bertuch ohne Zwiff vollkommen freie Hand lassen. Gine Protektion aber kann Im Ŋ i niemand versprechen und niemand gewähren; ein jeder bleibt is H für seine Handlung verantwortlich; Sie werden jedoch wohl leiner Protektion bedürfen, und sollten Sie sich jemals verleit lassen, über die Schnur hinauszugehen, so wird Bertuch, det i auf solche Dinge versteht, Sie schon an die Schranken mit k Hätten & Inschrift: noli me tangere freundlich erinnern. mich aber, ehe Sie sich verbindlich gemacht hatten, vertraulich meine Meinung gefragt, so würde ich Ihnen gewiß bas gut Unternehmen widerraten und Sie aufgefordert haben, bei 300 gelehrten geschichtlichen Arbeiten zu bleiben, ober vielmehr, de sich schon in politica eingelassen und sogar ein Handbuch Staatsweisheit geschrieben haben, zu Ihren gelehrten geschich lichen Arbeiten zurückzukehren, die Welt ihren Gang geben ? lassen und sich nicht in die Zwiste der Könige zu mischen, is welchen doch niemals auf Ihre und meine Stimme gehört werde

b.... Sie wollen in dieser wunderlichen und furchtbaren t ein Journal herausgeben, ein politisches Journal; Sie geten dasselbe gegen Napoleon zu richten und gegen die Franen. Aber glauben Sie mir: Sie mögen sich stellen, wie Sie Ien, so werden Sie auf dieser Bahn bald ermüden . . . Alsin werden Sie an die Throne stoßen und, wenn auch nicht en, welche auf benselben siten, doch denen mißfallen, welche elben umgeben. Sie werden alles gegen sich haben, was groß D vornehm in der Welt ist; benn Sie werden die Butten veren gegen die Paläste und die Sache der Schwachen führen en die Hand ber Starken. Zugleich werben Sie von Gleichen Derspruch erfahren teils über Grundsätze, teils über Tatsachen. - werben sich verteidigen und, wie ich hoffen will, glücklich, und urch werden Sie neue Feindschaft wider sich erwecken . . . . . t ben Gleichen dürften Sie vielleicht fertig werden; wen Sie 14 überwinden, den können Sie ignorieren . . . Aber anders mit ben Mächtigen und Großen, mit benselben ist nicht Rirschen zu effen . . . . Den Waffen berselben hat man nichts "usetzen . . . Ich möchte unserm fürstlichen Hause keine Unehmlichkeiten bereiten; ich möchte unser Gouvernement, das # über 100 000 Bajonette zu verfügen hat, in keine verdrieß= En Berhandlungen verwickelt sehen; ich möchte von der Uni= Itat, beren Mitglied Sie sind, jeden Nachteil abwenden; ich Ee endlich, warum sollte ich es nicht sagen, auch an meine be und Ihr Wohl." Hier trat eine Pauje ein, bis Goethe tfuhr: "Glauben Sie ja nicht, daß ich gleichgültig wäre gegen großen Ideen Freiheit, Bolk, Baterland. Rein; diese Ideen din und; sie sind ein Teil unseres Wesens, und niemand verg sie von sich zu werfen. Auch liegt mir Deutschland warm Herzen. 3ch habe oft einen bitteren Schmerz empfunden bem Gebanken an bas beutsche Bolk, bas so achtbar im ein= ren und so miserabel im ganzen ist. Eine Vergleichung bes itschen Volkes mit anderen Bölkern erregt uns peinliche Ge= ile, über welche ich auf jegliche Weise hinwegzukommen suche, d in der Wissenschaft und in der Aunst habe ich die Schwingen junden, durch welche man sich darüber hinwegzuheben vermag; benn Wissenschaft und Kunst gehören der Welt an, und ihnen verschwinden die Schranken der Nationalität; aber Trost, den sie gewähren, ist doch nur ein leidiger Trost unl setzt das stolze Bewußtsein nicht, einem großen, starken, geach und gefürchteten Bolke anzugehören. In derselben Weise hauch nur der Glaube an Deutschlands Zukunst. Ich halte so fest als Sie, diesen Glauben. Ia, das deutsche Bolk verst eine Zukunst und hat eine Zukunst... Aber und Einze bleibt inzwischen nur übrig, einem jeden nach seinen Tala seiner Neigung und Stellung, die Bildung des Bolkes zu mehdamit der Geist nicht verkümmere, sondern fähig bleibe zu licher großen Tat, wenn der Tag des Ruhmes anbricht."

Eine solche abwartende Stellung einzunehmen, verst Luden aber nicht die geringste Neigung. Er war durchaus n der Ansicht, daß der "Tag des Ruhms" durch die Kabinette! beigeführt werden würde, und hielt es deshalb für eine hat Pflicht des Volkes, auch weiterhin den nationalen Gebanken hüten und zu pflegen. Ohne Verzug ging er baher an die & wirklichung seines Planes und sandte bereits mit dem Beginn Jahres 1814 das erste Heft der "Nemesis" hinaus. Mit ganzen Wärme seines Temperaments trat er sofort mitten in ! mannigfachen Fragen des Tages hinein und schrieb die B schrift fast vollständig selbst. In den ersten Monaten von 181 handelte es sich besonders um den Frieden mit Frankreich, da wandte sich denn Luden mit aller Entschiedenheit gegen Grundanschauung der Kabinette, man habe nicht gegen Fru reich, sondern nur gegen Bonaparte gekämpft. Die ganze französst Nation habe unaussprechlich gefrevelt, erklärt er; viel Bose, Verruchtes sei schon geschehen gewesen, ehe ber Korse aufgetre und für das, mas er begonnen, habe er in dem Bolle f dienstbare Beister und bereitwillige Sande gefunden. Beiter trat Luden lebhaft für die Einheit Deutschlands ein und w dabei von seinem Freunde Lorenz Oken energisch unterst

<sup>\*)</sup> Heinrich Luden, Rückblicke in mein Leben. Jena, 1847, S. 11

Richt nach Verfassung," schrieb dieser (Band IV, S. 114), ticht nach Einteilung, nicht nach Handels., Deut- und Geissensfreiheit, nicht nach Wegschaffung bespotischer Einrichtungen, tubienzwang, Nachbruck, Posterpressung, unerschwinglicher Steuern: chts nach alledem muffen wir fragen. Mit dem Raiser ist das les gegeben. Wozu Verfassungen entwerfen, wenn man keinen kittelpunkt hat, von dem sie geliend, mit Macht unterstützt, aus= hen können? — Das deutsche Bolk muß daher jett keinen kunsch haben, als den Raiser. Es muß an nichts denken, nach hts rufen, seine Landesschmerzen verbeißen, bis ihm dieser unsch gewährt wird. Dann lindert sich alles von selbst." Als ließlich aber ber Wunsch nicht in Erfüllung ging, kritisierte ein :ffat ber "Nemesis" bie unglückliche Bundesakte sehr scharf and V, S. 190 u. folg.) Er tabelte, daß bei ihrer Abfassung Bolt nicht um seine Meinung gefragt worden sei, daß der ind also kein Bolksbund, sondern bloß ein Fürstenbund sei. sett auseinander, wie not unserem Bolke eine wahrhafte po-Fche Einheit tue, daß es nur durch sie alle seine schönen Tfte gedeihlich entwickeln könne, daß es nur durch sie dem Slande gegenüber stolz und kühn dazustehen vermöge, nament= gegen Frankreich und gegen Rugland bin, bessen Streben Besten zu unverkennbar sei. Und trop aller dieser Mah= egen, welche bie Geschichte und eine gesunde Politik uns zuge= en, hatten unsere Fürsten nicht die Einheit beschlossen, sondern deutschen Bund! Dann geht der Aufsatz auf den Inhalt Bundesafte näher ein und legt deren Ungereimtheit, Halt= gkeit, Inkonsequenz und Nichtbeachtung ber öffentlichen Meinung ganzem Freimute bar. Und in einem anderen Artikel gibt den unumwunden seiner Entrustung über die getäuschten Hoffgen Ausbruck. "Es ist mahr," sagt er, "dem deutschen Bolfe der Mut gefallen. Das, was es mit freudigem Vertrauen 1 der ewigen Gerechtigkeit erwartet hat und nach den Grund= en, die zur Zeit der Not laut ausgesprochen worden sind, mit cht erwarten durfte, ist nicht in Erfüllung gegangen; es sieht in seinen teuersten Hoffnungen weit zurückgesett; es bemerkt

mit Ingrimm, wie es nicht die Früchte auf den Feldern brechen darf, die es mit seinem Blute und mit seinen Tränen gedüngt hat; seine Frende hat sich in Leid verwandelt."

Bei der Schmalzschen Denunziation des Tugendbundes schwillt natürlich auch Luden die Zornesader; das hält ihn aber doch nicht ab, auch weiterhin seine Hoffnung auf Preußen zu seten, das unsehlbar mit der Zeit die Hegemonie über ganz Deutschland erlangen müsse. Diese Hoffnung befestigte sich in ihm umssomehr, je klarer die Unzulänglichkeit des deutschen Bundes zustage trat. Eine derbe Satire auf die Kricklichten Sundes Instituts brachte die "Nemesis" in Band IX, S.

Bei dem großen Druck, der sich jetz. mehr und mehr auf das ganze politische Leben legte, ward es aber der Zeitschrift nach und nach immer schwerer, ihre offene Weinung zu sagen, und als die Weimarischen Preßverordnungen vom 3. Wai 1817 erschienen waren, hätte Luden am liebsten das Unternehmen sofort aufgegeben. "Nach meiner Weinung gibt es jetzt keine Preßfreiheit mehr in unserem Lande," schrieb er unmutig an Vertuch, "und sie ist versassungswidrig aufgehoben."

Die wesentlichen Beschränkungen durch diese Presverordnungen sollte er auch sehr bald nachdrücklich spüren; allerwärts sah er sich gehemmt, und so ruft er denn einmal in einem Briese vom 12. Dezember 1817 an Bertuch verzweiselt aus: "Si, Gott im Himmel, leben wir denn in Konstantinopel? Und ist das die Freiheit, die teuer erkauste?" Und einige Tage später klagt er dem alten Freunde: "Die Sachen werden immer bunter; die gewalttätigen oder vielmehr die seigen Eingrifse immer häusiger. Die Weimarische Regierung scheint ihre Basis, welche die öffentsliche Weinung ist, gar nicht zu kennen, und die gepriesene Weiseheit wird bald Kindern zum Gespött sein."

Aber ce sollte noch schlimmer kommen. Luben hatte durch einen Schriftsteller, der damals in Weimar lebte, den Kurländer F. G. Lindner, einen Bericht Kotzebues an die russische Regierung erhalten, der sowohl Beleidigungen gegen Luden, wie auch Ausfälle gegen die deutschen Universitäten enthielt. Wit diesem Berichte war erwiesen, daß Kotzebue, wie man schon längst vers

mutete, ein Spion Rußlands geworden war, und Luden wollte daher das Schriftstück im Januar 1818 in der "Nemesis" ab= brucken, um Rotebue badurch der allgemeinen Berachtung preis= augeben. Allein Rotebue erhielt von dem bevorstehenden Abdruck Renntnis und wußte die Konfiskation der noch nicht ausgegebenen Bogen durchzusetzen, vermochte es aber nicht zu verhindern, daß der Bericht kurz nachher in Wielands "Bolksfreund" bekannt ge= geben wurde. Obgleich nun Luden gar nicht zur Veröffentlichung bes Berichtes gekommen mar, wurde doch gegen ihn von Ropebue ein Prozeß erhoben, igs diesem um so leichter gelang, da sich aussiche, österreichisch, und sächsische Ginflüsse für ihn in Weimar geltend machten. Es jam dabei zu langwierigen Verhandlungen, die sich bis in das Jahr 1819 hinein zogen und Luden viel Unannehmlichkeiten bereiteten. Er wurde für sein gar nicht ausgeführtes Beginnen aicht nur vom Weimarer Kriminalgericht verurteilt, sondern auch noch vom Leipziger Schöffenstuhl mit drei Monaten Gefängnis ober 60 Reichstalern Gelbstrafe belegt.\*) "Es tut mir sehr weh," schrieb er an Bertuch, "daß in unserem Baterlande so etwas vorgehen fann. Gin Straferkenntnis gegen einen Mann, der keines Bergehens beschuldigt ist, niemals als Angeschuldigter vor Gericht gestanden, niemals vernommen, niemals verteibigt ist, — nein, wahrhaftig — es steigt mir doch die Scham — in der Scele ber Weimarischen Regierung — ins Gesicht."

Mittlerweile hatte er bereits Bertuch zu bedenken gegeben, ob sie beide nicht die Weimarische Regierung bitten sollten, daß diese ihnen einen Zensor setze, weil sie irre geworden seien und die dulcodo sorvitutis doch den molestiis libertutis vorzögen. "Wir könnten dabei sagen," setzt er satirisch hinzu, "daß man unter

<sup>\*)</sup> Goethe notierte in seinem Tagebuche unter dem Datum 15. bis 25. Dez. 1817: "Die zwey Aushängebogen Luden contra Kosebue gingen im Stillen herum. Jene Aushängebogen machten Aussehen. Früh rückte man Luden ins Haus und konsiszierte die noch übrigen Exemplare. Suchte man sie desto sleißiger auf. Erschienen sie übersetzt und mit Noten im "Bolksfreund" Nr. 13 und 14. Wurde auch auf diese Beschlag gelegt. Wurden sie von der Eröserschen Buchhandlung am schwarzen Brett seilgeboten und gingen reißend ab." Tagebücher, 6. Band.

Napoleon denn doch besser daran gewesen sei." Es blieb aber bei dem Vorschlage, denn mit der Spannkraft Ludens ging es unterbessen zu Ende. Im Herbst des Jahres 1818 gab er die "Nemesis" auf. Es sind 12 Bände zum Preise von 45 Rilm. erschienen.

Bu ber "Nemesis" gesellte sich sehr bald eine zweite Beitschrift, die ebenfalls aus Universitätskreisen hervorging, aber neben ben allgemeinen Gesichtspunkten auch die heimischen Berhältnisse mit ins Auge faßte, das Journal "Kieler Blätter". Es begann mit dem 1. August 1815 und erschien im Berlage der Alademischen Buchhandlung in Kiel. Drei hefte machten einen Band aus, der 5 Mark kostete. Bis Ende 1819 sind 7 Bände erschienen. Für die Redaktion zeichneten die Prosessoren Dahlemann, Falck, Twesten, Welcker; die herausgeber waren v. Berger, Cramer, Dahlmann, Falck, hegewisch, heinrich, Niemann, Pfass, Reimer, Reinhold, Twesten, Weber, Welcker und Justizrat Wiedemann. Alle Gegenstände des Wissens, erklärten die Herausgeber, soweit sie unmitttelbar mit dem Leben zusammen hingen, sollten in den Plan der Zeitschrift gehören.

Die Pregverhältnisse konnten dabei nicht hindernd in den Weg treten, benn sie waren die günstigsten; hatte boch König Christian VII. bereits 1770 in Dänemart, Holstein und Schleswig die vollständige Preßfreiheit eingeführt, und diese hatte sich, trot aller politischen Stürme, ungeschmälert in ben Herzogtümern erhalten. Für Dänemark war allerdings wegen des durch bie französische Revolution auch hier im Norden üblich gewordenen allzu wüsten Tones unter dem 26. September 1799 eine neue Druckfreiheitsverordnung publiziert worden, die zwar keine Zensur einführte, "weil dieses Mittel einen unbehaglichen Zwang mit sich bringe für jeden guten und aufgeklärten Mann, welcher die Absicht hegt, mit seinen Ginsichten zu nützen," aber immerhin bie Grenze der Druckfreiheit möglichst genau festsetzen und für die Übertreter angemessene Strafen bestimmen sollte. Auf Holstein und Schleswig war jedoch diese Verordnung nicht gerichtet. In einem Restript vom 1. November 1799 an die Oberdikasterien und Oberkonsistorien hieß es vielmehr: "Wir haben Uns veranlaßt gefunden, in Unseren Königreichen gegen die eingerissenen Mißbräuche der Preßfreiheit eine auf die Verschiedenheit der Fälle umständlich eingerichtete Verordnung ergehen zu lassen. In Ansehung Unserer Herzogtümer und deutschen Lande nebst der Stadt Altona würden, sobald die Umstände es erheischten, ebensfalls genaue der dortigen Versassung entsprechende Maßregeln ersforderlich sein. Es haben sich auch daselbst von Zeit zu Zeit Spuren einer durchaus nicht zu dusdenden Schreibsrechheit blicken lassen. Da wir aber die Hoffnung hegen, daß die pflichtmäßige Bachsamkeit unserer Landeskollegien, dem Übel sernerhin gesetze mäßig zu steuern, hinreichen wird, so haben wir hiermit nur auf Unsere unterm 18. Oktober 1771 erlassene Verfügung (in der vor dem Mißbrauche der Preßfreiheit gewarnt wurde) von neuem aufsmerksam machen wollen."

Diese Verfügung genügte auch vollständig, besonders für die "Rieler Blatter", benn biese gingen über einen gewissen gemessenen Immerhin erhoben sie dort, wo es galt, Ton nicht hinaus. wichtige Grundsätze energisch zu vertreten, auch mit allem Nachdruck ihre Stimme. Das geschah besonders bei der Verfassungs= frage. Hier sette Dahlmannn in dem Aufjate "Gin Wort über Berfassung" ausführlich auseinander, daß in der Bolksrepräsentation, die geschaffen werden solle, auch wirklich alle Stände des Bolfes vertreten seien, und daß die Repräsentanten das Recht ber Steuerbewilligung, sowie Anteil an der Gesetzgebung haben müßten. Und Hegewisch wies in dem Artikel "Repräsentation des Bauern= standes" ganz besonders darauf hin, daß auch dem Stande der Bauern, der bisher keine Rechte gehabt, eine Bertretung auf dem Landtage zukomme. Die große Begehrlichkeit bes Abels dagegen, die ganz unberechtigt sei, musse entschieden zurückgewiesen werden. Als bann aber der König von Dänemark, der öffentlichen Mei= nung entgegen, bennoch ber Ritterschaft in Schleswig und Hol= stein die alten Privilegien aufs neue bestätigte, scheuten sich die "Rieler Blätter" nicht, zu erklären, sie fanden es besser, lieber keine Verfassung zu haben, als eine solche, in der eine besondere Raste einen ungebührlichen Vorzug vor dem gesamten Volke erhalte.

Von den sonstigen Abhandlungen seien hervorgehoben "Holzteins Sichen und Buchen" von Prof. Niemann, "Über das Berzhältnis der dänischen Sprache zur deutschen in dem Herzogtum Schleswig" von E. C. Kruse, "Über die friesische Abstammung der alten Dithmarschen", ohne Angabe des Verfassers und "Danich Ranzau" von Prof. Möller in Kopenhagen.

Als die Herausgeber mit dem siebenten Bande ihr Unternehmen abschlossen, machten sie nicht die geringste Bemerkung über das Aufhören des Journals; wahrscheinlich war es ihnen verboten, anzugeben, daß sie sich nicht den Beschlüssen des Bundestages vom 20. September 1819 zu fügen vermöchten und darum die Zeitschrift lieber eingehen ließen.

Weiterhin sind bei diesen norddeutschen politischen Zeitschriften des zweiten Dezenniums auch "Die Zeiten" von Christian Daniel Boß zu nennen, die zwar bereits seit 1805 (jährlich in 12 Stücken mit Kupfern in Großoktav zum Preise von 8 Atlr. für den Jahrgang) zunächst in Rudolstadt, dann von 1807 ab in Leipzig erschienen, aber bis 1813 einen wissenschaftlich=betrachtenden Charakter trugen und erst, als die politische Bewegung alle Gemüter ergriff, mit in die Tagesfragen eintraten.

Der Herausgeber Christian Daniel Boß, geboren 1761 zu Braunschweig, gestorben 1821 zu Halle, war Professor der Geschichte an der Universität zu Halle und verfaßte eine große Wenge historischer Werke, von denen besonders eine "Geschichte des Hauses Stuart" und eine "Geschichte der englischen Revolution" zu nennen sind. Auch "Die Zeiten" schrieb er ganz allein und ließ sie auch auf seine eigenen Kosten drucken; einen pekuniären Gewinn erzielte er damit aber nicht, denn es wurden kaum 400 Exemplare aufgelegt.\*)

Wie die "Nemesis" und die "Kieler Blätter", so betonten auch "Die Zeiten" sehr energisch deutsches Volkstum und deuts sches Recht. Schon im ersten Hefte des Jahrganges 1814 trat das Journal lebhaft für die Wiedererlangung des ganzen Rheins gebietes ein. Nicht der Rhein, sondern die Vogesen und Ardennen

<sup>\*)</sup> Heinr. Brodhaus, F. A. Brodhaus, I, S. 43. Lpzg. 1872.

seien Deutschlands Grenze, und die heilige Pflicht der Verbundeten sei es, dieses deutsche Land wieder zurückzunehmen. Später, als Österreich mehr und mehr eine isolierte, den deutschen Bestrebungen allmählich sich entfremdende Stellung einnahm, trat der Wunsch immer lebhafter hervor, Preußen möchte sich an die Spite der deutschen Angelegenheiten stellen, sei es in der Form einer Hege= monie, oder so, daß sein Monarch wirklich das Oberhaupt von Deutschland werde. Im Aprilheft von 1816 wird diese Ansicht in dem Aufsatze "Über die Täuschungen und über das Wesentliche bei dem deutschen Bunde" ganz offen ausgesprochen und begründet. Die deutsche Bundeshandlung habe fast nichts von alledem aus= geführt, erklärt der Berfasser, was der Deutsche erwartet habe. Die Hauptursache sieht der Berfasser darin, daß die deutschen Länder nicht eine Schutmacht, sondern zwei erhalten hätten, was anstatt zur Einheit, gerade zum Gegenteil führen musse. Offenbar aber gebühre Preußen die Stellung als Oberhaupt der deutschen Nation, während Österreich auf Italien angewiesen "Preußen muß an die Stelle des Beschützers des Rhein= bundes treten", führt dann der Berfasser weiter aus, "Österreich an die Stelle des Königs von Italien . . . . Wenn Österreich eine deutsche Macht ist, so ist es doch, bei der geringen Anzahl seiner deutschen Bewohner, eine römisch-deutsche Macht . . . . Prengen dagegen ist an den Rhein hingewiesen und muß der Richtung dieses Stromes folgen und bessen Gebiete beschützen. Die innern und äußern Verhältnisse des ehemaligen Rheinbundes geben also im wesentlichen die Art des deutschen Bundes an die Hand, der unter Preußens Schutz und allein unter dem Schutze dieser Macht stehen muß . . . Die einzelnen Teile des Bundes aber murden auf diese Weise auch ihren besonderen Borteil am sichersten finden. Preußen wird die notwendige Freiheit der Glieder gestatten muffen. Die größeren Staaten des Bundes werden so unabhängig sein können, als es nur möglich und nach den gegenseitigen Berhältnissen wünschenswert ift. Dic kleineren aber werden nur so eine Sicherheit finden; denn wenn dieser Bund nicht geschlossen wird, so müssen sie, und wohl auch die größeren, nach und nach von den zusammenstoßenden Mächten

K

Ī

verschlungen werden. Die Bedingungen und Gesetze, unter welchen die einzelnen Glieder in den Bund treten, machen dann eben die Bundesversassung aus. Durch diese erhält dann auch jeder einzelne Deutsche ein Vaterland, wonach die Edleren sich so schmerzlich sehnen."

Die unerhörte Behanptung des Geheimrats Schmalz, das Volk beim Ausbruch der Befreiungs-Kriege nur aus Pflicht gefühl, wie etwa beim Löschen eines Brandes, zu den Baffen geeilt sei, wurde auch von den "Zeiten" gebührend zurückgewiesen. Desgleichen widerlegte Boß ("Zeiten" 46, S. 169 fg.) mit allem Nachdruck die Behauptung des Staatsrates Dabelow in Söttingen, daß die deutschen Fürsten nicht gehalten seien, den Artikel 13 der Bundesakte in Vollzug zu setzen, da sie bei der Beratung über die Bundesakte nicht mit dem deutschen Volke, sondern nur unter sich pazisziert, solglich auch dem deutschen Bolke nichts vers sprochen hätten: es hänge also lediglich von ihrem gegenseitigen Willen ab, ob sie Verfassungen geben wollten oder nicht.

Nach den Karlsbader Beschlüssen mußten solche Erörterungen natürlich wegfallen, worauf Voß 1820 auf die Weiterführung des Journals verzichtete.

Eine wertvolle Ergänzung erhielten die "Nemesis", die "Rieler Blätter" und die "Zeiten" noch durch ein vorwiegend volkswirtschaftliches Journal, das sich aber bei allen ökonomischen Fragen doch stets auch auf den allgemeinen vaterländischen Boden stellte und darum ebenfalls oft genug mit in die politische Diskussion eintrat. Es führte ben Titel "Hermann, eine Beitschrift von und für Westfalen" und wurde vom 1. Febr. 1814 ab von dem Prediger Aschenberg und dem Sandelsschul=Direktor Dr. Storck in Hagen herausgegeben. Bu ben Mitarbeitern gablten von vornherein die angesehensten Männer des Westens, der fernige Oberpräsident von Bince, der treffliche Rammer-Bräsident von Hövel auf Herbeck bei Hagen, Ernst Morit Arndt, von Syberg auf Busch, Vinckes Schwiegervater, der intelligente Raufmann Gerhard Siebel in Elberfeld, die Brüder Harkort und viele Vincke trat in der Zeitschrift sehr bald für ben weiteren Bau von Kunststraßen ein (Jahrg. 1816, 15. Stud) und schil-

berte braftisch die Kurzsichtigkeit der Menschen in Westfalen, die sich bamals, als von 1788 bis 1794 die beiden großen Chaussen von Köln über Elberfeld nach Soest und weiterhin nach dem Often und von Wesel über Essen, Bochum, Siegen, Wetglar nach Frankfurt a. M. gebaut wurden, der Anlegung der Straßen widersetzten, weil man solche Wegelinien als ein Übel, ja als ein Ungluck betrachtete, da man bei Kriegen dann mit Durchmärschen und Einquartierungen überzogen werden würde. Er suchte ba= bei offenbar ahnlichen Ginsprüchen, die etwa abermals auftauchen binnten, von vornherein zu begegnen. Aus der Zeitgeschichte brachte das Journal manches über die Beteiligung der Westfalen an dem letten Feldzuge gegen Napoleon. Bei der Schilderung der Schlacht bei Ligny wird berichtet, wie der Chirurgus des Hagenschen Bataillons bem gestürzten Blücher die erste Sulfc leistete. Weiterhin wurde aber auch der bittern Klage darüber Ausdruck gegeben, beg man die Freiwilligen, die Blut und Leben für das Bater= land eingesett, so klang= und sanglos, auf so "schofele Art" ent= lessen habe. "Das ganze Süderland der Grafschaft Marck em= pfindet es schr unangenehm," schrieb die Zeitschrift, "daß sein Landwehr=Bataillon, jene freiwilligen Füsiliere, deren ausgezeich= nete Tapferkeit der tapfere Steinmet so ehrenvoll auerkennt, in Einen aufgelöst und mit einem Bündel auf der Schulter nach bause entlassen worden, anstatt daß man erwarten durfte, jene Braven würden im friegerischen Glanze zur Heimat zurückgeführt verden." Die Dankbarkeit reichte eben nach dem Abschusse des Rrieges nicht mehr weit.

Als dann der Ausbau der Rechtsverhältnisse begann, der Abel immer mehr Ansprüche erhob und die bürgerlichen Kreise mit ihren Forderungen immer weiter zurückgedrängt wurden, trat auch der "Hermann" mit in diesen "Kampf ums Recht" ein, und als man darauf in Berlin verwundert fragte, was man denn am Rheine eigentlich wolle, antwortete der Rheinländer Gerhard Siebel in dem zornsprühenden Artikel "Der Bürgersinn am Rhein" (1818, S. 99): "Feste Verfassung, aus welcher hervorgehen: Bolksvertretung, Gleichheit vor dem Gesetze, gleiche Steuer und Last, öffentliches Verfahren, Landesmacht, Trennung der Ges

walten, freier Haushalt ber Gemeinden, allgemeine Handelsfreiheit ohne Bölle, jedoch Repressalien gegen alle Staaten, die diefe Handelsfreiheit nicht anerkennen wollen, und dadurch Schutz des innern Handels gegen den Zudrang des fremden; Preßfreihet unter Verantwortlichkeit des Verfassers, Aufhebung aller übnbleibsel des Feudalismus — das ist's, was wir wünschen." Solde Sprache glaubte man aber in Berlin nicht länger bulden zu bürfen und fand benn auch bald einen Grund zum Ginschreiten. Im Sommer 1819 brachte das Journal einen durchaus sachlich geschriebenen Bericht aus Bonn über die Berhaftung Arndts und Welckers; ber Polizeiminister von Wittgenstein erblickte in bicfem aber einen "frechen, unehrerbietigen, mit hämischen Bemerkungen vermischten Tadel der von Staatswegen genommenen Maßregeln" und verfügte im August 1819 die Suspension des "Hermann". Der streng loyale Aschenberg starb wenige Monate später, wie es hieß aus Gram über die Unterdrückung seines Blattes und die Schmach, die — nach seiner Auffassung — durch diese auf ihn persönlich gefallen war. Sein Redaktions Kollege Dr. Stord war bereits 1818 als Professor nach Bremen berufen worden.\*)

Diese hochgestimmten Zeitschriften, die ganz und gar von dem Gedanken erfüllt waren, vor allen andern Beftrebungen "das gehobene und erweiterte Dasein des deutschen Bolfes" zu fördern, beherrschten das öffentliche Leben jedoch nicht so ganz unbestritten. Es traten auch noch einige Journale hervor, die sich diesem großen allgemeinen Zuge entgegenstellten und Sonderinteressen verfolgten. Allerdings waren ihrer nur wenige, und alle standen sie auf einem recht niedrigen geistigen Niveau. Reine einzige geistige Kraft von Bedeutung stellte sich in ihren Dienst. nannt und etwas genauer betrachtet zu werden verdient nur bie "Allemannia", die einen spezifisch bagrischen Standpunkt bertrat. Sie wurde von Joh. Eph. Ant. Mor. Freiherrn v. Arctin bei Seidel in Sulzbach von Anfang Januar 1815 bis August 1816 in 42 Oftavheften, die 7 Bande bildeten, herausgegeben. Det Preis der 42 Hefte betrug 8 Taler 8 Ggr. Außer dem Titel

<sup>\*)</sup> L. Berger, Der alte Harfort. Lpzg. 1899, S. 182.

MUlemannia" befand sich auf dem Titelblatte nur noch der Wahlpruch "Für Recht und Wahrheit", sonst war weder der Name
eines Redafteurs, noch der Ort des Erscheinens, noch irgend eine
Bezugsbedingung angegeben.

Das Journal erschien unter der Oberaufsicht des Minister= prasidenten Montgelas und vertrat dessen Politik (die wir bereits 16. 146 charafterisiert haben) mit großer Bestigfeit. Es begann pohne jedes einleitende Wort, sette aber sofort energisch gegen Breußen, den Freiherrn von Stein, Arndt, die Teilung Sachsens, i die Feier des 18. Oktobers zc. ein. Dieses Borgehen rief in den nationalgesinnten Zeitungen lebhaften Widerspruch hervor, und Börres schrieb im "Rheinischen Merkur": "Der bose Geist, der seit länger als einem Jahre unstät und flüchtig in Bayern um= hergeirrt und nicht recht wußte, wohin er seinen Juß setzen konnte, hat nun endlich einen solchen Ort in der "Allemannia" gefunden." Aber die "Allemannia" nahm das nicht ruhig hin; bereits im zweiten Bande überschüttete sie in einem besonderen Artikel den "Merkur" mit Spott und Hohn. "Lieber versteinerter Merkur," schrieb sie, "es hat dir gefallen, mir in der Nr. 188 deines olym= pischen Auskehrichts (verzeih' mir die Erinnerung an deinen nicdrigen Dieust im Speisesaale ber Götter) eine beißende Merfuriale zu spenden und ohne weiteres den Stein auf mich zu werfen. Nimm ce der altdeutschen Göttin doch nicht übel, daß sic ihren Haß gegen alles Römische noch nicht ganz unterdrücken Meine Allemannen sind wie die alten Egypter, bei welchen der Merkur unter die verhaßten Götter gehörte, oder wie die Griechen, die, wenv ihnen was Unrechtes in den Weg fam, so= gleich die Nähe des Diebesgottes witterten. Es ist, wie du so schön jagst, eine Feindschaft gesetzt zwischen uns und beinen Stein= götzen, seinem Samen unb unserem Samen. Aufrichtig bist du, Enkel des Atlas und Sohn des Rübezahl, mehr als man es von dem windigen Lügengott erwarten fann. Du gestehst es doch geradezu, daß man dir ins Herz greift, wenn man sich anschickt, die Steine aus dem Weg zu räumen (eine Anspielung auf den Freiherrn vom Stein). Du nimmst als Straßengott die Steindämme in Schut, wenn gleich Wiebeking sie als die schlimmsten

Chaussen verwirft, und unter beinen Händen wird alles zu Stein, wie weiland bei Midas alles zu Gold. Den Jupiter selbst den n man angreifen, wie frevelhaft man nur immer will; da verzicht n du keine Miene; ja du hättest ihm, ce ist allbekannt, seinen d Donnerkeil sogar schon gestohlen, wenn Feuer so leicht in it Hand zu nehmen wäre. Reiner der übrigen Götter ist unberank von dir geblieben, und schon in der alten Welt warst du ein tück tiger Sanskulotte. Run aber hast du dich ganz und gar de Fetischen Dienst ergeben und opferst mit echt merkurialischen Dienstfertigkeit jenem harten Stein, an welchem Preußen frant und der dem ganzen heiligen Reich schwer auf dem Herzen liegt Glaube mir, du kleinster aller Planeten und größter aller Bind macher, du haft keinen guten Stein im Bret. . . . . Bas aba auch immer die Ursache beines Ingrimms gegen mich sein mag, b seist nun Betrüger ober Betrogener — es gereicht mir zu einign Beruhigung, das lette zu glauben, denn einst kannte ich dich and als Kämpfer für die gute Sache — in keinem Falle wirst be dein Glück bei meinen Allemannen machen. Deine trismegistischen Orokelsprüche kommen ihnen nicht weniger abgeschmackt vor, als weiland beine gefrorene Musik in ber "Ginsiedler-Zeitung". Dringe mir boch, du durchgebranntes Gestirn, das nicht ferner als feines Porzellän auf, was du selbst nur als grobes Steingut erkennest: behandle mich fürder nicht so vornehm, als wär' ich eine von den schwarzen Hofbamen beiner geliebten Höllengöttin, und gib endlich den Versuch auf, mich zu steinigen. Und nun gehab bich wohl, du bartloser Gott mit dem Hundstopf. Drücke dein buntet Hütlein, dem schon die Mythologie die Farben deiner Fahne beigelegt hat, tief in die Augen, verhülle dich in dein Mantelchen. und tu' endlich Buße, gleich den ausgetrockneten Schattengestalten. die du aus Amtspflicht zum Styr geleitest. Was aber deinen Stein des Anstoßes betrifft, so werde ich dir nächstens zeigen, daß er weder ein Grund= noch Ecftein, weder Ebel= noch Gifennoch Magnetstein ist, sondern ein recht gemeiner roher Riesel. Nur wenig des Feuerstoffes führt er in seinem fristallisierten Herzen, und bald wandert er den Weg aller ungeschliffenen Steine. d. h. — er wird weggeworfen."

Auf diese Rapuzinade folgte dann im 3. Bande eine etwas achr sachliche Entgegnung. In einem Artikel "Über Beranlassung nd Zweck der Allemannia" verwahrt sich das Journal zunächst gegen en Vorwurf, daß ce "ganz gegen Preußen gerichtet" sei, und rklärt dann: "Wic ein warmer Regen nicht nur Acker und Fluren efruchtet, sondern auch die giftigen Pilze in Menge aus der Erde reibt, so ist auch nach dem großen Kriege eine große Menge von Schriftstellern aufgestanden und hat besonders für einen Zweck carbeitet, welcher Erhebung einer einzigen Macht, Berichtung aller übrigen in der öffentlichen Meinung zu sein hien.... Vorzüglich waren Sachsen, Baiern, Baden, Würtemberg die Zielscheibe der Schmähsucht und des Grolls." 3chweigen wäre die Frechheit gewachsen, daher sei eine Gesell= haft achtbarer Männer aus verschiedenen Ländern zu Zeitschrift zusammengetreten, um einen Kampfplatz gegen diese Ingreifer zu eröffnen und die Mitburger vor diesen Wölfen in Schafspelzen zu warnen. Und weiterhin wird die Zeitschrift noch eutlicher; sie spricht von einer geheimen Verbindung, die der uropäischen Politik im lettverflossenen Jahre eine andere Richung gegeben, und schließlich wirft sie in dem Auffatze "Die ·tistigen Wächter" (Band 4) der nationalen Partei unter der Agide Preußens unverhohlen das Streben nach einer vollkomme= nen Revolutionierung Deutschlands vor. "Achtet man," heißt es da, "auf die revolutionären Umtriche und Reden in Bänden und Zeitschriften des Nordens, so sollte man meinen, es sei auf nichts weniger, als auf eine beutsche Republik abgesehen. Die Untun= lichkeit der Sache bei Seite, erwäge man nur den Umstand, daß jene Treiber und Sprecher den Schutz mächtiger Fürsten genießen, und daß diese Verstand und Macht genug haben, um - wäre an der vergeblichen deutschen Republik etwas Wahres — ce zu crraten und zu hintertreiben. Es fonnen demnach jene revolutio= nären, absichtlich geduldeten Außerungen weiter nichts bezwecken, als die deutschen Bölker zu einem fieberhaften Ausbruche zu verleiten, der eine militärische Einmengung von Nachbarftaaten herbeizöge und rechtfertigte, und — die deutsche Republik hatte am Ende das Los der polnischen von 1795! Also, Deutsche! mißtraut diesen Predigern der Freiheit und eines unsichtbaren Reiches, das mit Blut kommen, mit Blut gehen würde!"

So grell wie möglich waren also die nationalen Bestrebungen als Schreckgespenst hingestellt worden, um ein strafferes Zussammenfassen Deutschlands unter der Oberherrschaft Preußens zu verhindern.

Mittlerweile änderte sich aber das politische Bild Deutschlands. Friedrich Wilhelm III. hatte, ängstlich geworden durch die laute Sprache der Stürmer und Dränger und schließlich heftig erregt durch die Schmalzische Denunziation des Tugendbundes, sich von der nationalen Sache abgewendet und sich auf die aris stofratisch-büreaufratische Seite gestellt. Dadurch war die preußische Regierung der Sympathieen aller Nationalgesinnten verlustig gegangen — und nun ereignete sich das seltsame Schanspiel: die "Allemannia" gab mit einer fühnen Schwenkung ihren bisherigen Standpunkt auf und suchte die Sympathie der Nationalen auf ihre Seite zu ziehen. Schon gegen den Schluß des fünften Bandes hin zeigt sie liberale Allüren und tadelt den einst so hoch emporgehobenen Schmalz wegen seines Hasses gegen freie Verfassungen, und im sechsten Bande weiß sie sich mit allen Männern der einst so hart bekämpften nationalen Richtung edels mütig zu versöhnen. Görres, der ehedem so heftig befehdete, ift jett auf einmal ein reichbegabter Gelehrter von unvergänglichen Berdiensten,\*) und die Idee der deutschen Ginheit erfährt eine ganz neue Beleuchtung. Die "Allemannia" zögert nicht, zu erflären, daß, so wie Spanien, Frankeich und England aus eine Menge verschiedener Bölkerstämme und kleiner Fürstentumer großen Reichseinheiten emporgewachsen seien, diese Erscheinung sich auch in Deutschland wiederholen musse. "Diese Ginheit," fährt sie fort, "steht auch als allgemeiner Wunsch und allgemeines

<sup>\*)</sup> Görres erhielt sogar nach der Unterdrückung des "Rheinischen **Rereiturs"** vom Grasen Montgelas einen Ruf nach Bayern, um dort bei sehr besteutender Besoldung ein neues Blatt herauszugeben, dem man die Zensusstreiheit sicherte. Görres war aber ehrenhaft genug, das Anerdieten zurückstreihen.

Bedürfnis aller beutschen Bölker vor uns und kann baher mit Benso großer moralischer wie geschichtlicher Wahrscheinlichkeit als ie weitere Folge des letten großen Zeitresultates angesehen wer-Bald nachher klärt sich dann der Gedanke über die zu rstrebende Einheit Deutschlands noch weiter. In dem Aufsatze Über Bölkerbestimmung" werden die Bedingungen erörtert, die En Volf besitzen muffe, um verwandte Stammgenoffen mit sich wereinigen, und es wird dargelegt, daß ein Bolk, das stammverwandte Völker mit sich zu vereinigen bestimmt sei, ungefähr in Witte berselben gelegen sein musse; ce musse geographisch ulminieren, die Flusse mußten von da in die anderen Staaten inaus, nicht aber zu ihm hereinströmen, es musse ein ackerbauen= es sein u. s. w. Schließlich ist es klar bewiesen, daß nur die Bapern das Bolk sein können, um das sich die übrigen Stammestenossen scharen muffen, um die deutsche Ginheit zu verwirklichen. Der Berfasser nennt zwar den Namen nicht, aber ein Zweifel 'ann nicht aufkommen.

Nachdem die "Allemannia" diese Höhe erklommen hatte, stellte fie mit dem Schlusse des 7. Band ihr Erscheinen ein. In einem \_Abschieds-Worte", datiert vom 15. August 1816, ohne Ortsan= gabe, heißt es: "In einer Zeit allgemeiner Leidenschaftlichkeit und Beistes-Berwirrung wagte die Allemannia' es zuerst und allein, für die Unterdrückten und Geschmähten gegen Übermacht und Berleumdung ihre Stimme zu erheben, zuerst ben aufgeregten Be= mütern ruhige Erwägung und Vertrauen auf ihre angeborenen Herrscher zu empfehlen, zu warnen vor den unter gleißenden Worten von Volkstum und Deutschheit dargebotenen gefährlichen Beschenken. Manchem hochgefeierten Manne hat sie ben Stempel angeborener Erbärmlichkeit aufgebrückt, mancher Schwindelnde wurde auf die Bahn der Besonnenheit zurückgeführt, der redliche Bürger in seiner Gesinnung bestärkt." Seit drei Monaten habe sich nun aber die Stimmung in Deutschland geändert, deshalb könne — das sagt das Abschieds-Wort jedoch nicht direkt — die "Allemannia" jett zu erscheinen aufhören. Wahrscheinlich waren schon im Verborgenen die Mächte tätig gewesen, die einige Monate später den Grafen Montgelas stürzten und damit seinen unheilvollen Einfluß auf die Entwicklung der deutschen Dinge eine Ende machten.

2. Die politischen Zeitschriften der letzten Jahre. Okens "Isi". Oken Programm. Der Herausgeber behandelt mit Vorliebe politische frage Misstimmung in Weimar. Goethe über die "Isis" und die Pressenhalt überhaupt. Karl August kann sich nicht entschließen, Goethes Aussorderm zu folgen. Die "Isis" und das Wartburgfest. Okens Absetzung und kanterdrückung der "Isis". Börne über die Cragödie der "Isis". Börne Jeitschriften. Sein Einsluß. Die "Wage". Ihre Ankündigung und kaperamm. Börne bittet Goethe um Beiträge. Der Erfolg der "Wage". Ihre Cheaterbesprechungen. Gentz und Rahel über sie. Die "Zeitschwingen. Börnes Ankündigung der Zeitschrift. Ihr Inhalt. Wird unterdrückt. Börne Abschied von den Lesern.

Die "Allemannia" schloß jedoch die Reihe der politischen Zeitschriften von Einfluß während der in Rede stehenden Period noch nicht ab. Nachdem die "Nemesis," die "Kieler Blätter, Voß' "Zeiten" und der "Hermann" ihren Kulminationspurk bereits überschritten hatten und die "Allemannia" schon versunkt war, stiegen schließlich noch drei Journale mit raketenartiger Behrmenz empor und warsen ihre Strahlen weit hin in die Runk verpufften dann aber sehr bald unter knatterndem Getöse. Eiwaren dies die "Isis", die "Wage" und die "Zeitschwingen".

Die "Isis" wurde 1817 von Professor Dr. Johann Adus Den in Jena gegründet. Dien, geboren am 1. August 1779 in Ortenau in Baden, war Professor der Naturwissenschaften is Jena und ein glänzender, ungemein geistig anregender Dozent zugleich aber auch ein leidenschaftlicher Politiker, besonders all es galt, das zertrümmerte Deutschland neu aufzubauen. In seiner reinen Begeisterung für Deutschlands Größe schrieb er zunächt sie Brockhausschen "Deutschen Blätter" eine Reihe von Urtiseln, und als diese Zeitschrift eingegangen war, suchte er Brochaus sür die Idec eines neuen Journals, für das er den Int. "Enchklopädische Blätter" vorschlug, zu gewinnen. Darauf tür

rigte Brockhaus auch im letten Stücke der "Deutschen Blätter" • iefes neue Journal an, das "gewissermaßen das Kind der Deutschen Blätter" und unter Okens Leitung den Natur=, techno= ogischen und ökonomischen Wissenschaften, der Geschichte, Sprach= unde, Kunft und Rezensionen gewidmet sein sollte. Allein die usgabe verzögerte sich, bis endlich Brockhaus mit Oken auf dessen Drängen einen Kontrakt dahingehend abschloß, daß Oken in Jena bne besondere Nennung des Verlegers eine Zeitschrift unter dem Titel "Isis, oder Encyklopädische Zeitung" erscheinen lassen wille. Es stand daher auf den Titeln der ersten Jahr-Lange nur "Jena, in der Expedition der Isis", oder "Jena, eim Herausgeber." Für den Beginn der Zeitschrift war der Anfang des Jahres 1817 festgesett; Oken wollte aber nicht so ange warten, sondern ließ bereits am 1. August 1816 das erste Stück ber Zeitschrift, jedoch mit der Jahreszahl 1817, erscheinen. Das Blatt sollte sodann 16mal im Monat, jedesmal in Stärke on einem halben Bogen, in Quart mit Rupfern und Holzmitten zur Ausgabe gelangen, fam jedoch stets sehr unregel= raßig und außerdem teils unpaginiert, teils mit falschen Seiten= ablen. Mit der Jahreszahl 1817 wurden 197 Nummern her= usgegeben zum Abonnementspreise von 6 Talern. Der Jahrang 1818 erschien in Monatsheften zum Preise von 8 Talern, benso der Jahrgang 1819, doch war diesem das Motto vorge= ett: "Dedimus profecto grande patientiae documentum; et ricut vetus aetas vidit, quid ultimum in libertate esset, ita nos, quid in servitute, ademto per inquisitores et loquendi Ludiendique commercio. Glüdlicher Tacitus! Vit. Agric."\*) Die weiteren Jahrgänge erschienen bann mit der Brockhausschen Firma in Leipzig.

Das Blatt war in hohem Grabe originell; darauf deutet chon der Kopf hin; er zeigte in der Mitte die Gestalt der Göttin zsis, rechts von dieser den Anubis, links den Osiris. Über die

<sup>\*) &</sup>quot;Wir haben fürwahr ein großes Zeugnis von Geduld abgelegt, und wie die alte Zeit gesehen hat, was der Höhepunkt in der Freiheit war, so when wir gesehen, was der Höhepunkt in der Knechtschast ist, weil durch Späher jeder Berkehr im Reden und Hören genommen ist."

Gebiete, denen sich die neue Zeitschrift widmen werde, sprach ich Oken in folgender Weise aus: "Die "Jis" ist ein encyklopädisch bi Blatt; sie foll einem wahren Bedürfnis in den großen deutschaffen Landen abhelfen, nämlich dem der allseitigen und zeitigen Bobreitung aller menschlichen Entbeckungen und ber allseitigen mit gründlichen Beurteilung geistiger Erzeugnisse in Bissenschaft Kunst, Gewerbe und Handarbeit: nichts, was bleibenden und Kunst, Gewerbe und Handarbeit: nichts, was bleibenden und bestördernden Wert hat, sollte von der Betrachtung ausgeschlosse in Doch sollen die Naturwissenschaften immer den Hamp gegenstand bilden. Ausführlich begründet das Ofen. Als zweit Thema wird sodann die Kunst "mit ihren Gehülfen, Dintholopi und Archäologie", angeführt und als drittes die Geschichte. Defrete der Geschichte musse man kennen lernen; der Geschicht musse man gehorchen, denn sie sei Weltregent. "Sie schritt daher als ein schauerlicher Riese über Strom und Felsen, ibn loco sigilli und Schlagbäume, lachend über solche Anstalten welche Geist und Sinn fangen wollen und im Fange überpurgen Es wird die Kühnheit eines Narren erfordern, wenn einer in Geschichte bannen will. Die Geschichte aber ist Die Menschicht einer aber ist nichts. Darum sei sie ber Spiegel biefer Beit schrift, die Natur ihr Fußboden, die Runft ihre Säulenwand; da himmel laffen wir uns offen."

Einige Disziplinen, wie Redefunst, Dichtkunst, Sprachtunk u. s. w. sollten nur sparsam aufgenommen werden, von "Theaterstreichen," Feuersbrünsten zc. sollte gar nicht gesprochen werden. Im übrigen sollte die Zeitschrift dem freiesten Verkehre geöfste sein: "in ihrem Hafen kann landen und lösen, wer nur immer mag, und wer etwas hat"; es könne also von keiner Partei die Rede sein, oder von allen: "Teder ergreise eine Weinung, oder ein System, welches ihm Freude macht, oder er ergreise keines; alles ist gut, und alles muß zugelassen werden!" Auf dem Umschlage war noch gesagt: "In dieser Zeitschrift kann jeder unaufgesordert einsenden, was er will, jedoch nur über unten anzugebende Fächer. Weder bezahlt jemand etwas, noch erhält jemand etwas. Alles ist frei."

Ein politisches Blatt sollte also die "Isie" von Haus aus

päter entschieden aus, indem er sagte: "Kein Blatt im Große berzogtum Weimar habe Ursache gehabt, ein feindliches Gesetz, das der Preßfreiheit, umzustoßen, am wenigsten die "Isse", die tein politisches Blatt sei, und in die sich nur hie und da, und war eigentlich gegen des Herausgebers Willen, etwas Politisches quasi verirrt."\*) Trozdem gewann aber die "Isse" alsbald einen politischen Charafter, und zwar einen von eminenter Besteutung.

Bon vornherein kam so etwas wie ein politischer Ton bas burch in die Zeitschrift, daß Professor Gichstädt, der Herausgeber der "Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung", das Erscheinen der "Ifis" zu verhindern suchte, weil er geltend machte, die "Isis" fei ein fritisches Blatt, eine Literaturzeitung", und daß nur er, Professor Gichstädt, laut Privilegiums vom 7. Oft. 1803, des Recht habe, eine Literaturzeitung herauszugeben. welle Professor Dien durch die "Isis" das weitere Blühen der Algemeinen Literaturzeitung stören und beeinträchtigen. Hieregen protestierte Ofen; er erklärte, daß die "Isis" weder ein titisches Tageblatt, noch eine Literaturzeitung sei, und berührte and die Frage, "ob überhaupt ein literarisches Privilegium erteilt werben könne." Schließlich wagte die Weimarische Regierung, machem sie zunächst das Erscheinen des Blattes, "sofern es Reensionen enthalte und ein fritisches Tageblatt sei", unterfagt bette, feinen weiteren Ginspruch gegen die Herausgabe besselben; bech blieb bei Dien eine gereizte Stimmung zurück, die sich als in dem Blatte bemerkbar machte.\*\*) Gleich in der ersten Annmer dructe er den Passus aus dem Grundgesetz über die lendständische Verfassung (Weimar, Mai 1816) ab, worin das Recht auf Freiheit der Presse ausdrücklich anerkannt ist. Rummer zwei findet sich neben dem Bilde einer Wage folgende Stelle: Ob wir wirklich Preffreiheit haben, oder ob sie durch

<sup>\*)</sup> Jis 1817, Nr. 163.

<sup>\*\*)</sup> Die betreffenden Aktenstücke sind bei A. Ecker, Lorenz Dien, Stuttjert, 1880, abgedruckt.

<sup>13</sup> 

literarische Privilegien und willfürliche Deutung und Ausli derselben als Frate verspottet werden wird, das soll der gang der "Isis" lehren. Und in den Nummern neun b wurde ein Auffat "Über das Grundgesetz über die Landstär Verfassung bes Großherzogtums Sachsen-Beimar-Gisenach gedruckt, in dem Oken zwar die mutige Tat des Großh Karl August, seinem Lande eine Berfassung gegeben zu bereitwillig anerkannte, weiterhin aber erklärte: wie febr ei "ben guten Willen, die Weisheit, Klugheit, Borsicht, Gesch funde", welche sich in dem Grundgesetze ausspreche, zu f wisse, fühle er sich doch durch Wahrheits= und Baterlan zu dem Geständnisse gedrungen, daß er bie Grundlage Ständeeinrichtung für "völlig verfehlt" halte und in jenem & gesetze "nicht eine Spur von Staatsgrundgesetz" erkennen Die Rechte des Bolkes seien darin keineswegs festgesetzt ut erkannt. Von diesen Rechten sei eigentlich nur eins verbur Preffreiheit; alle übrigen, deren er 23 aufzählte, seien ga erwähnt. "So also", schloß er, "steht es mit unserer ! priesenen Verfassung!" Und zur größeren Deutlichkeit se neben diesen Sat noch eine hinweisende Sand.

Ein solches heftiges Auftreten mußte in den Kreise Weimar schwer verlegen; es wurde ein Ministerrat abgund in diesem der Großherzog angegangen, als Souverä polizeilich einzugreisen. Karl August soll aber erwidert "Ich als Souverän tue nichts. Man muß sich jest vo waltstreichen höllisch in acht nehmen; wenn Ihr ihm aber lich etwas anhaben könnt, so mag es seinen Gang gehen."\*) legte er die mittlerweile über den Fall Oken entstandenen Goethe vor, wohl weniger dem Staatsminister, als vi seinem Berater auch in solchen Angelegenheiten, die nicht in dessen Geschäftsbereich sielen, worauf sich Goethe in einer sührlichen Gutachten sowohl über den speziellen Fall, wi

<sup>\*)</sup> Brief Ofens an Brockhaus in H. E. Brockhaus, Friedrich Brockhaus. Leipzig, 1876. Bd. II, S. 170.

wohl am besten gewesen wäre, wenn "man sogleich beim Erstinen der Ankündigung von Polizei wegen das Blatt verboten ätte." Da es nicht geschehen sei, "so hat man den traurigen Borteil, zu sehen, wie ungehinderte Verwogenheit täglich wächst mit ihre grenzenlose Natur offenbart." Sodann unterwarf er die den Akten beigesügten Vorschläge der Landesdirektion, "wie dem übel gesteuert werden könne", einer Prüfung. Die Vorschläge ingen, so entwicklte Goethe, dahin, man solle

- 1. dem Herausgeber der "Isis" seine Ungebühr mündlich der schriftlich verweisen und ihn
- 2. bedrohen, daß bei erneuerten Ausfällen auf einzelne Perimen ober ganze Stände sein Blatt sogleich verboten werden solle;
- 3. werde vorgeschlagen, daß man den Fiskal gegen Oken afregen und auf dem Wege Rechtens den bisher Beleidigten Geswattung verschaffen möge.

Diese Maßregeln erschienen Goethe eher geeignet, "das Abel processen, als demselben Einhalt zu tun"; er begründet diese Ansicht bei jedem Punkte des längeren und erklärte schließlich: "Die anfangs versäumte Maßregel muß ergriffen und das Blatt solleich verboten werden. Man fürchte sich ja nicht vor den Inseen eines männtichen Schrittes, denn es entstehe daraus, was wolle, so behält man das schöne Gefühl, recht gehandelt zu haben, du die Folgen des Zauderns und Schwankens auf alle Fälle vinlich sind. Mit dem Verbote der "Isis" wird das Blut auf simmal gestopft; es ist männlicher, sich ein Bein abnehmen zu soffen, als am kalten Brand zu sterben." Endlich gibt er an, wie bei der Unterdrückung vorzugehen sei. "Man ignoriere Ofen und gar," rät er, "aber man halte sich an den Buchdrucker und verbiete diesem bei persönlicher Selbstgeltung den Druck des Vlattes... Okens Unternehmen ist Catilinarisch, und wer hätte

<sup>\*)</sup> Wörtlich wiedergegeben in dem "Briesw. d. Großherzogs Karl August mit Goethe von 1775 bis 1828." 2 Bde. Beimar 1863.

Lust, den Cicero zu spielen, der schlechten Dank verdiente, ber die Stadt rettete?"

Dieses harte Urteil über die "Isis" sowohl, wie über L selbst, hatte allerdings nicht bloß seinen Grund in der Abneigi Goethes gegen die unruhigen politischen Verhältnisse seiner z sondern auch in einer Antipathie gegen Oken, dessen biswe ungezügelte Leidenschaftlichkeit ihm zuwider war, und vielle auch in einer Differenz, die zwischen den beiden Männern we der Priorität einer ofteologischen Entdeckung bestand.\*)

Der Großherzog konnte sich jedoch nicht dazu entschlie dem Rate Goethes zu folgen; auch auf die Vorschläge der Lan direktion ging er nicht ein; die "Isis" erschien mithin ganz behelligt weiter, doch wurde sie plötzlich in Österreich verb "Man hat nämlich dort allgemein behauptet," schreibt Oke Brockhaus, "der Name "Isis" bedeute einen geheimen Bund, es wäre diese "Bundeszeitung" und ich der Weister oder Sch davon."

Einen Antrag, die Zeitschrift aus Baden zu verbannen, der Großherzog von Baden mit der Bemerkung zurück: sühre nicht Krieg gegen Zeitschriften."

Diese Zeit des ruhigen Weitererscheinens der "Isse" da aber nicht lange. Das Wartburgfest erschien, Oken nahm ar teil und brachte darauf in der Nr. 195 der "Isse" eine schreibung davon — leider mit illustrierenden höhnischen netten zu dem Verzeichnis der am Abend des 18. Oktober dem Wartenberg verbrannten mißliebigen Bücher und verhe Embleme.

Diese Reckheit machte ein ungeheueres Aufsehen; man

<sup>\*)</sup> Aussührliches über diesen Streit bei Virchow, Goethe als K forscher, Berl. 1861, und bei Dünger, Aus Goethes Freundeskreise. B dweig 1868, S. 117 ff. Seinem Mißbehagen über die "Jsis" und Herausgeber machte Goethe auch in folgendem Stachelverse Luft:

Sie fährt in alles rasch hinein Mit Ungestüm und Besen Und will doch auch papistisch sein; Das ist ein seltsam Wesen.

sich förmlich um diese Nummer, und als am folgenden Tage (27. Nov. 1817) ihre Konfiskation ausgesprochen war, stieg ihr Preis so bedeutend, daß ein Dukaten und noch mehr für sie be= zahlt wurde.\*) Ofen aber wurde nach Weimar vorgelaben und dort von einem improvisierten Gerichte am 24. Januar 1818 "wegen Bergehens gegen die höchste Regentenwürde des Landesteren und die Amtswürde der Landesbehörden, wegen Berunglimpfung deutscher Regenten und auswärtiger Amtsbehörden" 1. zu sechs Wochen Festungsarrest und Bezahlung der Kosten verurteilt, 2. vor Wiederholung solcher Vergehen bei ungleich hirterer Strafe gewarnt, und endlich wurde 3. die Bernichtung ber Rummer 195 und das Berbot des Wiederabdrucks ausge= Gegen bieses Urteil ergriff Den aber bie Appellation, und das Oberappellationsgericht sprach ihn von der Anschuldigung des Staatsverbrechens frei, verfügte auch, daß inbetreff der übrigen Unfchuldigungen die Untersuchung, weil nicht von einer kompeteuten Behörde geführt, als nicht geführt zu betrachten sei.\*\*)

Sine Bestrafung Otens erfolgte also nicht, was aber seinen stieflich boch noch herbeigeführten Fall nur beschleunigte. Denn seine Gegner wurden durch seine Freisprechung noch mehr gegen in aufgebracht; besonders der preußische Minister von Kamph bitte nicht auf, ihn bei der weimarischen Regierung zu verdächtigen. Bedauerlicherweise tat auch Ofen alles, die gereizte Stimmung seen sich dadurch zu verstärken, daß er viele Zustimmungsadressen, die ihm von auswärts zugingen, und die sich nicht immer glimpse sich ausdrückten, in der "Isis" abdruckte. Infolgedessen erging mter dem 11. Mai 1819 an die Universität Iena ein Restript des Großberzogs Karl August, worin dem akademischen Senat aufsesehen wurde: "Dem Hofrat und Prosessor Dr. Oken die Altersandive zu stellen, entweder die Herausgabe der "Isis" und jedes suderen ähnlichen Blattes, es erscheine nun unter diesem oder jenem

<sup>\*)</sup> Angaben A. Eders, dem wir auch sonst hier öfters gefolgt sind.

Die Aktenstücke sind in der "Jsis", 1818, I, 739—765 und II, 767—1785 abgedruckt. Zugleich wird dort auch über die vielen Zensursichwierigkeiten berichtet, mit denen Oken zu kämpsen hatte.

Tite!, sofort und gänzlich aufzugeben, oder seine Stelle als ? fessor augenblicklich niederzulegen." Ein Restript des Her August von Sachsen-Gotha und Altenburg an die Großherzo Herzoglich Sächsische Gesamtuniversität vom 10. Mai enthiel gleiche Weisung. Motiviert wurde sie folgendermaßen: Ofen f fort, in der "Isis" eine Sprache zu führen, die die höchste ! billigung verdiene; er verletze nicht nur fortwährend die allgeme Pflichten des Schriftstellers, Sitte, Austand, Zucht u. s. w., dern er lasse zugleich seine besondern Pflichten als öffentlich gestellter Lehrer der Jugend gänzlich unbeachtet. Gern habe ihm bis jest alle Schonung angedeihen lassen, auf die ein lehrter von Verdienst Auspruch machen könne, allein da die gewordenen Verwarnungen keinen Erfolg gehabt, der nacht Einfluß eines solchen fortgesetzten Mißbrauchs auf die Zweck den Ruf der Universität nicht zu verkennen sei, und Hofrat keine Sicherheit gewähre, daß er von seiner "kaum glaub Verirrung" zurücktommen werde, so sehe man sich zu jener ? native genötigt.

Der Senat remonstrierte zwar zunächst höflich, erhielt den Bescheid, daß es bei dem ersten Ausspruche verbleiben i und so wurde Ofen, da dieser erklärt hatte, auf eine solche sinnation habe er keine Antwort, am 7. Juni 1819 aus Stelle entlassen. Doch damit nicht genug; bald darauf i von der Landesdirektion auch noch die provisorische Unterdrüder "Isis" verfügt, wodurch das Entweder—Oder (Aufgab "Isis", oder der Prosessung) vollständig illusorisch gemacht i und sich Ofen doppelt gestraft sah.

Dieses Verfahren gegen Oken erregte in ganz Deutste ein peinliches Aufschen; viele Stimmen erhoben sich zu Gunsten. Besonders energisch trat Börne für ihn ein. " sagt man, habe unter der Agide der Preßfreiheit häusi Geißel der Satire geschwungen," schrieb er, "und dadure allgemeines und ärgerliches Aufsehen gemacht. Er habe sie anständiger Außerungen bedient, denen es häufig an wissen licher Bedentung und Wirksamkeit geschlt habe; er habeplumpen, Geschmack und Sitte beleidigenden Ausfällen hinge

Lad darum mußte man ihn von seiner Stelle entsernen. Allein Ind dies Vergehen, welche das Gesetz bedrohte und daher bestrasen darf? Wann und wo war es untersagt, die Geißel der Satire zu schwingen? Ist Den hierbei ohne Geschmack und plump Werke gegangen, so kann ihm nur auf wissenschaftlichem Wege urechtweisend begegnet werden, aber der Staatsgewalt steht es icht zu, den Mangel an Witz zu bestrasen, und es steht ihr richt an, als Kunstrichterin aufzutreten. Die Weise Okens hat vielen mißsallen, aber die Gutgesinnten verziehen ihm die ästhezischen Mängel seiner Schreibart, weil sie wußten, daß auf Deutsche, mit ihrer Elesantenhaut, sein leichter satirischer Kitzel wirke, und daß man, um Eindruck zu machen, sich zuweilen grober Kartätzichen bedienen müsse."

Pegierung seine Zeitschrift keineswegs ein, denn sie wurde jetzt zusnächst in Leipzig und dann in Rudolstadt gedruckt. Bon den Schicksalsschlägen, die den Herausgeber betroffen, erwähnte die "Isis" aber nichts. Das erste Heft seit der Unterdrückung im Großherzogtum enthält sogar bloß streng Wissenschaftliches, bringt jedoch auf dem Umschlage die Notiz, daß das folgende Heft wieder die gewöhnliche Mannigfaltigkeit zeigen und der Charakter der "Isis" unverändert bleiben werde. Allein die Karlsbader Beschlüsse nahmen Sen mehr und mehr die Lust, sich mit der Politik zu beschäftigen, und so entschloß er sich denn endlich, vom Jahrgange 1824 an alle politischen Ausschlage des ersten Heiter dem zu halten, und teilte dies auf dem Umschlage des ersten Heites ohne weitere Motivierung seinen Lesern mit.

In Iena lebte Oken noch bis 1828 als Privatgelehrter, wirkte dann eine Reihe von Jahren als Professor in München, von 1833 ab in Zürich, wo er seine berühmte "Allgemeine Naturgeschichte" in dreizehn Bänden vollendete und am 11. Ausgust 1851 starb.

Die beiden andern Zeitschriften, die "Wage" und die "Zeitschwingen", wurden von Ludwig Börne herausgegeben, dem glänzenden Stilisten, dem warmherzigen Verteidiger von Freiheit und Recht, der jedoch damals, als er mit der "Wage" hervor»

þ

K

6

trat, noch keine literarische Position besaß, obgleich er bereits wie is zweinnddreißigste Lebensjahr erreicht hatte. Sehr bald aber ich seine Stimme Beachtung finden und er selbst zu den Berühmt heiten des Tages gezählt werden. "Bornehmlich auf die Juge wirfte er bezaubernd," berichtet uns Guttow. "Diese Frijk, dieser Witz, die großartige Perspektive in Welt= und Zeite schanungen, die man auf der Schule kaum ahnte, und die ch der Universität zu dem Verbotenen gehörte! Von den Fesich des Systems sah man sich erlöst; die freie Ungebundenheit wa doch zugleich zu einer in bunten Farben schimmernden Kristall sation der Darstellung kunstvoll verhärtet. Alle Formeln un Wesetze lösten sich hier vor der freien Gesetzgebung eines mich tigen Individuums auf, das nicht aus dem Hörsaal, sondern and dem grünen Walde der Erfahrung und ber Geschichte heraustrat" Börne wurde baburch bald eine aufflärende Macht von großen Einfluß. Aber er kam über eine gewisse Einseitigkeit nicht him Er betrachtete alle Erscheinungen bes Lebens unter ben Gesichtswinkel der Politik. In der Reisebeschreibung, dem Theater referate, in Plaudereien über das gesellschaftliche Leben: überal warf er auch eine Bemerkung über die politischen Berhältnisse, die konstitutionelle Frage, die Geschworenengerichte, die Preffreis heit ober bergleichen hinein. Und wenn sich absolut keine politische Beziehung finden ließ, so mußte ein politisches Wigwort aushelfen. Alls bei einer Theater-Aufführung ein Krönungezug außerordentlich dürftig ausgefallen war, schrieb er: "Es wurde fast nur mit einer Stimme Bivat gerufen, mahrscheinlich um akustisch darzutun, wie einstimmig das Volk in seiner Freude fei." Solche Auspielungen, Andentungen und ironischen Bemerkungen, die bie Zensur nicht wohl unterdrücken konnte, fanden aber großen Beifall und reichten damals allein schon bin, einen Schriftsteller populär zu machen.

Bei Börne bildeten jedoch diese wißigen Anspielungen nur die Arabesten, den kleinen Zierrat in seinen Abhandlungen, denn immer handelte es sich bei ihm im Grunde um eine sehr ernste Sache, immer suchte er bei allem, was er besprach, bahin zu wirken, bei den Deutschen das Nationalbewußtsein zu wecken, sie

itr nationale Ziele zu begeiftern; benn es war ihm Herzenssache, was Bolt zu einem freieren, gesunderen Staatsleben emporzusieben, durch die Aufdeckung der Schäden des Staatslebens heilsame Reformen herbeizuführen. Dabei war sein Hauptgedanke, was Deutschland und Frankreich aufeinander angewiesen seien, was sie sich gegenseitig ergänzen müßten. "Den Deutschen das Benie, den Franzosen das Talent," meinte er, "dem einen die chöpferische, dem andern die anwendende Kraft." Und weiterhin rklärte er: "Werden die Deutschen frei, dann sind sie die besten freunde und treuesten Verbündeten der Franzosen, und bleiben is in ihrer gegenwärtigen Erniedrigung, dann werden sie in ihrer gegenwärtigen Erniedrigung, dann werden sie in kriege wie holländische Tonpfeisen zerbrochen werden." Diese Ansicht hat sich ja schließlich als ein großer Irrtum erziesen, zu Börnes Zeiten fand sie aber viel Anhänger und gab zörne die Aureole des großen Politikers.

Diese ausgesprochen politische Grundstimmung Börnes brachte 8 mit sich, daß ihm die Gesinnung in allen Verhältnissen das Bichtigste war, auch beim Dichter, und darum wandte er sich !Ibst gegen die Meisterwerke Goethes, weil er in ihnen den Puls= Hag des politischen Lebens vermißte.

Bon den beiden Zeitschriften, in denen Borne seine An= hauungen entwickelte, ist die "Wage" die bedeutendere. ouständige Titel lautete "Die Wage, eine Zeitschrift für Bürger-:ben, Wissenschaft und Kunst." Das Journal erschien zu Frankart a. M. in zwanglosen Oftav-Heften. Die ersten fünf kamen 1 den Monaten Juli, August, September, Oktober und Noember 1818 heraus, die beiden nächsten im Monat April 1819, as achte Heft gelangte im Juli 1820 und das erste Heft bes weiten Bandes im August 1820 zur Ausgabe. Die letten vier cschienen im Jahre 1821. Die ersten Hefte verlegte der Berisser selbst. Er wohnte damals in dem jetzt abgebrochenen sohanniterhofe, einem österreichischen Besitztum, und nahm dort uch die Bestellungen an. Daneben lieferte auch die Hermannhe Buchhandlung das Journal. Die letten vier Hefte verlegte einrich Laupp in Tübingen. Acht Hefte bilbeten einen Band, cr 3 Gulben 45 Kr. kostete. Bei bem Beifall, den die Zeits

schrift sofort in weiten Kreisen fand, stieg die Auflage rasch af 800 Exemplare, so daß der Herausgeber einen Reingewinn 1807 Gulden für den Druckbogen erzielte.\*)

In der Ankündigung der "Wage" legte der Herausgen ausführlich dar, was er geben und was er vertreten wollte. "Die Aussagen der Zeit zu erlauschen," sagte er, "ihr Mienenspiel deuten und beides niederzuschreiben, wäre ein ehrenvoller Dient selbst wenn er nicht gefahrvoll wäre. Daß er auch biejes ik vermehrt seinen Reiz, und nur die Schwachheit vermag ein solchen Lockung zu widerstehen. Die Menschen haben Furcht, die wären sie Geschöpfe von nur augenblicklicher Dauer. unterbleibt so vieles Gute in Worten und Taten.... Über bie Freimütigkeit, welche bemjenigen, der über burgerliche Angelegen heiten des Vaterlandes und fremder Staaten öffentlich urwill zieme oder nicht, sei mir noch ein freundlich=erustes Wort w: stattet. Ich hoffe mit Männern zu reben, bei benen eine fim dische Geisterschen nie Eingang fand, und welche fein Rauschen der Blätter erschreckt. Das lange Stubenleben hat die Deutscha dem öffentlichen entwöhnt, und das beständige Tragen von Wolfoder Schafspelzen hat Niedere und Vornehme gegen den Eindrud jedes Lüftchens empfindlich gemacht . . . Sie kommen und sagen: man möge tadeln, ohne zu reizen, man möge Wunden heilen berühren, ohne wehe zu tun, man niöge belehren, boch unter da einfältigen Maske der eigenen Wißbegierde. Sie fordern viel und ce ist schwer, sie zu befriedigen. Wie man in einem von Sturme bewegten Schiffe mit Zierlichkeit strauchele ober falle, die lehrt und lernt kein Bestris. Und von den Herolden der öffent lichen Meinung, die schon seit vielen Jahren schwindelnd schnel um die ganze Windrose freist, von den Klägern bes allgemeinen Wehes wagt man zu fordern, daß sie sich höflich verneigen, wenn der Boben unter ihnen wankt, daß sie behutsam zwischen die faulen Gier gehen und an jede Tür leise anklopfen, ehe sie sie öffnen? Bescheidenheit und immerfort Bescheidenheit! Aber die Natur gibt ihre Not durch einen Schrei zu erkennen, und nur auf der

<sup>\*)</sup> M. Holzmann, Ludwig Börne. Berl. 1888, S. 109.

wendet er sich an seine nähere Umgebung, an die Bewohner ener Landstriche, "die in der Mitte zwischen süddentscher und worddeutscher Gesinnung liegen." Diesen Leuten "dämmert es wur noch über vaterländische Dinge," ruft er aus, "unter ihnen ist es nicht dunkel genug, um das Licht unentbehrlich zu sinden, und nicht hell genug, um es zu entbehren. Für sie tut es am meisten Not, daß die zerstreuten Lichtstrahlen sich zu einem Brennspunkte vereinen, der ihre Baterlandsliebe entzünde. Bedarf es einer lauteren Aufforderung an die vielen geistreichen und mutigen Männer unter ihnen, zu einem so edeln Vorhaben sich zu versbinden, und kann der Herausgeber der "Wage" anders als mit Zuversicht auf ihren Beistand zählen?"

Dieser Appell sollte auch nicht ungehört verhallen; Johann Jakob Willemer, Görres, die Rahel u. a. meldeten sich zur Mitarbeit. Der größte Sohn Frankfurts, Goethe, an den sich Börne unter dem 10. Mai 1818 noch in einem besonderen Briefe wandte, schenkte jedoch dem heimatlichen Journale nicht die geswünschte Beachtung; er ließ den Brief Börnes unbeantwortet. Freislich war dieser auch nicht geeignet, den Altmeister zu gewinnen. "Darf der reiche Mann den armen zurückweisen, der ihn um eine milde Gabe bittet," schrieb Börne, "und wird der Verfasser dieser Blätter eine Mitteilung für die angekündigte Zeitschrift, die ihn und seine Leser aufmuntert, vergebens erwarten? Gewiß nicht." Diese burschikosen Zeilen konnten Goethe, der in seinen späteren Jahren einen so großen Wert auf die Beobachtung der Form legte, nur unangenehm berühren.\*)

Das neue Journal fesselte seine Leser sofort mit dem ersten Hefte, das zunächst eine scharse, aber wohlabgewogene Verursurteilung des baprischen Preßgesetzes und weiterhin eine ergötzliche Satire "Ernsthafte Vetrachtungen über den Frankfurter Komödienzettel" bot, in der der Versasser an die damals noch übliche Überschrift des Frankfurter Theaterzettels "Mit gnädigster Erlaubnis" anknüpfte und sich dann gegen alle die "unterwürfigen

<sup>\*)</sup> Der Brief ist abgedruckt im Goethe=Jahrbuch, Bd. 19 (1898), S. 98.

Redensarten" wandte, die noch immer als "aufrechtstehende Mauern und Trümmer von niedergerissenen Kerkern aus Zeiten einer knechtischen Untertänigkeit" aller Orten und Wege im deutschen Lande zu finden seien, gegen das "Sw. Wohlgeboren", das "Herhöchstihrer". "Welchem Mann mit einem freien und fühnen Herzen in der Brust müßte das Kettengeklirre gefesselter Zungen nicht unerträglich sein," ruft er aus, "so daß er lieber alle seine Gefühle zurückdrängen, als sie den peinlichen Bücklingen und Verzerrungen einer veralteten Fendalsprache unterswersen würde?"

Weiterhin wandte er sich, da ihm durch die Zensur bei der Besprechung öffentlicher Angelegenheiten fortwährend Beschränfungen auferlegt wurden, hauptsächlich der Theaterkritik zu, durchsetzte aber seine Referate stets mit einer Fulle von satirischen Auspielungen auf die politischen und sozialen Berhältnisse, womit er seinen Besprechungen einen prickelnden Beigeschmack gab, der allerdings den fünstlerischen Gindruck beeinträchtigte. Die Rritifen bekamen durch solche Zwischenbemerkungen etwas Schie- : lendes, das auch der geistreichste Wit nicht verdecken konnte. Sein ästhetisches Urteil traf jedoch oft das Richtige, obgleich er nicht von großen allgemeinen Gesichtspunkten, wie etwa Lessing, ausging und auch keine tiefere afthetische Bildung besaß. Er urteilte nur mit seinem Gemüte und auch immer nur von Fall zu Fall, aber dabei wußte er meist die Spreu vom Beizen zu sonbern. So war er einer der ersten von denen, die die große Bedeutung Grillparzers erkannten. Schon in der "Ahnfrau" hatte er den Flügelschlag des großen Dichtergenius gespürt, bei der "Sappho" und dem "Traum ein Leben" pries er laut das aufsteigende Dichtergestirn. "Soll ich sprechen von dem holden Zauber in allen Reben unseres Dichters?" rief er aus. "Ron dieser bald wilden, bald glühenden Farbenpracht, von der Schonheit und Wahrheit seiner Bilder, von der Tiefe und Barme seiner Empfindungen? . . . . Grillparzers Dichtungen sind wie die Gewächse des südlichen Himmels, die Blüte und Frucht auf einem Dagegen übergoß er die Schicksalstragöbien, Aweige tragen." für die damals ganz Dentschland schwärte, unbekümmert um den

tgeschmack, mit Spott und Hohn. An Houwalds "Leuchtturm" ber das vollständig Unwahre dieser Dramen nach und sertigte ei auch Böttiger gebührend ab, der es gewagt hatte, in der bendzeitung" den "Leuchtturm" umständlich zu loben. Shakestre," schloß er, "du ältester Sohn Melpomenens, reicher, finder re," schloß er, "du ältester Sohn Melpomenens, reicher, finder ren, wie läßt du so hart deine nachgeborenen Brüder ben? Bettler hast du bereichert, Narren begabt, Könige größer, Liebe selbst seliger gemacht, und die Söhne deiner Mutter verhungern. O öffne deine Hand!"

Bon den Artiscln, die seine Mitarbeiter beisteuerten, sei bes der den Görres "Kotzebue und was ihn ermordete" und von Johann Jakob Willemer "Bon den Vorzügen des Preßsungs vor der Preßfreiheit, oder von der Erlösung der Freiheit der Presse durch den Zwang" hervorgehoben.

Die unscheinbaren Sefte wurden bald in allen gebildeten eisen Deutschlands gelesen. Gent amusierte sich köstlich über Brillantfeuer der geistreichen Wiße, obgleich er den politischen sichten Börnes biamentral gegenüberstand und gelegentlich larte, daß in Börne "der Übermut und die Verwegenheit der olutionaren Partei in ihrer höchsten Bollendung" erschienen sei. gleich empfahl er seiner Freundin Rahel die Lekture des Jour= le als das Geistreichste, was jett geschrieben würde." Und hel geriet in formliches Entzücken über diese witssprühenden aubereien und meinte, Gent hatte den Berfasser noch weit Hdrucklicher loben können. "Er ist scharf, tief, gründlich, wahr, itvoll, nicht neumobisch, ganz neu, gelassen, wie einer der guten ten; emport, wie man soll," schrieb sie an einen Freund, dem die Anschaffung der Zeitschrift empfahl. "Und, so gewiß ich e, ein sehr rechtschaffener Mann. Reck aber besonnen. in großer Favorit." \*)

Dicser allgemeine Erfolg verschaffte Börne rasch einen großen if; er erhielt verschiedene Anträge von Verlagsbuchhändlern b ließ sich (wie schon S. 131 berichtet wurde) zunächst be-

<sup>\*)</sup> Rahel, Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde. 2. Band, 576 ff.

stimmen, die Redaktion der "Zeitung der freien Stadt Frankim" und weiterhin die Leitung der Wochenschrift "Zeitschwingen", die, nachdem sie 1817 von Pfeilschifter gegründet, schließlich p dem Verleger Ferdinand Hauch in Offenbach a. M. verschluge worden war, zu übernehmen.

In ber Ankündigung der Übernahme der Redaktion (Ini 1819) legte er dar, daß er sich zwar gründlich mit Politik, Likeratur und Kunst beschäftigen werde, aber doch besonders mit da Wirklichkeit, nicht mit phantastischen Theorien. "Wenn wir des glücken wollen," sagte er, "müssen wir die Politik aus das Wolken erdwärts ziehen. Kein Hungriger wird gestillt mit eine Abhandlung über die freie Kornaussuhr, kein Kranker geheilt mit einem Handbuche der Therapie." Darum solle man — und n werde es in den "Zeitschwingen" — öfter des Volkes Entbehrungen besprechen, als seine Rechte, wärmer die Staatsverwaltungen, als die Staatsversastungen, als die Staatsversastungen die Staatsversassungen, als die Grundsähe der Gesetzebungen und die großen politischen Verhältnisse.

Darauf legte er überall seine Sonde ein, wo er bessen wollte, besprach die schmachvolle Behandlung Ofens, die traurist Lage der Juden, seine eigenen Schicksale als Redakteur du "Zeitung der freien Stadt Franksurt" 2c. Aber der Ton rich bald Mißbilligung in den leitenden Kreisen hervor, und nicht lange, so übten die Karlsbader Beschlüsse ihre Wirkung aus: die Großherzoglichshessische Regierung unterdrückte die Zeitschrift; nur vom 3. Juli dis 9. Oktober 1819 (von Nr. 53 dis Nr. 81) hatte sie Börne redigiert.

Nicht ohne Bewegung, die er hinter beißendem Sarfasmus verbarg, nahm er von seinen Lesern Abschied. Er sprach von einer Kontinental=Gedankensperre, die nun wohl nächstens einstreten werde; darum werde ein vorsichtiger Zeitungsmann schon jetzt darauf denken, womit er seinen Lesern später auswarten könne. "Nun, er legt sich auf solide Wissenschaften," erklärt er "Er treibt Astronomie, mit Ausschließung der Kometen, weil diese Krieg und Not bringen, auf Geographie, mit Ausschließung der

Rurörter, weil dort die Kongresse gehalten werden, auf Algebra, doch ohne plus und minus, da dies zum Finanzwesen gehört, auf Phychologie, ohne Hosselen. Lehre, auf Theologie, mit Weglassung der heiligen Allianz" 2c. Der Mensch muß flug sein, meint er weiterhin, und sich lieber in die Zeiten, als in die Gefängnisse kicken; er soll bescheiden sein, aber die Sache ist schwer. "Gebt und ein Mittel, fromm zu werden," ruft er endlich aus, "und wir greisen mit beiden Händen danach. Es ist zu spät, wir haben bereits vom Baume des Erkenntnisses gekostet und Gutes vom Bösen zu unterscheiden gelernt. Warum habt ihr den Cherub mit dem flammenden Schwerte nicht früher vor euren Garten gestellt? Warum habt ihr uns in Versuchung geführt? Was ihr jest tut, ist alles vergebens!"\*)

Unter diesen Umständen verlor er auch die Lust, die "Wage" weiterhin herauszugeben; die Hefte erschienen in immer größeren Zwischenraumen, und schließlich ließ er, nachdem er auch mittler-weile Franksurt verlassen und anderweitige literarische Beziehungen angeknüpst hatte, das Journal 1821 ganz eingehen. Der Berzicht war auch nachgerade, da sich bei dem spärlichen Erscheinen der Hefte die Zahl der Abnehmer sehr verringert hatte, nicht sonderlich groß, wohl aber schloß Börne damit ein Unternehmen ab, das den wichtigsten Wendepunkt seines Lebens herbeigeführt hatte.

<sup>\*)</sup> Wit welcher Aufmerksamkeit die Regierungen die journalistische Tätigsteit Börnes beobachteten, ist neuerdings auch durch Ernst Viktor Zenker dars gelegt worden, der in der Zeitschrift "Deutschland" (Jahrg. 1903) Berichte stanzösischer Agenten veröffentlicht, die Vörne während seines Aufenthalts in Paris im Herbst 1819 auf Schritt und Tritt beobachten mußten, ohne daß Vörne wohl die geringste Ahnung davon hatte. Diese Berichte wurden dann "offenbar aus Gefälligkeit", auch an die österreichische Staatskanzlei abgegeben und befinden sich noch heute im k. k. Hauss, Hofs und Staatssarchive zu Wien.

3. Die kleineren politischen Teitschriften. Cöllns "Neue fackeln". ? "Tentsche Blätter". "Das neue Deutschland". Die "Germania". Europäische Aufseher". Die "Freimätigen Blätter für Deutsche". "Journal für Deutschland". Urndts "Wächter". Brans "Minerva". Teutschen Burschen fliegende Blätter" von Fries. Gelsners "Bunde

Neben diesen politischen Zeitschriften von weitreichende deutung erschien nun aber noch ein ganzes Heer kleiner Jon die nur kurz erwähnt werden können.

Bereits gegen Ende 1813 gab der bekannte Friedrich Cölln bei Gottfried Basse in Quedlinburg "Neue Factel " Journal in zwanglosen Heften" heraus. Hier zitterte und noch die ganze tiefe Erregung des Krieges in jedem Hefte. Artifel beschäftigten sich nur mit Napoleon und ben Seine sprühten von Zorn und Berachtung gegen die Fran Das erste Heft enthielt die Abhandlungen: "Napoleons gai Unterdrückung ber Preßfreiheit", "Der Marschall Rey und ral Bandamme", "Über grobe Bestechlichkeit der Staatsdier ehemaligen Königreich Westfalen", "Napoleons schändliche triguen, sich der Person des Königs von Spanien zu be tigen" 2c. Das zweite Heft: "Beleuchtung und Widerlegung schändlichen Libells des geheimen Justizrats Crone in Gie "Napoleon, wie er ist", "Über unverschämte Rabulisteren ( Profuratoren und Advokaten im ehemaligen Königreiche Westf "Wodurch ist Napoleon das geworden, was er war, und i jett ist?" 2c. Das dritte Heft: "Fouché, Herzog von Ot faiserl.=franz. Polizeiminister", "Napoleons unversöhnlicher und Rachsucht", "Hierouhmus Napoleon, ehem. König von falen" 2c. Das vierte Heft: "Der Raub der Biktoria vom denburger Tore in Berlin durch die Franzosen", "Das versitäts- und Schulwesen im ehemaligen Westfalen", "Die D Franzosen im ehemaligen Königreich Westfalen", "Lucian parte" 2c. Im Ganzen erschienen 12 Hefte und zwar bis

Der warmherzige Karl von Rotteck in Freiburg in Breisge dort 1814 "Teutsche Blätter" heraus, die aber nu 6. Januar bis 30. Juni erschienen, und zwar in 76 Nun

Inhalt jeder Nummer sonderte sich in zwei Teile, deren Er "Kriegs= und politische Nachrichten" brachte, während der ere "Patriotische Erhebungen" enthielt. Die "Kriegs= und tischen Nachrichten" waren bisweilen dadurch von besonderem rt, daß deutsche Heerführer in ihnen ihre Proklamationen und ichte veröffentlichten. Die erste Nummer fündigte in einer Liellen Nachricht aus dem Hauptquartiere zu Lörrach vom Dez. 1813 den Rheinübergang der Armee nach der Schweiz ins Elsaß an.\*) In Berlin tauchte mit Beginn bes res 1814 im Verlage der Gebrüder Gädicke mit königlich Bischer Zensur "Das neue Deutschland" auf. Sechs ide bildeten einen Band zum Preise von drei Reichstalern. 3 Journal brachte viele (es behauptete "alle") Aftenstücke, "die bie große Staatsumwälzung Bezug haben" und eine "chrono-Scho Geschichte oder Tagebuch der jetigen merkwürdigsten Beenheiten sowohl im Felde, als in den Kabinetten." Im großen ganzen kam es über einen gewissen trockenen Ton nicht hin= - In Oldenburg in der Schulzeschen Hofbuchhandlung ließ R. Ridlefs, ein damals sehr beliebter Historiker, 1814 und .5 in zwanglosen Heften von 6 bis 8 Bogen, deren drei einen nd ansmachten, eine "Germania, Zeitschrift für Deutschlands meinwohl" erscheinen. "Der Name ,Germania' soll uns daran inern," sagte ber Herausgeber, "was wir ursprünglich waren b fein muffen." Beiterhin bemerkte er: Es foll auch öfter ein ct aus ber heitern Gegenwart in die dunkle Vergangenheit der en Jahrzehnte getan werden. Bon den Artikeln, die gebracht rden, seien die folgenden hervorgehoben: "Wie soll deutscher tional-Sinn sich äußern?", "Der Zeitgeist, sein Triumph und 1 Fall, eine allegorische Dichtung", "Gedanken und Wünsche es Hanseaten" und "Fragmente über Napoleon." Es erschienen i Bande zum Gesamtpreise von drei Talern. Gine sächsische

<sup>\*)</sup> Von den Rotteckschen "Teutschen Blättern" scheint nur noch ein emplar zu existieren, das sich z. Z. im Besitze des Herrn Ersten Staats= walts Karl Gageur in Freiburg i. Br. befindet. Das Exemplar der Freistger Stadtbibliothek ist in Verlust geraten; das Großh. badische Generalsndesarchiv in Karlsruhe hat nie ein Exemplar besessen.

Beischrift nannte sich "Der Europäische Aufseher". Sie wu von J. A. Bergt und Heinichen redigiert und tam schon 1805 ein ein Jahr lang in Leipzig heraus, wurde aber, wie es schri unterdrückt und wagte sich nun erst 1812 wieder hervor, wa sie ununterbrochen bis 1824 erschien. Der Jahrgang fostete in Taler. Einen besonderen Charakter erhielt sie baburch, bat bereits 1814 ben Mut zeigte, ben maßlosen Berunglimpfun Napoleons entgegenzutreten und später sich auch sehr tapfer M die reaktionären Bestrebungen aufzulehnen. Über Rapok wagte sie in dem Artikel "Die Bonapartianer" (Rr. 64 1 11. Oft. 1814) zu schreiben: "Die Anzahl der Anhänger Bu partes scheint jest wieder in Deutschland zuzunehmen. Dan die ihn sonst verwünschten, sein Streben auf den Grund bm schauten und alle seine Unternehmungen richtig würdigten, jest seine Freunde worden. Sie sehen ihn als die Schut der Verfassung durch Stellvertreter, als einen geschworenen F des Feudalsystems und als fräftigen Erzieher der Rationen Widerstande gegen mutwilligen Druck und abgenützte Borteile Und den schweren Druck, mit dem man alle politischen Ber nisse zurückzuschrauben gedachte, kennzeichnete sie in einem A (Nr. 66, 1817) mit folgenden Worten: "Das fünfzehnte! hundert will man mit Gewalt wieder in bas neunzehnte al bringen, und es soll nur Herren und Anechte, ohnmächtige F und Stlavenvölker geben . . . Bu weit ging Rapoleon, u viel tat man nach seinem Sturze. Man beleidigte ben Be und erregte ein Mißtrauen und eine Unzufriedenheit, well der Tat noch mit manchen bedenklichen Folgen drohen."

Im Jahre 1815 trat Fr. von Cölln abermals mit Zeitschrift hervor, jest in Berlin, die er "Freimütige Bl für Deutsche" nannte, und die dann bis 1820 erschienen vertraten die konservative Richtung, kamen aber über ober liches Geschwäß nicht hinaus. Ebenso unbedeutend wa "Journal für Deuschland", das Fr. Buchholz von 18 1819 in Berlin herausgab. Nur ein ganz kurzes Dasein sort Wächter", eine Zeitschrift in zwanglosen Heften, die Morit Arnbt 1815 und 1816 in Köln erscheinen ließ.

:bererweckung nahm Friedrich Alexander Bran mit der "Mi= :va" vor, die einst 1792 von J. W. von Archenholt gendet worden war. Bran (geb. 1767, gest. 1831) hatte das ernal bereits von 1809 bis 1812 unter Archenholt, Ramen in nburg herausgegeben, war dann aber mit den französischen porden in Konflikt geraten und hatte nach Österreich fliehen ffen. Dabei war benn auch bie "Minerva" zu Grunde gegen. Eine Zeitschrift "Kronos", die Bran furze Zeit in ng herausgab, konnte sie nicht ersetzen. Bald nach dem Kriege Ite sich benn auch Bran, die "Minerva" wieder auferstehen Lassen; er gab sie zunächst 1815 in Leipzig und dann von .6 bis 1831 in Jena heraus, wo er eine Buchhandlung er= tet hatte. Seine frühere Bedeutung erlangte das Journal r nicht wieder; besonders fehlte es ihm an tüchtigen Mit= eitern. "Bran schreibt seine ,Minerva' ganz allein selbst," sicherte F. A. Brochaus seinem Freunde Ofen in einem Briefe n 9. März 1816,\*) "ober er zahlt für etwaige kleine Mithülfe hstens drei Taler per Bogen."\*) Immerhin besaß die Zeit= rift eine gewisse Stimme, die besonders bei ber Behandlung : Berfassungsfragen, bei ber Berteidigung der individuellen eiheit, dem Berlangen nach Öffentlichkeit der Rechtspflege und n lebhaften Eintreten für Gewissens- und Preffreiheit in den eralen Kreisen beachtet wurde.

Die erregtere Stimmung von 1817 rief in Jena "Der ntschen Burschen fliegende Blätter" von I. F. Fries b den "Bolksfreund" von Ludwig Wieland hervor. Doch te das lettere Blatt "zur Beruhigung der polizeilichen Seelenszst", wie Treitschse schreibt, seinen staatsgefährlichen Namen dab und erschien fürderhin dis zu des Herausgebers Tode 319) als "Patrivt". In Frankfurt a. M. erstand zur selben it "Die Bundeslade", herausgegeben von dem vielseitigen iblizisten R. E. Delsner (geb. 1764, gest. 1828), der besonders hrend der Revolutionszeit von Paris aus ein wichtiger Korresindent vieler deutschen Zeitungen gewesen war. Die "Bundessendent vieler deutschen Zeitungen gewesen war. Die "Bundesse

<sup>\*)</sup> Heinrich Brochaus, F. A. Brochaus. Lpzg. 1872, 1. Bd., S. 42.

lade" gab er jedoch sehr bald wieder auf, weil die Nichtigk Bundcstages und damit das Unersprießliche einer journalis Tätigkeit in Frankfurt schnell offenbar wurde.

Endlich seien noch zwei Journale des achtzehnten hunderts verzeichnet, Posselts "Europäische Annalen", gesetzt von Fr. Murhard, und Schirachs "Hamburger tisches Journal", die auch in der in Rede stehenden Zeit erschienen.

4. Die Teitschriften für universelle Bildung und die Unterhaltungsso Das Cottasche "Morgenblatt", redigiert von Cherese Huber. Deren Prog Cottas eigenmächtige Eingriffe. Bevorzugung Frankreichs. Die Mitt Börne und Müllner. Goethe gegen Müllner. Müllner echält die Redes "Literaturblattes". Goethes Mißmut darüber. Cottas Konst Müllner. Dieser legt die Redaktion des "Literaturblattes" nieder. Hubers Rücktritt von der Redaktion des "Morgenblattes". Die "Teitschrift". Ihr Begründer Schickh. Ihr Redakteur Hebenskreit. Darbeiter. Psiegt das literarische Leben in Österreich. Fördert Gril Die "Teitung für die elegante Welt". Müllner treibt sein Unwesen Die "Abendzeitung" von Winkler und Kind. Dient der seichten Unter und dem Klatsch. Der "Gesellschafter" von Gubig. Der Kuhnsch mütige". Weizels "Rheinisches Archiv". Bäuerles "Wiener all Cheaterzeitung". Der "Vanderer", der "Sammler", die "Chusnell "Originalien" 2c.

Bei dem anserordentlich angeregten politischen Lebe ganz Deutschland nach den Befreiungsfriegen erfüllte, i natürlich, daß alles das, was nicht die Verfassungsfrag überhaupt die neue Staatseinrichtung betraf, die Gemülwenig berührte, und daß daher auch alle jene Zeitschrist der universellen Bildung dienen, oder auch bloß Unterhelektüre bieten wollten, also die Politik ausschlossen, nur ringes Interesse erregten und darum auch nur wenig stützung beim Publikum fanden. Sie vermochten sich mith zu entwickeln und blieben zum großen Teil erstaunlich unber Verhältnismäßig am vornehmsten hielt sich noch das

"Morgenblatt für gebildete Stände" (Vergl. Bd. II, 230 ff.). Cotta hätte dem Blatte gern eine dominierende Uung verschafft und gab ihm deshalb auch ein "Kunstblatt" ein "Literaturblatt" zur Seite, doch gelang es ihm nicht, eine zutende Persönlichkeit als Leiter zu gewinnen. Der Epigramsiker I Ch. F. Haug, der bisher die Zeitschrift redigiert hatte, ies sich als ungenügend; ein Versuch mit dem jungen Friedrich Kert mißglückte ebenfalls. Da versuchte es denn Cotta einmal der sedergewandten Therese Huber, der Witwe seines veren Redakteurs der "Allgemeinen Zeitung" Ludwig Ferdinand der, deren schriftstellerische Qualität er durch die mancherlei träge, die sie bereits dem "Morgenblatte" geliesert hatte, gesend kannte, und die damals gerade von ihrem bisherigen hnsit Günzburg nach Stuttgart übersiedelte.

Bevor jedoch Therese Huber das Anerbieten Cottas aum, wandte sie sich an Haug, den sie von früher her kannte, erkundigte sich bei ihm über die intimeren Berhältnisse des Was sie erfuhr, lautete aber nicht besonders verlockend. ihrem resoluten Tone berichtete sie darüber unter Juni 1816 an ihren alten Freund Usteri: "Haug hatte die dtion des "Morgenblattes" bis vor einigen Monaten und Bte geduldig meine Satire bagegen anhören. Er warf die juld auf Cotta, der einen Rehrichtwinkel und Geiselgewölb aus machte. Einmal sollte hinein, was er aus zehn Gründen jt verweigern konnte, und ein anderes Mal, was vorgeschossene lber abverdienen sollte. Wenn ich gegen Cotta klagte, beschul= te er Haug, es an Kritik und Wahl fehlen zu lassen — beide ten recht. Plötlich hörte ich bei meiner Ankunft, daß Freind Reimar, ber zu seiner Zeit im Dichterwalde irrte, später "Morgenblatte" germanische Purzelbäume schlug, in der Sprache Menschen aber Magister Rückert heißt, die Aufsicht über das orgenblatt' habe. Haug sagt mir nun: Minister v. Wangenm habe gefunden, daß das Blatt sich mehr zur Höhe des genblicks heben muffe. Er habe also Cotta an=, be= oder em= hlen, daß Freimund Reimars Geist über ihm schweben solle, nit nichts gegen Teutschheit, Magnetismus, Mystizismus und

nock ein must, ich weiß nicht, welches? fich einschlich in Gemäßbeit vom erften Rapitel ber Schöpfung geschah et

Tropallebem veritand für sich schließlich dazu, die Red zu übernehmen. Ihre Übersiedlung nach Stuttgart ersolg 31. August 1516, doch läßt sich ein bestimmter Termin si Übernahme der Redastionsarbeit nicht angeben, da ein Re zwischen ihr und Cotta nicht abgeschlossen und auch ihr als Leiterin des Blattes offiziell niemals genannt wurde, es ist besannt, daß sie seit Ansang 1817 ein bestimmtes l tionsgehalt, 700 Gulden jährlich, erhielt, serner eine Entschlist für die von ihr gelieserten Beiträge. Der Betrag für die teren wechselte natürlich je nach der Arbeit; er betrug jedot den erhaltenen Luittungen selten mehr als 400 Gulden jähr

Gleich beim Beginn ihrer Rebaktionstätigkeit suchte j möglichst flar zu machen, von welchen Gesichtspunkten at Blatt zu leiten sein werbe, und sprach fich in Briefen an g darüber aus. Zuerst wandte sie sich an Böttiger in D den alten Braktikus, und legte ihm ihre Situation dar. habe mir", schrieb sie ihm zu Anfang 1817, "die Grunds Zusammenstellung aus den vielfachen Zirkeln der Leser denen ich lebe, abstrahiert: der Gelehrte, die Dame, de eingeschlafene Beamte, ber Ged, bas wißbegierige Fraul nach einer Erholung lechzende Hausfrau. Den Gelehrter ich nicht, ber nimmt das Blatt nicht in die Hand, als höchst gebildeter Mensch an allem Bessern teil. ich nun in jedem Blatt Biffenschaft und Gefühl aufwede gier erregen, Nachfrage befriedigen. Also nehmen wir bi vier Artifel an: Geschichte, Roman, Korrespondenz, weld volles du jour enthält; oder Naturgeschichte, Biographic. und wieder Korrespondenz; oder Roman, Betrachtung, und wieder Korrespondenz; oder Bölkerkunde, Biographie, ? und wieder Korrespondenz." Doch behielt sie dabei stets ir daß die Zeitung auch immer im Dienste ber Zeit zu steh also sehr häufig "das Apropos (wir würden heute sa

<sup>\*)</sup> Ludwig Geiger, Therese Huber. Stuttg. 1901, S. 283.

**Eu**alität) mehr als die älteste Nummer der Einsendung entsiden nuß." Gleichwohl wollte sie auch gelegentlich einmal en Blick zurückwerfen und das, was man seiner Zeit hoch gestst habe, noch einmal nachprüsen, "neue Rezensionen von alten kehern" bringen und zusehen, was diese Bücher "jetzt noch für ert hätten als Lesebuch", also z. B. der "Kinderfreund", "Miß kra Sampson", "Sophiens Reise". Diesem originellen Gedanken ist leider nicht weiter nachgehen können.

Weiterhin entwickelte sie auch ihrem alten Freunde Usteri ihr voramm und hebt dabei den Wert guter Biographiecn hervor. Benn Sie uns da kurze, derbe, auch aus Chroniken genommene aterialien senden möchten!" schreibt sie. "Nur ernst und herz», damit der Mensch sich des Menschen annimmt."

Aber diese Grundsätze konnte sie nur wenig zum Ausdruck ngen. Von dem Wust von Manustripten, der aus Haugs und icerts Zeit auf sie gekommen war, sollte sie je noch ben bsten Teil verwerten, und hatte sie bann mit vieler Mühe immern aus solchem Material zusammengestellt, so stürzte ihr itta eigenmächtig bas ganze Arrangement wieber um. Schließlich hrte sie sich gegen die beständigen Eingriffe Cottas. "Wenn mir zutraute", schrieb sie an ihn, "Ihnen nütlich sein zu nnen, so war es durch eine gewisse Bielseitigkeit der Bildung ib ber Lebensweise, Umgang mit allen gebilbeten Ständen, welcher r Gelegenheit gibt, ben Geschmack bes Publikums kennen zu :nen, und vielfaches Interesse an Wissenschaft und Literatur in tigen Sprachen. Sie werben mir es daher nicht verbenken un, wie könnten Sie Vertrauen zu mir haben, wenn ich nicht 1 heiteres Selbstvertrauen hätte, welches allein Gelingen und estreben gibt? — wenn ich Sie recht herzlich bitte, meiner Be= teilung des Wertes und Unwertes eines Auffațes, des Interesses id Richtinteresses mehr Glauben beizumessen, als Sie tun. Ge= hen Sie, werter Freund, daß ich in diese Ansichten und Urteile mein heiliges Gewissen setze, wozu nütze ich sonst? Ich verhre mit keiner Beile leichtsinnnig, suche meine Persönlichkeit ımer zu beseitigen und aus einem allgemeinen Gesichtspunkte zu teilen, aber dann haben Sie auch ein bischen mehr Glauben an meine Wahl. Ihre Bemerkungen muß ich ja chren, ich ehre ja Sie und Ihren Verstand, aber meine Motive, bester Freund, mussen auch bei Ihnen ein bischen gelten."

Im großen und ganzen erzielte sie aber mit solchen Borstellungen wohl nur wenig; Cotta war eine viel zu selbständige Natur, als daß er sich wesentlich hätte beeinflussen lassen. mußte also lavieren, so gut es ging. Bei ihrer großen Intelligenz gelang es ihr bald, den Mitarbeiterkreis zu erweitern. Unter ben Gedichten, mit benen sie gern das Blatt eröffnete, befanden sich auch solche von Goethe und Uhland. Mit den Romanen und Novellen, die sie barbot, kam sie jedoch über bas Mittelmäßige nicht hinaus. Bei den gelehrten Artikeln bevorzugte sie die über die fremden Literaturen, besonders die über die französische und englische; sie brachte sogar Berichte über die Sitzungen der frauzösischen gelehrten Körperschaften, während sie die deutschen gelehrten Gesellschaften unberücksichtigt ließ. Diese Borliebe für Frankreich begegnete mancher Mißbilligung. Franz Horn richtete daher öffentlich die Bitte an sie, "ber ausländischen Literatur nicht zu viel Raum zu widmen, denn obwohl wir manche dort gegebene Notizen über dieselbe als löblich anerkennen, so scheint doch das gegenwärtige deutsche Leben und das deutsche Schrifttum der Aufmerksamkeit teile so wert, teile so bedürftig, daß wir nicht viel Zeit und Teilnahme für die literarischen Angelegenheiten der Ausländer übrig behalten. Den Überfleiß, den wir sonst auf das Fremde mandten, kann die jetige Konzentration nicht bloß entschuldigen, sondern völlig rechtfertigen." \*)

Giner ihrer eifrigsten Mitarbeiter wurde sehr bald Ludwig Börne. Er lieferte ihr touristische Aufsätze, satirische Plaudereien über den Eßfünstler, das Schmollen der Weiber, die Kunst, alt zu werden, gelegentlich auch Abhandlungen mit dithyrambischen Schwunge, wie die berühmte Denkrede auf Jean Paul, und des neben schlug er ihr auch einmal einen literarischen Purzelbaum

<sup>\*)</sup> Franz Horn, Umrisse zur (Beschichte und Aritik der schönen Literatur Teutschlands während der Jahre 1790 bis 1818. Berl. 1819.

in einem köstlichen Berichte über den Enthusiasmus, den Henriette Sontag in Frankfurt entzündet hatte.

Ein anderer Mitarbeiter brängte sich gegen ihren Wunsch ins "Worgenblatt" ein, der rauflustige Adolph Müllner. Durch seine derb zugreisenden, rücksichtslos umsichschlagenden Artisel imponierte er Cotta so, daß dieser sogar hinter dem Rücken und gegen den Willen der Leiterin Berichte von ihm ins "Worgensblatt" aufnahm. Dadurch litt der vornehme Ton der Zeitschrift, und von verschiedenen Seiten wurde Unmut laut. Goethe gab seinem Wisvergnügen über den groben Kritiser 1818 durch solzgende Stachelverse Ausdruck:

Ein strenger Mann, von Stirne fraus, Herr Doktor Müllner heißt er; Wirft alles gleich zum fenster hinaus, Sogar den Wilhelm Meister. Er ganz allein versteht es recht, Daran ist gar kein Sweifel: Denn geht es seinen Helden schlecht, Ergibt er sie dem Teufel.

Und Therese Huber klagte in einem Briefe an Gubit: "Die Berliner Korrespondenz, die Müllner monatlich einsendet, ist mir immer eine Beschämung vor dem Publikum, wegen der Platitüde, Gemeinheit und mir, sowie meinen Bekannten, oft gänzlichen Unverständlichkeit der Späße."\*)

Entrindenden, denn beim großen Publikum fanden die litetarische Klopffechterei und die groben Späße Mülners Beifall. Er schob auch die Einwendungen der Leiterin bei Seite, die ihm vorstellte, daß das "Morgenblatt" doch nicht der Platz sein könne, wo man rechts und links Hiebe austeile, und schließlich übertrug er Rülner sogar die Redaktion des 1820 dem "Morgenblatte" hinzugefügten "Literaturblattes" und zwar unter den glänzendsten Bedingungen. Er bewilligte ihm fast das dreisache von dem was Therese Huber für ihre große Mühe erhielt. Für die bloße Res daktion erhielt er jährlich 1000 Taler, ferner 200 Taler soge-

<sup>\*)</sup> F. B. Gubis, Erlebnisse. Berl. 1868, Bd. II, S. 252.

Huseinandersetzungen, und als sich diesen schließlich auch noch Streitigkeiten finanzieller Natur hinzugesellten, war ein längerer geschäftlicher Verkehr zwischen den beiden Männern nicht mehr möglich; Mülner legte 1824 die Redaktion des "Literaturblattes" nieder.

Fast zur selben Zeit löste sich auch bas Band, burch bas Therese Huber mit Cotta verknüpft war; doch kam es hier zu Keiner eigentlichen Katastrophe. Den Ausschlag gab schließlich wohl eine Art Mißverständnis. Cotta hatte 1823 in Augsburg eine Schnellpresse aufgestellt und gelegentlich geäußert, er wolle nun den Druck und Berlag bes "Morgenblattes" nach Angsburg verlegen. Diese Bemerkung hielt Therese Huber für eine indirekte Aufforderung, ihren Wohnsitz ebenfalls in Augsburg zu nehmen, und siedelte etwas voreilig nach dorthin über (23. Oft. 1823). Allein Cotta empfand dies als eine Rlicksichtslosigkeit und entzog ibr barauf ohne irgend welche Ankundigung von Anfang 1824 an die Redaktion des "Morgenblattes". Wie Geiger berichtet,\*) wurden ihr einfach die Manustripte nicht mehr zugestellt; ihre Meinung wurde nicht weiter eingeholt, ihre ausgesprochene Ansicht nicht befolgt. Während sie in Angsburg war, erschien bas Blatt weiter in Stuttgart. Zwar erhielt sie noch zwei Jahre lang das ihr bisher gezahlte Redaktionsgehalt, doch suchte sich Cotta für biese verhältnismäßig nicht sehr große Summe dadurch schadlos au halten, daß er ihre großen und zeitraubenden Übersetzungen, die ber Memoiren ber Frau von Genlis, nicht honorierte. Schließlich trat der vollständige Bruch zwischen beiden ein, der besonders Therese Huber tief schmerzte; verlor sie boch mit der Cottaschen Freundschaft eine Stütze, die ihr fast dreißig Jahre hindurch in ben mannigfachsten Lebenslagen einen Halt geboten hatte. Wenige Jahre später starb sie (15. Juni 1829), vereinsamt und halb erblindet. In der Geschichte des "Morgenblattes" bedeuten die Jahre ihrer Leitung eine wesentliche Weiterentwicklung des Jour-Wenn sie dem Blatte auch einen gewissen frauenhaften nals.

<sup>\*)</sup> Therese Huber, S. 300.

nid

jtre

Charafter gab, so hob sie es doch in jene geistige Atmosphäre, is der es sich dann später zur wirklich vornehmen Zeitschrift de wickeln konnte.

itel Etwas Uhnliches, wie das "Morgenblatt", wollte auch i za "Wiener Zeitschrift" bieten, aber es stand ihr weber ein tin intelligenter und kapitalkräftiger Berleger wie Cotta, noch ein i Ka großer und geistig bedeutender Mitarbeiterkreis, wie ihn bi jøj. Stuttgarter Blatt bejaß, zur Verfügung. Zudem hatte sie mit dei weit mehr, als die Blätter "draußen im Reich", unter eine M schweren Zensurdruck zu leiben. Die Zeitschrift begann mit ben 4. Januar 1816 zu erscheinen, und zwar zunächst erst unter be Titel "Wiener Moben-Zeitung", änderte aber ihren Namen, ihre Inhalt entsprechend, schon im Juli 1816 in "Wiener Moba-Zeitung und Zeitschrift für Kunft, schone Literatur und Theater". bis sie schließlich ben einfachen Titel "Wiener Zeitschrift" aunahm. Der Begründer und Herausgeber des Blattes war Johan Schich (geb. 1770, geft. 1835), ein Oheim bes burch seine Boffen und Schwänke in Wien sehr beliebten bramatischen Schriftstellet Milian Joseph Schick. Sicherlich war es ein großes Wagnis, als Johann Schickh an die Gründung des Blattes ging, denn a war durchaus feine literarisch bekannte Persönlichkeit, vielmehr jol er vordem eine Art Schneidergeschäft betrieben haben, wodurch sich vielleicht erklärt, daß dem Blatte zunächst ber Charafter einer Modenzeitschrift gegeben wurde. Allein Schickh wußte die literarijden Verhältnisse zu beurteilen und zeigte sich auch auf bem Gebiete der Literatur überaus orientiert. Dazu kamen seine rechtliche Anschanung und sein praftischer Blick dem Blatte von Anfang an trefflich zu statten. Er wußte, wie Schlossar in einem hier an gezogenen Artifel des weiteren ausführt,\*) durch aufmerkjame Beobachtung des literarischen Lebens emporstrebende poetische Talenk leicht zu erkennen und an sich zu fesseln, bedeutende Berbindungen anzuknüpfen und den Leser- und Abnehmerkreis immer mehr zu erweitern. Doch führte er in ben ersten Jahren bie Redattion

Dr. Anton Schlossar, die "Wiener Zeitschrift von J. Schich und E. Witthauer. Ein Beitrag zur Wesch. d. österr. Journalwesens in vormärzligeit." (Zeitschr. f. Bücherkunde. 5. Jahrg., 2. Bd. S. 464 ff.

Teit (geb. 1774, gest. 1854), dem einige Zeit noch der Schristseller Jos. Karl Bernard zur Seite stand. Als dann aber im ahre 1818 Hebenstreit von der Redaktion zurücktrat und Schicksen Zusammenarbeiten mit Bernard, der eine wenig verträgliche Latur gewesen zu sein scheint, als nicht ersprießlich erkannte, nahm er Pließlich zu Ansang des Jahres 1820 die redaktionelle Leitung er Zeitschrift ganz selbständig in die Hand und behielt sie dis peinem Tode.

Die Zeitschrift erschien in groß Oktav im Jahre 1816 zu= iächst nur einmal in der Woche, dann 1817 zweimal und von 1818 ab dreimal. Anfangs war die Nummer nur einen halben Bogen stark, bald wurde sie aber wesentlich umfangreicher; auch erhielt sie ein "Notizblatt", bem der Herausgeber viel interessanten Stoff einzuverleiben wußte. Gine besondere Anziehung übten die tünstlerischen Beilagen aus, namentlich die gestochenen und kolorierten Mobebilder, die allwöchentlich in einem Blatte erschienen. Much Musikblätter mit Originalkompositionen von Beethoven, Franz Schubert, Konradin Kreußer, F. Lachner u. a. wurden beigegeben. Der literarische Inhalt der Zeitschrift bestand aus Erzählungen, Gedichten, kulturgeschichtlichen, archäologischen und naturhistorischen Aufsätzen, sowie aus Theaterbesprechungen, die oft einen recht großen Raum einnahmen. Natürlich waren co hauptsächlich österreichische Autoren, die hier als Mitarbeiter auf= traten, der damals viel gepriesene 3. F. Castelli, 3. L. Dein= hardstein, Karoline Pichler und der junge Franz Grillparzer, der bereits vor der Aufführung seiner "Ahnfrau" seine Beschäftigung mit den spanischen Dramatikern daburch bekundete, daß er eine Probe einer Übersetzung aus Calderons "Leben ein Traum" bei= steuerte. Doch unterließen es die österreichischen Dichter des öfteren, ihre Beiträge mit ihren Namen zu unterzeichnen, und hatten ihren guten Grund dabei; denn, wie Schlossar hervorhebt, galt ein Schriftsteller in dem vormärzlichen Österreich für eine anrüchige und verdächtige Persönlichkeit, und war er gar als Beamter des Staats angestellt, so mußte er sich außerordentlich wohlwollender Borgesetzter und Förderer erfreuen, wenn er nicht

&b als mißliebig betrachtet werden wollte. Bon den sonstigen bed gröj schen Dichtern erschienen besonders häufig der Spigrammelk Haug, der berühnite Verfasser der "Schuld" Adolph Millm AC €. H. Clauren, D. Graf von Loeben, Friedrich und Raroline be l Motte=Fouqué, Fr. Laun, A. Böttiger u. a. Bei einem Prik MI wit ! ausschreiben, das die Zeitschrift 1819 für die beste poetische Er ik zählung erließ, und bei bem sie einen Preis von 25 Dutaten i Gold nebst einem Akzessit von 10 Dukaten aussetzte, zu bem bem M auch noch das übliche Honorar von 6 Dukaten für den Druk bogen kam, ging E. T. A. Hoffmann mit der Rovelle "Der Ir sammenhang ber Dinge" als Sieger hervor. Die Theaters sprechungen schrieb Hebenstreit selbst und bekundete dabei nebn großer Sachlichkeit auch guten Geschmack und gediegenes Urteil Vielleicht gerade deshalb geriet er alsbald mit Abolph Mülner, ber seine "Schuld" nicht genügend gewürdigt meinte, in eine lite rarische Fehde, die sich mehrere Jahre hinzog und besonders w Müllner mit großer Leidenschaftlichkeit geführt wurde. Gan anders gestaltete sich das Berhältnis Hebenstreits zu Grillparzer. hier konnte ber Kritiker mit ganzer, rudhaltloser Begeisterung für den neuen Dichter eintreten und seinen Ruhm verkunden. erste Aufführung ber "Ahnfrau" im Burgtheater (31. Jan. 1817) besprach er ausführlich und ebenso bie ber "Sappho" im nächste Jahre. Besonders betonte er den hohen poetischen Wert ber Stücke. Diese Darlegungen trugen nicht wenig bazu bei, bie & kenntnis von der Bedeutung Grillparzers weiten Rreisen zu er schließen; der Dichter sah sich bald allerwärts hoch gefeiert, und da folgten denn in der Zeitschrift auch poetische Apostrophen. In Jahrgang 1818 erschien ein Gebicht von C. A. von Gruber Al den'Berfasser des Trauerspiels ,Sappho" und 1819 eine bramatische Phantasie "Phaon und Melitta" von bemselben und bei schöne Gedicht "An Grillparzer" von Friedrich be la Motte Fouqué. Leider sollte dem Dichter diese freudige Anerkennum bei Publikum und Presse nicht auch weiterhin zur Seite bleiben.

Auf das ganze Heer der übrigen Unterhaltungs-Journale der Zeit von 1813 bis 1819 näher einzugehen, verlohnt sich nicht Alle diese Blätter sind erstaunlich seicht und ohne jede höhen

≥ Bensauffassung. Wir nennen daher nur einige wenige, die sich eines Beren Leserkreises erfreuten. Rach wie vor erschien in Leipzig Reitung für bie elegante Belt" (Bergl. Band II, 5. 62 ff.), die noch bis 1816 von August Mahlmann und bann Dn Methusalem Müller (geb. 1771, gest. 1837), einem sehr mittelmäßigen Schriftsteller, redigiert wurde. Am meisten machte Re Zeitschrift wegen der Müllnerschen Artikel, die sie brachte, bon sich reden, in benen der streitsüchtige Berfassernach und nach mit bem ganzen literarischen Deutschland anband. Auch die "ein= gemachten Lesefrüchte", mit denen er eine Zeit lang regelmäßig aufwartete, erregten ein gewisses Interesse, doch nur bei der breiten Menge; die feiner Gebildeten fühlten sich von ihnen unangenehm berührt. "Ich habe Müllners "Lesefrüchte" in ber "Zeitung für bie elegante Welt' seit 14 Monaten gelesen," schreibt Therese Huber an Cotta. "Die Form ist, in ihrer Entstehung, meiner Ausicht nach, geschmacklos; die beständige Wiederholung der burlesken Ramen des Schreibers, des Antwortenden, der Ton der darin portommenden Dame, ist in der steten Fortsetzung immer platt, sowie in sich selbst oft pobelhaft. Die Absicht bei dieser Form ift es natürlich, sich (wie die Rolle des Lustigmachers überall be= absichtigt) die Freiheit, rechts und links hiebe zu verseten, um so mehr zuzusichern. Mülner hat gewiß mehr wie eine Absicht, auch die sehr nütliche, wackere Bahrheiten zu sagen; allein diese verliert sich in seiner eigenen Feber in den vielerlei Hieben, die er austeilt."

Wehr sentimental als rabulistisch war die "Abendzeitung", die R. G. Th. Winkler (Pseud. Th. Hell, geb. 1775, gest. 1856) von 1817 ab mit Fr. Kind (geb. 1768, gest. 1843) in Dresden in Kleinfolio herausgab. Beide Schriftsteller gehörten noch mit zum Kreise der Romantiker, aber sie standen ganz an der Perispherie, und in der "Abendzeitung" lösten sie, wie Wolfgang Wenzel einmal sagt, "die Romantik in das Teewasser einer geistslosen Klatschgesellschaft" auf. Aber sie wußten ihrem Blatte eine ziemlich große Verbreitung zu verschaffen; alle die kleinen Dichter von Sachsen, Thüringen und dem Harz, wie W. Blumenhagen, N. v. Tromlit, Karl Weisslog, E. H. Gehe, Wilh. Gerhard,

Gust. Schilling, Fr. Laun und wie sie alle hießen, zogen sie perschaften bann ber Zeitschift einen gewissen Ruf. Irgend welchen literarischen Wert erlange die "Abendzeitung" jedoch nicht, so beliebt sie auch lange It in den oberflächlichen Gesellschaftstreisen war.

Während die "Abendzeitung" hauptsächlich das Unterhaltungblatt für Mittelbeutschland war, bot für Nordbeutschland mit aans besonders für Berlin "Der Gesellschafter" ben notigen Lesc= und Unterhaltungsstoff. Er wurde von J. 23. Guit (geb. 1786, geft. 1870) ins Leben gerufen, begann mit ben 1. Jan. 1817 und erschien viermal in der Woche (am Monte, Mittwoch, Freitag und Sonnabend) in Quart. Der ganze Titl lautete "Der Gesellschafter, ober: Blätter für Geist und Herz. Wie das Dresdener Blatt, so brachte auch das Berliner alle. was das Publikum wünschte, Novelleu, Gedichte, Epigramme, Anckboten, biographische Erinnerungen, Theater= und Runstbericht. Musik= und Kunstbeilagen und gelegentlich auch einmal eine fleinen literarischen Standal, der jedoch in einem Rebenteile de Blattes, dem "Bemerker", abgewickelt wurde. Der Politik und der Wissenschaft ging man möglichst aus dem Wege; Die Religion ließ man vollständig bei Seite. Man wollte ce eben mit alle und jedem halten und verzichtete dabei auf einen ausgeprägte literarischen Charafter. Das Mittelmäßige, bas bem allgemeinen Reitgeschmacke am meisten entsprach, füllte hauptsächlich bie Spal-Doch erschienen auch Autoren von wirklicher Bedeutung Achim von Arnim, der allerlei Novellen und Auszüge aus eng lischen Zeitungen lieferte\*), Brentano, die Gebrüder Grimm, Sche dow, Wilhelm Müller, und selbst Goethe verschmähte es nicht. von Zeit zu Zeit einen Beitrag einzusenden. Barnhagen steuent manchen fritischen Aufsatz bei, und Rahel veröffentlichte in den Blatte die mit "Friederike" unterzeichneten Briefe über "Wilheln Meisters Wanderjahre", die von Goethe so anerkennend gelok wurden.

Neben dem "Gesellschafter" erschien sobann noch in Berlin

<sup>\*</sup> Reinhold Steig, Adim von Arnim, Stuttg. 1904, Bb. 3, S. 384.

er Kuhnsche "Freimütige" (Vergl. Bd. II, S. 261), ein erchaus seichtes Blatt, und einige Quartale hindurch (1816, —3. Quart., 1. u. 2. Quart.) das Journal "Ernst und scherz, oder der alte Freimütige", mit dem G. Merkel noch immal, aber vergeblich, in Berlin Fuß fallen wollte.

ine Beitlang das "Rheinische Archiv" eine sehr beliebte bellestische Bochenschrift, die jedoch bereits 1814 ihr Erscheinen instellte. Sie ging 1810 aus den von N. Vogt herausgegebenen Europäischen Staatsrelationen" hervor und wurde von Johannes Beizel zunächst in Gemeinschaft mit Vogt, später mit Nebe redissiert. Der gewandte und geistvolle Beizel wußte dem Inhalte rine große Mannigfaltigkeit zu geben und steuerte auch selbst versichiedene Aussätze über die Geschichte der Zeit und einen Teil seines Romans "August und Wilhelmine" bei. In dem Roman vertrat er, wie schon Rousseau vor ihm, die Ansicht, daß die Borbilder von Lebensweisheit und Sittenreinheit nur in der antiken Welt zu sinden seien. Das Archiv umfaßt 15 Bände.

Schließlich sei noch aus der Menge der sonstigen belletrifti= ichen Journale der in Rede stehenden Zeit die schon charakteri= Terte Bäuerlesche "Wiener allgemeine Theaterzeitung" her= vorgehoben (Bergl. Bb. II, S. 245) und außerdem hingewiesen uf den "Wanderer", der 1814 von J. R. v. Sepfried in Bien gegründet wurde und anfangs auch politische Nachrichten rachte, dann aber vollständig auf das allgemeine Niveau des Literatur= und Theaterklatsches herabsank, den "Sammler". 1809 in Wien gegründet und anfangs von Castelli, später von Bortenschlag und 3. R. v. Seyfried redigiert, ein Blatt, bas eine Spalten nur mit Nachdruck füllte, die "Thusnelda, ein Anterhaltungsblatt für Deutsche", herausgegeben von R. 28. Froote und Fr. Rasmann 1816 bis 1817 in Krefeld, die "Ori= ginalien aus bem Gebiete der Wahrheit, Kunst, Laune und Bhantasie", herausgegeben von Georg Lot in Hamburg von 1817 bis 1844, die "Wünschelruthe", herausgegeben von H. Straube und D. J. P. v. Hornthal in Göttingen 1818 mit Beiträgen von E. M. Arndt, Achim von Arnim, Brentano, den Brüdern Grimm, Gustav Schwab u. a., die "Leuchte, ein blatt für Wissenschaft, Kunst und Leben" von J. D. Sp (Berl. 1818) und die "Asträa" von Weishaar (Stuttg.

5. Die literarisch-kritischen Journale. Das "Literarische Wochenblat Kotzebne. Das Programm Kotzebnes. Sein Austreten gegen die lil Bestrebungen, die Preffreiheit und die Burschenschaft. Schreibt witz pikant. Das Blatt hat Erfolg. Geht nach dem Code Kotzebnes an haus über. Der "Hermes", von Brockhaus gegründet. Wird nac Muster der englischen Zeitschriften eingerichtet und anfangs von Prosspäter von Brockhaus redigiert. Erhält mehr und mehr einen posi Charakter. Die "Wiener Jahrbücher der Literatur", begründet von! nich. Bringen Gentz Abhandlung über die Preffreiheit in England übrigen Mitarbeiter. Das "Konversationsblatt", die "Daterländischen Bl— Heinrich von Creitsche, Karl Hagen und Heinrich von Sybel ül Presse von 1814—1819.

Endich erübrigt noch, einen Blick auf die kritischen Jou der Zeit von 1813 bis 1819 zu werfen. Im großen und gi war die literarische Kritik jener tieferregten, von politischen Lischaften durchzitterten Jahre wenig abgeklärt; Haß und trübten sehr oft das Urteil, und die auf= und niederflutendi regung bestimmte in vielen Fällen das Maß des Beifalls. erschien denn auch, abgesehen von den rein fachwissenschaft Zeitschriften, der Hallischen "Allgemeinen Literaturzeitung" "Ienaischen Literaturzeitung", der "Leipziger Literaturzeit den "Heidelberger Jahrbüchern" und den "Göttinger gele Anzeigen", kein einziges kritisches Blatt in Deutschland, da der großen Wenge des gebildeten Publikums tonangebeni wesen wäre.

Eine gewisse Beachtung und einen immerhin ansehnlichen! freis wußte sich das "Literarische Wochenblatt" zu schaffen, das Roßebue vom 1. Januar 1818 ab im Beder Hoffmannschen Hofbuchhandlung in Weimar zum Preise 4 Talern den Band (ein Semester) erscheinen ließ.

Der geschwäßige und auch immer noch kampflustige ehemalige perausgeber des "Freimütigen" fühlte offenbar das Bedürfnis, bem Streite der Meinungen ebenfalls wieder mitzureden und auch a und dort, wo es ihm angebracht erschien, ein paar Hiebe aus nteilen. Besonders als am Abend des Wartburgfestes auch ein buch von ihm, seine "Deutsche Geschichte", in die Flammen geschleubert worden war, drängte es ihn, mit in den allgemeinen kampf der Meinungen einzutreten und sich dabei auch seiner daut zu wehren.

Er war durchaus ein Gegner der freiheitlichen Bestrebungen Ler Burschenschafter und erklärte sich für die patriarchalische Staats= zeinrichtung. Daher empfand er auch eine heftige Antipathie gegen wie Turnkunst und die damit verknüpfte Deutschtumelei, über die wer sich gern in beißendem Spott erging. In dem Eröffnungs= Artikel seines neuen Blattes trat er freilich noch sehr vorsichtig Lauf. "Dieses Blatt soll bem gesunden Menschenverstande dienen," -führt er dort aus. "Es soll die literarischen Gaufeleien beleuch= ten, das Gute überall hervorheben, das Wunderliche verspotten, bas Bose entlarven; es soll die Religion ehren, den Aberglauben bekämpfen, Vernunft und Sittlichkeit in Schutz nehmen, doch den Anstand nie verleten. Eselsköpfe in Holz geschnitten wird es nicht liefern, auch keine Schimpfübungen, wie unsere berühmten Literaturzeitungen. Aber die merkwürdigen Erscheinungen sowohl im Leben, als in der Literatur soll es treu berichten und (be= sonders für Geschäftsmänner, die bei karg bemessener Zeit doch in der Literatur ihres Vaterlandes nicht zurückleiben wollen) den beschränften Raum nur Gines Blattes wöchentlich so benuten, daß die Leser von vielen Dingen eine Übersicht gewinnen, die sie sonst nur muhsam aus ben vielen Tageblätter schöpfen mußten. Rebenher soll es keine Langeweile machen. Es wäre überflussig, mehr zu sagen. Empfehlen muß bas Blatt sich selbst; wo nicht, so bleib' es ungelesen und ungeschrieben."

Das klang ja sehr vornehm, aber der alte erfahrene Bertuch traute der Sache gleich von vornherein nicht. Schon am 3. 3anuar 1818 schrieb er an einen Freund: "Kopebue hat sich durch sein literarisches Wochenblatt unter ein schlimmes Wespenn bettet und wird, was ich fürchte, die übeln Folgen davon si

Und bald sollte es sich auch zeigen, in mas für eine ! liche Situation er mehr und mehr geriet; denn es ist ni leugnen, daß gerade sein Auftreten in seinem "Litera Wochenblatte" ben glühenden Haß gegen ihn in den Kreife Burschenschaft entfachte und schließlich babin führte, daß L Sand ihm den Dolch in die Brust stach. Natürlich war nicht die literarischen Besprechungen, sondern die politischen ( sionen, die die freiheitverlangende und sich immer mehr zwängt fühlende Jugend erbitterten. Kopebue erklärte run daß er gegen eine Verfassung sei, die doch alle liberalen so sehnlichst wünschten. Wenn man benn aber absolut Stände musse, so durften sie nicht eine Art von Opposition gege Fürsten bilden, sondern sie sollten nur des Hauses ältere ? sein, die dem Bater freundlich raten. Ferner sprach sich Ri gegen die unbedingte Preffreiheit aus, die zwar viel nüte, noch mehr schabe, und noch gegen manches andere, das die? und mit ihr die liberalen Kreise erstrebten. Die Vertret liberalen Bestrebungen sahen daher in Kotebue mehr und einen der schlimmsten Feinde der Freiheit, und der heif Luden schrieb unter dem 3. Februar 1818 an Bertuch: schicken Sie mir Kopebues Wochenblatt nicht mehr; ich n Rogebue nichts wieder lesen."

In den literarischen Besprechungen wandte Kopebue sie Komantik, die ja auch mehr und mehr in Kläglichkeit un lichkeit versank, gegen die Fouqué, Horn, Loeben, Houwa machte deren Verkehrtheiten und Überspanntheiten lächerlie bei entwickelte er viel Mutterwiß, suchte überhaupt seine chungen möglichst unterhaltend und pikant zu gestalten zielte damit bei der großen Menge einen bedeutenden Von dem ersten Bande wurde bald eine neue Auflage nösim Oktober 1818 konnte die Verlagsbuchhandlung sogar ei unveränderte Auflage ankündigen. Diesem raschen Empor des Journals wurde aber plößlich durch die Ermordung Kam 3. Mai 1819 zu Mannheim ein Ziel gesett. Zwar 1

er der Verleger, Wilhelm Hoffmann in Weimar, das Blatt in - bisherigen Weise weiterzuführen, aber er mußte bald er= nen, daß ihm dazu sowohl das Geschick, als auch der Wig Die Verlagsbuchhandlung wandte sich baher nach und Ite. 🖈 an eine ganze Reihe hervorragender Autoren und bot ihnen bie Führung der Redaktion unverhältnismäßig hohe Honorare, er es wollte sich niemand bereitfinden. In dieser Berlegenheit atteten die Gebrüder Hoffmann dem federgewandten Abolf mUner eine regere Mitarbeit an dem Blatte, worauf dieser die Etschrift sofort für seine Privatangriffe mißbrauchte. Jedem, r er übel wollte, versetzte er schleunigst einen Hieb. Grill= Ezers "Sappho" wurde, im schroffen Gegensatz zu der anermenden Rozebueschen Besprechung der "Ahnfrau", in grober tife abgefertigt, vor allem aber der Brockhaussche Berlag Buch Buch in den Staub gezogen, weil in der Brockhausschen Zeit= cift "Hermes" das Müllnersche Trauerspiel "König Pngurd" Bünstig besprochen worden war. Die heftige literarische Fehde gerte sich bald der Art, daß Müllner sogar ein "literarisches Tegsbulletin" im "Literarischen Wochenblatte" einrichtete.

Die häßlichen Zänkereien erregten in ben literarischen Kreisen hr und mehr großen Unwillen und wurden auch von der groß= rzoglichen Regierung in Weimar übel vermerkt. "Die hiesige ensur ist auf eine fast lächerliche Weise ängstlich", schrieb ein erarischer Freund, der Geheime Regierungsrat Peucer, an Brockus, "und ber Großherzog und das Staatsministerium machen n guten Hoffmanns die Hölle so heiß, daß sie entweder das iternehmen aufgeben ober ins Ausland verlegen möchten." eiterhin meinte er, Brockhaus solle bas Blatt faufen. "Einem eutenden Verlagsbuchhändler kann es nützen, und zum kleinen iege paßt es ganz charmant." Das ließ sich Brockhaus nicht eimal sagen; sofort schrieb er an die Gebrüder Hoffmann, und se antworteten umgehend: "Daß wir bei der Strenge unserer nsur, bei unserer Stellung gegen unsern Hof, bei ben ewigen Nomatischen Quälereien wegen der Parenthesen unseres Blattes, igst dem Gedanken Raum gegeben haben, unser "Literarisches ochenblatt' in Beimar aufhören zu lassen, ist kein Geheimnis."

Damit waren die Verhandlungen eröffnet. Die Gebrüder & mann teilten Brockhaus mit, daß das Blatt, bas zu Kote Zeiten etwa 1800 Abonnenten gehabt habe, beren zur Zeit 900 besitze, worauf Brockhaus für diese 1000 Taler bezo Der Kaufkontrakt wurde Ende März 1820 abgeschlossen, und Blatt ging auch sofort in den Besitz bes neuen Gigentumers i doch wurde der laufende fünfte Band noch von den Gebrü Hoffmann vollendet. Vorher erfuhr auch das Publikum nichts von dem Besitzwechsel; Ende Juni aber zeigten die brüder Hoffmann an, daß das Blatt in Brockhausschen ? übergegangen sei, und im Text berselben Nummer erschien launiger Brief Kotzebues aus dem Jenseits an den bisher Redakteur Wilhelm Hoffmann, in welchem sich Rozebue über Verkauf bes von ihm gegründeten Blattes an seinen "Tobse Brockhaus beschwerte, mahrend Hoffmann in Anmerkungen Sachverhalt flarstellte.

Dieser Besitwechsel erregte natürlich in der literariselt allgemeines Aufsehen und im Hindlick auf den nunmehr den Sand gesetzten Mülner große Heiterkeit, besonders als im "Literarischen Wochenblatt" die bisherigen tiesen Berbeugu vor dem großen Dichter der "Schuld" ins Gegenteil verwand und "Die Albaneserin", das neueste Stück Mülners, scharfthsiert und als dramatisches Flickwerk gekennzeichnet wurde.\*)

Die weitere Entwicklung des Blattes, das dann viele I zehnte unter dem Titel "Blätter für literarische Unterhaltun eine hervorragende Stelle unter den kritischen Journalen nahm, wird in den nächsten Abschnitten zu schildern sein.

Mit mehr Gehalt und mit einem größeren Fonds von lichem Ernst trat die schon erwähnte Zeitschrift "Hermes, kritisches Jahrbuch der Literatur" hervor. Der Buchhändle A. Brockhaus in Leipzig hatte den Mangel einer guten fri literarischen Zeitschrift längst empfunden und bereits unmitt

<sup>\*)</sup> H. E. Brockhaus, Friedrich Arnold Brockhaus. Leipz. 1876, I. S. 263—278 u. Rud. v. Gottschall, Das fünfzigjährige Jubiläum der "Bfür literarische Unterhaltung". Bl. f. lit. Unterh. 1868, Nr. 1.

peach den Kriegswirren den Plan gefaßt, eine solche zu schaffen; sebei hatten ihm beständig die beiden englischen Journale "Tho Minburgh Review" und "The Quarterly Review" als Muster Argeschwebt. Aber er hatte keine geeignete Kraft für die Leitung Unternehmens finden können. Da las er im Spätherbst 217, daß Ludwig Wieland die Leitung des "Oppositionsblattes" infgeben wolle, und suchte nun diesen gewandten Journalisten für geplante Zeitschrift zu gewinnen. Es entspann sich eine länjere Korrespondenz, in der die Grundzüge für das Unternehmen ineführlich dargelegt wurden, und Brockhaus besonders betonte, Jak er nur eine das geistige Leben auch wirklich fördernde Zeit= ichrift, die "Rectheit, Tiefe, Verstand und Geschmack" in sich verzinigen musse, grunden wolle. Zu einer Engagierung Wielands tam es jedoch nicht, da dieser bereits Verpflichtungen inbetreff jeines vom 1. Jan. 1818 an in Jena herauszugebenden neuen **Blatte**s "Der Bolksfreund" eingegangen war, worauf sich Brockhaus schließlich an den Leipziger Professor W. T. Krug (geb. 1770, gest. 1842) wandte, der nun auch die Redaktion übernahm. Darauf erschien bann zur Oftermesse 1818 bas Programm ber meuen Zeitschrift, in welchem bargelegt wurde, daß nur das Neueste und Wichtigste aus jedem Zweige der Literatur dem Leser vorgeführt werden solle, und zwar in Abhandlungen, die schon an sich einen selb= ständigen Wert haben müßten; dabei werde die Zeitschrift stets bereit sein, freimütig die Rechte der gesunden Bernunft zu verteidigen "gegen boje Geister aller Art, besonders gegen die jest mehr als je spukenden Schwarm=, Wirr= und Zwanggeister." Hinsichtlich der Erscheinungsweise entschied man sich für das Bierteljahresheft; ber Preis für die vier Hefte des Jahrganges wurde auf acht Taler festgesettt. Das erste Heft gelangte gegen Ende des Jahres 1818 als 1. Stud des Jahrganges 1819 zur Ausgabe und umfaßte 25 Bogen, bildete also einen recht statt= lichen Band. Der Inhalt entsprach ganz dem Brockhausschen Plane; es wurden nur größere Abhandlungen geboten, in denen der Stoff in den Vordergrund gestellt, die kritische Analyse da= gegen immer nur kurz zusammengefaßt war. In der ganzen An= ordnung zeigte es sich deutlich, daß man sich ziemlich eng an die

englischen Vorbilder angeschlossen hatte. Bei dem freim Tone, der gleich von Anfang an in den Heften angesch wurde, kam es natürlich auch bald zu Konflikten, zunäch Müllner, bessen Trauerspiel "König Pngurd" im dritten besprochen murde. Müllner fiel mit solcher Heftigkeit und i tinenten Grobheit über Krug her, daß dieser sich besonde seiner Stellung als Universitätsprofessor sehr unangenehm berührt fühlte. Und da nun außerdem auch die Ansichten! mit benen Brochaus' nicht immer harmonierten, der erstere met wissenschaftlichen Charakter, der lettere mehr die allgemeine Zei mung betont sehen wollte und auch stets mit seinen Ansichten du dringen suchte, so trat Krug schon nach Jahresfrist von der tung der Zeitschrift zurück, und Brockhaus besorgte forta Redaktion allein. Infolgedessen erhielt der "Hermes" berei zweiten Jahrgange einen vorwiegend politischen Charafter, wo im zweiten Abschnitte unserer Darstellung bes näheren zi richten sein wird.

In Ofterreich wollten bie Wiener "Jahrbücher ber ratur" die literarische Kritik ausüben, doch war ihr Zwei bei nicht eigentlich, die geistige Entwicklung zu klären m fördern, sondern vielmehr jeden geistigen Fortschritt zu ber Denn niemand anders als Fürst Metternich war der wi Begründer der Zeitschrift, und aus Staatsmitteln ließ ei Journal herstellen. Aus sich selbst hätte es sich auch nic halten fönnen, denn trot aller Bemühungen ber öfterreich Regierung, es in weitere Kreise einzuführen, ließ das große g tum es doch ganz unbeachtet. Die Zeitschrift ist, schreibt Seidlitz, von der Masse gar nicht gekannt und dient den L theken bloß zur Zierde.\*) Fest eingeschnürt in den spo österreichischen Zensurpanzer, konnten sich die Autoren nur bewegen und schrieben daher am liebsten über orientalische slavische Literatur. Das Wertvollste, was die Zeitschrift br waren gleich in den ersten Heften zwei Abhandlungen von

<sup>\*)</sup> Die Poesie und die Poeten in Osterreich. Grimma, 1837, B S. 120.

iber die Preffreiheit in England, in welchen er an der Hand -ier Geschichte ber englischen Presse barzulegen suchte, daß die reffreiheit jett nur noch ein relativer Begriff sei und unter ber mensur ebenso sicher, ja noch sicherer bestehen könne, als unter Befahr nachträglicher gerichtlicher Bestrafung. Überdies seien Bregvergehen eine eigene Art von Delikten, die mit anderen esesverletzungen nichts gemein hätten und darum auch eine nahmestellung außerhalb des gemeinen Rechts einnehmen Er entzog damit der Presse jeden Rechtsboden und über-Ferte sie der Willfür der Kabinette. Das alles trug er in so Manzender Sprache und sozusagen so mundgerecht vor, daß die Regierungen diese Grundsätze ohne Besinnen akzeptierten und bann mehrere Jahrzehnte hindurch zu ihrer Richtschnur nahmen. -an solcher frassen Rechtsverwirrung hatte derselbe Gentz hinge= "leitet, der zwanzig Jahre vorher dem Könige Friedrich Wilhelm III. Loon Preußen den Segen einer freien Presse mit so beredtem Munde geschildert hatte!

Die "Jahrbücher" begannen 1818 und hatten als ersten -Redakteur Matthias von Collin (geb. 1779, gest. 1824), den Er= zieher des Herzogs von Reichsstadt. Doch trat dieser bald zurück, worauf J. L. Deinhardstein (geb. 1794, gest. 1859) die Redaktion übernahm und mit einer gewissen Umsicht führte. Besonders verstand er es, ben Mitarbeiterkreis durch nordbeutsche Gelehrte zu erweitern. Daß in diesem auch der Allerwelts-Böttiger nicht fehlte, war wohl selbstverständlich. Es war sogar Metternich selbst gewesen, der den unermüdlichen Vielschreiber aufgefordert hatte, dem "in echt gelehrtem, wahrhaft weltbürgerlichem Sinne" geplanten Unternehmen als Kritifer zu dienen. Mit dem Busammenbruch des Metternichschen Regimes hörten auch die "Jahrbucher" zu erscheinen auf. 1849 kamen nur ein Teil des 1. und 2. Bandes in der früheren Beise heraus, alles andere füllte das General-Register über die gesamten Bände, womit ber Jahrgang 1849 und überhaupt die Zeitschrift abschloß.

Zwei kleinere Blätter, die noch in der in Rede stehenden Zeit in Wien erschienen, das "Konversationsblatt" und die "Vaterländischen Blätter", seien nur der Vollständigkeit wegen noch erwähnt. Das erstere, immerhin von Franz In mit Geschmack redigiert, trat 1819 ins Leben, ging aber be Ende 1821 wieder ein; die "Vaterländischen Blätter sür österreichischen Kaiserstaat", bereits 1808 von Armbruster gründet, brachten seit 1814, seitdem Franz von Sartori die daktion übernommen hatte, eine "Chronik der österreichischen ratur" als Anhang.

Eine kurze Spanne Zeit nur war es, die wir in di ersten Abschnitte überblickten, ein Zeitraum von nicht viel mehr einem Lustrum; aber zu welcher großen Bedeutung schwang die Presse in diesen wenigen Jahren empor! Alles, was deutsche Volk von 1814 bis 1819 erfüllte, ter helle Jubel der bittere Schmerz der Resignation, fand in ihr einen la Widerhall. Sie wurde zum erstenmale in umfassender Beise Ausbruck der öffentlichen Meinung, zum erstenmale eine D Diesen Ruhm hat ihr Heinrich von Treitschfe in i "Deutschen Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts" (Ban' S. 406) zu nehmen versucht; er spricht dort von der "ichla bodenlosen Publizistif" der Jahre 1814 bis 1819. An ai Stelle tut er die eminente Wirksamkeit eines Görres, "Rheinischen Merfur" Napoleon die fünfte Großmacht n mit einigen humoristischen und höhnischen Bemerkungen a' Katastrophe der Ofenschen "Isis" stellt er vollständig falsc und das einflufreiche Weimarische "Oppositionsblatt" erwä nur einmal gelegentlich.

Wie anders spricht sich da einer seiner Vorgänge dem Heidelberger Lehrstuhl der Geschichte, Karl Hage einer längeren Darstellung der öffentlichen Meinung in Dland von den Befreiungskriegen bis zu den Karlsbadeschlüssen (Raumers hist. Taschenb. 1846 u. 1847) aus! "lich", schreibt er, "die Presse der damaligen Zeit ließ sid Lässigteit zu Schulden kommen; laut, energisch, von allen und unablässig rief sie unsern Diplomaten zu, was die Spredere, was die gesunde Politik fordere, und was die Sprächte erheische." Und bei dem unerhörtsfrechen Vorgehe

"Schmalzgesellen" betont er nachdrücklich, daß die Presse nicht versäumt habe, jeden einzelnen Punkt ins rechte Licht zu stellen. Auch den "Zustand der Traurigkeit", den Groll und die Bersweiflung habe die Presse, so weit sie es durfte, wiedergespiegelt.

Diejem Urteile schließt sich auch Heinrich von Sybel in seiner Geschichte ber Begründung des deutschen Reiches an. Eine fehr lebhafte Bewegung der Presse in Süddeutschland, Thüringen und am Rhein unterstütze, so führt er aus, die allge= meinen nationalen Bestrebungen in Zeitungen, Zeitschriften und größeren Werken: noch heute sind die Namen Rotteck, Oken, C. Belder, Görres unvergessen. "Man hat damals und später die unwiffenschaftliche Flachheit und ben halb revolutionären Charafter bieser Publizistik gerügt, und in der Tat ist es nicht zu bestreiten, de die damalige liberale Schule sich oft nicht weniger ungeschult und unpraktisch gezeigt hat, als die Teutonen der Burschenschaft. Eine Mischung halbwahrer oder irriger Vorstellungen von alt= kutscher Freiheit, englischem Parlamentsrecht, radikalen französis schen Theoricen ist in diesen Schriften nicht zu verkennen; auch sie wefielen dem Hauptfehler des damaligen europäischen Liberalismus, daß sie in ihrem Gifer um das individuelle Recht die Notwendig= keit einer starken Staatsmacht, gerade zum Echutze jenes Rechtes gegen das Berfinken in freiheitsmörderische Anarchie, verkannten und deshalb auch, wo einmal die Probe gemacht wurde, sich un= geschickt zu gedeihlicher Lenkung der Regierung zeigten. Durch bieses alles können aber ihre großen Verdienste in schwerer Zeit nicht verdunkelt werden."

Um so schwerer wiegt dann aber die Schuld der Metternich und Gent, die durch die Karlsbader Beschlüsse diese ganze junge Zeitungs- und Zeitschriften-Literatur alsbald zu vernichten wußten und dadurch den deutschen Geist für Jahrzehnte in schwere Fesseln legten. Welche verheerende Wirkung diese Beschlüsse ausübten, wie sie unser ganzes nationales Leben unterdrückten und lähmten, das werden die Schilderungen im nächsten Abschnitt ge-nugsam zeigen.

mercionen.

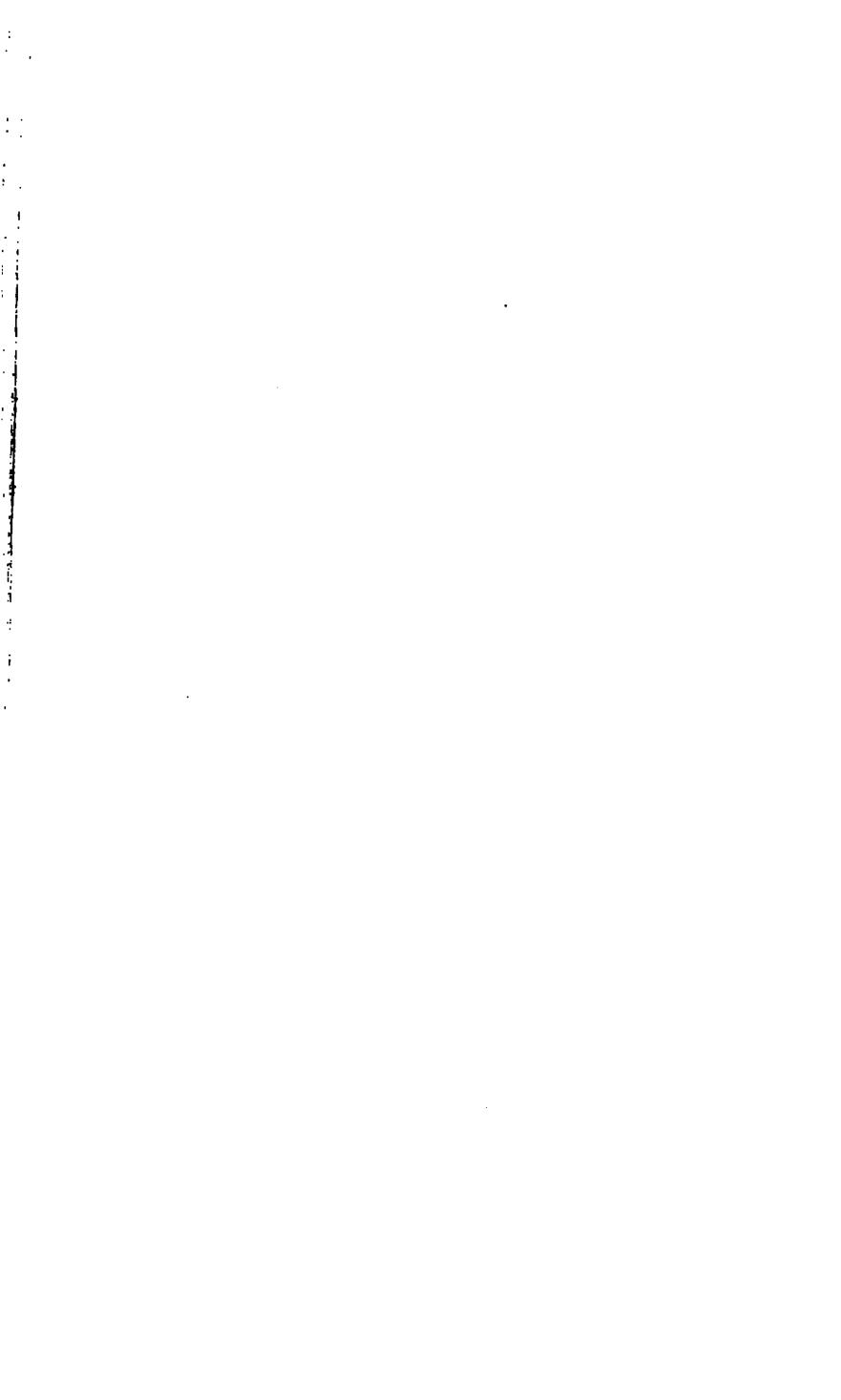

## Zweiter Abschnitt.

Im Banne der Karlsbader Beschlüsse. (1819—1848.)

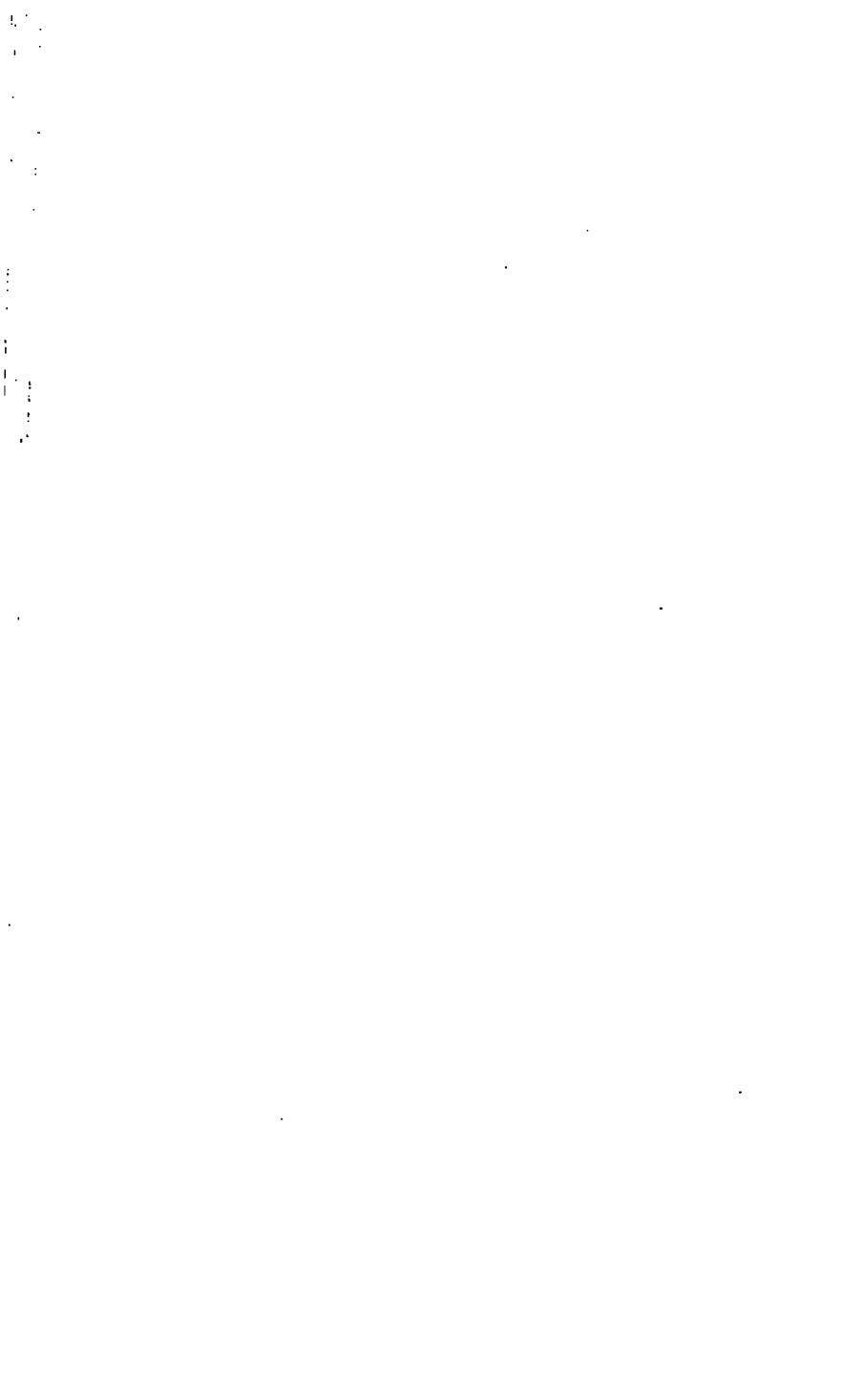

## Erstes Kapitel.

## Die Beit der Enttäuschung.

(1819 - 1830.)

1. Die Bundesstaaten und die Karlsbader Beschlüsse. Allgemeine Crostlosigskit. Hinneigung der großen Menge zur Oberstächlichkeit. Das Cheater Morbiert das ganze Interesse. Ein neues Zensuredikt für Preußen. Ersichtung einer Ober-Zensur-Behörde in Berlin. Die Pstichten des Kollegiums; des Catigkeit. Hardenbergs Verschärfung der Zensurvorschriften. Die Schöllschen Instruktionen für die Zensoren. Die vernichtende Wirkung dieser Instruktionen. Die pekuniären Lasten der Zensur und der Zeitungsstempel. Öberreich und die Karlsbader Beschlüsse. Metternichs Tensurverschärfungen. Schlnizkys Gewaltätigkeiten. Castellis Bestrafung. Fäulhammer über die österreichische Zensur. Bayerns Reservatrecht. König Ludwig I. und die Zensur.

Die Karlsbader Beschlüsse übten alsbald in ganz Deutschsland eine wahrhaft vernichtende Wirkung aus. Alle Hoffnungen aus eine Besserung der staatlichen und gesellschaftlichen Verhälts misse starben dahin; ein bitterer Groll, eine öde Trostlosigseit bes mächtigte sich aller Patrioten. Jedes regere geistige Leben wurde von der harten Faust der Zensur unterdrückt, während von der unvorsichtigen patriotischen Jugend Hunderte in die Gesängnisse gesteckt wurden. Es begann jene nichtswürdige "Demagogenstiecherei", die immer ein Schandmal jener Zeit bleiben wird.

Unter diesen Verhältnissen bildete sich denn auf der einen Seite eine klägliche Oberflächlichkeit, eine leichtfertige Unterhaltung in der Literatur und im Verkehr heraus, die bis zur lasziven Süßlichkeit herabsank, auf der andern Seite jene bissige Ironie,

die alle Tatkraft lahm legte und, wie ein zeitgenössischer Steller, Hermann Marggraff, in seinem Buche "Deutschingste Literatur» und Kulturepoche" (Leipzig 1839) schriel vornehmtuerischem Gebahren ungerade gerade und gerade un und doch wieder nichts weder gerade noch ungerade seir jenes zweifelhafte, blasse, alles bespöttelnde, mattherzige Zigeschöpf von Wahrheit und Unwahrheit, Ja und Nein, SiNichtso, Lust und Unlust, welches, wie jedes Ding in der seinen Fluch in sich trägt, aber einen doppelten Fluch, di Geschöpf keinem es recht machen konnte, jedem wehe tat un kalt ließ.

Sogar bei dem wichtigsten Ereignisse des Jahrzehnts Tode Napolons, fand die deutsche Presse kein einziges bedeu Wort. Kein einziger bedeutender Mann stand auf und hie gewaltigen Korsen, der noch vor zehn Jahren mit seinem L die ganze Welt erfüllt hatte, die Leichenrede. Mattherzig di alle Blätter nur die Nekrologe der englischen Zeitungen ab, mit gewissenhafter Angabe der Quelle, damit sie nur ja Verantwortung für Lob oder Tadel übernähmen.\*)

Schließlich war es nur noch das Theater, für das sich und Publikum interessierten. "Die Bühne und nichts a Bühne," klagt Marggraff, "die Henriette Sontag und wiel Henriette Sontag — diese ungeheuren Interessen des Beschenters verschlangen das ganze Theatrum mundi, es wolleben wie im Himmel, oder wie es Gott in Frankreich lebt der reiche Mann im Evangelium; der arme Mann freilich mit Schwielen und Beulen behaftet draußen vor der Tüfümmerte nicht; der war für die Hunde, wenn auch zuglei Abrahams Schoß."

Die Regierungen der einzelnen deutschen Staaten g

<sup>\*)</sup> Die Nachricht von Napoleons am 5. Mai 1821 erfolgtem in wurde dem englischen Kolonialamte am 4. Juli durch einen Kapitän übermittelt; am Freitag, dem 6. Juli, erreichte sie Paris, von wo salsbald nach Deutschland gelangte. Paul Holzhausen, Napoleon Frankfurt a. M. 1902, S. 17.

beschlüsse durch den Bund erfolgt war, sehr bald daran, ihre isherigen Preßgesetze mit dem neuen Zensuredikt in Einklang zu kingen. In Preußen hatte bisher noch immer das am 19. Dezember 1788 erlassene Wöllnersche Zensuredikt zu Recht bestanden; jest wurde unter dem 18. Oktober 1819 ein neues Bensuredikt für Preußen erlassen, das sich aber im großen und ganzen doch nur als eine Erneuerung des alten Gesetzes arstellte.

Das Zensuredikt von 1788 enthielt in der Hauptsache folsende Bestimmungen:

- 1. Alle Schriften mussen der Zensur vorgelegt und dürfen bne deren Erlaubnis weder gedruckt noch verkauft werden.
- 2. Die Zensur hat die Aufgabe, demjenigen zu steuern, "was ider die allgemeinen Grundsäße der Religion, wider den Staat ab sowohl moralischer als bürgerlicher Ordnung entgegen ist, der zur Aränkung der persönlichen Ehre oder des guten Namens abzielt."
- 3. Die Zensur der theologischen Schriften steht dem Obersonsisstorium, bezw. den Provinzialkonsistorien, der juristischen dem kammergericht, bezw. den Landesgerichtskollegien, der Staatsschriften, Zeitungen zc. dem Ministerium des Auswärtigen, der Bochenschriften und gelehrten Zeitungen zc. den Universitäten, bezw. in den Provinzen, in denen sich keine Universität befindet, den Magistraten der einzelnen Städte zu.
- 4. Zensurfrei sind die Schriften der Akademie, des medizinischen Instituts in Berlin, der Universitäten und deren Mitglieder.
- 5. Handelt über die Art, in welcher die einzelnen Kollegien u verfahren haben.
- 6. Beschwerben ber Drucker und Verleger gegen die urseilenden Behörden können bei der Oberinstanz angebracht werden.
- 7. Nach erteilter Zensurerlaubnis sind Verleger und Drucker on jeder Verantwortung frei. "Dem Verfasser aber kann eine seiche, vollständige Vefreiung nicht zu statten kommen; wenn sich inden sollte, daß er den Zensor zu übereilen, seine Aufmerksam= eit zu hintergehen, oder sonst durch unzulässige Mittel die Er=

laubnis zum Druck zu erschleichen gewußt habe, so bleibt er de halb besonders bei einzelnen in einem großen Werke vorkomme den unerlaubten Stellen nach wie vor verantwortlich."

- 8. Verleger oder Drucker, die ohne Zensur drucken, versalle in eine Strafe von 5 bis 50 Talern; sollte die Schrift bei But legung an die Zensur nicht erlaubt worden sein, so würde kanstiszierung der ganzen Auflage und eine Gelbstrafe bis zu du doppelten Betrage, der etwa an den Druckfosten verdient worde eintreten. Im Wiederholungsfalle kann der Verlust des Printlegiums erfolgen. Als nicht der Zensur vorgelegt werden aus solche Schriften angesehen, in denen nach eingeholter Zensur erlaubnis anstößige Anderungen vorgenommen worden sind.
- 9. Der Zensor erhält für jeden zensierten Bogen 2½ Grosche 10. und 11. Ausländichse Schriften werden, wenn sie gegen in § 2 genannten Grundsätze verstoßen, nicht zum Debit zugelasse und müssen der Behörde eingeliesert werden. Der Buchhänder der mit Wissen solche Schriften vertreibt, kann mit den in § 8 genannten Strafen belegt werden. In Geld:, selbst in Grängnisstrafe verfallen auch die Vorsteher der Lesebibliotheken westellschaften, die wissentlich solche Bücher zulassen.

Von allen diesen Bestimmungen von 1788 kam nur diejenist in Wegfall, welche die Zensurgebühren verlangte, dagegen wurdt die Einrichtung einer Ober=Zensur-Behörde angeordnet, und außerdem traten noch verschiedene wesentliche Verschärfungen ein

Die Pflichten des neuen Ober-Zensur-Kollegiums bestimmt der § 6 dahin:

- 1. die Beschwerden der Verfasser oder Verleger wegen gan licher oder partieller Verweigerung der Erlaubnis zum Druck; untersuchen und nach dem Geiste des gegenwärtigen Gesetzes letzter Instanz darüber zu entscheiden;
- 2. über die Ausführung des Zensurgesetes zu wachen; je ihm bekannt gewordene Übertretung desselben, sowie die Fäl wo die verordneten Zensoren dem Geiste des gegenwärtigen C setzes nicht Genüge geleistet zu haben scheinen, oder über welsich eine fremde oder einheimische Behörde beklagt hat, mit ein Gutachten dem betreffenden Ministerium anzuzeigen;

- 3. mit den Oberpräsidenten und Zensurbehörden über die Zensurangelegenheiten zur korrespondieren, ihnen die von den oben erwähnten Staatsministerien ausgehenden Instruktionen zustwumen zu lassen, sowie ihre allfallsigen Zweisel und Bedenklichskiten nach den ihm von den gedachten Ministerien gegebenen Vorsteiten zu heben;
- 4. das Berbot des Berkaufes derjenigen innerhalb oder ufzerhalb Deutschlands mit oder ohne Zensur gedruckten Bücher, deren Debit unzulässig zu sein scheint, durch die Berichte an die vergedachten Ministerien zu veranlassen.

Bon den Verschärfungen war die härteste die Suspendierung der Zensurfreiheit, die bisher die Universitäten und die Akademie der Wissenschaften genossen hatten. Eine solche Beschränkung der keien Forschung hatte selbst Wöllner seiner Zeit nicht gewagt.

Die Zeitungen erhielten noch eine besondere Belaftung und tinengung durch die neuen Paragraphen 9 und 17. Der erstere bestimmte: "Die Ober-Zensur-Behörde ist berechtigt, dem Unternehmer einer Zeitung zu erklären, daß der angegebene Redakteur nicht von der Art sei, das nötige Vertrauen einzuslößen, in weldem Falle der Unternehmer verpflichtet ist, entweder einen anderen Redakteur anzunehmen, oder, wenn er den ernannten beibehalten will, für ihn eine von Unseren oben erwähnten Staatsministerien auf den Vorschlag gedachter Ober-Zensur-Behörde zu bestimmende Raution zu leisten."

Der § 17 endlich verfügte, als wenn die bisherigen Borschriften noch nicht hart genug gewesen wären, zu guterletzt die bollige Bogelfreiheit der periodischen Presse in den Worten: "Zeitungen und andere periodische Schriften, sobald sie Gegenschinde der Religion, der Politik, Staatsverwaltung und der Geschichte gegenwärtiger Zeit in sich aufnehmen, dürsen nur auf Genehmigung der oben gedachten Winisterien erscheinen und sind von denselben zu unterdrücken, wenn sie von dieser Genehmigung schädlichen Gebrauch machen."

Diese neue Verordnung trat natürlich in der gesamten preuichen Monarchie in Kraft, so daß es also Sonderbestimmungen sonder Presse, wie sie in den neuen Provinzen immer noch bestanden hatten, nicht mehr gab. Im Eingange bes Edikts wurde b sonders hervorgehoben.

Am 17. Dezember 1819 hielt das Ober-Zensur-Koll bereits seine erste Sitzung ab. Die ersten elf Ober-Zenwaren: die Wirklichen Geh. Legationsräte v. Raumer, Korsitz und Ancillon, der Bischof Eylert, Geh. Justizrat Sack, Ober-Medizinalrat Langermann, die Geh. Ober-Regierung Körner (Vater von Theodor Körner), Behrnauer und E Regierungsrat und Professor Friedrich v. Raumer, Professo Bibliothekar Wilken und Hofrat Beckedorff.

Im gesamten preußischen Bolke erregte biese wesentliche schränkung der Preßfreiheit heftigen Unwillen, doch konnte ja öffentlich nicht mehr Ausbruck gegeben werden; dagegen t verschiedene höhere Beamte den Mut, ihre Mißbilligung des & in amtlichen Eingaben offen auszusprechen. So findet sich Friedrich Rapp mitteilt,\*) in den Ministerialakten ein Berich königlichen Regierung in Frankfurt a. D. vom 3. November über die öffentliche Stimmung, in welchem ohne Umschweif e wird, daß die neuesten Beschlüsse des Bundestages und die d gegründete preußische Bensur-Berordnung die meisten Be sichtbar niederbenge und jedes freimütige Urteil über Gesetz und Verfassung verscheuche. Diese Außerung vermerkte ab Minister von Schuckmann sehr übel, und er ließ beshalb Herrn von Rampt unter dem 25. Dezember 1819 erw "Da der Bericht der Regierung nicht ein Urteil ist, welch a priori über die Bundestagsbeschlüsse und das Zensu fällt, welches allerdings eine sehr ungebührliche Unmaßun würde, da die Beschlüsse mit Sr. Majestät Allerhöchste stimmung gefaßt sind und das Zensur-Edikt von Gr. D vorgeschrieben ist, so wird ihr aufgegeben, binnen acht Tac zuzeigen, an welchen Individuen und Klassen ber Ginwohne Bezirkes und aus welchen Symptomen sie diese eigenen B tungen, auch wer aus ihrer Mitte bieselben gemacht hat,

<sup>\*)</sup> Die preuß. Preßgeschgebung unter Friedrich Wilhelm III. (? Gesch. d. deutschen Buchhandels, Bd. VI. Lpzg. 1881.)

die eigenen Beobachtungen des Kollegiums auf denen der In= dwiduen beruhen können, ferner welche freimütigen Urteile über Gesetzebung und Verfassung verscheucht werden."

Die Antwort hierauf fehlt leider in den Ministerialakten.

Die Leistungen des Ober-Zensur-Kollegiums waren übrigens außerordentlich kläglich, und die ganze Situation dieses Ober= Benfur=Gerichtes gestaltete sich mehr und mehr höchst mißlich. Statt, wie ursprünglich beabsichtigt war, eine selbständig vermittelnde und Aufsicht führende Behörde in allen Zensurange= legenheiten zu bilden, wurde, wie Kapp mitteilt, das Kollegium brei verschiedenen Ministerien untergeordnet und von diesen heute in seinen Maßregeln gebilligt, morgen ohne Umstände bei Seite eschoben. Die Minister des Innern, des Auswärtigen und des Rultus erließen z. B. nach eigenem Ermessen Bücherverbote, shne es für angezeigt zu halten, das Ober-Bensur-Rollegium von den ergriffenen Maßregeln zu benachrichtigen. Sogar die Oberpräsidenten taten, was ihnen gut dünkte, ohne das Kollegium regelmäßig in Kenntnis zu setzen. Auch die äußere Situation des Rollegiums ließ so ziemlich alles zu wünschen übrig. Da die Mitglieder ihr Amt als Neben= und Ehrenamt bekleideten, so hatte man es überhaupt für überflüssig erachtet, für die notvendigen Bureaukosten zu sorgen, geschweige denn einen Stat für fie festzuseten. Nicht einmal ein Fonds für Anschaffung von Büchern, Broschüren und Zeitschriften war vorhanden, um die Preferzengnisse, deren Charafter überwacht werden sollte, anichaffen zu können; sie mußten bei einem Buchhändler entliehen werden. Ja, es fehlte sogar an den entsprechenden Räumlichkeiten für die Sitzungen. Das Kollegium mußte froh sein, wenn es irgendwo aus Barmherzigkeit ein Unterkommen fand. Anfangs gewährte man ihm ein Zimmer im Ministerium bes Auswärtigen, aber schon im Juni 1820 wurde es von dort vertrieben, so daß s in Ermanglung eines Lokals fünf Wochen keine Sitzungen halten fonnte, bis man ihm endlich ein Zimmer im Schlosse einräumte.

Unter diesen Umständen fühlten sich die Mitglieder des Ober-Zensur-Rollegiums nicht gerade zu besonders eifriger Tätigkeit angespornt; nur in der ersten Zeit wurden ziemlich regelmäßig Sitzungen abgehalten, im Jahre 1820 im ganzen 32, im Jahre aber schon nur 19 und 1822 sogar nur 17. Bon der 78 die am 1. September 1823 stattfand, wurden keine förm Protokolle mehr geführt, sondern nur hie und da vom Poenten v. Raumer Registraturvermerke gemacht. 1823 sande 1824 gar keine, 1825 nur 4, 1826 nur 3, 1827 und in aber wieder gar keine Sitzungen statt. Seitdem wurden höchstens bei außerordentlichen Gelegenheiten berufen.

Das Wenige, was das Kollegium leistete, fällt also i ersten Jahre seiner Wirksamkeit. Das erste, womit es sich, der Feststellung der allgemeinen Geschäftsordnung, beschäf war die Sorge, die politischen Zeitungen zu überwachen, "um diese pflichtmäßige Wachsamkeit besser üben zu kön wurden an jedes Mitglied die Blätter je einer Provinz zur aufsichtigung übertragen, die von Oftpreußen an Beckedorff von Westpreußen an Wilken, die von Pommern an Sack, die Schlesien an Prof. Friedr. v. Raumer, die von Posen an S die von Sachsen an Langermann, die von Westfalen an Ri die von Cleve-Berg an Behrnauer und die vom Niederthei Ancillon. Der Bischof Eylert wurde mit einem Dezernat schont. Er mochte vielleicht darum gebeten haben; war er überhaupt nur zögernd in das Kollegium eingetreten. " eine in unserem von Extremen bewegten Zeitalter sehr f Sache," erklärte er in seinem Annahmeschreiben, "ohne ber! heit etwas zu vergeben, doch zugleich die Pflichten der Hun und Liberalität nicht zu verleten."

Das Zensuredikt und das Ober-Zensur-Kollegium ersaber dem Staatskanzler von Hardenberg noch immer nicht reichend genug, den liberalen Geist vollständig in Fesischlagen. Er dehnte daher bereits zu Anfang des Jahreidie ursprünglich nur gegen die politischen Zeitungen erl Bestimmungen auch auf die politischen Schriften überhaus obgleich sich das Ober-Zensur-Kollegium in einem Beschlus 21. Januar 1820 gegen diese dem Edikte vom 18. Oftobezuwiderlausende Wilkür verwahrte, und weiterhin ließ dem Geheimen Oberregierungsrat Schöll eine ausführlich

struktion für die Zensoren ausarbeiten, die dann unter dem 8. Januar 1820 an sämtliche Oberpräsidenten erlassen, und in der aussührlich angegeben wurde, über welche politischen Angeslegenheiten den Zeitungen zu berichten gestattet sei, und über welche sie zu schweigen hätten. Die sämtlichen politischen Verstältnisse der ganzen Welt mußten in der Instruktion Revue passseren, und bei jedem einzelnen Lande wurde mit peinlicher Gesnauigkeit festgestellt, welchen Standpunkt der Redakteur einzusehmen habe.

Die große Schärfe und Bestimmtheit, mit der die Ansichten der Regierung sowohl in bezug auf die politischen Verhältnisse, wie suf die Pflichten und Aufgaben der Presse in dem Erlasse zum Ausdruck kamen, machen ihn zu einem hochwichtigen Aktenstücke, dessen Hauptsätze daher wörtlich wiedergegeben werden müssen.

Bunächst gibt der Erlaß die allgemeinen Grundsätze an, nach denen bei der deutschen Politik zu verfahren sei. Es beißt da:

— — Es muß von seiten der Herren Oberpräsidenten werzüglich darüber gewacht werden, daß in den in ihren Bezirken erscheinenden Zeitungen und politischen Schriften nichts aufgenommen werde, was der Bundesversammlung ober einzel= nen Bundesgliedern zu einer gegründeten Beschwerde Anlaß geben könnte. Man kann mit Recht von wohldenkenden Schrift= stellern erwarten, daß sie sich beeifern werden, die von den deut= ichen Fürsten gemeinschaftlich ergriffenen ober noch zu nehmenden Rafregeln in einem solchen Lichte vorzustellen und die Nation aber ben Zweck derselben auf eine solche Weise zu belehren, daß die Regierung in der öffentlichen Meinung diejenige Unterstützung aur Ausführung berselben finde, auf welche ihre wohlmeinenden und väterlichen Absichten ihr ein Recht geben. Sollte jedoch irgend ein Schriftsteller sich unterfangen, die verabredeten Beschlüsse tadeln zu wollen, so muß eine solche Berirrung durchaus gehindert Auch die in einzelnen Staaten des deutschen Bundes ergehenden Berordnungen muffen ohne Bemerkung mitgeteilt wer= den; ebenso kann kein Tadel gegen diejenigen Minister und Beamten gebuldet werden, welche das Butrauen der beutschen Fürsten

Hiervon hat jedoch in den Staaten, welche öffentlich beratende repräsentative Versammlungen haben, insofern eine Ausnahme statt, als diejenigen Ausfälle, welche in solchen Bersammlungen gegen die Minister gemacht werden, angeführt werben können, insofern sie aus den in den betreffenden Staaten selbst erscheinenden Zeitungen genommen sind. Jedoch muß selbst in solchen Fällen mit der gebührenden Schonung verfahren und bade jenige, was zu Gunsten ober zur Rechtfertigung der Minister: gesagt wird, in gleichem Umfange aufgenommen werben. diejenigen reprasentativen Verfassungen selbst betrifft, welche einige deutsche Fürsten, ohne das Resultat des Wiener Kongresses abzuwarten, in ihren Staaten eingeführt haben, so kann die Beurteilung derselben in größeren politischen oder historischen Werten ganz unschädlich sein. Da aber bie Prüfung der in denselben befolgten Grundsätze außer dem Fassungstreise des großen Publitums liegt, so gehört dieselbe nicht in Flugschriften, am wenigsten: aber in Zeitungen. Noch weniger kann geduldet werden, bag unberufene Schriftsteller sich anmaßen, solche Berfassungsversuche, über deren Wert die Zeit richten wird, als Meisterstück ober beglückende Einrichtung anzupreisen und dadurch die Begriffe bes Volkes zu verwirren. Überhaupt muß in Ansehung der deutschen Angelegenheiten bemerkt werden, daß die Aufnahme eines sonst anstößigen Artikels nicht aus dem Grunde erlaubt sein kann, weil er aus einer anderen deutschen, unter Benfur stehenden Beitung entliehen ist, insofern diese Zeitung nicht in dem Lande selbst erscheint, auf welches ein solcher Artikel sich bezieht. Da auch die Erfahrung gelehrt hat, wie unrichtig und nachlässig manche Redakteure von Zeitungen ihre Quellen anführen, so kann die in einem anderen Lande gemachte Bemerkung, daß sie einen Artikel aus der Landeszeitung genommen habe, nicht als Beweis für bie Wahrheit einer solchen Angabe gelten. Gine Ausnahme verbient jedoch der von bekannten wohldenkenden Männern redigierte "Österreichische Beobachter", dessen Artikel immer aufgenommen werden können, jedoch, wenn es nötig ist, mit Angabe ber Quelle. hiernächst die auswärtige Politik angeht, so hat die Preu-Bische Regierung das Glück, mit allen Dachten von Europa in

dem besten Vernehmen zu stehen. Die Zensur muß daher darauf sehen, daß von allen Monarchen und Regierungen, so wie von ihren Ministern mit der gebührenden Achtung gesprochen werde."

Der Erlaß geht dann genauer auf das Ausland ein und gibt für das Verhalten diesem gegenüber folgende Richtschnur an:

"Der wichtigste Punkt der großen europäischen Politik ist in biefem Augenblicke Frankreich. Die vier innigst verbundenen Mächte sehen die Aufrechterhaltung dieses Staates, der demfelben unentbehrlichen monarchischen Verfassung und der bourbonis ichen Familie in der von uralten Zeiten hergebrachten Sutzessionsordnung als für die Ruhe und den Frieden von Europa notvendig an. Jeder Versuch, in dieser gesetzmäßigen Ordnung eine Anderung einzuführen, muß als eine Unternehmung gegen die monarchische Gewalt selbst angesehen werden, und das Glück eines ielden Unternehmens würde die Quelle unseliger Folgen für Europa fein. Die Herren Oberpräsidenten werden die Bensoren euffordern, den gefährlichen und verabscheuungswürdigen Lehren entgegenzuarbeiten, welche von gewissen in Frankreich erscheinenden Flugschriften ausgehen, um zu verhindern, daß dieses Gift sich nicht durch preußische Zeitblätter verbreite. Es ist jedoch nicht hinreichend, dergleichen Grundsätze auszuschließen. Die An= hanger derselben versuchen allerlei indirekte Mittel, ihnen Gins gang zu verschaffen, und hieran hauptsächlich mussen sie gehindert werben. Es darf deshalb nicht länger der Wahn unterhalten werden, als wenn die königlich französische Familie von der Ration als ihr mit Gewalt aufgedrungen angesehen würde. mannigfaltigen Beweise von Menschenliebe und Wohltätigkeit, welche alle einzelnen Glieder dieser Familie bei jeder Gelegenheit liefern, und welche von royalistischen Blättern aufgenommen zu werden pflegen, sowie die Beispiele der Liebe und Anhänglichkeit für diese erhabenen Personen, welche so häufig angeführt werden, dürfen nicht länger, wie bisher allgemein der Fall war, verschwiegen werden. Die irrige Meinung, als wenn die französische Nation in zwei Parteien geteilt ware, welche sich das Gleichgewicht halten, namlich Anhänger ber gesetzlichen Monarchie und Freunde einer neuen Anderung der Dinge, darf nicht länger durch unsere Zeitungen

erhalten werben . . . . Einige Redakteurs von Zeitungen verbergen ihre übeln Absichten unter dem Deckmantel einer gewissen Unparteilichkeit, welche ihnen untersage, sich für die eine ober andere Partei zu erklären. Diese Entschuldigung kann keineswegs als gültig angenommen werben. Nachbem es so weit gekommen ist, daß über die Absichten der linken Seite keine Zweifel mehr statt haben können, nachdem Ludwig XVIII. im Angesicht von ganz Frankreich erklärt hat, daß eine Faktion an dem Umsturz seines Thrones arbeite, kann für einen guten Bürger keine Rebe von Unparteilichkeit zwischen zwei sog. Parteien sein. Es ist gar kein Grund mehr vorhanden, die als Feindin der Regierung bezeichnete Faktion zu schonen. Artikel aus ben Zeitungen dieser Partei, dem Constitutionel, dem Indépendant, dem Censeur, der Renommée, der Minerve 2c., dürfen nur mit der größten Behutsamkeit aufgenommen werben." Der Erlaß wendet sich dann den französischen Ministern zu, die zwar nicht angegriffen, aber doch auch nicht gerade gelobt werden dürften, da sie sich zu sehr der linken Seite der französischen Kammer zuneigten. Hierauf gelangte der Erlaß zu Spanien. "Was die transpyrenäische Halbinsel und die Mighelligkeiten Spaniens mit seinen Kolonieen betrifft," erklärte er, "so ist man über den wahren Zusammenhang der dortigen Begebenheiten zu wenig unterrichtet, als baß unsere Verfasser von Zeitschriften hoffen dürften, ihren Lefern darüber etwas Neucs und Nütliches sagen zu können. Alle Nachrichten, welche sie darüber aus englischen Berichten schöpfen, können, insofern sie Tatsachen enthalten, welche der Geschichte angehören, unbedenklich eingerückt werden; in keinem Falle aber kann der Aufstand der spanisch-amerikanischen Kolonie gegen das Mutterland als rechtmäßig dargestellt werden. Auch mit den Bereinigten Staaten von Nordamerika steht unsere Regierung auf einem freundschaftlichen Fuße. Die aus jenem Lande eingehenden historischen, geographischen und statistischen Nachrichten fönnen ohne Bedenken aufgenommen werden. Da jedoch in einigen westbeutschen Provinzen und in der Schweiz starke Auswanderungen nach Amerika statt haben, und die Regierung dieses Freistaates, vielleicht mit Unrecht, beschuldigt wird, durch Unterhändler jenes

misch gewordene Übel zu unterhalten, so muß verhindert ien, daß durch unnötiges Rühmen der vorgeblichen Glück= keit, welche man in jenem Lande genießt, oder Lobpreisen der 3heit der amerikanischen Regierung, der Hang zum Ausbern genährt, ober ben Regierungen ber beutschen Staaten, das Auswandern eingeriffen hat, Gelegenheit zu Beschwerden ben werde. Was die Unruhen anlangt, welche vor einiger in England ausgebrochen sind, so hat die Regierung in ommenstem Einverständnisse mit den Repräsentanten der Nation räftige Maßregeln in Ausehung berselben ergriffen, daß die euerung solcher Bewegung nicht leicht zu befürchten ist. Sollte ch die Hoffnung des rechtlichen Teiles der Nation getäuscht sollten neue Versuche zu aufrührerischen Bewegungen gemacht en, so müssen dieselbigen, sowie sie es in der Tat waren, als das brechen einer verabscheuungswürdigen Menschenklasse barge= : werden. Da die geographische Lage des westlichen Teils Monarchie mancherlei Berührungen mit bem Königreich Niederlande erzeugt, so werden die Herrn Oberpräsidenten : Provinz sich zuzeiten in dem Falle befinden, ihren Zen= 1 über die Art und Weise, gewisse Dinge vorzutragen, beere Vorschriften zu erteilen. Die nordischen Staaten von opa, Schweden und Dänemark, geben zu einer einzigen ierkung Anlaß. Der in Schweden regierende König, Karl unn, ist von allen Staaten anerkannt und hat auf gleiche Bedung wie alle übrigen Monarchen ein gegründetes Recht. jedoch sein Name oft von einer übelgesinnten Partei gemiß= cht wird, welche ihn, ganz ohne sein Zutun, über alle Mo= hen erheben möchte, die ihre Throne durch Erbschaft besitzen, ruß diesem Bestreben insofern entgegengearbeitet werden, daß Lobeserhebungen dieses Fürsten vermieden werden. (Harberg sette vor Lobeserhebungen das Beiwort "übertriebene".) endlich zwischen unserer Regierung und bem romischen Sofe : wichtige Gegenstände Unterhandlungen gepflogen werden, so jen nicht nur unsere Verhältnisse mit diesem Hofe geschont, ern auch diejenigen Diskussionen, welche sich zwischen den= en und anderen deutschen Staaten erheben könnten, bloß ge= schichtlich und ohne Bemerkungen vorgetragen werden. Die Unter preußischem Schiftehender Katholiken verdient, erlaubt nicht, daß Zeitungen Flugschriften etwas aufnehmen, was diese Religionsgenossen stönnte. Religiöse Polemik gehört am wenigsten in politike Zeitungen."

Raum war aber biese Instruktion versandt, Frankreich die Verhältnisse wesentlich anderten; das liberale nisterium wurde gestürzt, und ein hochkonservatives kam ans Ander infolgebessen hielt es Harbenberg für durchaus nötig, in in zweiten Instruktion vom 25. April 1820 darauf hinzuweite daß jetzt die deutschen Zeitungen energisch für das neue frankli sische Ministerium einzutreten hätten. Die rechte Seite ber st zösischen Kammer, auf die sich das neue Ministerium stütze, 🚧 man die Partei der Royalisten nennen. "Es ist endlich Beil fährt der Erlaß fort, "daß dieses Wort mit der Achtung and sprochen werbe, welche in einem monarchischen Staate, wie k preußische ist, jeder gute Untertan für dasselbe empfinden 🌬 Besonders werden Em. — ben Zensoren anempfehlen, die 3 nennung von Ultra, deren zu meiner Verwunderung sich mi immer einige preußische Zeitungen bedienen, nicht nur nicht diesen, sondern überhaupt in keinem Werke zu dulden. Ausdruck einen hoben Grad der Liebe und Berehrung für it Person des Königs und für die monarchische Berfassung and drücken, so ist zu bedauern, daß man ihn verunglimpft hat. 🐯 man durch den Gebrauch berselben anzeigen, daß die damit b legten Personen die bestehende gemäßigte Monarchie in eine wil fürliche Verfassung umändern wollen, so ist diese Beschuldigu ganz aus der Luft gegriffen und durch alles Vorgefallene hi länglich widerlegt. Der Mißbrauch ber Namen ist weit sch licher, als er im ersten Augenblicke erscheint, weil man du denselben die Begriffe der Menge verwirrt und sie zulett da bringt, das Strafbare für lobenswert zu halten. Lus bemsell Grunde werden Em. -- nicht länger dulben, daß der Rame Li rale zur Bezeichnung einer Faktion mißbraucht werbe, beren st würdige Bemühungen und verruchte Zwecke von ihren Mitglied st in Schriften und Reben enthüllt worden sind. Um das vitum nicht länger in Täuschung zu erhalten, soll das Wort rale nicht ohne den Zusat: die vorgegebenen oder die sich st so nennenden, gebraucht werden. Wohlgesinnte Schriftsteller und nehen diese Partei als Revolutionäre und werden sich er Benennung am liebsten bedienen."

Endlich wurde bei dieser Gelegenheit auch noch einmal auf anien hingewiesen, wo der despotische König Ferdinand VII. Drängen bes Bolkes am 7. März 1820 die Konstitution von 2 hatte annehmen mussen. "Ew. — werden den Zensoren politischen Zeitungen die größte Behutsamkeit in Ansehung ber tischen Angelegenheiten anempfehlen", hieß es da. "Rein geeter Mann (und ein solcher soll doch jeder sein, der durch die aktion einer Zeitung auf die Bildung seiner Nation wirken ) kann glauben, daß ein Machwerk wie die sog. Konstitution Rortez von 1812 in irgend einem Lande bestehen könne, und Einführung berselben kann also höchstens als ein beklagens= ter Irrtum geschilbert werden." Es wird bann vorgeschlagen, ben Redakteuren der Zeitungen untersagt werde, ihre Nach= ten über Spanien aus anderen Blättern als dem Monitour, 1 Journal des Débats, Quotidienne unb Journal de Paris nehmen. "Diese Beschränkung", meint ber Erlaß, "wird ihnen ien lästigen Zwang auferlegen, da jene vier Blätter immer die esten und in der Regel die wahrsten Nachrichten liefern, bagegen die Hamburger Blätter gewöhnlich falsche Gerüchte ver= iten."

Dieser Instruktion schloß Harbenberg in einem Postskriptum inhändig noch die Bemerkung an: "In Ansehung der spanisn Angelegenheiten wird es dem Zwecke der verbündeten Moschen am gemäßesten sein, wenn die Redakteurs von Zeitungen auf die bloße Erzählung von Tatsachen beschränken, insofern elbe aus den oben genannten Blättern genommen sind, ohne ind eine Bemerkung noch ein Urteil über das Geschehene oder Erwartende beizusügen."

Bur Chre des Ober = Zensur = Kollegiums kann festgestellt ben, daß es diese Instruktionen nicht billigte; es besaß aber



boch nicht so viel Mut, um dieser unerhörten E Brekfreiheit gegenüber vorstellig zu werden; es bes Besorgnisse erst dann zu äußern, wenn "ein besti Fall die schickliche Gelegenheit dazu bieten würde" 16. Sitzung vom 5. Mai 1820). Diese "schicklic hat sich dann später zwar oft gefunden, allein das Ri im Laufe der Jahre immer mehr zu einer untergeor herabbrücken, so daß es sich niemals zu irgend 1 ermannen konnte.

Die Benforen aber richteten fich fo ftreng ichriften ber Inftruftion und besonders nach be bes Staatstanglers Barbenberg, bag fie unnachfid teuren alles strichen, was nur einigermaßen über gablung von Tatfachen" hinausging. Daburch er preukischen Reitungen sehr bald ein so auffallenb feben, bag ber Staatstangler unter dem 19. 3un ber Ginn feines Boftffriptums fei boch tein anbei ben Rebafteuren ber preußischen Zeitungen alles e befugte Beurteilen ber Begebenheiten auf ber py insel, sowie die Aufnahme beurteilenber Artifel lifchen und gemiffen beutichen Blattern gu un bie frangofische Regierung in Ansehung jener Beg felbe Spftem befolgt wie bie unfrige," fagte er "und ba von ben genannten vier Beitungen umf ftanbige Außerungen zu befürchten find, als fie ut geordneten Benfur fteben, fo finde ich fein Beb nahme fpanifcher Artitel aus benfelben unbebing Die Abficht ber Regierung, als eine folche gu er feine Partei genommen hat, wurde nicht erreicht, aller Rudficht tabelne. ober lobensmerte Sanblu: bargeftellt murben; besondere aber fonnte es auffal bas Bublifum ober Frembe bemerften, bag bei bei Artiteln aus wohlgefinnten frangofischen Beitunge laffen worben ift."

Biel gewonnen war damit jedoch nicht, und hatte bie preufische Breffe bie Schmach zu erbult

auf die französischen und spanischen Angelegenheiten unter die französische Zensur gestellt zu sehen.

Aber auch in Fällen vollständig unpolitischer, ganz privater, in jeder Weise ungefährlicher Natur sah sich die Presse gehemmt und gehindert, so daß man fast annehmen möchte, der Zeusor habe formlich die Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um Presse und Publikum zu schikanieren. Gin Beispiel von einem solchen ganz unbegreiflichen Berhalten eines Berliner Zensors findet sich in einem Berichte über ben Aufenthalt Karl von Holteis in Berlin im Jahre 1825. Im Januar dieses Jahres hielt Holtei in Berlin öffentliche Vorlesungen über Shakespeare, als ihm plötzlich seine Gattin durch den Tod entrissen wurde. Dieser Verlust erichutterte ihn so tief, daß er die Vorlesungen einstellen mußte, und um bies dem Publikum mitzuteilen, bat er seinen Freund bitig, eine kurze Anzeige dieser Art für die Zeitungen abzufassen. Dieser Bitte entsprach Hitzig, allein der Leiter der Berliner Lokal= jensur, Geheimrat Grano, verweigerte sein "imprimatur", weil die in der Anzeige erwähnten Vorlesungen Holteis "als öffentliche" nicht zu betrachten seien. Selbst mündliche Borstellungen hitigs änderten nichts an dem Verbote.

Bu all diesen Beschränkungen, Bedrückungen und Schikanen wurde der Presse schließlich auch aufs neue die Last aufgebürdet, die Rosten für den Zensor selbst zu tragen. Bekanntlich war durch das Zensuredift vom 18. Oftober 1819 die Erhebung von Benfurgebühren in Wegfall gekommen. Man wollte daburch die Benforen unabhängiger machen und in der öffentlichen Meinung etwas höher stellen. Es wurden somit aus der Staatskasse vom 18. Oftober 1819 bis zum 1. November 1820 bezahlt: an die Bensoren von Brandenburg, Sachsen, Jülich-Cleve-Berg, Nieder-Mein, Preußen, Posen und Westfalen im ganzen 1354 Taler 16 Sgr., vom 1. Nov. 1820 bis zum 31. Dezember 1821 an die Zensoren in Brandenburg (inkl. Berlin) 2459 Tlr. 6 Sgr., Sachsen 1080 Tlr. 14 Sgr., in Jülich: Cleve=Berg 397 Tlr. 7 Sgr., in Schlesien 38 Tlr. 14 Sgr., in Westpreußen 50 Tlr. 17 Sgr., im gauzen 4738 Taler. Von Pommern war merkwürdigerweise keine Liquidation eingereicht worden. Dann wurde

eine etwas andere Taxe eingeführt, bei der die Regierung etwas billiger wegzukommen suchte; aber auch bei dem neuen Modus scheint sie die Ausgabe noch immer als recht lästig empfunden zu haben, worauf schließlich kurzer Hand durch Kabinettsordre vom 28. Dezember 1824 bestimmt wurde, "daß mit dem 1. Jan. 1825 die Entrichtung der Zensurgebühren aus Staatskassen aushören und dagegen, wie das früher der Fall war, von dem Verleger oder Buchdrucker geleistet werden soll." Die Gebühr für den geschruckten Bogen eines Buches wurde auf drei Silbergroschen, für den Bogen einer Zeitung auf fünf Silbergroschen sestgestt. Sowenig die Verleger auch von dieser plöslichen Mehrbelastung erst daut sein mochten, mußten sie sie doch stillschweigend hinnehmen; eine Vorstellung beim Ober-Zensur-Kollegium wäre aussichtslostigewesen.

Endlich führte die preußische Regierung 1822 auch noch einen Beitungsstempel ein, der dann bis Ende 1873 bestanden hat.

Die Lage der preußischen Presse hatte sich somit beständig ungünstiger gestaltet; noch weit kläglicher aber sah es mit ben Pregverhaltnissen in Ofterreich aus. In Preußen bestand boch immerhin noch ein gewisser Rechtszustand, in Österreich dagegen herrschte die vollständige Willfür mit der ausgesprochenen Tendenz. alles politische Leben im Volke, ja alles geistige Leben überhaupt mit rudfichtslofer Strenge niederzudruden. "Wenn wir unfere Annalen wie die Mexikaner in Bignetten schrieben," fagt S. DR. Richter in seiner Abhandlung "Die Wiener Presse",\*) "so mußte ein Journalist, an Handen und Füßen gefesselt, in der Rasematte einer Festung, als Illustration der vormärzlichen Geschichte Osterreichs dienen." Unter diesen Umständen waren die Rarlsbader Beschlüsse für Österreich nur von geringer Bedeutung. Metternich gab sich kaum die Mühe, einen gewissen Rechtszustand auf-Rack zu erhalten; er verfügte ganz nach Gutbünken. seinen Anschauungen sollte der "Untertan" überhaupt nichts lesen.

<sup>\*)</sup> Wien 1848—1888. Denkschrift zum 2. Dezember 1888, herausgest ge en vom Gemeinderate der Stadt Wien. Wien 1888. Bd. II, S. 411.

und daher machte sich sogar jeder Beamte, wie Richter versichert, durch das Lesen von ernsten Büchern "mißliebig".

Die Zensurvorschriften von 1. September 1810 erhielten 1823 mb weiterhin 1837 burch Bestimmungen der obersten Polizeis bestelle noch wesentliche Berschärfungen, mit denen besonders die Zeitungen und die dichterischen Erzeugnisse getroffen wurden. Echon 1810 war nur für die wissenschaftlichen Werke eine ewisse "Nachsicht" empfohlen, dagegen für die "Erzeugnisse des Biges und Produkte der Dichter" die Anwendung der ganzen Schärfe des Gesetzes angeordnet worden, weil diese literarischen Erzeugnisse für die große Menge berechnet wären und doch "weder bas mahre Wohl bes Einzelnen, noch des Ganzen zu befördern geeignet seien." Aber schon die "Nachsicht" für die wissenschaft= lichen Werke ließ sehr viel zu wünschen übrig; ce wurden die Borlesungen über die alte Geschichte von Friedrich von Raumer verboten, ferner Okens Naturgeschichte, Baron von Hügels streng imservativ geschriebenes Buch "Spanien und die Revolution" und vicles andere. Der 9. und 10. Band des Brockhausschen Koudersationslezikons durfte nur an größere Bibliotheken verabfolgt verben; zudem verbot ein Erlaß der Polizeibehörde vom Jahre 1821 diesen Bibliotheken, jene Bände an Beamte niederer Rate= porie und insbesondere an Personen aus dem Bürger- und Geverbestande auszuleihen.

Wenn man dabei von "Nachsicht" sprach, wie mußte man ba bei den Zeitungen verfahren, die man mit aller Strenge besufsichtigte!

Als Borstand der Zensurbehörde fungierte zunächst ein gestisser Hager, weiterhin der Graf Josef von Sedlnitty, der ider dreißig Jahre lang sein Amt mit barbarischer Strenge versich und durch seine groben Gewalttätigkeiten selbst die Kraft des genialen Grillparzer zu brechen wußte. Er war 1778 zu Tropslewitz in Schlesien als der Sproß eines alten polnischen Abelsschichtes geboren, studierte die Rechte und trat früh in den isterreichischen Staatsdienst, in welchem er rasch emporstieg und ichon 1815 Vizepräsident und 1817 Präsident der obersten Polizeis

und Zensurhofstelle in Wien wurde. Mit großem Rassiblete er hier ein bis ins kleinste geordnetes Spionin heraus, durch das er sich mit Hülfe geheimer Polizeiagentn alle Persönlichkeiten von Bedeutung unterrichten ließ; auch bas berüchtigte Chiffernkabinett an, in welchem die Bried Postssenden aller Männer, die im Geruche einer liberal sinnung standen, geöffnet wurden. Durch diesen unerhörten den er auf das gesamte geistige Leben Österreichs ausübte, er der Gegenstand des Hasse aller freidenkenden Räsganz Deutschland. Erst die Märztage von 1848 fegten beilvollen Mann aus seiner einflußreichen Stellung hinweg, er noch bis 1855 teils in Troppan, teils in Wien in Zurückgezogenheit lebte.

Die Werkzeuge Sedlnißkys, die Zensoren, waren in de unbedeutende Köpfe, wie Joseph Freiherr von Reger, der vo dis 1824 zensierte, und Dr. Franz Sartori, der Vorstel Zentral=Bücher=Revisions=Amtes; daß sich auch fähige I wie Joseph Schreyvogel, der guten Sache wegen zu der hergaben, geschah selten und wurde auch von der Regierun besonders gern gesehen.

Bis zu welchen lächerlichen Kapriolen es die Zenj weilen brachte, mußte selbst Castelli erfahren, bekanntlich e zahmsten österreichischen Schriftsteller jener Zeit. stand in der "Wiener Zeitung" unter den Verstorbenen ver eine "Marianne Soundso, Kammerfrau Ihrer Kaiserin, geborene Hölzl." Ferner brachte um dieselbe Plakat in Wien die Ankündigung eines Unterhaltungsaber Besten "ber in dem Bürgerspital verarmten Bürger". Stilblüten nahm Castelli unter seine Fresto-Anekoten au in der Dresdener "Abendzeitung" veröffentlichte, und fü hinzu, daß nach jener Wortstellung die Kaiserin von E eine geborene Hölzl sein muffe, und daß das Wiener Sp höchst sonderbar eingerichtet sei, da die Bürger darin ve In dieser Beröffentlichung erblickte aber die österreichische behörde eine Ungehörigkeit und zog Castelli zur Rechenscha behauptete nun zwar, er habe nicht gegen das Gesetz ge

De nicht Unzensuriertes "ins Ausland" geschickt, da doch die einer Zeitung" und das Plakat gewiß zensuriert sei; allein das man nicht gelten, sondern belegte ihn mit 50 Gulden Strafe; ward zugleich in dem Urteil vermerkt, daß eine Appellation fattfinden dürfe.

Diese finstern, geisttötenden Magnahmen, schreibt daher Abal= Fäulhammer in seiner Grillparzer=Biographie, \*) haben die zternichsche Politik am meisten kompromittiert. Sie hingen als Atmosphäre über Österreich; das gesamte Volk litt Inter unendlichen Schaben. "Der Druck verdarb die Dutend= ichen des damaligen Geschlechts, ließ die große Masse in hlleben aufgehen und machte die besseren Köpfe zu pessimisti= n Kritikern, die sich von der verrosteten Staatsmaschine wenig= B im stillen lossagten, oder gar dem Lande den Rücken Dadurch aber, daß die kurzsichtigen österreichischen atsmänner das gesamte österreichische Bolk von der köstlichen cht der idealen Geistesbildung fern hielten, erweiterte sich Rluft zwischen dem Raiserstaat und dem übrigen Deutschland ter mehr; bald war sie so breit, daß alle Bemühungen ber eren Zeit, das Bersäumte nachzuholen, scheitern mußten. Da= verlor Österreich für alle Zeiten den Anspruch auf die fernere jrung Deutschlands.

Die bayrische Regierung behielt sich den Karlsbader Besüssen gegenüber ein Reservatrecht vor. Sie unterwarf nur die tungen und Zeitschriften der Zensur, nicht auch die Bücher; war der Effekt schließlich derselbe, da die bayrische Polizei h den Inhalt der Bücher sehr scharf kontrollierte und jedes ch sofort verbot und einzog, das ihr nicht geheuer erschien. Zeitungen konnten auch durch die Karlsbader Beschlüsse nicht er geknebelt werden, als dies bereits durch die Verfassung vom Mai 1818 geschehen war. Das klägliche Bild, das sie boten, uns bereits Ignaz Rudhart geschildert (Siehe S. 147.)

Doch schien es einmal, als sollte sich ihr trauriges Schicksal as besser gestalten; ein Lichtstrahl flog plötzlich über sie hin,

<sup>\*)</sup> Franz Grillparzer. Eine biographische Studie. Graz 1884, S. 80—83.

als König Ludwig I. am 12. Oktober 1825 den Thron best hatte; aber die junge Hoffnung erstarb nur zu bald wieder.

Ludwig hatte sich als Kronprinz fort und fort als ein Fi freiheitlicher Institutionen bekannt, seinem Wiberwillen gegen N nich und dessen System jederzeit unverholen Ausdruck geg "Preffreiheit wie in England durch Bundesbeschluß" verlangt die Karlsbader Beschlüsse verurteilt. Von einem solchen A durfte die Presse mit Zuversicht auch eine Erlösung von Kesseln der Zensur erwarten, und in der Tat verkundete auch die Thronrede bei der Eröffnung des Landtages am 27. vember 1827 neben verschiedenen andern Bereinfachungen Verwaltung auch die Aufhebung des Zensurediktes. tungen sollten, wenn auch nicht ganz zensurfrei, so doch imm mit einem gewissen Freimute besonders die einheimischen Bet nisse besprechen dürfen. Darauf strömten die baprischen Zeitn über in Lob und Dauk und feierten den König in der i schwenglichsten Weise. Bald aber zeigte es sich, daß König En doch die seltsamsten Begriffe von Freiheit und Recht hatte, er in seiner Schwärmerei für die Kunst, in seiner Begeiste für ein romantisches Tentonentum, in seinem die wunderlid Blüten zeitigenden Dynastenstolze weit über das rechte Maß ausging. Aber er forderte hartnäckig, daß ihm die Bolk tretung und die Presse auf seinen Wegen folgten, und ba eine Unmöglichkeit war, so kam es sehr bald zur Opposition Konflikten, worauf der König schließlich mit dem Minist Abel allen freiheitlichen Institutionen ein Ende machte.

Die übrigen Bundesstaaten fanden sich mit dem Karls Prefigeset ohne viel Kopfzerbrechens und auch ohne viel Sab, so gut es eben ging, und stimmten auch ohne irgend Einwendung 1824 für die Verlängerung der Giltigkeit diese visorischen Presbestimmungen dis zum Erlasse endg Gesetze, d. h. auf unbestimmte Zeit. Das in Aussicht g definitive Prefigeset ist dann aber nie vom Bundestage erworden.

Die Teitungen unter dem Drucke der Karlsbader Beschlüffe. Die preußi. z Zeitungen. Werden durch das Herüberfluten der Pariser Zeitungen -adigt. Errichtung eines Zeitungs-Kontors in Berlin. Die beiden Ber-- Zeitungen werden ermahnt. Die "Spenersche Zeitung" das vornehmere 4, die "Dossische" eine spezifisch berlinische Teitung. Der neue Besitzer -Spenerschen", Dr. S. H. Spiker. Gutfow über ihn. Die Mitarbeiter der nerschen". Der Verleger der "Spenerschen" stellt die erste Schnellpresse Berlin auf. Die "Dossische Zeitung" geht in die Hände C. f. Lessings Die Mitarbeiter Gubig und Rellstab. Letzterer wird "die Seele der ung" und der Berliner Muster-Journalist. Die "Breslauer Zeitung". Gründer Karl Schall. Laube über ihn. Seine Leitung der Zeitung Lere neue Zeitungen im Often. Der Graudenzer "Gesellige". Tesische Zeitung". Ihre hochkonservativen Grundsätze. Ihre Beein-Die "Magdeburger Zeitung". Ihr Kampf gegen die Intelligenz-Lore. Die Bevormundung durch Gouverneur und Oberpräsident. rangen in Burg und Halle. Die "Kölnische Teitung" und die übrigen ter Blätter. Die Hamburger Zeitungen. Die Zeitungen in Bremen Die Frankfurter Presse. Karl Peter Berly. Das Zeitungs. m in Baden. Der "Schwäbische Merkur". Die "Ullgemeine Teitung". nacht bei Bedrückung. Cotta und der Minister Graf Rechberg. reichische und der frangösische Einfluß. Orgien des Tensors. Starker Rückgang der Zeitung. Die öfterreichischen Zeitungen.

Um meisten mußte die große Kummerlichkeit der Zeitungen Preußen empfunden werden, wo sich bisher das politische en am fräftigsten geäußert hatte. Durch das Dahinsiechen Die Unterdrückung verschiedener Zeitungen und Zeitschriften r bereits in den letzten Jahren eine große Ode entstanden; jetzt, der vollständigen Leere, die aus allen Blättern dem Leser gegengähnte, lohnte es kaum noch, eine deutsche Zeitung in die und zu nehmen. Wer aber dennoch etwas von der Welt erren wollte, griff zu französischen Zeitungen, die mithin in den anziger Jahren immer mehr in Preußen Eingang fanden. ich amtlicher Notierung wurde der "Courier Français" 1825 75, 1829 in 94 Exemplaren, die "Gazette de France" 1825 20, 1829 in 228, der "Constitutionel" 1825 in 399, 1829 442, das "Journal des Débats" 1825 in 646, 1829 in 561, der lessager des Chambres", der 1825 noch gar nicht nach Preußen n, 1829 in 155 Exemplaren gehalten. Es wurden also 1825 in Preußen 1140 Zeitungen aus Paris bezogen, und 182! 1480, was gegenüber den außerordentlich niedrigen Auflag preußischen Blätter — erschien doch die "Kölnische Ze 1820 nur erst in 1861 Exemplaren — eine sehr bedeutend fuhr war.

Einen kleinen Fortschritt machte aber bas Zeitungem Preußen in jenen traurigen Jahren trotalledem, und zwar dur nach bestimmten Vorschriften geregelte Beförderung der Zeit durch die Post. Diese Beförderung wurde durch die Errichtung "Königlichen Zeitungs-Rontors" in Berlin herbeig das am 1. Jan. 1822 eröffnet wurde. Bisher war das Zeil Debit ein den Postbeamten als Privatgeschäft überlassenes vilegium, das bei der Willfür, mit der die Beamten die der von ihnen gelieferten Zeitungen festsetzen konnten, ein erhebliche Ginnahmequelle barftellte. Diesem Unfuge macht "Allerhöchste Regulativ über die künftige Verwaltung des tungswesens" vom 15. Dezember 1821 ein Ende. beamten erhielten ein etwas höheres Gehalt, und die Post ! den Abonnenten die Zeitungen zu den in einer forgfältig arbeiteten Preisliste angegebenen Preisen. Dabei floß de durch die Besorgung der Zeitungen erzielte Gewinn in die kasse. Die neue Einrichtung konnte jedoch nicht gleich i Preußen eingeführt werden; sie trat zunächst nur in Ber Leben, während man sich in den Provinzen bis zum 1. Jai mit einem Übergangsstadium abfinden mußte. Die erste P für den Gebrauch der Königlich preußischen Postämter 1822 und wies 474 Zeitungen auf, die nächste im Jahr bereits 843. Heute (1905) erscheinen zwei Preislisten, ein lands-Preisliste" und eine andere für das Ausland bestim nicht in die Hände des Publikums kommt, in französischer abgefaßt ist und den Titel "Liste des journaux allemi étrangers dont l'abonnement est servi par l'Adminis des Postes d'Allemagne" führt. Die "Inlands-Preislist rund 13300 Zeitungen und Zeitschriften auf, von dene 9700 in deutscher, rund 3600 in fremden Sprachen er Sie wird alljährlich in etwa 7700 Exemplaren gedruckt, 1

von der Preististe für das Austand nur etwa 170 Exemplare aufgelegt werden. Aus dem kleinen Berliner "Zeitungs-Rontor" hat sich mittlerweile ein riesengroßes "Kaiserliches Post-Zeitungs-amt" entwickelt, eine vorzüglich organisierte Musteranstalt, durch die täglich in der Hauptarbeitszeit, von 5 Uhr abends dis 6 Uhr 45 Min. abends, rund 180 000 Exemplare politischer Zeitungen und 56 000 Exemplare von Zeitschriften nach den Bahnhösen be- broert werden, während im ganzen in vierundzwanzigstündigem dienste 20 000 Zeitungspakete anzufertigen und 1104 Zeitungs- üch mit einem Gesamtgewichte von 39 500 kg in die Welt hin- wis zu senden sind.

Dic politische Presse von Berlin war noch immer bloß urch die "Bossische" und die "Spenersche Zeitung" vertreten, tenn die "Allgemeine Preußische Staatszeitung", die mit dem 1. Januar 1819 ins Leben getreten war, konnte nicht wohl als ine politische Zeitung im eigentlichen Sinne des Wortes bestrachtet werden.

Die beiden alten Blätter hatten zwar nach den Befreiungskriegen nicht so ohne weiteres mit in den hohen Ton eingestimmt, den der "Rheinische Merkur" und verschiedene andere Zeitungen angeschlagen hatten, das würde schon die Berliner Zensur nicht geduldet haben, immerhin waren sie etwas freier aufgetreten, und das sollte ihnen nun sofort, nachdem die Regierungen die Zügel wieder straff angezogen hatten, verwiesen werden.

Auf Antrag des Geh. Ober-Regierungsrates Schöll, der auf den "schlechten Geist" der Berliner Presse nachdrücklich hinwies, richtete das Ober-Zensur-Rollegium unter dem 28. Febr. 1820 an den Redakteur S. H. Catel von der "Bossischen Zeitung" und unter dem 20. September desselben Jahres an den Buchhändler Spener, den Besitzer der "Spenerschen Zeitung", die ernstliche Ermahnung und Warnung, sich in bescheideneren Grenzen zu halten, da sie sonst im Falle fortdauernder Halsstarrigkeit den Antrag auf Entziehung des Privilegiums ihrer Blätter zu geswärtigen hätten, zumal sie sich nicht allein unbefriedigend, sondern auch unschicklich gegen den ihnen bereits gewordenen Tadel verziedigt hätten.

Darauf schränkten die beiden Zeitungen ihre politischen Ersörterungen wesentlich ein; sie brachten nur das Notwendigste und hielten dabei mit ihrem Urteil fast vollständig zurück. Um so breiter ergingen sie sich aber über alle Vorfälle des Theaters und über den Tagesklatsch. Dabei offenbarte sich eine wahrhaft klägeliche geistige Armut, der jedes nationale Empfinden nach und nach vollständig entschwand. So schrieb denn auch der junge Waldeck im Frühling 1828, nachdem er seinen ersten Winter in Berlin zugebracht hatte, an einen Freund in die Heimat: "Öffentslicher Geist existiert in keiner Art."

Der wachsende Verkehr brachte es aber mit sich, daß beibe Zeitungen vom 1. Januar 1824 ab, mit Ausnahme des Sonnetags, täglich erschienen.

Ein besonderer Charafter bildete sich bei den beiden Blättern nur langsam heraus, doch zeigte es sich immerhin alsbald, daß die "Spenersche Zeitung" danach strebte, sich mehr mit den allegemeinen Weltbegebenheiten zu beschäftigen und die wissenschaftelichen Forschungen in den Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen, während die "Vossische Zeitung" sich besonders dem Berliner Leben widmete und dadurch ein spezisisch berlinisches Blatt wurde, das schließlich eine große Popularität gewann und das Konkurrenzeblatt vollständig überflügelte.

In dem in Rede stehenden Jahrzehnt, den zwanziger Jahren, stand die "Spenersche Zeitung" aber noch auf gleicher Höhe mit der "Bossischen Zeitung", ja, sie nahm wohl gar einen höheren Rang ein, denn sie galt als "vornehmer". Der gesamte preußische Hof bezog sie, und zwar in auf Schreibpapier gedruckten Exemplaren; serner las sie jeder, der etwas auf Rang und Stand hielt, sogar der Altmeister Goethe in Weimar, dieser allerdings hauptsächlich nur der Theaterkritiken wegen, da ihn, wie es Zelter verbürgt, die Spenerschen Kritiken in höherem Grade befriedigten, als die der anderen Blätter. Doch das waren nicht nur ihre einzigen Vorzüge; sie brachte auch vieles früher als die andern Blätter, besonders die Nachrichten aus dem Auslande und dann allerlei Personalien aus den höheren Beamten= und milistärischen Kreisen. Wenn eine geologische Eroberung am Ural

gemacht worden war, plaudert Karl Guttow in einer Erinnerung an Dnfel Spener", ober wenn die Englander eine neue auftra= lische Inselgruppe gefunden hatten, so mar das an den Werderschen Mühlen, wo die "Spenersche" ihr Heim hatte, früher betannt, als in der Breitenstraße in der Redaktion der "Bossischen". Und wenn sich ein Prinz verloben wollte, ober ein General als Bouverneur an den Rhein ging, so stand das meist zuerst in der .Spenerschen", und die hochinteressante Rachricht wurde vom Bublikum mit der gebührenden Achtung aufgenommen; erschien ine jolche Mitteilung aber einmal zuerst in der "Bossischen", so vartete man erst, bis sie auch die "Speuersche" brachte, bevor man sie als vollständig verbürgt hinnahm. Ja, es konnte wohl gar paffieren, daß der Benfor, wenn er auf dem Korrekturabzuge ter "Bossischen" auf eine solche hochwichtige Nachricht aus den hof- ober Militärkreisen stieß, mit blauer Tinte an den Rand ihrieb: "Woher wissen Sie das? Quelle angeben!", während es ihm bei der Durchsicht der "Spenerschen" nic einfiel, solche Rachrichten zu beaustanden; er wußte, aus welchen Quellen sie floffen.

Beim Tobe Napoleons suchte die "Spenersche Zeitung" ihre Ritteilungen aus den englischen Blättern noch dadurch etwas zu ergänzen, daß sie — aus der unlängst erschienenen Geschichte des preußischen Staates von Manso eine Charakteristis Napoleons abdruckte (Nr 85 vom 17. und Nr. 86 vom 19. Juli 1821). Eine eigenes Urteil wagte sie nicht zu geben. Die "Vosssische Zeitung" half sich über die schwierige Lage dadurch hinweg, daß sie einen Artikel der "Morning Post", des Organs des Miniskriums Castlereagh-Liverpool, wiedergab (Nr. 84 vom 14. Juli), in welchem zwar das Genie des Verstorbenen anerkannt, aber auch mit allem Nachdruck darauf hingewiesen wurde, daß er sich zur Geißel und zum Fluche" der Menschheit gemacht habe. Später (19. Juli) brachte sie auch noch einen Artikel der "Times".

Einen besonderen Aufschwung nahm die "Spenersche Zeitung", nachdem die Konzession von den Spenerschen Erben 1827 durch Lauf in den Besitz des Königlichen Bibliothekars Dr. S. H. Spiker übergegangen war. Dieser, ein heller Kopf, der für die englische Staatseinrichtung schwärmte und darum gewöhnlich Lord Speiker genannt wurde, suchte nach dem Muster der englischen Zeitungen den Inhalt der "Spenerschen" etwas mannigfaltiger zu machen und auch Angelegenheiten zu berühren, über die man bisher immer schen geschwiegen hatte. Sehr auschaulich schildert uns Karl Gugkow in den schon erwähnten Erinnerungen diese für die Berliner Journalistif der zwanziger und dreißiger Jahre bedeutsame Persönlichkeit. "Der neue Besitzer ber "Spenerschen", schreibt cr, "hatte in seiner äußeren Erscheinung etwas Imponierendes, ein sicheres Sclbstgefühl, auch so viel Aristofratisches in seinem Wesen, daß er den hohen Gönnern der Zeitung die Bürgschaft eines nur magvollen Gebrauchs ber Publizitätsmacht gab. Seine Vorliebe für England stand einem damaligen Redakteur wohl an, da ihm lediglich die freien Verhandlungen des britischen Parlaments als die Abzugsquelle der in Europa gährenden Stimmungen und die Gelegenheit, ein freies Wort zu hören, erscheinen burften. Auch hatte Lord Speiker, um sein Anschen zu mehren, die Berwaltung der Königlichen Schauspiele bewogen, Shakespeares, Macbeth' nach einer eigens von ihm angefertigten Übersetzung in Szenc gehen zu lassen. Die ihm befreundete Auguste Crelinger, die allbewunderte Lady Macbeth, verschaffte ihm die Genugtuung, seinen Namen minbestens aller sechs Wochen an ben Stragenecken prangen zu sehen. Mit wahrem Stolz schritt dann der stattlich gewachsene, im Antlit etwas burgunderrot gefärbte Herr über den Opernplat in die Königliche Bibliothek, an welcher er bestallt war. Er durfte sich sagen: dort die Universität, die Atademic der Wissenschaften, das Opern=, das Schauspielhaus, allet gehört mir! Drüben in der Afademie der Künste, wenn der alt Schadow einen Zauf hatte, focht er ihn in der "Spenerschen aus; Panosta, Zahn waren Spikers Korrespondenten. Ja, auch dem Bürgersmann fam Spifer durch zwei Mitarbeiter bei, bie sich sogar mit heiklen Staats= und Stadtangelegenheiten zu beschäftigen wagten. Der eine war ein einfacher Raufmann mosaischer Glaubensgenossenschaft, Daniel Alexander Benda, der ander ein Kollektivbegriff, der einfach Civis hieß. Jener, der sich zuweilen, nicht eben glücklich, in obstruse Philosopheme verlor, ver5te sich schon sehr früh und mit mehr Erfolg in der jezigen -exialität Engen Richters. Schon vor 40 Jahren wagte der menmann zuweilen in der "Spenerschen" dem Finanzministerium mm Ricfe zu zitieren, machte bescheidene Bankverwaltung 3= Bor= de, auch gemütliche Staatsschuldentilgungs-Plane, furz, er berte freimütig ein damaliges absolutes Noli me tangere. Thrt also Benda der Ruhm, in der Zeit der Unterdrückung =8 freien Wortes über staatliche Verhältnisse den Finger auf miche Wunde gelegt zu haben. Civis, der nicht selten Lord eifer selbst war, war jener Unus pro multis, der sich über =n Pflasterstein, über den er stolpert, über jede Pfütze in einer Egbaren Straße geärgert hatte und biesen Arger bann in ber penerschen' ausschüttete zum weiteren Arger des damals nicht Der herrischen, ja in der Regel grob auftretenden ,Magistrats', Fen nachlässige Straßenpflege nun leicht ,höheren Orts' gerügt Den fonnte."

Auch der Theaterreferent der "Spenerschen", der dieser die re verschafft hatte, vom Altmeister Goethe gelesen zu werden, ein origineller Mann. In weiten Kreisen hieß er der Theater-Schulz"; in intimerer Gesellschaft nannte man ihn gern Zustizrat"; bei seinem alten Freunde v. Stägemann und im hdenschen Hause, wo er mit v. Könen, Heinrich Meyer, Tieann und v. Clermont verkehrte, war er der "Poet Schulz", und terarisch wurde er durch Rellstab in dessen Satire "Henriette, ie schöne Sängerin", als "Puckepuls" verewigt. In Wahrheit ieß er Friedrich Schulz, und in seiner juristischen Karridre war : nur bis zum Referendarius vorgedrungen. Bon Kindheit an märmte er für die Bretterwelt. Nur mit Mühe zwang er sich im Studium der Rechtswissenschaft, und als er als Referendar ich Brandenburg geschickt worden war, entbehrte er das Theater schmerzlich, daß er seinen Freund v. Stägemann bestürmte, m doch um alles in der Welt wieder nach Berlin zu verhelfen. arauf spannte ihn v. Stägemann unter seiner Leitung zum ülfsarbeiter im Ministerium ein; doch die Theater=Bassion machte chulz zu allem anderen untauglich, so daß ihn v. Stägemann ild entlassen mußte; aber durch seine Verwendung wurde es bewerkstelligt, daß Schulz lebenslang sein geringes Gehalt k "als ausgezeichnet durch Unbrauchbarkeit", wie sein Gönner öfter scherzend sagte.\*) Das Theaterreferat für die "Spen Zeitung" übernahm Schulz 1823, als Gubitz davon zurü nachdem er mit Müllner wegen einer Besprechung der "Si in eine unerquickliche literarische Fehde geraten war. Die Rei von Schulz zeichneten sich durch Klarheit, Sachkenntnis und K wollen aus, so daß der kleine anerkennende Aufsatz Goethes Berliner Dramaturgen" sich, wie Gubitz meint, meist auf S bezieht. Der damalige Musikreferent der "Spenerschen" wa bekannte Hofrat und Komponist I. P. Schmidt.

Ganz unbestritten die erste Stelle nahm die "Spem Zeitung" mit ihrer technischen Einrichtung ein, denn der khändler Spener war cs, der die erste Schnellpresse in Baufstellte, um auf ihr seine Zeitung zu drucken. Ein zeitgenösserrespondent berichtet darüber unter dem 12. April 1823:

"Der Buchhändler Spener, Verleger der einen hiesigen tung, hat behufs des Drucks derselben eine Druckmaschin England kommen lassen, wo mit großer Schnelligkeit und ratesse vermittelst Dämpse der Abdruck des Sapes geschieht, nauf gewöhnlichen Druckerpressen von Menschenhänden verwerden muß. Diese Maschine ist äußerst künstlich zusamsetzt und gereicht dem Erfinder wegen der glücklichen Beiso vieler Hindernisse zur Ehre. Des Königs Majestät diese Maschine jetzt selbst in Augenschein genommen. Beiselegenheit wurde sie in dessen Gegenwart in Gang gebra druckte das neueste Zeitungsblatt ab. Auf der ersten Seselben standen aber statt der früher darin enthaltenen Art gende Verse:

Die Druckmaschine an den König. Der Deutschen Scharssinn zu bekunden, Die Kunst zu drucken faust ersann; Sein Werk in schwerem Kampf begann, Doch kühn ward alles überwunden, Der Neider Haß, selbst fluch und Bann.

<sup>\*)</sup> F. W. Gubis, Erlebnisse. Berlin 1868, Bd. 1, S. 216.

Was wahrhaft gut, muß endlich siegen, So ward denn diese Kunst, eh' ein Jahrhundert schwand, Ein allgemeines Völkerband, Und höher ist sie siets gestiegen; Was mühsam sonst der Menschen Kraft Gewirkt, jett Feuer leichter schafft.

erkwürdigerweise wurde in dem Gedichte Faust (es hätte sser Fust geheißen) und nicht Gutenberg als der Erfinder chbruckerkunst angegeben, und leider ist auch der Name finders der Maschine, des Deutschen Friedrich König Eisleben 1774, gest. zu Oberzell bei Würzburg 1833) int geblieben, ber mit seinem Geschäftsgenossen, bem Stutt-Mechaniker A. F. Bauer, 1810 in London die erste Schnell= Die Heimat hatte ihm die Mittel zur Berwirkseiner Erfindung nicht gewährt; erst in England fand er ige Verständnis für seine Plane, zunächst bei dem Londoner ider Thomas Bensley, bem später noch die beiden Drucker Woodfall und Richard Taylor beitraten. Jest mußte er noch erleben, daß ihm das Vaterland nicht einmal die lnerkennung durch Nennung seines Namens erwies und die naschine aus England" womöglich als eine englische Erhinstellte.

ie bei der "Spenerschen", so erfolgten auch bei der "Bos= Beitung" in den zwanziger Jahren bedeutende Umgeen, zum Teil ebenfalls herbeigeführt durch Besitzwechsel. mächst trat mit dem Schlusse des Jahres 1822 der alte or S. H. Catel, der seit 1806 die Zeitung geleitet hatte, Redaktion zurück. Zwar gibt ber Nachruf, den die he Zeitung" unter bem 30. Juni 1838 bem im 81. Lebensdhingeschiedenen widmete, an, daß Catel die Zeitung bis edigiert habe, doch war er in den fraglichen Jahren offen= r noch Mitarbeiter; die Zügel der Redaktion hatte mit ginn des Jahres 1823 der jugendfräftige bisherige Justiz= arius C. F. Lessing (geb. 17. Jan. 1780) ergriffen, ein es Breslauer Münzdirektors und Neffe Gotthold Ephraims, von tüchtiger wiffenschaftlicher Durchbildung, freier ann ing und praktischem Verstande. Zunächst hatte er aber

noch keinen Besitzanteil an dem Unternehmen; erst als i Jahre 1828 die Frau Münzdirektor Lessing, geb. Boß, in ging das Geschäft zu drei gleichen Teilen an ihn, seinen Ind den standesherrlichen Gerichtskanzler Carl Friedrich Lessing, an seine Schwester, die Frau Professor Wilhelmine Müller, sessing, über. Weiterhin verkaufte dann der Kanzler Listinen Anteil an seine beiden Geschwister, so daß also fortan diesen sich jedes im halben Besitze des Privilegiums besand.

Der Justizkommissarius Lessing bearbeitete den politischen U der Zeitung; doch da war ja nicht viel zu leisten, weil nicht gesagt werden durfte. Beit mehr bedeutete der lokale Teil, ! für diesen fand Lessing bald zwei Mitarbeiter, die durch die i tige Art, wie sie ihre Aufgabe erfaßten, die Zeitung außerorde lich förderten. Es waren dies F. W. Gubit, der 1823 Referate für das Schauspiel übernahm, und dann Ludwig Rellstab, ber im Spätherst 1826 eintrat und neben eigenem schie rischen Talente und vielseitiger, insbesondere musikalischer Bildung feinfühligem Urteil und eleganter Form des Ausdrucks zugleich seltenstem Grade die Schlag= und Schreibfertigkeit des Journalis besaß. Er war am 13. April 1799 als der Sohn eines Mik kalienhändlers in Berlin geboren, sollte sich auf den Wunsch jeine Vaters bei seiner musikalischen Begabung ber men, wendete sich aber der militärischen Karriere zu, wurt Artilleric=Offizier und weiterhin Lehrer für Mathematik und Ge schichte in der Brigadeschule zu Berlin. Allein schon 1821 and tierte er den Dienst und widmete sich der Schriftstellerei. Date schrieb er u. a. die satirische Schrift "Henriette, die schöne Sin gerin", in der er sich über den maßlosen Enthusiasmus lufti machte, dem sich das Publikum stets bei dem Auftreten der Henrich Sontag, des vergötterten Lieblings jener Jahre, hingab. Doch gi er sich dadurch viele Unannehmlichkeiten und eine mehrmonati Festungsstrafe zu. Nachdem er diese verbüßt hatte, trat er nu mehr in die Redaktion der "Bossischen Zeitung" ein, zunächst a Referent für das Musikalische. Bald aber erweiterte er den Kn seiner Tätigkeit, wurde die Seele der Zeitung und blieb es b in die vierziger Jahre, bis zu dem Wendepunkte ber politisch chältnisse. In seinen Händen lag, wie Rletke berichtet,\*) die amte seuilletonistische Berichterstattung über alle hervorragensen Ereignisse des städtischen und gesellschaftlichen Lebens. Seine tigkeit, seine Arbeitss und Spannfraft waren bewunderungsstdig, nicht minder seine Befähigung, auch dem schon oft Besochenen immer wieder eine neue Seite der Auffassung abzugestnen und durch ein hohes Formtalent das Interesse daran endig zu erneuern. Dadurch gewann er nach und nach einen Berordentlichen Einfluß, ja, ein großer Teil des Berliner Publisms wagte lange Jahre hindurch, besonders in musikalischen mgen, erst dann ein Urteil zu fällen, wenn sich Rellstab endstig in der "Bossischen Beitung" ausgesprochen hatte. Er war ih und nach der Berliner Muster-Journalist der vormärzlichen it geworden.

Wenn schon die beiden Zeitungen der Hauptstadt Berlin ein Hst dürftiges Ansehen boten, so war dies natürlich bei den eußischen Provinzblättern in noch weit größerem Dage : Fall. Recht grell zeigte sich das bei einigen neuen Unter= mungen, die trot der Ungunst der Zeit ins Werk gesetzt rben. Das wichtigste war die Gründung ber "Breslauer titung", oder, wie sic anfangs hieß, der "Neuen Breslauer itung". Das Blatt fam einem Bedürfnis entgegen, denn in n verkehrsreichen Breslau mit 90000 Einwohnern erschien bis= r nur die konservative "Schlesische Zeitung" — aber in was r einem fläglichen Gewande trat die neue Zeitung am 1. 3a= ar 1820 ans Licht! Sie erschien in kleinem Quartformat und nächst nur einmal wöchentlich, da die Berliner Post, die die swärtigen Blätter brachte, aus denen die politische Weisheit ichöpft werden mußte, nicht öfter in Breslau eintraf. Erst von 28 ab tam die Zeitung täglich heraus.

Wahrscheinlich hätte sich die neue Zeitung auch nicht lange halten, wenn ihr Gründer nicht der originellste und populärste ensch von Breslau gewesen wäre, durchaus geeignet, das Schiffs 11 in dem seichten Fahrwasser doch immer so einigermaßen flott

<sup>\*)</sup> Die Bossische Zeitung. Ein Rückblick. Boss. 8tg. 1872, Ar. 45.

zu erhalten. Es war Karl Schall, der Allerweltsfreund, allbeliebte Gesellschafter, der große "Freudenmarschall"i Breslaus, der Sir John Falstaff der schlesischen Hauptstadt, der mit seinem unerschöpflichen Gelächter jedes Festessen, jeden Ball, jede Landpartie belebte und mit seinen geist sprühenden Toasten, drolligen Geschichten und losen Scherzen jeden Kreis zu amufieren wußte. Gine etwas frause Lebensführung hatte ihn schließlich zur Gründung einer Zeitung veranlaßt. Er war am 24. Februar 1780 als der Sohn eines bes güterten Kaufmanns zu Breslau geboren und sollte sich gleichfallst dem Handelsstande widmen. "Er mußte furze Waren verkaufen: lernen," schreibt Laube, der ihn noch persönlich kannte, mit einem! Anflug von Satire,\*) "und das lernte er so gut, daß er sich später nie mit etwas Großem abgeben konnte und bis an seinen Tod mit kurzen Waren handelte," d. h. sich immer nur auf der schäumenden Oberfläche des Lebens hielt. Nach dem Tode seine Baters gab er bas taufmännische Geschäft auf, "begann seinen Herzensbrang auszuströmen in schuldlosen Charaden, schwärmes rischen Gedichten, kleinen Lustspielen, las Goethe, lernte Englisch und Französisch, durchritt alle Geschichtswerke, verspeiste dabei Windbeutel, fuhr Schlittschuh, tanzte wie ein Gott, war generös. galant, liebenswürdig — alles in einem Atem," bis sein Erbteil verzehrt war. Der liebenswürdige geschäftige Müßiggang mußts ein Ende nehmen, und Schall sich nach einer Beschäftigung umsehen, die ihn einigermaßen ernährte. Die des Journalisten schien ihm die geeignetste zu sein, und bald gelang es benn auch den Einflüssen seiner vielen Freunde, für ihn von dem Fürsten Hardenberg die Konzession für eine zweite Breslaues Zeitung zu erlangen. Mit der ganzen Lebhaftigkeit seines Temperaments ging er im Berein mit einem Dr. Loebell Werk. Er suchte ein durchaus dem Geschmacke seiner Zeit entsprechendes Blatt zu schaffen. Alles Neue, was nur irgendwe auf der Oberfläche erschien, wurde besprochen; "wo er irgend eine

<sup>\*)</sup> Heinrich Laube, Moderne Charakteristiken. Wannheim 1835, Bb. L. S. 159 ff.

irgend einen Wink, ein offenes Auge, ein herausforderndes in sah," berichtet Laube, "da warf er einen Bers, eine kerie hin; es kam die bunteste Konversation in sein Blatt; r einer von denjenigen Geistern, die das bewundernswerteste htnis der monus plaisirs haben; der kleinste Pulcinellosch des kleinsten Wesens ging bei ihm nicht verloren; er war der gewandtesten Kammersrauen der Weltgeschichte . . . Das türlich auch einer jener Gourmands der Literatur, welche nallem herumlecken, lauter kleine Gedanken völlig aufzust verstehen, nichts wollen als liedäugeln, eine charakterlose atenwirtschaft einsühren möchten, die keine Männer, sondern Ksthetiker sind." Von dem Jammer der Zeit verspürte man keinen Hauch; von den Enttäuschungen, unter denen alle n der Nation schmerzlich litten, siel kein Wort.

Im großen Publikum gesiel natürlich diese tändelnde, wißelnde, ide Art ganz ausnehmend; die junge Zeitung prosperirte und inn auch in der Provinz viele Leser. Laube behauptet dessvon ihr, daß sie die Schlesier modernisiert habe; für den , setzt er mit beißendem Hohn hinzu, sei sie außerdem die versität der freien Künste und Wissenschaften gewesen; dieser seine ganze Weißheit aus ihr gesogen. Als sich aber 1830 politische Leben wieder vertieste, geriet Karl Schall in vierigkeiten; sein Ton wollte nicht mehr passen; allein er te keinen andern anzuschlagen. Doch half ihm der Tod bald alle Verlegenheiten hinweg; er starb bereits am 18.Aug. 1833. ter entwickelte sich dann die Zeitung, wie wir noch sehen ven, zu einem großen führenden Blatte der liberalen Partei essens.

Eine andere neue politische Zeitung trat in Liegnit am zanuar 1821 ins Leben, konnte sich jedoch nicht lange halten. selbe Schicksal hatte der "Neue Elbinger Anzeiger", den Jakob Riesen in Elbing gründete. Glücklicher dagegen war "Der klige", den Karl Gotthilf Röthe vom 8. Juli 1826 ab in nquart zu 10 Sgr. für das Vierteljahr in Graudenz herzab. Das Blatt trat aber zunächst nur als Unterhaltungszt hervor; an die Politik wagte es sich vorläufig nicht heran.

Erst seit 1840 entwickelte es sich zu der bedeutenden Zeitung, es heute ist. In dem "Weihegruß" der ersten Nummer hich

Die Erdenträume zu verschönen, Uns in des Cebens bangem Streit Und mit dem Schicksal zu versöhnen, Ward eine Göttin uns geweiht, Sie nennet sich Geselligkeit.

So erklärt sich der Titel "Der Gesellige". Für die beschied Ziele des Blattes vermochte denn auch ein begabter Sattlerzischelm Schumacher aus Danzig, längere Zeit als Redakten genügen.

Die alten preußischen Provinzblätter blieben in den Rede stehenden Jahrzehnt sämtlich auf ihrem bisherigen Ri stehen. Die "Schlesische Zeitung" in Breslau fehrte hochkonservativen Grundsätze womöglich noch schroffer heraut bisher und gewann es auch über sich, die Rarlsbader Besch als eine Magnahme zu preisen, die das Wohl bes Ganzen des Einzelnen bereits durch manche treffliche Aussaat gefö habe. Sie wandte sich auch gegen die beginnenden Freiheitsto der Griechen, die die Sympathie der ganzen gebildeten Welt h und brachte es sogar fertig, den schändlichen Despotismus wortbrüchigen Königs Ferdinand VII. von Spanien in ! zu nehmen und dabei auszurufen: "Wohin führen die Lehre Liberalen? Sie befehden nicht nur allein die Throne, so auch die Gesellschaft und die Bölker selbst; sie bedrohen nid die Regierungen, sondern auch die einzelnen Bürger." deutet ihr Geschichtsschreiber Karl Weigelt wiederholt an, de manches, was die Zeitung brachte, nicht aus bem Herze Redakteurs floß, sondern aufgedrungen wurde. wurde," schreibt er, "aufs äußerste eingeschränkt, und selb richte über rein tatsächliche Vorgänge, die dem herrschenden & unbequem waren, mußten sofort im Sinne besselben durch : spondenzen ergänzt werden, an deren unbedingte Aufnahi Existenzberechtigung einer Zeitung geknüpft mar. "\*)

<sup>\*) (</sup>Karl Weigelt), 150 Jahre Schlesische Zeitung. Brest. 1892,

dt hatte, besprach die Zeitung ziemlich ausführlich die landschaftlichen Interessen Schlesiens, die klimatische Beschaffenheit Landes, die Notstände nach Mißernten und Überschwemmungen brachte Vorschläge zur Abhilfe dieser Wisere. Seit dem Januar 1828 erschien sie auch täglich, mit Ausnahme des intags.

Die "Magbeburgische Zeitung" suchte sich etwas freier halten und faßte daher Fuß in den bürgerlichen Kreisen der teren Umgegend, doch hatte sie auch fernerhin viel unter dem ucke zu leiden, den das Intelligenz-Kontor in Magdeburg aus= e (vergl. S. 86), das schärfer vorging als die Intelligenzntore in anderen Städten. Besonders hart betroffen wurde Zeitung, als durch Kabinetts-Orbre vom 7. Juli 1824 noch e wesentliche Erweiterung des sog. Intelligenz-Zwanges aus= prochen wurde; denn die Ordre bestimmte, daß fünftig außer bisherigen auch noch die Berkaufsanzeigen von Büchern, tsikalien, Landkarten, Rupferstichen 2c. in das Intelligenzblatt zerudt werden mußten, wenn sie in der Zeitung veröffentlicht den sollten. Doch damit nicht genug: es wurde weiterhin soauf Betreiben bes Berwalters bes Magbeburgischen Intelligenz= ttes durchgesett, daß alle Anzeigen auch gleich oft in den telligenzblättern wie in ben Zeitungen inseriert werden mußten, ) schließlich bestimmte noch eine vom General = Postmeister gler unterzeichnete Verordnung vom Jahre 1827, daß nunjr auch alle Familien-Nachrichten den Intelligenz-Blättern ein= erleiben seien. Trot dieser schweren Beeinträchtigungen war Besitzer der Zeitung, Friedrich Faber, stets bereit, weitere ttel zur Hebung seines Blattes daranzuwenden; er ließ vom Januar 1829 ab die Zeitung sechsmal in der Woche erscheinen ) suchte dem redaktionellen Teile eine größere Mannigfaltigkeit geben. Doch bedeutete ihn dabei der Zivil-Gouverneur Staats= rister von Klewitz, daß er zwar politische Nachrichten bringen :fe, allein eine Meinung über diese Dinge nicht zu äußern habe. mit hatte sich aber die obrigkeitliche Bevormundung noch lange jt genug getan. Sie ging sogar soweit, daß der Oberpräsident der Provinz Sachsen zwar dem Verleger auf dessen Ersuchen pftattete, die amtlichen Meldungen der Wasserstände der Elbe daale zu veröffentlichen — jedoch nur bei außerordentlichen Fällen! Unter diesen Verhältnissen bewies der Verleger in dat eine große Tapferkeit, daß er nicht schließlich auf die Folgeng seines Unternehmens verzichtete.

cii

RI

las

Di

Da

lid

E

tin

kı

it

tāt

tit

Ri

H

10

ūŧ

Île

T

K

1

In dem benachbarten Burg gab der Magister Coldate (auch von Czloldzaczky), der in Halle seines Blattes verlustig pangen war (vergl. Bd. II, S. 152) — wahrscheinlich schon it Sommer 1809 — eine in volkstümlichem Tone gehaltene Zeiten heraus, die er anfangs "Burgscher Kurier", dann, um die Erbindung mit seiner Vaterstadt aufrecht zu erhalten, "Halleste Burgscher Kurier", weiterhin "Halles Burgscher Kurier" und erfolgten Tode leitete sein Sohn die Zeitung in dem bisheise Tone weiter, bis dann Ende 1848 aus dem Blatte die modern sierte "Burgsche Zeitung" wurde.

Die Zeitungsverhältnisse in Halle erfuhren insofern ein Beränderung, als der Tieftrunksche "Kurier", der zulett den hoch trabenden Titel "Deutschlands Kurier- oder Staatsbote" getrage hatte, in der Mitte der zwanziger Jahre aufhörte, worauf Gusten Schwetschke am 1. Jan. 1828 ein neues Blatt "Hallischer Kurier, Zeitung für Stadt und Land" ins Leben rief. Doch betrachtet er sich dabei gewissermaßen als der Nachfolger Tieftrunks und bezahlte als solcher die betreffende Abgabe an das Waisenhaus bit 1848 weiter (vergl. Bd. II, S. 153).

Doch nicht nur in den alten preußischen Provinzen, and im Westen der Monarchie, wo sich nach den Befreiungstriegen ein so frisches politisches Leben entwickelt hatte, zeigte sich während der zwanziger Jahre allerwärts eine klägliche politische Öde. Görres, Mallinckrodt, Weizel waren zum Schweigen gebracht: kein freies Wort wagte sich mehr hervor. Das einzige Blatt von einiger Bedeutung war jetzt die "Kölnische Zeitung", aber sie sieß doch nicht im Entserntesten ahnen, daß sie sich einst zu eines Weltblatte entwickeln werde. Nach amtlicher Feststellung (die wegen des eingeführten Zeitungsstempels erfolgte) hatte sie 1822

eine Auflage von 2086 Exemplaren; von diesen wurden 830 in Köln abgesett, während 1256 nach auswärts gingen. Diese Auflage blieb während der ganzen zwanziger Jahre fast unverändert. Der einzige kleine Fortschritt, welcher gemacht wurde, bestand darin, daß die Zeitung vom 1. April 1829 ab sechsmal wöchent= lich erschien. Ihre Haltung blieb ausgesprochen katholisch. Beim Tode Napoleons brachte sie einen geradezu unwürdigen "Bericht eines deutschen Biedermanus" (Nr. 121 vom 31. Juli), in welchem der sterbende Raiser beständig über seine "Unreife" klagt. übrigen waren ihr Herausgeber und seine resolute, eifrig mit tätige Frau angelegentlich bestrebt, das Zeitungsgeschäft möglichst einträglich zu machen. Noch heute erzählt man sich gern in Rölner Kreisen, wie Frau Du Mont dem Inseratenwesen des Blattes mit vieler Umsicht vorstand und an jedem Donnerstag sorgsam darauf achtete, ob die holländischen Fischer auch mit der üblichen Schellfischfracht vor Köln eingetroffen seien. Erschienen sie rechtzeitig, so schickten die Fischhändler auch sofort noch die entsprechenden Inserate. Brachte nun der zum Ausspähen an den Rhein geschickte Setzerlehrling die erwünschte Kunde, so rief Frau Du Mont mit fräftiger Stimme auf gut Kölnisch dem Metteur der Seterei zu: "Werft de Türkei erus, de Egmonder Schellfesch sinn do!" Und schleunigst wurde der Artikel über die Türkei entfernt und damit Plat für die Schellfisch-Inserate ge= chaffen.

Von den beiden andern Kölner Blättern, dem "Welt= und Staatsboten" und dem "Verkündiger", erschien das erstere nur in einer Auflage von etwa 1000 Exemplaren, und das letzetere hatte sogar kaum eine Auflage von 350 Exemplaren.

Eben so dürftig wie in Preußen sah es im übrigen Nords deutschland im Zeitungswesen aus. Bon den drei Hansestädten hatte vornämlich Hamburg im 18. Jahrhundert eine große Zeitungsliteratur aufzuweisen gehabt; nach den schweren Schicksalssichlägen 1813 konnte sich die Hamburgische Presse aber auch in den zwanziger Jahren noch nicht wieder genügend erholen. Doch ers freute sie sich etwas günstigerer Zensurverhältnisse, so daß sich der preußische Geh. Ober-Regierungsrat Schöll (wie schon ers wähnt wurde) in der an die Oberpräsidenten erlassenen Inst zur Überwachung der Presse vom 25. August 1820 ausdr gegen die Hamburger Blätter wandte und die Oberpräsi anwies, den Redakteuren zu untersagen, Nachrichten übe Ausland aus den Hamburger Zeitungen zu nehmen, "d wöhnlich falsche Gerüchte verbreiten." In Wahrheit brach sehr wohl das Richtige, aber unretuschiert, so u. a. übe finstern Despotismus Ferdinands VII. von Spanien, wae in Preußen nicht gestattet war. Das bedeutendste Blatt nach wie vor der "Hamburgische unparteiische Korrespondent jedoch noch während der ganzen zwanziger Jahre nur vien der Woche und auch nur in Klein-Quart erschien. An Ste Legationsrates Dr. Stöver, der 1822 starb, übernahm z R. F. A. Hartmann, aus Forsta in der Niederlausit g und seit 1818 Professor der Geschichte am Hamburger al schen Gymnasium, die Redaktion, und nach bessen 1828 er Tode ging die Leitung des Blattes am 1. Oktober 1828 M. Runkel aus Altona über, ber sie sodann Jahre, bis 1865, innehatte. Aus den Lebensschicksalen ! übrigen Hamburger Zeitungen (vergl. S. 110) ist nur ein änderung hervorzuheben. Die "Adreß=Kontor-Nachrichten" ten sich vom 2. Februar 1826 ab "Hamburgische Neue und Adreß=Kontor=Nachrichten". Ferner ist zu registrier seit 1825 noch ein neues kleines Blatt, "Der Freischüt zunächst wöchentlich nur einmal, in Hamburg herauskam, aber fast nur mit Theaterkritiken befaßte. Später entwick der "Freischütz" zu einer großen, sehr beliebten Zeitung.

In Bremen begnügte man sich mit der schlichten "Beitung", die schon seit 1813 erschien, und dem "Bürger der seit 1816 herauskam. In Lübeck kamen auch ferne "Lübeckischen Anzeigen" heraus, die sich mit Vorliebe den mischen Fragen widmeten und 1824 die Abfahrt des Dampsbotes von Lübeck nach Kopenhagen in besonders ge Tone seierten.

Die Presse in Sübbeutschland war etwas manni und bot verschiedene charakteristischere Erscheinungen; der Druck der Karlsbader Beschlüsse lastete aber hier ganz ebenso erstickend, wie in Norddeutschland. Auch hier durfte kein Laut hörbar werden, der die Regierungen irgendwie genierte, kein Wort über das fallen, was einst feierlich versprochen war und nun nicht gewährt wurde. Und darum macht auch die süddeutsche Zeitungsliteratur der zwanziger Jahre nur einen trübseligen Eindruck.

In die Frankfurter Journalistik trat eine neue. Persön= lichkeit mit Karl Peter Berly, der sich sehr bald als der Typus eines politischen Redakteurs der Metternichschen Zeit entwickelte. Schon in seinem Außeren kennzeichnete er sich als einen solchen. Stets war er gemessen, vornehm, zugeknöpft wie ein Diplomat. Aus seinem immer glatt rasierten Gesichte sprach eine gewisse Burde, besonders seit er den Titel eines Hofrates führte. Dieser foll ihm, so sagte man, verliehen worden sein, weil er niemals versucht habe, den Höfen einen Rat zu geben. Jederzeit mar sein haar in zierliche Löckhen gelegt, ganz wie bei Metternich und Gent. Von der Wichtigkeit seines journalistischen Berufs mar er, wie Riehl erzählt, der ihn noch persönlich kannte\*), vollständig durchdrungen; er übte ihn mit Passion, aber nicht mit Leiden-Doch war er erst auf einem Umwege zum Journalismus gelangt. Am 10. November 1781 zu Frankfurt a. M. geboren, lernte er zunächst in einem Frankfurter Handelshause, stand bann von 1804 mehrere Jahre in koburgischen Diensten und wurde wirklicher Finanzrat, verlor aber bei den politischen Umwälzungen feine Stelle, lebte hierauf, von 1811 an, als Privatlehrer in seiner Baterstadt, bis er 1821 in die Journalistik eintrat und die Redattion der "Zeitung der freien Stadt Frankfurt" übernahm. Dieje führte er darauf bis 1829; während der Jahre 1827 und 1828 redigierte er auch das Beiblatt "Iris". Bon Bedeutung wurde seine journalistische Tätigkeit jedoch erst, als er die nicht mehr lebensfähige Zeitung (die bann auch am 30. Juni 1831 einging) aufgab, in die Dienste des Fürsten von Thurn und Taxis

<sup>\*)</sup> **28. Hiehl, Kulturg**eschichtliche Charafterköpfe. Stuttgart 1891, **5.** 75 ff.

trat und Redakteur der "Oberpostamtszeitung" wurde. U seiner vorsichtigen und sorgfältigen Redaktion hob sich die U postamtszeitung" rasch ganz außerordentlich, doch wird die im zweiten Kapitel dieses Abschnittes weiter barzulegen sein.

Die beiden anderen Frankfurter Blätter von einige deutung, das "Frankfurter Journal" und das "Journal Francfort", erhielten sich nur mühsam am Leben. Das a suchte sich hin und wieder durch eine liberale Anwandlung t interessanter zu machen, doch durfte diese Reigung nur so tern zu Tage treten, daß sie vom Publikum kaum bemerkt w konnte und darum fast ganz wirkungelos blieb. Als die ! richt vom Tode Napoleons fam, bruckte bas "Journal" Nefrolog der "Morning Chronicle", des Londoner Opposit blattes, ab (in Nr. 194 u. 195), in welchem die englischen nister angeklagt wurden, das Dahinsiechen des Verstorbenen schuldet zu haben. "Die Geschichte von dem Schlusse Lebens", hieß es da, "ist alles, nur nicht ehrenvoll für dieje die die Geschäfte Englands leiten, und ebensowenig fü Nation selbst." Bu diesem Eintreten für Napoleon gehörte i hin ein gewiffer Mut.

Noch behutsamer als das "Frankfurter Journal" wa und nach das "Journal de Francfort" geworden, das ni vorigen Jahrzehnt seine Leser immer recht gut über Fra vrientiert hatte. Jett zeigte es keine ausgesprochen fran Tendenz mehr, sondern gravitierte vielmehr, wie Riehl be nach dem Norden und wurde vorzugsweise von Leuten ge die durch das regelmäßige Lesen einer französischen Zeitu: Sprachkenntnisse täglich wieder auffrischen wollten, benen ( Pariser Blätter zu teuer waren. In diesem Sinne wi sogar auf Symnasien zur Privatlektüre empfohlen.

In vollständiger Schweigsamkeit mußte auch in den ziger Jahren noch die Presse Badens verharren. Der I von Berstett fand die Karlsbader Beschlüsse so vortreffli er durch den Bundestagsgesandten in Frankfurt erkläre "Baden drückt seinen ehrfurchtsvollen Dank für die v Majestät dem Kaiser von Österreich für das Beste des d

Inschauungen blieben natürlich alle die feurigen Worte Rotteck und Liebenstein zu Gunsten der Preßfreiheit und eiheit vollständig wirfungslos, und tiesbekümmert schrieb der an Brockhaus: "Was und vieviel darf man noch sagen rucken bei Ihnen? Bei uns im Badischen kann ich durchschts Politisches mehr drucken lassen, weil jeder auch nur gs freie Ausdruck, jedes nicht vollends knechtische Wort von ensor gestrichen wird."

hnlich lagen die Verhältnisse in Württemberg. Dort m 7. Februar 1823 eine strenge Zensur-Instruktion an ze württembergische Regierungen erlassen worden, und vom erium aus wurde sorgfältig kontrolliert, ob die Zensoren enau den Anweisungen nachkamen. Waren sie zu milde, elten sie einen Verweis. Und so erschien denn auch eines im Regierungsblatt eine von dem Winister der auswärtigen genheiten kontrasignierte Bekanntmachung, nach welcher dem

Geheimen Legationsrat von Bilfinger, "wegen unterer Entfernung verschiedener, mit den bestehenden Zensurriften unvereinbaren Stellen eine öffentliche Zurechtweisung chsten Befehl zuerkannt" wurde.

nter diesen Umständen war es dem "Schwäbischen Mers
der einzigen politischen Zeitung von Bedeutung, in dieser
en Periode, niemals möglich, sich zu einem höheren polis
Bewußtsein emporzuschwingen, was schon ein Blick auf die
risten zeigte. Da stehen lange Jahre: "Bundesversamms
dann "Preußen", "Bahern", "Hessen", "Lippe" u. s. f.,
:st seit 1829 erscheint wieder die Überschrift "Deutschland",
eben demselben "Österreich" und "Preußen" als besondere
. Die Empfindung für ein gesamtes deutsches Baterland
ollständig. Es durste ihrer aber auch gar nicht Ausdruck
m werden, und darum spielen denn die Borgänge im Ausdie Berhandlungen in der französischen Deputiertenkammer
er griechische Ausstand, eine viel größere Rolle, als die
zen Borfälle; nur der Tod Napoleons wird kurz abgemacht.
nd vor zehn Jahren sich die Zeitung in ehrfurchtsvoller Er-

gebenheit gar nicht genug tun konnte, berichtet sie jetzt nur "Buonaparte ist nicht mehr", und dann folgen einige Notizen über Krankheit, Tod und Begräbnis, ohne jede politische Bestrachtung.

Welche idyllischen Redaktionsverhältnisse damals beim "Schwäbischen Merkur" bestanden, schildert Otto Elben in seiner "Geschichte des "Schwäbischen Merkurs". Als eine der wichtigsten Aufgaben ber Redaktion, erzählt er, galt die genaue Kontrollierung der Königstraße. Ram dort ein Staffetenreiter daber, so gab's unzweifelhaft etwas Neues, und es wurde beobachtet, wohin et sich wendete. Im Dezember 1825 rollte nun sogar eines Tagen eine Postkutsche die Straße herauf; eiligst ward ihr ein Laufe, junge nachgeschickt, und bald brachte dieser die Nachricht: Die Kutsche ist in den innern Schloßhof gefahren, ein Kurier ist ams Portal abgestiegen. Jest wurde ein Buchhalter ins Geheime Kabinett des Königs geschickt, der darauf die Kunde von dem am 1. Dezember zu Taganrog erfolgten Hinscheiden des Raisen Alexander von Rußland brachte. Die Zeitung meldete dies Eri eignis nun in ihrer Nr. 306 vom 21. Dezember. Die Nachrich hatte also drei Wochen gebraucht, um von Taganrog zum "Schwäbischen Merkur" zu gelangen.

In der inneren Verwaltung des "Schwäbischen Merkurs"; trat Ende der zwanziger Jahre insofern eine Anderung ein, als Prof. Chr. Gottfr. Elben, der Gründer des Blattes, am 4. Februar 1829 starb, und darauf seine beiden Söhne Karl und Dr. Emil Elben, von denen der erstere bereits 1817, der letztere 1828; in das Geschäft eingetreten war, die Leitung übernahmen.

Neue Zeitungen kamen in Württemberg nicht auf. Eine "Neckar Zeitung", die Friedrich Seybold 1820 ins Leben rief, erlag bald den Zensurkalamitäten; ein "Teutscher Beobachter", der von S. Liesching im August 1822 in Stuttgart gegründet wurde und für die politische Einheit Deutschlands eintrat, wurde zunächst in Preußen und Frankreich verboten und dann von der württembergischen Regierung nach einer kümmerlichen Existenz von dreiviertel Jahren unterdrückt. Zudem wurde Liesching noch das durch bestraft, daß er fünf Jahre lang bei keiner Redaktion einer

n periodischen Zeitschrift mit politischer Tendenz zugelassen volischer. Die Konzession zur Herausgabe weiterer polischlätter, um welche verschiedene Buchhändler baten, wurde gert.

Zecht mißlich gestalteten sich mehr und mehr die Preßver= ise in Bayern, weil sich die baprischen Staatsmänner jett sterreich anzulehnen begannen und die Ansichten Metternichs Die Presse nach und nach vollständig zu den ihrigen machten. ugsburger "Allgemeine Zeitung" geriet dadurch in immer grö= Berlegenheit. Sie sollte ein großes politisches Blatt sein und oft genug nicht einmal das sagen, was der benachbarte väbische Merkur" frei und offen berichten durfte. In einem : vom 26. Juni 1822 flagt ber Redakteur Stegmann, er nur Zeit hätte und nicht auch krank wäre, würde er seine Gebanken über die Möglichkeit ober vielmehr Unmög= t, eine allgemeine Zeitung zu schreiben, ausführlich bar-; die Schranken seien allzu eng geworden.\*) Dabei sollte es noch schlimmer kommen, denn am 15. Juni 1823 wurde die ir auch auf ben in ber "Allgemeinen Zeitung" so wichtigen politischen Stoff ausgebehnt, und außerdem durfte über aprische Ständeversammlung nichts mehr ohne besondere Eris der Regierung und bann nur in der von der Regierung schriebenen Form veröffentlicht werden.

Die Folgen dieser verschärften Zensur-Vorschriften blieben aus. Als die "Allgemeine Zeitung" mitteilte, daß das elle England eine für Spanien günstige Haltung eingesien habe, — eine Meldung, die der "Schwäbische Merkur" ner Nummer vom 25. Juni 1823 ungehindert bringen durfte rich der Zensor die Stelle und setzte noch für die Redaktion: "Diese Nachrichten können bei der Nichtoffizialitätelben und bei den gemachten Eröffnungen nicht gegeben n." Sie wurden einsach unterdrückt, weil Österreich und auch Bahern auf der Seite Ludwigs XVIII. standen, der ien den Krieg erklärte, um die dortigen Konstitutionellen

<sup>\*)</sup> Ed. Hend, Die Allgemeine Zeitung. München 1898, S. 216.

niederzuwerfen. Da nun aber die Zeitung boch unmöglich "Offizielles" bringen konnte, so wandte sich Cotta unter 28. Juni 1823 in einem Briefe an den baprischen Di Grafen Rechberg und führte aus, daß unter solchen Umit und wenn selbst Beschlüsse und Reben aus dem englische lamente "bei der Nichtoffizialität" der Nachricht nicht nch bracht werden könnten, die Aufgabe der "Augemeinen Ba bis zur Unmöglichkeit in Frage gestellt werbe. Er tue alle Unparteilichkeit und Mäßigung zu beweisen, und gebe auch anerkannt werden muffe, die "Allgemeine Zeitung" gern zu strumente der Regierungszwecke her; er sei auch durcha Zensur, aber die "Unparteilichkeit und Anhörung aller B die Selbständigkeit" möge durch sie seiner in ganz Europa teten Zeitung doch nicht geraubt werben. Die Antwort be nisters war aber sehr kühl. Die Zensurweisungen gegenüb "Allgemeinen Zeitung", erwiderte er, bezweckten nur, dem "den leider nicht immer bewährten Ruf der Unparteilichkeit halten und ihm dadurch den Beifall der Kabinette sowol des gebildeten Publikums, wie den fortwährenden Schu Regierungen zu sichern." Der Hinweis auf den "Schwö Merkur" besage nichts, benn es sei bekannt genug und erf lich auf eine sehr unerfreuliche Weise öffentlich zur Spra kommen, daß die zu Stuttgart erscheinenden Zeitungen nat anderen Grundsätzen und Ansichten redigiert würden. also dabei, daß nur Nachrichten offizialen Charafters g werden sollten.

Allein Cotta wollte sich unter dieses Joch nicht beug unterließ es, seinen Korrespondenten die entsprechenden We zu geben, und infolgedessen hatte die "Allgemeine Zeitun unter massenhaften Streichungen zu leiden. Selbst solcher St den Stuttgarter, Frankfurter, Hamburger und sogar auf bal Boden den Nürnberger Blättern durchging, wurde vom schonungslos getilgt. Von den teuer bezahlten Pariser Sei war kaum noch das letzte, das uninteressanteste Achtel, durch die hindurchzubringen.\*) In dieser Not war Cotta eben im

<sup>\*)</sup> Hend, S. 219 ff.

och einmal mit einer Eingabe an die bayrische Regierung enden, als ganz unerwartet eine kleine Besserung ber Ber-Te einzutreten schien. Auf wessen Beranlassung diese her= Ahrt wurde, kann nicht mehr dargelegt werden. Offenbar Cotta auch an geeigneter Stelle in Wien seine Klagen vor= tht, und barauf richtete der königlich kaiserliche Bücherrevisor recht in Stuttgart unter bem 22. Juli 1823 ein Schreiben m (ober an die Redaktion der "Allgem. Ztg."), in welchem prieb: Da ihm der Adressat (boch wohl Cotta) so loyale und ine Gesinnungen ausgedrückt und sich insbesondere bereit rt habe, "die wohlwollenden . . . Absichten der österreichischen erung in Handhabung einer geregelten Preffreiheit . . . burch allerkräftigsten Maßregeln zu unterstützen . . ., so kann die reichische Regierung keinen anderen Wunsch hegen, als daß jämtlichen . . . Redakteurs . . . auch von diesem preiswürdigen te beseelt sein mögen." Die österreichische Regierung muise uf dringen, "und sie barf und wird hierzu den Beistand aller chen Bundesstaaten und der fremden Mächte kräftigst in Anh nehmen, daß nebst der gebührenden Ehrfurcht für die kaiche Religion und einer wechselseitigen, alle Reibungen aus= Benden Duldung der übrigen Religionsparteien künftig in pojer Hinsicht allein nach ben Grundsätzen der heiligen anz fürgegangen werbe, mithin in Behandlung ber Sgeschichte . . . diese Tendenz die vorherrschende sei."

Der österreichische Zensor in Stuttgart hatte also die Fäden die baherische Prefaufsicht in der Hand und schaltete und te wie im eigenen Lande, und Cotta mußte dies sogar einen Glücksumstand ansehen! Zu solchen ungeheuerlichen altnissen hatten sich die Presverhältnisse verschoben.

Die leichte Schwenfung zum Erträglicheren war übrigens von furzer Wirfung. Zu Ende des Jahres 1823 trat eine ere Hinneigung Baherns zu Frankreich ein; man wollte lut an der Isar große Politik treiben, und die Folge war, an den Zensor in Augsburg die Weisung erging, fortan, was überhaupt auf eine Opposition gegen die französische erung und auf den Liberalismus in Frankreich Bezug nehme,

zu streichen. Darauf ging der Zensor so handsest zu Betk, sogar der Minister Graf Rechberg sich veranlaßt sah, ihr einer Audienz zu bemerken, daß er so streng denn doch nicht zugehen brauche; er möge sogar hie und da auch einmal "Oppositions"-Artikel passieren lassen, allerdings nicht ohne sichtige Auswahl und nicht ohne zur Bedingung zu machen, auch jeweils Artikel im entgegengesetzten Sinne ausgew würden.

Nun verfuhr der Zensor wieder etwas milder, im war der Inhalt der Zeitung beständig so kläglich, daß die nentenzahl von 4089 im Jahre 1823 auf 3602 im Jahre herabsank.

Doch die einigermaßen erträglichere Zeit dauerte nicht es kam ein neuer Zensor, und dieser dekretierte (wie Staunter dem 17. Febr. 1815 an Cotta schrieb), die "Allg Zeitung" dürse durchaus nichts bringen, was möglicherwe französischer Minister übelnehmen könne, gesetzt auch, da Gleiche schon in französischen Zeitungen gestanden habe. wiederum wurde alles gestrichen, was nur einigermaßen Liberalismus aussah, oder auch nur die geringste Mißbil der kraß-reaktionären Regierung Karls X. enthielt.

Mühselig schleppte sich die Zeitung durch die weiteren des traurigen Dezenniums.

Am fläglichsten im ganzen Gebiete bes deutschen Bund es aber in der österreischen Presse aus. Hier waschon S. 158 bis 168 und S. 256 bis 259 ausgeführt jede geistige Bewegung unmöglich; die beiden Blätter der stadt, die "Wiener Zeitung" und der "Österreichisch obachter", blieben daher auch jetzt noch die beiden nennenswerten politischen Zeitungen des Kaiserreichs, und gab sich die erstere nach wie vor in ängstlicher Gemessen der Horgan von Gentz, sich in hohlen Phrasen erging und imp neue in hochsahrendem Tone das herrschende Regierungsfrechtsertigen suchte. Es verlohnt nicht, näher darauf ein Die Provinzblätter blieben auch weiterhin nur der matte

schein der beiden Wiener Zeitungen. Die "Prager Zeitung"
richtete, um doch einigermaßen dem Wunsche ihrer Leser zu ents sprechen, am 1. Januar 1828 "Unterhaltungsblätter" ein, die sedann als Beilage an jedem vierten Tage erschienen. Sie wurs den von Prof. Anton Müller (geb. 1792, gest. 1843) redigiert, der sich besonders als geistreicher Theaters und Musikrezensent auszeichnete. Später entwickelte sich aus diesen "Unterhaltungssblättern" die "Bohemia".

L Die Zeitschriften der zwanziger Jahre. Brockhaus über die Seichtheit der Journale. Die alten Zeitschriften. Der "Hermes". Er erhält mehr und mehr einen politischen Charakter. Sein Inhalt. Rotteck über den "Hermes"; Milner über ihn. Brockhaus Untwort darauf. Der "Hermes" unter K. **E Somid.** Die "Wiener Zeitschrift"; ihre Mitarbeiter. Grillparzer und bes Blatt. Das "literarische Wochenblatt" unter Brockhaus' Redaktion; Men Konflikte mit der preußischen Regierung. Muß zweimal den Citel Andern. Das "Morgenblatt". Heine über die Zahmheit des Blattes. helm Hanff übernimmt die Redaktion. Sein Konflikt mit Cotta. Sein Cod. Der "Gesellschafter". Heinrich Heine und das Blatt. Bringt die "Harzreise". Die "Abendzeitung". Ihr kläglicher Inhalt. Derspottet von hauff und Saube. Kleinere Journale. Die neuen Zeitschriften, das "Mitternachtblatt" Die "Berliner Schnellpost" und der "Berliner Kurier" von von Müllner. Saphir. Der Saphirsche Witz. Beine und Holtei über ihn. Die sonstigen wenen Zeitschriften. Goethe über die Journalliteratur der zwanziger Jahre.

Bie auf den Zeitungen, so lasteten natürlich auch auf den Zeitschriften die Karlsbader Beschlüsse wie ein schwerer Alb. Das frische Leben, das die "Nemesis", die "Rieler Blätter", die "Jis", die "Wage", die "Zeitschwingen" in die Journalliteratur gebracht satten, war erstorben; immer seichter, immer kläglicher, immer erbärmlicher wurde unter der scharfen Kontrolle der Zensoren der Inhalt. "Unser Journalwesen ist in Deutschland ein glänzendes Tend", schreibt Friedrich Arnold Brockhaus im Sommer 1823 in den Prosessor Karl Ernst Schmid in Jena. "Fast alle Zeitschriften kämpsen mit dem Hungertode, und nur wenige, die entseder durch altes Herkommen in alle Lesezirkel einmal eingeführt

sind, ober beren Gemeinheit sie in solche führt, gebeihen m haft. Wer hält für sich ein Journal?" Und zugleich flut in einem Briefe an Professor F. L. W. Meyer, den Biograf des berühmten Schauspielers Friedrich Ludwig Schröder, ibe "Plackereien mit der Zensur hier (in Sachsen), und wiedert einer zweiten in Berlin und die elenden Berbote in Oftend "Und diese Menschen, die solche Albernheiten verordnen", mit verzweifelt aus, "bie wollen die Welt durch Kongresse und Bi nette regieren! Wir sehen, fürchte ich, noch großen Bewegm entgegen; haben die Parteien jemalen einander so schroff enten gestanden?" Aber er beschwert sich auch über die Haltung! Schriftsteller. "Gine traurige Erscheinung ist ferner die Sch heit, welche in unserer Tagesliteratur herrscht, und bie 80 tung, welche dadurch auf die deutschen Schriftsteller bemis Unstatt sich in dem Kampfe gegen Pfaffentum und Junkerm denn in diesen beiden ,tumern' steckt tausendfältig nuancient Feind verborgen — zu unterstützen, gefallen sie sich in edt lichen kleinlichen Zänkereien und in knechtischem Beginnen." Di Beschuldigungen gegenüber ist aber boch hinzuzuseten, daß & Schriftstellern jener Zeit schlechterdings nicht möglich war, e offenen Kampf gegen die Reaktion zu unternehmen; jedes ! des Tadels murde ja doch vom Zensor sofort gestrichen.

Es war also ganz selbstverständlich, daß ein Journal ausgesprochen politischem Charafter und nachdrücklich liben Tendenz in den zwanziger Jahren gar nicht erscheinen sollt Um diesem Mangel aber doch wenigstens einigermaßen abzuhs suchte Brockhaus seiner literarischen Zeitschrift "Hermes" schon S. 232 erwähnt wurde) mehr und mehr einen polit Charafter zu geben. Aber aus Sorge, die Zensur könne alsbald einen Streich spielen, verlegte er den Druck und Eder Zeitschrift ins Ausland, nach Amsterdam, dem Ausgangszeiner buchhändlerischen Wirksamkeit. Der ganze Jahrgang des "Hermes" erschien daher scheinbar in Amsterdam, und als sich herausstellte, daß die Behörden doch etwas mehr sicht sibten, als er erwartet hatte, bekannte der "Hermes" zeipzig als seinen Heimatsort.

Über die Schwierigkeit ber veränderten Haltung det Zeit= schrift war sich Brockhaus vollständig klar. "Bei dem jetigen Austande der Presse in Deutschland", schrieb er an Johannes Beitel in Wiesbaden, "wird sich kaum erwarten lassen, daß noch Schriften erscheinen werden, welche Gelegenheit zu politischen Untersuchungen darbieten dürften, und es wird daher eine Art von Runst werden, einen Faden zu finden, an welchem man der= eleichen Untersuchungen und Betrachtungen wird anknüpfen können. Doch wird es daran nie ganz fehlen, da man besonders ja auch die ausländische Literatur zu Hülfe nehmen kann." Seine Bemühungen, "gewandte Febern" ausfindig zu machen, waren benn auch nicht vergebens; eine ganze Reihe hervorragender liberaler Manner - darunter Rotteck, Fries, Krause, Paulus, Weg= icheiber, Wilhelm Grimm, Wilibald Alexis, Freiherr von der Ralsburg, Wilhelm Müller in Dessau u. a. - wurden Mit= arbeiter des "Hermes", und der Absatz der Zeitschrift steigerte sich bermaßen, daß sich Brockhaus verpflichtet fühlte, im 6. Stück von 1820 "bem gesamten beutschen Bublikum für bie ausgezeich= nete Aufnahme bes Journals zu danken".

Den Inhalt der Hefte des "Hermes" bildeten eingehende politische Essays über die wichtigsten Tagesfragen, namentlich über die Berhandlungen der württembergischen, bahrischen und badischen Landtage, die damals als die Vorschule des konstitutionellen Lebens in Deutschland im Vordergrunde des Interesses standen, die Hegelsche Rechtsphilosophie, das Schopenhauersche Hauptwerk "Die Welt als Wille und Vorstellung", das Auftreten des Mystissmus und Somnambulismus, die Nachblüte der Romantif, die Schickalstragödie, ferner über Goethes "Divan" und die mannigsichen Übersetungen des Tasso, Calderon, Milton 2c.

Den Wert dieser vielen ausgezeichneten Beiträge, die alle von einer gewissen, wenn auch immerhin stark gedämpften nationalen Grundstimmung getragen wurden, erkannte besonders Rotteck lebhaft an. "Nach der jetzigen Lage der Dinge," schrieb er an Brockhaus, "kann Ihr Institut einen ganz unschätzbaren Wert und eine wahrhaft welthistorische Bedeutung erhalten, und ich weide mich mit patriotischer Freude und mit inniger Hochachtung für den edeln Urheber und Lenker des Instituts an der Vorstellung Großen und Guten, welches dadurch ausgeführt oder zur I befördert werden mag. Sie werden unzähligen Wohlgeswein Schöpfer des Trostes, der Bekräftigung werden, und Zeitgeist wird sich freudig Ihrer Waffe bedienen, um die troßenden Ministerialbefehle zu zernichten."

Einen andern Standpunkt, ganz seiner niedern Gesim entsprechend, nahm Müllner ein; er wies auf bas glan pekuniäre Geschäft hin, das Brockhaus mit seiner liberalm ! schrift wohl machen müsse, worauf dieser ihm die entsprch Aufflärung gab. "Wer den "Hermes" für eine faufmam Spekulation hält", schrieb er ihm, "ber kennt die Geid unserer kritischen Institute wenig. Fast keins existiert ohne U stützung vom Staat, und die Wiener , Jahrbücher', welchen bie Idee wie dem "Hermcs" zum Grunde liegt, mußten, um zu stehen, und mussen nun, um fortzudauern, zur Salfte aus kaiserlichen Privatkasse bezahlt werben . . Deshalb konnte ich nicht erwarten, beim "Hermes" zu gewinnen, das ich auf ersten Jahre gewiß nicht getan, sondern dabei sehr bedeutent gesetzt habe, was mich übrigens nicht abhält, das Institut fo setzen, da ich es für nützlich halte und es mit ber Zeit hoffentlich schadlos halten dürfte, welches alles ist, wai wünsche."

Ein halbes Jahr später konnte Brockhaus an den Pro R. E. Schmid in Jena schreiben: "Ich bin jett nahe daran dem "Hermes" auf meine Kosten zu kommen, wobei ich abe alle meine Mühen n. s. w. gar nichts annehme. So schwer in Deutschland, ein Journal zu gründen und zu erhalten. Glück ist es, daß der Absatz nach Österreich zwar nicht eige erlaubt, aber auch nicht absolut verboten ist, denn dahin is stärkste Absatz. Dies kommt wohl mit daher, weil es in i reich viele reiche Privatpersonen gibt, die ein Journal selbst h bei uns aber im Norden die Journale fast nur in Journalz gelesen werden. Ich werde aber nicht aushören, diesem In die größte Sorgfalt zu widmen, und zufrieden sein, wenn i Ende nur nicht geradezu dabei einbüße."

eider war ce Brochaus nicht vergönnt, die mit so vieler und mit so energischem nationalen Empfinden geleitete rift weiter auszubauen; erschöpft von all den Kämpfen, durchzumachen hatte, starb er vor der Zeit am 20. Aug. 1823. Kedaktion des "Hermes" übernahm nun Professor Karl Schmid in Jena (geb. 1774, gest. 1852), der bisher schon r Mitarbeiter gewesen und auch mehrfach bei ber Redaktion te gezogen worden war. Er sette bas Unternehmen ganz nne bes Gründers fort, boch erklärte er, daß der Stand= "etwas höher und allgemeiner" als bisher genommen wer= Me, und die Zeitschrift sich möglichst auf dasjenige befen werde, "was keinem, der auf höhere und universale ng Ansprüche macht, gänzlich gleichgültig ober unverständlich arf." Er mußte aber bald erkennen, daß er dieses höhere nicht zu erreichen vermochte, und erklärte darum auch offen ier Vorrede zum 32. Bande, daß doch nur dem unermüd= Brockhaus durch "seine außerordentliche Tätigkeit, seine , andere für seine Ideen zu gewinnen, ja zu begeistern, Mut und seine Beharrlichkeit es möglich gewesen sei, dem ics' immer eine reichliche Ausstattung zu verschaffen und so egelmäßiges Erscheinen sicher zu stellen." Schließlich erlahmte ib nachdem 1827, 1828 und 1829 nur je zwei Bande zur abe gelangt waren, und 1830 und 1831 sogar nur je ein Band fertig gestellt werben können, hörte die Zeitschrift gang auf. amfaßt im ganzen 35 Bände im Umfang von durchschnitt= 5 Bogen; die größere Hälfte der Bande (20) erschien bis 1823, also wesentlich unter Brockhaus' Leitung. In ihrer Zeit hatte sie eine Auflage von 1100 Exemplaren gehabt. Dem nordbeutschen Brockhausschen Journale stellte sich - bie nüben "Politischen Annalen", die dann auch 1828 in München igen, können nicht weiter in Betracht kommen — als österches führendes Blatt gern die "Wiener Zeitschrift" zur (vergl. S. 220), aber ihr Herausgeber Johann Schickh e natürlich auch nicht ben leisesten Versuch wagen, einmal Schritt in das politische Gebict zu tun; um so angelegent= war er bestrebt, sein Blatt zum Sammelpunkte aller herverzichtet; es war das aber bei dem damaligen mangelhaften Briefverkehr noch nicht in Preußen bekannt geworden, so daß ber Minister von Schudmann sich bes höchsten über bie unerhörte Antastung des Erbfolgerechts der befreundeten Barenfamilie entsetzte und die Berbreitung des Brockhausschen Blattes in Preußen zum zweitenmale untersagte. In dem in der "Allgemeinen Preußischen Staatszeitung" veröffentlichten Berbote heißt es, bie Notiz könne nur "als eine geflissentliche Falschheit betrachtet wers den, wie sich dieses Blatt deren schon öfter schuldig gemacht. Darauf reiste Heinrich Brockhaus, der nach dem Tode seines Baters das Verlagsgeschäft und auch die Redaktion des Journald übernommen hatte, sofort nach Berlin, um die Aufhebung bei Berbotes zu erwirken, war doch mittlerweile allgemein bekannt geworden, daß Nikolaus in der Tat den russischen Thron bestiegen hatte. Allein alles Bemühen war vergeblich; der so schwer ge schädigte Verleger wurde sowohl im Ministerium, wie im Rabinell des Königs, abschlägig beschieden. Er versuchte es nun aberman mit einer Titelanderung und nannte sein Journal vom 1. Juli 1806 ab "Blätter für literarische Unterhaltung." Das führt seltsamerweise auch diesmal wieder zu dem erwünschten Erfolg Die preußische Regierung gab sich ben Anschein, als habe sie ein ganz neue Zeitschrift vor sich, und ließ sie anstandslos passieren Unter dem Titel "Blätter für literarische Unterhaltung" ist band die Zeitschrift noch siebzig Jahre erschienen."\*)

Dürsen der "Hermes", die "Wiener Zeitschrift" und bis "Blätter für literarische Unterhaltung" als die vornehmeren Jours nale der zwanziger Jahre bezeichnet werden, so können der "Morgenblatt", der "Gesellschafter" und die "Abendzeitung" als die beliebtesten gelten. Sie kamen mit dem meisten Geschick den

<sup>\*)</sup> Zu den Brockhausschen Zeitschriften wird auch des öftern das Ben"Zeitgenossen" gerechnet, das von 1816 bis 1841 in 18 Bänden (48 Rumsen) erschien; doch ist diese Publikation nur eine Sammlung von Biographicen, die eine Art Gegenstück zu Schlichtegrolls "Nekrolog der Deutschen, bilden sollte.

T. gleichzeitig eine Art Ergänzung für das bereits ziemlich reein bekannte "Ronversationslezison". Zudem sollte es fortschich erscheinen. In einem Briefe an Börne drückte sich Brockhaus noch bestimmter ans. "Ich werde dem Blatte veredelten Charakter geben," schrieb er, "der alle rein perspekenten Charakter geben," schrieb er, "der alle rein perspekenik gänzlich ausschließt und von der Literatur und it (so weit sich diese aus Schriften behandeln läßt, da rein sche Aussätz, die keine literarische Veranlassung haben, ausslossen bleiben) das Neueste in kurzen, verständigen und wosich geistreichen Aussätzen mitteilt."

Rebenbei sei bemerkt, daß in diesem Brieswechsel zwischen chaus und Börne der lettere, zur Mitarbeiterschaft aufgesert, ein Honorar von acht Louisdor für den Bogen in Quart angte.

Aber so sehr auch Brochaus bedacht war, die Politik hier lichst zurückzubrängen und nichts zu bringen, was bei irgend ben Regierungen Austoß erregen könnte, mußte er es doch n im Sommer 1820 erleben, daß sein Blatt in Preußen vern wurde. Durch eine Stelle in der "Correspondance inéde Napoleon", die in der Nr. 4 des Juni 1820 zum Abt gekommen war, und in der sich einige wenig schmeichelhafte ierkungen über den König von Preußen und die Königin Luise nden, hatte fich Friedrich Wilhelm III. unangenehm berührt hlt, worauf Hardenberg sofort das Berbot verfügt hatte. chaus gab sich barauf bie erdenklichste Mühe, bieses Bannes er ledig zu werden, doch gelang es ihm erst, als er sich dazu anden hatte, mit dem 1. Dezember 1820 den Titel seines rnals in "Literarisches Konversationsblatt" umzu= rn und weiterhin, was ihm sehr schwer wurde, seinen geen Verlag einer preußischen "Rezensur" zu unterwerfen.

Tropalledem kam ck wenige Jahre später (1826) nochmals inem Berbote des Blattes in Preußen. Im Dezember 1825 : das "Literarische Konversationsblatt" nach einem preußischen inder die Notiz gebracht, daß der russische Thronfolger der Ffürst Nikolaus sei und nicht der ältere Großfürst Konstantin. er letztere hatte auch in der Tat bereits auf die Thronfolge

verzichtet; es war das aber bei dem damaligen mangel Briefverkehr noch nicht in Preußen bekannt geworden, so be Minister von Schuckmann sich des höchsten über die und Antastung des Erbfolgerechts der befreundeten Zarenfamiliet setzte und die Verbreitung des Brockhausschen Blattes in In zum zweitenmale untersagte. In bem in ber "Allgemi Preußischen Staatszeitung" veröffentlichten Verbote heißt & Notiz könne nur "als eine geflissentliche Falschheit betrachtet den, wie sich dieses Blatt deren schon öfter schuldig gom Darauf reiste Heinrich Brockhaus, ber nach bem Tode Vaters das Verlagsgeschäft und auch die Redaktion des 3000 übernommen hatte, sofort nach Berlin, um die Aufhebung Verbotes zu erwirken, war doch mittlerweile allgemein in geworden, daß Nikolaus in der Tat den russischen Thron be hatte. Allein alles Bemühen war vergeblich; der so schwa schädigte Verleger wurde sowohl im Ministerium, wie im An des Königs, abschlägig beschieden. Er versuchte es nun aba mit einer Titeländerung und nannte sein Journal vom 1. Juli ab "Blätter für literarische Unterhaltung." Das seltsamerweise auch dicsmal wieder zu dem erwünschten & Die preußische Regicrung gab sich ben Anschein, als habe s ganz neue Zeitschrift vor sich, und ließ sie anstandslos paj Unter dem Titel "Blätter für literarische Unterhaltung" if die Zeitschrift noch siebzig Jahre erschienen."\*)

Dürfen der "Hermes", die "Wiener Zeitschrift" 1 "Blätter für literarische Unterhaltung" als die vornehmeren nale der zwanziger Jahre bezeichnet werden, so könn "Morgenblatt", der "Gesellschafter" und die "Abendzeitu die beliebtesten gelten. Sie kamen mit dem meisten Gesel

<sup>\*)</sup> Zu den Brockhausschen Zeitschriften wird auch des öftern "Zeitgenossen" gerechnet, das von 1816 bis 1841 in 18 Bänden (mern) erschien; doch ist diese Publikation nur eine Sammlung vor phicen, die eine Art Gegenstiick zu Schlichtegrolls "Rekrolog der Sbilden sollte.

che des großen Publikums nach unterhaltender, rechlich sen= taler und süßlicher Lektüre entgegen.

Das "Morgenblatt" (vergl. S. 213) hätte vielleicht einen böheren Rang einnehmen können, wenn es Cotta geglückt einen geeigneten Redakteur zu finden. Allein nach seinem he mit Therese Huber suchte er Jahre lang vergebens nach i solchen und leitete unterbessen in Gemeinschaft mit seinem ie Johann Georg das Blatt selbst. Dabei spielte dies etwa olle eines Aschenbrödels. Es wurden ihm, wie früher schon leider auch später noch, allerlei Beiträge aufgezwungen, die aus freundschaftlichen und geschäftlichen Rücksichten nicht ksenden wollte, während sie doch wegen ihrer Nichtigkeit ihren gen Plat hätten im Papierkorb finden muffen. Außerdem Cotta als Geschäftsmann allzusehr barauf bedacht, seinem e einen möglichst großen Leserfreis zu gewinnen und barum nds anzustoßen. Alles, was eine entschiedene Sprache führte, e unterdrückt. Nach 1829 klagte Heinrich Heine in einem e an Cotta, allerdings in der zahmsten Beise, um den viel= igenden Berleger nicht zu verleten, daß er dem "Morgen= " bisher nur wenig habe schicken können; die Schuld liege r Natur seines Talentes, das nur selten imstande sei, "ben n Ton des "Morgenblattes" zu treffen." So waren das volle jener Zeitschriften eigentlich nur Gedichte. Ziemlich viele te, wie schon früher, so auch jett noch, Rückert bei, so z. B. Reihe persischer Fabeln, die Makamen des Hariri, "Morgen= sche Früchte" u. s. w. Seine schönsten aus jenen Jahren, lieder aus dem "Liebesfrühling", gab er freilich dem damals iebten Taschenbuch "Urania".

Gegen Ende des Jahrzehntes gelang es Cotta endlich, einen kteur für sein Blatt zu gewinnen, von dem er sich mit Recht versprechen durfte, den jungen Wilhelm Hauff. Dieser, en 1802 zu Stuttgart, war allerdings erst 24 Jahre alt, Sotta mit ihm in Verhandlung trat, aber schon hatte er durch Märchen, seine wißsprühenden "Mitteilungen aus den viren des Satans" und seinen Roman "Der Mann im

Mond" die Aufmerksamkeit der ganzen literarischen Welt Dat lands auf sich gezogen. Cotta beeilte sich daher, diese karaft an sich zu fesseln, worauf bereits im vierten Quartal kate neueste Erzählung des Dichters "Die Bettlerin vom Poul Arts" im "Morgenblatt" erschien, und Hauff dann mit kannar 1827 auch die Redaktion gegen ein Sahresgehalt 1400 Gulden übernahm, jedoch nur den belletristischen kahrend seinem Bruder Hermann der wissenschaftliche übertup wurde. Das mit dem "Morgenblatte" verbundene "Litent Blatt" redigierte bereits seit 1825 Wolfgang Menzel.

Das "Morgenblatt" leukte nun unter Wilhelm hauff neue Bahnen ein, aber die erhoffte Entwicklung zu größena beutung ließ doch auf sich warten, benn wie schon früher Therese Huber, so erlaubte sich Cotta auch jett wieder alle eigenmächtige Eingriffe, die das Ansehen des Blattes schäbit und dem Redakteur sein Amt bis zur Unerträglichkeit erschwente "Ich wage zu behaupten", klagte daher Hauff bereits unter 🚾 17. April 1827 in einem Briefe an Theodor Hell, "bag mit allen Redakteuren in Deutschland keiner ein fo schwieriges I hat, wie ich, nicht allein wegen der ungeheuern Menge mitt mäßiger und schlechter Stoffe, die alltäglich eingehen. sond wegen des Charakters des Eigentümers dieses Blattes. Cotta ! es zu verschiedenen Zeiten und namentlich in den letten b Jahren allein mit seinem Sohne (einem Stallmeister und Rams herrn) geführt. Arglos übernahm ich bas Blatt. es aber einmal einen Monat geführt hatte, gab er mir so oft verstehen, mas er, als Eigentümer, anders haben wolle, daß ihm endlich, wiewohl mit blutendem Herzen, da mein Hochz tag schon bestimmt war, die ganze Geschichte heimschlug und abtrat. So hatte er ce aber auch nicht haben wollen; er fni die Verbindung wieder an, gab nach. Die größte Schwieri machten mir die Rücksichten, die ich wegen ihm zu nehmen be bald war ein Manustript schon früher bezahlt, bald hatte eine alte Rechnung an einem anderen abzuziehen; bald hatte auf die Regierung Rücksicht zu nehmen, bald wieber nicht. fam es, daß wir ausmachten, ehe ich bie Sache von neuem i **hm**: Alle Artikel, die polemischer Natur sind, sollen dem "Lite= Lur-Blatte' übergeben werden.\*)

Bon den wertvolleren Beiträgen, die das "Morgenblatt"

ter Wilhelm Hauffs Redaktion brachte, sind besonders die Geste von Wilhelm Müller, Ludwig Robert, Karl Simrock und Trüneisen zu nennen, serner Roberts "Aphorismen aus Tris" und dessen geistreicher Aufsatz "Über den Einfluß der sehenter auf Kunst und Künstler". Der Redakteur selbst werte die Novelle "Jud Süß" bei, die aber von der Zensurz verstümmelt wurde.

Leiber setzte ber Tod dem begabten Dichter ein frühes Ziel; Ion am 29. November 1827 starb er an einem Nervenfieber, Ich nicht ganz 25 Jahre alt. Nur zögernd entschloß sich Cotta, Lesern bes "Morgenblattes" den Verlust mitzuteilen; als Potto wurden dabei die Seumeschen Verse gewählt:

. Du schienest uns mit feuerblicken Noch jüngst fortunens Lieblingssohn, Und in dem Morgen deines Lebens schon Schnitt Utropos ihr Werk in Stücken!

Für ben "Gesellschafter" (vergl. S. 224) gestalteten sich ie Berhältnisse etwas günstiger. Der rührige Gubig wußte sich ach und nach einen großen Mitarbeiterkreis zu bilden und hatte abei das Glück, auch wertvolle Beiträge, n. a. von Heinrich weine, zu erhalten, besonders dessen "Harzreise". Die ersten weineschen Beiträge im "Gesellschafter" waren jedoch Gedichte. Bie Gubig in seinen Erlebnissen (II, 260) erzählt, trat Heine nes Tages im zweiten Vierteljahre 1821 bei ihm ein und überzeichte ihm fünf Gedichte mit dem Bemerken "Ich bin Ihnen blig unbekannt, will aber durch Sie bekannt werden!" Gubig ah die Verse sosion ihnen sprach; doch hatte er noch allerlei an er Form auszusehen und bei dem Gedichte "Die Brautnacht" erlangte er, daß einige Stellen "gereinigt" würden. Diesem Berlangen wollte Heine anfangs nicht entsprechen, bequemte sich

<sup>\*)</sup> Hans Hofmann, Wilhelm Hauff. Frankf. 1902, S. 154.

aber schließlich doch dazu, nannte aber später in seiner wi den Art das Korrigieren und Andern der Redasteune "gubigen".

Die fünf Gedichte, mit denen sich Heine zum ersten der literarischen Welt Berlins vorstellte, waren "Der Kink "Die Minnesänger", "Gespräche auf der Paderborner hugen Sonette an einen Freund" und die schon en "Brautnacht". Der Abdruck erfolgte vom 7. Mai 182 Gubit vermittelte sodann auch die Herausgabe des ersten chens Heinescher Gedichte in der Maurerschen Buchhandlu Berlin und veranlaßte die Besprechung dieses Erstlingswerte Varnhagen im "Gesellschafter" (1822, Bl. 11). "Der hitretende Dichter", schrieb Varnhagen, "hat ausgezeichnete Veine Lieder kommen aus einer echten Quelle." Wit Recht denn auch Heine in einem Briefe an Gubits vom 23. Koben "Gesellschafter" "die Wiege seines Ruhms".

In noch weit höherem Maße sollte sich aber ber schafter" diesen Shrentitel verdienen, als er die "Harzreise" mit der Heine seinen ersten großen Ersolg in der breiter des Publikums erzielte. Bei der Einsendung des Man bat er aber dringend, nichts zu ändern. "Es ist freilich Derbe darin, indessen, da doch der "Gesellschafter" (zu aller Verwunderung) sich in der letzten Zeit vom Verde Liberalität gereinigt hat und täglich zahmer und zahmer hoffe ich, daß die Zensur deshalb meiner Harzreise etwo die Finger sehen wird . . . Sollte deunoch gestrichen we bitte ich an solchen Stellen die gebräuchlichen Duerstri auszulassen."

Die Besorgnis Heines war leider nicht unbegrün' Zensor war der übermütige Ton, der hier angeschlager so neu, daß er mit seinem Rotstift viele Stellen dur Aber Gubig ließ das doch nicht so ohne weiteres ergehen; er wurde vorstellig, und als sich der Zensor seigte, führte er eine ministerielle Entscheidung herbei, vermer schließlich das Ganze doch noch "glücklich genug über d

grune Wiese', das Symbol der grauen Mittelmäßigkeit, ist die Kolonie in Deutschland, auf welcher Theodor Bell und seine Freunde ihr saftloses, schwächliches Wesen treiben, die Lüneburger Beide der Schriftstellerei, auf welcher das dürftige Bölfchen der Beidschnucken seine kummerliche, spärliche Nahrung sucht . . . . Reine Frage gab ce mehr, keine Zweifel, keine Gegensätze; die Aritik lobte nur, auch wenn sie tadelte; man füßte sich auf beide Bangen, wenn man sich drei Stunden lang nicht gesehen; man lächelte immer; das Herz war von Papiermaché, die Augen von Glas, und die Konversation wurde auf einige bestimmte Noten gefett. Clauren schrieb sein Bergigmeinnicht', und Theodor Bell machte alle Jahre ein anderes Sonnett dafür, um zu zeigen, wie die Dichtkunst nichts sagen könne über nichts. Theodor Hell und seine Freunde sind die literarischen Jakobiner Deutschlands; wie jene die Freiheit, so ruinierten diese den Geschmack und die Runft. Jene mordeten durch die Guillotine, diese durch Langeweile . . . . Die Zeit der ,Abendzeitung' war die Zeit der Grippe in unsrer Literatur: die schönen Wissenschaften ennuhierten sich und hatten ben Schnupfen; die Leute waren nicht frank, denn das ist ein entschiedener, ganzer Zustand, sie waren franklich, sie aßen lauter schlechten Ruchen und hatten aufgeschwemmte Gesichter. So sind ihre Schriften: wie der sächsische Dialekt breiweich; man greift überall durch und greift nichts. Sie sind ein schwammiges Holz, woraus man nichts schnigen, das man nicht brennen kann. der Wissenschaft sügliche Pedanten, in der Kunst Wortklimperer mit verwässertem Geschmack, in der Kritik Speichellecker, mutlose Allerweltsmenschen, ober schwachnervige Kleinigfeitsfrämer. Gine Literatur der Visitenkarten!" Schließlich kommt er auch noch auf die "Memoiren der Abendzeitungs-Gpoche", wie er den von bell herausgegebenen Briefwechsel zwischen diesem und Ban der Belde nennt, zu sprechen und ruft aus: "Man kann des Todes erschrecken vor dieser friedseligen Beschränkheit; alle künstlerische Spekulation, alle höhere Rultur scheint verloren gegangen zu fein; lauter häusliche Rartoffelgebanken friechen vorüber!"

Aber trot dieses Spottes und Hohnes erschien die "Abendseitung" ruhig weiter und hatte auch noch viele Jahre ihr großes

Publikum, brachte auch sogar hie und da einige Auffätze von bedeutenderen Autoren, z. B. Artifel von dem jungen Richard Wagner, ber unter bem Pseudonym "Freudenfeuer" mit Wit und Satire die verschiedensten Mißstände geißelte. Lange Zeit erfreute sich die Zeitschrift der für die damaligen Verhältnisse recht ansehnlichen Auflage von 1200 Exemplaren, während ber "Gesellschafter" nicht viel über 600 Exemplare hinauskam. Einen gewissen Leserkreis mag sie sich übrigens wohl baburch erhalten haben, eine Zeit lang wertvolle Besprechungen über bie Aufführungen bes Dresdener Hof-Theaters brachte. Diese rührten von keinem Geringeren als Ludwig Tieck her. Tick hielt sich zwar durchaus von den Abendzeitungs-Leuten fern und machte sich über ihr Treiben sogar bisweilen lustig, wie z. B. in der Novelle "Die Vogelscheuche", in der Theodor Hell als Herr von Lederbrinna figuriert; auf Wunsch des Hoftheater-Intendanten von Könnerit hatte er sich aber bereit finden lassen, die Referate über die theatralischen Aufführungen in der "Abendzeitung" zu übernehmen. Theodor Hell, der auch gleichzeitig Theatersekretär war, mußte aus Rücksichten auf seinen Chef dem ihm wenig sympathischen Dichter die Spalten der "Abendzeitung" öffnen, so un= gern er es auch tat. Später gab Tieck diese Besprechungen unter dem Titel "Dramaturgische Blätter" auch in Buchform heraus.

Bei bem "Morgenblatt", bem "Gesellschafter" und ber "Abendzeitung" sei schließlich auch noch die "Cos, Zeitschrift aus Bayern zur Erheiterung und Belehrung" erwähnt, weil sie Ende ber zwanziger Jahre verhängnisvoll in das Leben Heinrich Heines eingriff; im übrigen blieb sie unbedeutend. Sie wurde bereits 1818 gegründet, von C. C. von Mann herausgegeben und erschien zunächst in München, siedelte aber 1820 nach Nürnberg und 1821 nach Leipzig über, kehrte jedoch 1822 nach Nünchen zurück und kam nun dort, redigiert von Eßholz und F. Herbst, bis Ende 1832 heraus. In dieser zweiten Münchener Zeit gehörten Görres, Baader, Moh, Ringseis und Döllinger zu ihren Mitarbeitern, und diese waren es, die 1828 in der "Eos" einen Feldzug gegen Heine eröffneten, als bekannt wurde, daß der Dichter eine Prosessischer für Literaturgeschichte an der Universität München erhalten

Dine Wiese', das Symbol der grauen Mittelmäßigkeit, ist die Tonie in Deutschland, auf welcher Theodor Hell und seine Dunde ihr saftloses, schwächliches Wesen treiben, die Lüneburger The der Schriftstellerei, auf welcher das dürftige Bölfchen der Edschnucken seine kümmerliche, spärliche Nahrung sucht.... ine Frage gab ce mehr, keine Zweifel, keine Gegenfäße; die tit lobte nur, auch wenn sie tadelte; man füßte sich auf beide dangen, wenn man sich brei Stunden lang nicht gesehen; man chelte immer; das Herz war von Papiermaché, die Augen von Mas, und die Konversation wurde auf einige bestimmte Noten efett. Clauren schrieb sein Bergismeinnicht', und Theodor Hell lachte alle Jahre ein anderes Sonnett dafür, um zu zeigen, wie ie Dichtkunft nichts sagen könne über nichts. Theodor Hell und ine Freunde sind die literarischen Jakobiner Deutschlands; wie ne die Freiheit, so ruinierten diese den Geschmack und die Kunft. ene mordeten durch die Guillotine, diese durch Langeweile . . . . ie Zeit der ,Abendzeitung' mar die Zeit der Grippe in unsrer iteratur: die schönen Wissenschaften ennunierten sich und hatten en Schnupfen; die Leute waren nicht frank, denn das ist ein itschiedener, ganzer Zustand, sie waren franklich, sie aßen lauter hlechten Ruchen und hatten aufgeschwemmte Gesichter. So sind re Schriften: wie der sächsische Dialekt breiweich; man greift berall durch und greift nichte. Sie sind ein schwammiges Holz, oraus man nichts schnigen, das man nicht brennen kann. er Wissenschaft süßliche Pedanten, in der Kunst Wortklimperer rit verwässertem Geschmack, in der Kritik Speichelleder, mutlose Merweltsmenschen, ober schwachnervige Kleinigkeitskrämer. literatur der Visitenkarten!" Schließlich kommt er auch noch uf die "Memoiren der Abendzeitungs-Epoche", wie er den von jell herausgegebenen Briefwechsel zwischen diesem und Ban der Belde nennt, zu sprechen und ruft aus: "Man kann des Todes rschrecken vor dieser friedseligen Beschränkheit; alle künstlerische Spekulation, alle höhere Kultur scheint verloren gegangen zu ein; lauter hänsliche Kartoffelgebanken friechen vorüber!"

Aber trot dieses Spottes und Hohnes erschien die "Abend= eitung" ruhig weiter und hatte auch noch viele Jahre ihr großes

in Leipzig, der in Schwelm wieder erstandene "Hermann jedoch bisweilen wertvolle Artifel über Industrie und Berk Friedrich Harfort enthielt, die Bäuerlesche "Theaterzeit in Wien u. a. Doch mag erwähnt sein, daß ber "Frein einmal (1827) in der Lage war, eine Novelle "Die beiben fin zu bringen, die von keinem Geringeren herrührte als von Se von Moltke, dem späteren Feldmarschall. Moltke schrieb Novelle, kurz nachdem er eine schwere Herzenskrisis durchg hatte. In dem Bade Ober-Salzbrunn, wo er nach Absolv der Kriegsschule im Jahre 1825 zur Kräftigung seiner ange nen Gesundheit weilte, lernte er ein Madchen kennen, da völlig geschaffen zu sein schien, ihn für bas ganze Leben gl zu machen. In einem Briefe, in bem er sich seiner Mutt vertraute, schrich er darüber: "Hier ist en Mädchen, das verdient, Deine Schwiegertochter zu sein. Es ist eine ( Reichenbach. Sie ist bildschön und trefflich erzogen. sie auf Händen tragen. Aber leider ist sie unvermögend." mußte daher schweren Herzens entsagen, und um sich üb trübe Stimmung der Resignation hinwegzuhelfen, schrieb Novelle "Die beiden Freunde", die bann schließlich den L den "Freimütigen" fand.

Diese sämtlichen hier charakterisierten Zeitschriften der ziger Jahre stellen sich aber doch nur in bedingter Bei Erzeugnisse dieses Jahrzehnts dar, insofern sie ja doch al aus dem vorigen Jahrzehnt herübergenommen wurden; schöpferisch aufzutreten war aber der traurigen Period härtesten Druckes nur in äußerst geringem Maße möglich zwei Schriftsteller, und diese auch nur vermöge ihrer Glichkeit in der Klopfsechterei, im Witzgeplänkel und in der nutzung literarischer Standale, wußten sich einige Ausmerkfür ihre journalistischen Unternehmungen beim großen Puzu erringen und spielen daher eine gewisse Rolle in der Ilistik jener Zeit: Müllner, der zunächst die "Hekate" und das "Mitternachtblatt" gründete, und Saphir, der die "Eschnellpost" und den "Berliner Kurier" ins Leben rief.

Schon im Cottaschen "Literaturblatt" hatte Müllne:

keigung zu sticheln, herabzusepen und zu verhöhnen, oft genug ie Zügel schießen lassen, jest bei der "Hekate" und dem "Mitterachtblatte", wo die Berleger sich um den Inhalt der Zeitschriften icht zu bekümmern vermochten, ließ er sich fessellos gehen und urde der ausgesprochene literarische Randalist. Die "Hekate" Andete er 1823 im Berein mit dem Leipziger Berlagsbuch-Indler Wienbrack. Dieser zahlte ihm ein Jahreshonorar von 000 Talern, wofür Müllner die Auffäße der Mitarbeiter (in a Hauptsache Rezensionen von Büchern) mit "Randglossen" zu ersehen hatte. Die Abhandlungen wurden also gleichsam noch inmal mit einer reichlich mit Paprika gewürzten Müllnerschen Sauce überschüttet, so daß sie doppelt gepfeffert war und dem kandalsüchtigen Publikum doppelt gut schmecken sollte. ber nicht der Fall: Bas Bublikum fand an diesen schier endben Schmähungen, Verhöhnungen und hämischen Bemerkungen tinen Geschmack, so daß die Zeitschrift schon nach Verlauf eines ahres wieder einging. Müllner ließ sich dadurch jedoch nicht utmutigen, sondern entwarf nun mit dem Buchhändler Bieweg in Kaunschweig den Plan zu dem "Mitternachtblatte", für das ein theblich erweitertes Gebiet in Aussicht genommen wurde. Mülner ebachte nicht nur ein kritisches (nach Art des "Literaturblattes" und der "Hekate"), sondern zugleich auch ein ästhetisches Unter= faltungsblatt zu bieten, und zwar, wie er in bem Ginführungs= mtifel "Was wir wünschen" der ersten Nummer kundtat, ein sehr vielseitig belletristisches. Allein Müllner besaß für ein solches Blatt weder die erforderliche ästhetische Bildung, noch den entbrechenden Takt, noch das nötige Rechtlichkeitsgefühl. Dazu kam, baß Rieweg einen verhängnisvollen Fehler beging; er billigte Ralner ein jährliches Honorar von 2000 Talern zu, doch sollte biefer von diesem Gelde auch die Beiträge der Mitarbeiter honotieren. Diefer Berbindlichkeit gegenüber zeigte aber Müllner ein ichr weites Gewissen. Er suchte die Beiträge so wohlfeil wie nöglich, ober gar ganz unentgeltlich zu befommen und brachte da= jer fast nur minderwertige Erzeugnisse. Dadurch enttäuschte er eine Leser und schädigte das Ansehen des Blattes. Auch nahm er fritisch=rasonierende Teil, der sich in dem stehenden Artikel

<sup>20</sup> 

"Preßzeitung und Kriegszeitung" breitmachte, bald einen alle großen Raum ein und wurde der Schauplat vieler unerquickliche Bankereien. Die erste Nummer erschien mit bem Beginn bei Jahres 1826 und lockte mit ihren Versprechungen, ihrem anfel fallenden Titel und Müllners doch sehr populärem Namen eins ziemlich große Anzahl von Lesern an; allein schon ber Absat bel zweiten Jahrganges ließ sehr zu wünschen übrig, so daß Biewei nicht auf seine Kosten kam. Bu dieser ungunstigen Situation gesellte sich bald noch eine unangenehme Differenz zwischen Mülnen und Vieweg. Dieser nahm, völlig kontraktwidrig. ohne Vorwissen Müllners, einen Auffat von August Klingemann über bie braum schweigischen Theaterverhältnisse auf, in dem auch der Konflit des Geheimen Rats Schmidt-Phiseldeck mit dem Herzog Karl von Braunschweig zur Sprache kam. Darüber geriet Müllner in solche Aufregung, daß er Vieweg verklagte, worauf dieser ihm dem Verlag des "Mitternachtblattes" für den folgenden britten Jahr gang fündigte. Müllner vermochte jedoch sein Blatt zu rettens indem er den Buchhändler Niedmann in Braunschweig bewort ben Berlag zu übernehmen. Darauf gab benn Mülner bil "Mitternachtblatt" noch bis zu seinem am 11. Juni 1829 et folgten Tobe bei Niedmann heraus. Weiterhin suchte Niedmann das Journal mit eigenen Kräften zu erhalten und änderte den Titel in "Mitternachtzeitung"; bald nachher verkaufte er es aber an den Buchhändler Tormeyer in Braunschweig, der es nun u. a. dadurch zu heben suchte, daß er den jungen Heinrich Laube vom 1. Januar 1836 ab als Redafteur anstellte. Laube leitete barauf die "Mitternachtzeitung" etwa ein Jahr lang, jedoch ohne Rennung seines Namens, ba biese von Preußen nicht gestattet wurde. Allein auch dieser Versuch war erfolglos; alles Interesse für bas Blatt war doch dahingeschwunden, so daß der Berleger schließlich 1839 dessen weitere Herausgabe einstellen mußte.

Die Erfolge, welche Müllner mit seinem "Witternachtblatte" erzielte, waren mithin äußerst gering; immerhin kann er als einer

<sup>\*)</sup> Ludwig Geiger, Das Junge Deutschland und die preußische Zensur. Berlin, 1900, S. 166.

r begabteren Journalisten der zwanziger Jahre betrachtet werden. in Engländer, der im Jahre 1829 einen Aufsatz über Müllner der "Foreign Review" veröffentlichte, hob hervor, daß daß zournalgeschäft" dem "Nabob von Weißenfels" noch am besten m der Hand gehe; er sei nicht ohne eine Aber von eigenem dit, und sein "Witternachtblatt" sei zur Zeit gewissermaßen daß sbarste Journal Deutschlands. Aber sein Stil sei doch bloß in gemeine Schänkenstil, zänkisch, prahlend, mit einem Anstrich im Niedrigkeit, ein halb unhonetter Stil, der nach Tabak und pritussen Getränken rieche. Wirklich wertvolle Kenntnis oder Meinung werde in dem Blatte nicht mitgeteilt.\*)

Einen noch geringeren geistigen Gehalt, als die Müllnerschen, kfaßen die Saphirschen Journale. M. G. Saphir, geboren am 8. Februar 1795 als der Sohn eines jüdischen Oberlandessteuer= tunehmers zu Lovas=Berony in Ungarn, bildete sich anfangs zum Renfmann aus, wandte sich bann aber ber Schriftstellerei zu, lieferte Beiträge für Bauerles Theaterzeitung, fam aber mit ber Bensur in Konflist und ging deshalb im Sommer 1825 nach Berlin, wo er zunächst von 1826 bis 1827 die "Berliner Sonellpoft" und von 1827 bis 1829 ben "Berliner Rurier" berausgab. Ganz unerwartet nahm jedoch seine Berliner jour= mlistische Tätigkeit 1829 ein jähes Ende. Er hatte den Ruf ber **jüngeren Schwester der von** Berlin vergötterten Henriette Sontag in frivoler Beise angetastet, wodurch er nicht nur die Sympathie ber Berliner verlor, sondern sich auch eine sechswöchige Gefängnisstrafe zuzog und daburch seine ganze gesellschaftliche Stellung einbüßte. Er konnte benn auch nicht länger in Berlin bleiben und siedelte nach München über. Den Wert seiner Berliner Journale mag man nun so gering auschlagen, wie man will, trot elledem muß man aber boch zugeben, daß er mit ihnen insofern twas Reues brachte, als er alle Erscheinungen und Ereignisse tes Tages durch die Brille des Humors betrachtete, mas gegeniber der sentimentalen und süßlich=lasziven Stimmung der andern

<sup>\*)</sup> Schüs, Mülners Leben, Charafter und Geist. Meißen, 1830, S. 186, 194, 200 u. 436.

Journale gewiß zunächst sehr angenehm empfunden wurde. Selbst der Philosoph Hegel fühlte sich erfrischt durch den Saphirschen Wit und zog den Humoristen öfters zu Tisch. Heinrich Beine amusierte sich, wie er an seinen Freund Joseph Lehmann, ben nachmaligen Begründer des "Magazins für die Literatur des Auslandes", schrich, "königlich" über die Rapriolen der "Schnellpost", und in der großen Masse des Publikums wurden die Nummern der Journale sozusagen verschlungen. "Das erste Quartal der ,Schnellpost' war das Evangelium der Berliner", erzählt Holtei in seinen Lebenserinnerungen. "Ich habe Droschkenkutscher auf ihrem Bock und Gemuseiver vor ihren Körben sich daran erbauen sehen." Leider schwang sich aber Saphir nicht zu dem wahren humor empor; er wurde nicht ber Weise, der erhaben steht über den Torheiten der Welt und über diese lächelt, sondern nur der Wigbold, der durch Wortverrenkungen, komische Busammenstellungen, brollige Vergleiche bie Leute lachen machte, ohne damit irgend eine Idee auszusprechen, ober gar eine Weltan= schauung zum Ausdruck zu bringen. Seine "Abhandlungen", "Betrachtungen", "Stizzen", "Novellen", "Vorträge" u. s. find daher weiter nichts, als ein regelloses Geplauber, in welchem er in humoristischen Worthaschereien, Kalauern, beißenden Bemerkungen und boshaften Witzeleien das Möglichste leistete. Das zeigte sich schon in seinen Überschriften, wie z. B. ben folgenben: "Das ausgestopfte Beethovenfest, ober Ach und Rrach vom Beethovenfeste", "Die deutsche Butter in bezug auf deutsche Literatur, Kunst und Zensur", "Lecre Betrachtungen über ben vor mir liegenden leeren Bogen Papier", "Unseres Herrgotts Bolizeis stunde im Wirtshause des Lebens" 2c. Bon seinen Bigen scien nur einige als Beispiele der ganzen Art angeführt: Als der Zensor Geh. Rat Granow in Berlin gestorben mar, ber burch. Streichungen in so manchem Manustripte die größten Berheerungen angerichtet hatte, erklärte Saphir, Granow sei gar nicht gestorben, er sei jett nur im Jenseits "bei bem Konzert ber ewigen Spharen als Streichinstrument angestellt." Die "schwarze Runst" meinte er, heiße so, weil sie die Kunft sei, den Menschen etwas weiß zu machen. Alls in Wien die Borse in ein neues Gebaube verlegt

worden war, warf er die Frage auf: "Warum haben jest die Biener fein Geld? - Je nun, weil sie ihre Borse verlegt haben!" Bon einem biebern Tapezierer behauptete er, seine Bedeutung berechtige ihn, "selbst Throne auszuschlagen". In einer Plauderei über eine Bergpartie, die auf Eseln unternommen wurde, jagte cr: "Die Escl sind die ersten Urheber und Wegbahuer der Freiheit, benn auf Gfeln kann man auf hohe Berge kommen, und auf den Bergen — sagt Schiller — wohnt die Freiheit." Sibirien versicherte er, bag es bort keine Rrebse gabe, gang ein= fach, weil an ein Zurückgehen von dort gar nicht zu denken sei. Solche mit aller Gewalt erzwungenen Pointen, solche faben Bitcleien und Tändeleien konnten aber nur ein Publikum er= götzen, das auf die kärglichste geistige Kost gesetzt war, und als daher von 1830 ab ein frischerer geistiger Luftstrom zu wehen begann, schwand die Popularität Saphirs schnell dahin, besonders in den gebildeten Kreisen. Immerhin hat Saphir einen gewissen Einfluß auf die Berliner Journalistik ausgenbt; er hat eine gröbere Beweglichkeit in den Stil gebracht und den Feuilleton-Wiß eingeflihrt, ber bann von Glasbrenner, Rossat, Stettenheim, Schmidt-Cabanis u. a. weiter fultiviert wurde.

Endlich seien der Bollständigkeit halber noch einige Journale erwähnt, die wohl hie und da einmal bei einer Schilderung ber zwanziger Jahre genannt werben, aber auf bas geistige Leben der Ration doch niemals einen tieferen Ginfluß ausübten, die "Reue Berliner Monatsschrift", 1821 von Fr. Förster ge= gründet und hauptsächlich ber Berherrlichung Goethes gewidmet, die 1823 in Breslau von Karl Schall und Holtei ins Leben ge= rufenen "Deutschen Blätter für Poesie", die 1824 und 25 erschienene "Berlinische Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur", herausgegeben von F. W. Goedicke, die Zeitschrift "Britannia" von Karl Heinrich Hermes, die 1827 in Stuttgart her= austam, das "Berliner Konversationsblatt", das Förster und Baring von 1827 bis 1829 erscheinen ließen, bas "Jahr= buch für wissenschaftliche Kritif", bas E. Gans und Hegel von 1827 bis 1840 herausgaben, und "Das Ausland", ein Cottasches Unternehmen, mit dem das geistige Leben besonders

Englands, Frankreichs und Italiens ben Deutschen näher gebracht werden sollte. Das Blatt erschien vom 1. Januar 1828 ab und zwar zunächst täglich. Die Ausgabe erfolgte in München. Bunächst leitete es Dr. Mebold, bann von Mitte 1831 ab Dr. J. Lautenbacher. Der Juhalt bot viel Belletristif und Geschichte; die Naturwissenschaft blieb anfangs völlig unvertreten, bloß die Erdfunde murde berücksichtigt. Das Journal fand jedoch wenig Anklang, so daß, als Dr. Lautenbacher 1833 gestorben war, sein Nachfolger Dr. Ed. Widemann die Erd= und Bölkerkunde zum alleinigen Hauptgebiete erhob und die Zeitschrift zu einem streng geographischen Blatte umgestaltete. Vom 1. Jan. 1853 an erschien cs dann auch nur wöchentlich. Nach Widemanns 1854 erfolgtem Tode übernahm der Geograph Oskar Ferdinand Peschel die Leitung des Blattes und nach dessen Weggange nach Leipzig 1872 Friedrich von Hellwald, der noch die Kulturgeschichte in das Bereich der Beitschrift zog und diese außerdem zum Organe der Darwinistischen Lehre machte. 1873 siedelte das Blatt nach Stuttgart über.

Die vernichtende Wirkung der Karlsbader Beschlüsse hattesich also in der gesamten Zeitschriftenliteratur der zwanziger Jahre in der traurigsten Weise geltend gemacht. Keine einzige Zeitschrift vermochte in diesem öden Jahrzehnt eine gewisse führende Stellung im geistigen Leben der Nation einzunehmen; um überhaupt nur bestehen zu können, nußten sich alle Journale im seichtesten Fahre wasser halten. Verächtlich sagte daher Goethe von dem ganzen Zeitungs= und Zeitschriftenwust dieser Periode:

Wer hätte auf deutsche Blätter acht, Morgen, Mittag, Abend und Mitternacht, Der wär' um alle seine Zeit gebracht, Hätte weder Stunde, noch Cag, noch Nacht, Und wär' ums ganze Jahr gebracht; Das hätt' ich ihm gar sehr verdacht.



## Zweites Kapitel.

## Wiedererwachen des nationalen Seiftes.

(1830 - 1848.)

der deutschen Revolution". Die "sechs Urtikel". Weitere Beschlüsse zur gründlichen "Säuberung". Die allgemeine Demagogenhetze. Reinigung der Teitungsliteratur. Börne und Hoffmann von fallersleben über die Öde der Teitungen. Das Vorgehen gegen das Junge Deutschland. Der Kampf der jungen Geister gegen die Tensur. Gustev freytag über die Tensur. Witz und Satire über die Presverhältnisse.

Die Dbe und Dumpfheit, zu der nach und nach in den wanziger Jahren das ganze politische Leben Deutschlands hinab= gebrückt worden war, sollte jedoch gleich zu Beginn der dreißiger Jahre ein rasches Ende nehmen. In Frankreich hatte bas Bolk den gewalttätigen und eidbrüchigen König Rarl X. furzer Hand vom Throne gestoßen und sich, mit Louis Philipp an der Spige, eine neue, auf liberalen Grundsätzen fußende Staatseinrichtung Diese mit bisher noch nie gesehener Schnelligkeit voll= jogene Umwandlung versette ganz Deutschland in große Erregung und weckte in allen patriotischen Herzen aufs neue den lebhaften Bunsch, auch bei uns die staatlichen Angelegenheiten einer gedeih= licheren Ausgestaltung entgegen geführt zu sehen. Allerwärts ricoll wieder der Ruf nach Reformen, und besonders wurde der Bunsch laut, daß endlich die drei großen Versprechungen der Beireiungsjahre, der Ginführung landständischer Berfassungen, der Bensurfreiheit und der allgemeinen deutschen Handelsfreiheit, eingelöst werden möchten. In Baden, Hessen, Sachsen, ham kam es zu hochgestimmten patriotischen Festen, stürmischen sammlungen und selbst zu Exzessen, und in Braunschweig b sogar der junge Herzog Karl, der sich einer argen Riswinischuldig gemacht hatte, über die Grenze gejagt.

Erschrocken fuhren die deutschen Regierungen auf. Du fühl der Sicherheit, in dem sie sich bisher gewiegt hatten, in wie Schnee an der Sonne dahin. Das Legitimitätsprinst die heilige Allianz hatten sich als vollständig wertlos erwein beängstigendes Gefühl der Haltlosigkeit bemächtigte sich leitenden Staatsmänner. Metternich fühlte erdrückend die macht seines Systems und bekannte offen, daß er "gesch worden sei, und Gentz wußte weiter nichts, als den Rat, nu alle Fälle den Frieden zu erhalten. Verschiedene deutsch gierungen, in deren Gebieten es besonders erregt zuging, w denn auch rasch viele Zugeständnisse und suchten dadurch dwegung zu beschwören.

Unterdessen glätteten sich die Wogen wieder; eine von Frankreich her war nicht mehr zu befürchten; einen bl Aufstand der Polen, der ebenfalls verhängnisvoll für T land hätte werden können, hatte Rußland mit barbarischer niedergeschlagen — cs wäre doch wohl nicht so schlimm g meinte man jett in den Kabinetten; besonders aber Metternich rasch aufs neue seine frühere Sicherheit. E sich zu schnell einschüchtern lassen, meinte er, und bra darauf, daß die Zügel wieder straffer angezogen wurde reits im September 1831 trat er in Verhandlung mit ! und suchte dies "zur Bändigung der deutschen Revoluti die schärfsten Maßregeln zu gewinnen. Er wollte nich und nichts weniger, als die vollständige Vernichtung ber lichen deutschen Verfassungen neufranzösischen Stils" i totale Beschränkung der Presse, wie sie in Österreich gel Aber ein so gewaltsames Vorgehen erforderte nächst ein neues Bundesgesetz, und ein solches, so bedeute ßen den österreichischen Staatsfanzler, dürste doch nicht durchzusetzen sein. Immerhin könne man sich aber inner Grenzen der Wiener Schlußafte über verschiedene Maßregeln verständigen. Diesen Anschauungen mußte Metternich schließlich zustimmen, worauf man sich über sechs Artikel einigte, die dann auch vom Bundestage gutgeheißen und unter dem 28. Juni 1832 bekannt gegeben wurden.

Diese verhängnisvollen sechs Artikel sollten sowohl "die robe Gewalt aufgeregter Volkshaufen," als auch "eine in das verfassungsmäßige Gewand ständischer Opposition gekleidete maßung des bemofratischen, mit einer zügellosen Presse verbün= deten Geistes" befämpfen, die "bie Macht der Regierungen teils m schwächen suchen, teils wirklich schon geschwächt und ihnen Bugestandnisse von Rechten abgenötigt haben, oder noch abzu= tropen drohen, deren sie sich ohne Gefahr für die Erhaltung öffentlicher Ordnung und eines gesicherten geschlichen Bustandes im wohlverstandenen Interesse ihrer Untertanen nicht entäußern tonnen." Gegen biese "Grundübel" sollte sich 1) eine neue Aus= legung des Artifels 57 der Wiener Schlußafte richten. Da nach biesem Artikel die gesamte Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staates vereinigt bleiben solle und der Souveran durch eine landständische Berfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stande gebunden werden konne, so sei auch ein deutscher Souveran, als Mitglied des Bundes, zur Berwerfung einer hiermit im Wiberspruch stehenden Petition nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet. Da 2) gleichfalls nach dem Beiste besselben Artikels keinem beutschen Souveran durch die Landstände die zur Führung einer den Bundespflichten und der Landesverfassung entsprechenden Regierung notwendigen Mittel verweigert werden burften, so hatten bie Stande fein Recht, mittel= bar ober unmittelbar die Bewilligung ter Steuern an die Erfallung anderweitiger Bedingungen zu knupfen. Hierher gehörige Falle seien solche, auf welche die Artikel 25 und 26 der Wiener Schlußafte anwendbar seien, die bei einer Widersetlichkeit der Untertanen gegen die Regierung die Bundesglieder zu gegenscitiger bulfeleistung verpflichten. 3) Die innere Gesetzgebung der deutichen Bundesstaaten durfe weber bem Zwede des Bundes irgend einen Eintrag tun, noch ber Erfüllung sonstiger bundesverfassungsgemäßer Berbindlichkeiten gegen ben Bund hinderlich sein. 4 die Bürde und Gerechtsame des Bundes und der ihn mi tierenden Versammlung gegen Gingriffe aller Art sicher zu zugleich auch in ben einzelnen Bundesstaaten die Handel der zwischen den Regierungen und ben Ständen bestehendat fassungsmäßigen Verhältnisse zu erleichtern, solle vom Bunki eine mit diesem Geschäfte besonders beauftragte Kommission läufig auf sechs Jahre ernannt werden. 5) Da, wo Öffentig der Verhandlungen durch die Verfassung gestattet sei, duch Grenze ber freien Außerung auf teine bie Rube bes eine Bundesstaates oder des gesamten Deutschlands gefährdenden überschritten werden, weshalb sämtliche Bundesstaaten sich 99 seitig verpflichteten, zur Berhütung von bergleichen Angriffen angemessensten Anordnungen zu erlassen und zu handhaben. 🖬 lich sei 6) zu einer Auslegung der Bundesakte und der Bie Schlußafte mit rechtlicher Wirkung ausschließend der dem Bund berechtigt, der bieses Recht durch die Bundesversammlu ausübe.

Mit diesen sechs Artifeln wurden dem Bolke so ziemliche Rechte genommen. Es sollte nicht mehr an die alten Berktungen erinnern; es war ihm fünftig verboten, irgend well Druck zur Erlangung des Versprochenen auszuüben; es so nicht mehr besugt sein, die Bestimmungen der Bundekatte i der Wiener Schlußakte zu erörtern und auszulegen, und es si ihm nicht mehr gestattet sein, an die Verhandlungen der Sti irgend welche Erörterungen zu knüpsen. Durch diese Bestimmungen war in erster Linic der Presse jede Behandlung politischen Fragen abgeschnitten. Falls sich nun aber dennoch Presse zu politischen Diskussionen verirrte, oder irgend "Schwärmer" bei irgend einer Gelegenheit unschickliche Rüber Deutschlands Lage oder Zufunst führte, sollte eine besor Kommission eingesetzt werden, die darüber zu wachen habe, die Bestimmungen der sechs Artisel genau befolgt würden.

Wie ein schwerer Donnerschlag fuhr die Nachricht von Festsetzung dieser sechs Artikel in das hoffnungsfreudige poli

■ Deutschlands. Wie gekähmt fühlten sich alle, die noch so= bei politischen Zusammenkunften, wie beim Sambacher Feste, "beutschen Frühling" zugejubelt hatten. Immerhin wurden mannigfache Versuche gemacht, die verbrieften Rechte wieder Ezuerlangen. In vielen Abressen und Protestationen wurde Dahrung gegen die freventliche Beschränkung ber Freiheit ein= E; in den Landtagen wurden bittere Klagen gegen diese heimhe Knebelung erhoben, und in der Presse erklang "der lette halb erstickte Notschrei." Allein jedweder Ginspruch war blich. Metternich fühlte sich wieder so fest im Sattel, daß Ech nicht die geringste Milderung eintreten ließ, ja die Bügel noch straffer anzog. Kurze Zeit nach der Veröffentlichung Fechs Artikel veranlaßte er noch weitere politische Bundes-**Tüsse, die** noch tiefer in das öffentliche Leben einschnitten. Durde beschloffen, fortan sollte keine in einem nicht zum Bunde tenden Staate in deutscher Sprache erscheinende Zeitschrift nicht über 20 Bogen starke Schrift politischen Inhalts ohne dere Genehmigung der Regierungen zugelassen oder verbreitet Alle Bereine zu politischen Zwecken wurden bei strenger fe verboten; in keiner Berfammlung durften Reden politischen ilts gehalten, feine Abressen ober Beschlüsse beantragt werden. öffentliche Tragen von Abzeichen, Banbern, Rokarden und . von andern Farben als der Landcsfarbe, das Aufstecken Fahnen und Flaggen zc. wurde mit schweren Strafen be-Die 1819 erlassenen und 1824 bestätigten Bundesbeschlüsse die Bewachung der Universitäten und öffentlichen Lehrer be dringend eingeschärft. Endlich forderten diese Ordonnanzen den Regierungen die strengste Wachsamkeit auf alle Ginischen, die durch Reden, Schriften oder Handlungen ihre Teil= ne an aufrührerischen Planen offenbart, ober Anlaß zu Bert gegeben hätten; sie ermahnten zur geschärften Aufmerksam= auf Fremde, die sich wegen politischer Bergehen ober Berjen in einen Bundesstaat begeben hatten, und sprachen schließdie Verpflichtung der Bundesregierungen aus, diejenigen, je, um der Strafe für ein in einem Bundesstaate begangenes

politisches Vergehen oder Verbrechen sich zu entziehen, anderes Bundesland geflüchtet seien, sogleich auszulies sich gegenseitig die prompteste militärische Assistenz zu leist

Diese Bundesbeschlüsse wurden von den einzelnen Regi sofort als Landesgesetze veröffentlicht, und darauf begam wärts eine allgemeine "Säuberung". Biele angeschene > Persönlichkeiten wurden in die Gefängnisse gesteckt, chem derte von Studenten, die sich als Burschenschaftler am pol Leben beteiligt und Projekten "zur Herbeiführung einer und einheitlichen Verfassung Deutschlands" nabe gestander Eine allgemeine "Demagogenhetze" entwickelte sich, der bet auch Fritz Reuter zum Opfer fiel. Daneben ward aus Reinigung der Zeitungeliteratur burchgeführt und jedes ! Blatt unterbrückt. Aus ben Zeitungen, bie übrig geblieben. alsbald eine öbe Lecre. "Die beutschen Blätter," schrieb "die politischen sowohl, wie die nichtpolitischen, sind gam schreiblich abgeschmackt. Die Armut hat boch sonst etwas ! tisches, die Bettelei hat etwas Rührendes; aber die d Blätter haben von der Armut nur das Widrige und v Bettelei nur das Unausstehliche." Und Hoffmann von leben rief mit bitterem Hohne aus:

Wie sind doch die Zeitungen interessant für unser liebes Vaterland!
Was ist uns nicht alles berichtet worden!
Ein Portepeefähnrich ist Leutnant geworden,
Ein Oberhofprediger erhielt einen Orden,
Die Lakaien erhielten silberne Borden,
Die höchsten Herrschaften gehen nach Norden,
Und zeitig ist es frühling geworden.
Wie interessant, wie interessant!
Gott segne das liebe Vaterland!

Doch nicht nur die politische, sondern auch die p Literatur sollte unter die strengste Aufsicht gestellt werde gang Menzel hatte Gutsows Roman "Wally, die Zr als ein höchst gefährliches, Herz und Sinn vergiftendes s gestellt und zugleich auch über die sämtlichen übrigen nisse der jungen Dichter-Generation, die sich jett herv - das junge Deutschland nannte man sie — das Anathema esprochen, worauf nun Preußen und Österreich beim Bundestage darauf drangen, auch hier vorsorgend einzugreisen und der Versilderung zu wehren. Allein es konnte nicht gleich eine allgeseine Geneigtheit erzielt werden, weil besonders Württemberg icht von der Gesahr überzeugt war; doch wußte Metternich bließlich alle Bedenken zu verscheuchen, so daß der Bundestag uter dem 10. Dezember 1835 folgenden Beschluß faßte: Leämtliche Bundesregierungen sollen gegen Gutsow, Wienbarg, kande, Mundt und auch Heine die Gesetze ihres Landes in Ansendung bringen und die Verbreitung ihrer Schriften hindern, bie Verleger jener Schriften warnen und 3. eine spezielle Versumung durch den Hamburger Senat der Buchhandlung Hoffsmun und Campe zugehen lassen.

Das gesamte geistige Leben hatte aber seit 1830 doch einen b lebhaften Impuls erhalten, daß alle diese Gesetzesbestimmungen mr bis zu einem gewissen Grade zu wirken vermochten; voll-Indig auf den früheren Stand zurückschrauben, oder gar verichten, konnten sie cs nicht; immer wieder brach es durch; immer mis neue wußte es sich geltend zu machen. Um nun aber, trotz Mer Beschränkung, doch das sagen zu können, was sie erfüllte mb bewegte, mußte die junge Generation jest eine ganz besondere Schreibart erfinden, bei der man zwischen den Zeilen liest, mußte be zur feingeschliffenen Satire, zur geistreichen Malice und gekgentlich auch zum derb zuhauenden burschikosen Wiße greifen. Dadurch bildete sich ein ganz neuer Ton in der Zeitungsliteratur trans, ber sich besonders in dem erbitterten Rampfe gegen die Zenfur bemährte. Kaum jemals wieder ist eine verhaßte Institution mit einer solchen Fülle von in allen Farben schillern= bem Spott und Hohn überschüttet worden, wie hier. kine Leiden des alten Beamtenstaates", sagt Gustav Frentag in kiner Biographie Karl Mathys, "sind so viel Tintenfässer ge= vorfen worden. Aber die heftigsten Anklagen gegen die Bensur mben nur unvollständig den Jammer, die Verstimmung und die Berbitterung wieder, welche durch diese thraunische, freche und Appische Gouvernante in Die Seele des Bolfes kamen. Sie machte

den Schriftsteller zum Rebellen und den Leser hämisch. Feind der Monarchie hätte ein besseres Wittel erdenken kind sie Heuer erschien der Pochmut und unerträglich die Selbstsucht, war wahren und jedes freie Wort in den Hals des Sprache zurückzustopfen."

Aus der großen Menge der satirischen Bemerkungen beißenden Wiße über die Zensur und die Zensoren sühren ing? als Probe nur die folgenden an:

Der "Komet" macht folgende Glosse: "Der Deutsche benten 100 Jahre, daß etwas gesagt werde, und 100 Jahre, daß na sensche ausführe. Auf diese Weise dürfte uns der deutsche bein zirka 250 Jahren die (schon 1814) verheißene Preßsreiheitst währen."

Der "Dorfbarbier" stellt die Betrachtung an: Sachensteit dige haben ausgerechnet, daß aus einer Klafter Holz Willionen Streichhölzchen gemacht werden können, und doch nichts dabei verdient werden. Wie's doch heutzutage den Lembequem gemacht wird. Wie lange mußten unsere Großnitt in der Küche mit Stahl und Stein hämmern, wenn sie Kuste fochen wollten. Und gleichwohl ist die Wenschheit nicht zusriede Undankbares Volk! Die Deutschen besitzen Streichsteil, kocsitzen Schweigfreiheit und wollen nun gar noch Preßsreiheit.

Die "Breslauer Zeitung" erzählt, Friedrich der Große hete bestimmt, daß an dem Jahrestage der Schlacht bei Hohenfrieden nach 100 Jahren sich ein Nachkomme des Siegers, des Fedmarschalls Grafen von Geßler, vom Könige von Preußen im Gnade erbitten dürfe, worauf der "Charivari" fragt: Ist sie Geßler unter uns, der im Namen des ganzen Volkes um etwal mehr Preßfreiheit bittet?

Die "Signale" berichten: Der berühmte Taschenspieler Boto ist in Wien angekommen und wird dort folgende außergewöhrliche Kunststücke produzieren: Er wird sich Bäuerles "Ilustriem Theaterzeitung" reichen lassen, sie in ein Kästchen verschließen, daber sogleich wieder öffnen und dem Publikum zeigen — das narin ist. Er wird die Schere eines Krebses nehmen, sie ndes Wasser legen und nach zwei Sekunden — einen kotstift herausziehen. Endlich wird Bosco seine aus mitgebrachte Finsternis produzieren und den einseuchtenseis sühren, daß sie mit der deutschen Aufklärung leicht ihren ist.

der Plaudercke des "Charivari" fragt der Schauspieler Journalisten Z.: "Wer ist der Herr, der soeben hinaus= "Ach," erwidert Z., "ich spreche nicht gern Böses von uter seinem Rücken; aber ich glaube, es war ein Zensor.") in einem "Zensurliede" ruft Eduard Mautner dem "11:

Streiche nicht aus innrer Neignng, Streiche nicht aus reiner Lust, Streiche nicht aus Überzeugung, Streiche nur — wenn du es mußt!

h bemächtigten sich ber Witz und die Satire auch der n allgemeinen, sowie überhaupt aller staatlichen Verhält= im Argen lagen.

: "Charivari" brachte das Distichon:

i man die freiheit begrub, da folgte die Presse dem Zuge; te sie heute, gewiß, folgte der Presse sie nach.

"Dorfbarbier" erzählte: Der große Gedächtniskünstler w, der auf 15000 Fragen antwortet, der da weiß, wie r Berg und Turm, wie tief jeder Brunnen ist, wurde efragt, ob er auch wisse, wie viele Versprechungen seit dem 13 dem deutschen Volke gemacht worden seien? Hier mußte Ohnmacht bekennen. Er erklärte, solcher Versprechungen so viele, daß kein menschliches Gedächtnis ihre Unzahl zu en im stande sei.

der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" las man folgende fingierte) Bekanntmachung: "In einigen mir zur Anmmenen, gegen Johannes Ronge gerichteten Schriften Protestanten gesagt, daß sie den Denkmälern Blüchers erchrung erwiesen, wie die Katholiken den Abbildungen iligen. Dem aber ist nicht so, denn niemals haben Protestanten sich vor einem Standbilde Blüchers kniebeugend mit dem Gebete niedergelassen:

Heiliger Vorwärts, Hilf uns, daß wir nicht gehen rückwärts.

Obrist F. von Bülow."

Und nach der Hinrichtung des Attentäters Tschech machte die Notiz die Runde durch die Blätter:

Die letzten Worte Tichechs auf dem Schaffot sollen "Freischeit, Wahrheit und Gerechtigkeit" gewesen sein. Solche Wünsches darf sich auch nur ein zum Tode Verurteilter ungescheut erlauben.

Diesem neuen Tone der Presse gegenüber erklärte Heinricht Leo, der bekannte Hallische reaktionäre Professor, in den hochtonservativen "Jahrbüchern sür wissenschaftliche Kritik": "Das liberale Gesindel muß man für vollkommen machtloß halten, und man muß so viel unverwüstliche Lustigkeit besitzen, um diese Mensichen als eine eigens zu seiner Ausheiterung bestimmte Possensereißerbande zu betrachten."

Das war aber eine vollständige Berkennung der Macht des nationalen Gedankens, der jest viele Tausende von Herzen erfüllte und immer nachdrücklicher sich Geltung zu verschaffen suchte.

<sup>2.</sup> Die Presverhältnisse in den einzelnen Ländern. Das Zeitungswesen in Preußen seit 1830. Friedrich Wilhelms III. Erlaß gegen die "planmäßige Vergiftung des Zeitgeistes". Das Ober-Zensur-Kollegium. Geh. Reg.-Batz. v. Rehsues u. sein Organisationsplan für die Handhabung der Zensur. Sein Mißersolg bei Friedrich Wilhelm III. Czschoppes Gutachten siber die Maßzegeln gegen die Presse. Das Vorgehen gegen das Junge Deutschland. Hofzet John, der Tensor des Jungen Deutschlands. Die weiteren Zensurverhälbnisse des Jungen Deutschlands. Aushebung des Ober-Tensur-Kollegiums und Errichtung eines Ober-Tensur-Gerichts. Die Magerkeit der preußischen Zeitungen. Urnold Ruge über den unwürdigen Justand. Ein Süddeutscher über die Verliner Blätter. Die Vedrückungen der Zeitungs-Korrespondenten. Geringes Unsehen der Journalisten. Die "Ullgem. Preuß. Teitung". Verschenersche Teitung". Neigt zur konservativen Richtung. Ihr Kunstreserent

h. C. Roticher. Die "Voffische Zeitung", das Organ des Berliner Bürgertums. Ihr Mitarbeiter Wilibald Alexis. friedrich Wilhelm IV. mißbilligt deffen journalistische Catigfeit. Die beiden Cholera-Teitungen. gluckte Versuch, ein driftlich-konservatives Blatt zu gründen. Die "Schlesische Zeitung". Ihre Stellung zu den wirtschaftlichen und religiösen fragen. Die Breslauer Zeitung". 3hr neuer Besitzer Eugen von Daerft. Sein Programm. Die Redakteure des Blattes. Die Zeitung geht an B. Barth über md wird konservativ. Die "Ullgem. Oder-Zeitung", der "Oberschlesische Wanderer". Die "Königsberger Zeitung". Das geistige Leben in Königsberg. Johann Jacoby über die Tensur. Georg Friedrich Hartung und sein pelitisches Cestament. Bedeutung und Wert der "Königsberger Zeitung". Die sonstigen Blätter des Ostens. Die "Magdeburgische Teitung". Ihre Impurleiden. Der neue Besitzer Gustav gaber. Deffen Vater über die Station der Zeitungen. Die "Magdeb. Stg." steht in keinem "guten Gein Berlin. Ihre Weiterentwicklung. Der "Hallische Kurier." Sein Matteur Gustav Schwetschke. Dessen Renkontre mit friedrich Wilhelm IV. Des "Hallische Volksblatt". Die "Kölnische Teitung". Ihr Besitzer Joseph De Mont. Einrichtung eines feuilletons. Unfauf des "Welt- u. Staatsbeten". Derbefferte Verbindung zwischen Berlin und Köln. Die Redakteure der Zeitung: Hermes, Undree, Levin Schücking und Brüggemann. ductenden Tensurverhaltniffe. Dersuch, eine zweite Teitung in Köln ins Seben zu rufen. Der erfte Dersuch migglückt. Gründung der "Rheinischen Zeitung". Das Blatt findet wegen seiner liberalen Cendenzen großen Beifall. Ein zeitgenössisches Urteil. Die Redakteure Rutenberg und Marg. Ihre Mitarbeiter. Der Zensor Dolleschall. Die Zeitung wird unterdrückt. burleste Nachspiel zur Cragodie. Die kleineren Blätter des Westens.

Nach diesem allgemeinen Überblick ist nun darzulegen, wie sich die Einzelstaaten mit dem neuen Geiste abfanden, und wie sie sechs Artikel des Bundestages und die Beschlüsse gegen das junge Deutschland ihrer heimischen Presse gegenüber zur Answendung brachten. Dabei werden zugleich die Schicksale der einzelnen Zeitungen ihre Darstellung finden.

Die beiden Hauptmächte Preußen und Österreich wurden von der Bewegung, welche 1830 anhob, zunächst am wenigsten in Mitleidenschaft gezogen. In Preußen scheute sich das Volk, dem greisen Könige Friedrich Wilhelm III. die Ruhe seiner letze ten Jahre zu stören; es hoffte auf die neue Zeit, die kommen nüfse, wenn der geniale Kronprinz den Thron besteigen werde; udem empfand man auch die Unzulänglichkeit des deutschen Bundes hier nicht in ihrer ganzen Kläglichkeit, da die festgesügte große

preußische Monarchie einen gewissen Ersatz für die mangeln Nationaleinheit bot, und endlich hatten die vielen volkswirtsche lichen Fortschritte in Preußen den Wohlstand nicht unerhelt gefördert und dadurch einem großen Teile der Bevölkerung gewisse behaglich-konservative Stimmung gegeben, die man durch erregte politische Diskussionen nicht stören lassen was Erst als nach dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms I eine Enttäuschung auf die andere folgte, ergriff auch in Preußer Wunsch nach einer Umgestaltung der Verhältnisse immer wittere Kreise.

Noch weit weniger wurde Österreich von der Bewegen berührt. Es war Metternich mit Hülfe Sedlnizstys gelungen auch fürderhin alles geistige Leben darniederzuhalten, so die große Menge nicht einmal das Bedürfnis nach einer größen geistigen Freiheit empfand.

Dagegen sah sich die Bevölkerung der kleinen Staaten das lebhafteste von dem neuen Geiste ergriffen. Sie mußte der Unzulängliche des deutschen Bundes oft genug schmerzlich sühlen, viel unter Willfür und Mißregierung leiden, besonders empsicht ich in Kurhessen und Braunschweig, und es geduldig geschen lassen, daß die während der Not der Befreiungskriege von der Regierungen gemachten Zugeständnisse nur in der Form gewährt und zum Teil auch wieder zurückgenommen wurden. Hier sanda also die liberalen Ideen, die in den Julitägen von 1830 in Paris proklamiert worden waren, den lebhaftesten Beifall.

In Preußen hatte bekanntlich das Ober-Zensur-Kollegium die Oberaufsicht über die Preßerzeugnisse auszuüben;\*) es besorgte dieses Geschäft jedoch mit solch geringem Interesse, daß nicht eins mal die Hälfte der Mitglieder zu den Sitzungen erschien. Als nun aber im Juli 1830 der Bulkan in Paris losbrach und

<sup>\*)</sup> In der Mitte der vierziger Jahre erschienen in Preußen ca. 450 Zeistungen, Tagesblätter und Zeitschriften, von denen aber nur 42 politisch Tendenzen verfolgten. Den Unterhaltungsblättern, deren es 190 gab, we es verboten, irgend etwas Politisches aufzunehmen. Dann gab cs 104 Ber ordnungsblätter der Regierung. Den Rest bildeten Erbauungsblätter.

inen Funkenregen bis nach Deutschland herüberwarf, drängte ie Regierung das Kollegium zu peinlichster Aufsicht, damit auch e geringste Erregung sofort gedämpft werde. riedrich Wilhelm III. erließ sogar unter dem 6. Oktober 1830 ne Kabinettsordre, in der er Paris als den Herd der plan= **Akigen Vergiftung des** Zeitgeistes bezeichnete und erklärte, daß das Geratenste sei, sämtliche Mitteilungen über revolutionäre mignisse in den deutschen Zeitungen zu verhindern. Alle revo= mionären Bewegungen der letzten Zeit waren in seinen Augen and die periodische Presse hervorgebracht worden, und er ver= mete deshalb, daß das Ober-Zensur-Kollegium, welches bisher au spät erfahren habe, von sämtlichen im Lande erscheinen= Beitungen und Tagesblättern politischen Inhalts ohne alle Mahme genaue Kenntnis nehme und alle außerhalb Deutsch= **lands** erscheinenden Schriften prüfe, um nötigenfalls deren Ver= teitung rechtzeitig entgegenzutreten. Allein um diesen Auforde= ingen entsprechen zu können, hätte der Staat einige Ausgaben echen müssen; Geld aber wollte der König an die Sache nicht renden, und so wurde das Kollegium nur noch um einige neue Kitglieder verstärkt, u. a. durch den Geh. Reg.=Rat Tzschoppe, ar sich bald als ein sehr heftiger Feind jeglicher Preßfreiheit igen sollte. Außerdem erhielten zwei Mitglieder des Kollegiums mtan Besoldung, damit sie sich ausschließlich mit Zensurange= genheiten beschäftigen könnten. Ferner wurde bestimmt, daß die Bensoren in den Provinzen künftig von den Regierungspräsidenten dem Oberpräsidenten und von diesem den mit der Aufsicht über Bensurwesen beauftragten Ministern in Vorschlag gebracht berben sollten. Dem Kollegium aber wurde aufgegeben, darüber berichten, welche Wirksamkeit den Präsidenten auf die Kontrolle er Zensur einzuräumen, und welches Verfahren zum Verbote chablicher Schriften einzuschlagen sei.

Alle diese Vorschriften, mit denen man dem Geiste der sechs Artikel des Bundestages zu entsprechen gedachte, hatten aber wenig Birkung; deshalb suchten die Ministerien des Innern, des Ausvärtigen und der Polizei nach wirksameren Maßregeln und beauftragten schließlich unter dem 14. Juni 1833 den damaligen

Regierungsbevollmächtigten an der Universität Bonn, den & Rea.=Rat v. Rehfues, das bisherige Zensur=Wesen einer gene Revision zu unterwerfen und einen neuen Organisationsplan die Handhabung der Zensur aufzustellen. Ph. 3. von Ra war ein feingebildeter, welterfahrener Mann, der sich auch seinen geistvollen historischen Roman "Scipio Cicala" eine ge tete Stellung als Schriftsteller erworben hatte und außerden gemäßigt-liberalen Richtung angehörte. Es war also von jedenfalls eine Besserung der Verhältnisse zu erwarten, und der Tat arbeitete er auch eine nach jeder Richtung hin woll wogene Denkschrift von 169 Folioseiten aus, der er noch Geschäftsordnung von 166 Paragraphen, eine vertraulice struftion von 144 Seiten, eine tabellarische Übersicht von 19 8 tern und schließlich ben Entwurf eines Ausgabe-Stats für Ober-Zensur-Kollegium von 47 Seiten beifügte. Am 10. zember 1833 überreichte er den genannten Ministerien Schriftstücke.

Sein Hauptgebanke mar, baf bie literarischen Erscheinung ebensowohl wie jedes andere Erzeugnis der geistigen Regsank als ein Ausfluß und Ausdruck der allgemeinen großen geistigs Richtung ihrer Zeit zu betrachten seien und darum im 31% sammenhange mit diesen Richtungen beurteilt werden müßten. N beaufsichtigende Behörde musse aber noch weiter gehen; sie miss zu der Erkenntnis jener großen Bahnen vordringen, aus dem die einzelnen Erscheinungen im Leben der Nationen hervorgen Wo solche Erkenntnis mit sicherem Blick erreicht werde, wurde sich Auftlärungen über die täglichen Hauptzustände der Nations und Staaten ergeben, die für die Regierungen von der höchsten Wichtigkeit sein müßten. "Nur die Übung, in den kleinen Ar fängen die große Erscheinung zu erkennen", fährt er fort, "mach jene vorsehende Weisheit der Regierungskunft möglich, welche i früheren Lehrer derselben mit den Worten "Principiis obsta! bezeichnet haben. Eine partielle Zensur ist immer nachteilig. 🕮 alle guten und wohlberechneten Maßregeln wirkt die Zensur at tiefsten und wohltätigsten durch ihr bloßes Dasein. Die Furd vor der Wachsamkeit der Polizeianstalten fördert ihren Zwe ir als alle Tätigkeit berselben, obgleich sie nur durch die letzgewonnen und erhalten wird. Diese Tätigkeit muß sich aber ch bleiben; sie darf nie sprungweise wirken. Dadurch allein ich bas Publikum an den Gedanken ihrer Allgegenwart, an dieser Ausdruck gewagt werden barf, und versöhnt sich auch t ihr. Bricht sie nur hier und ba, wenn auch immer zur Zeit, mus, so erscheint sie lauernd. Sie wird gehässig, man hütet vor ihr, die Hälfte ihrer Wirkung ist verloren. Die Zensur i sich in einer Höhe des Wissens zeigen, welche imponiert, in diesem Eingreifen die Milde walten lassen, die versöhnt." Des weiteren wollte Rehfues die Zahl der Mitglieder des Bensur-Kollegiums auf etwa zwölf erhöht wissen, und diese jämtlich zu besolden. Sodann solle die Abhängigkeit des a-Zensur-Kollegiums von den drei sogenannten Zensurmini= tien aufgehoben werden. Und endlich verlangte er die Be= ing der wissenschaftlichen Literatur von den Zensurgebühren. k Tagesblätter dagegen möchten 10 Sgr. per Bogen zahlen, fie nur der Neuigkeitssucht und oberflächlicher Unterhaltung laten."

In den der Denkschrift beigefügten Zensur = Instruktionen te sich Rehfues in der Hauptsache patriarchalisch bevormundend den Ideen der jüngeren Generation vollständig abgeneigt. Interesse des Königreiches glaubte er auch betonen zu müssen, jene unglücklichen Jahre, welche dem Wiederaufschwung des insischen Adlers vorausgegangen sind", so selten und so schonend möglich zu berühren seien.

Allerlei wertvolles Material brachte er endlich in der tabelstischen Übersicht bei, in der er nachwies, daß die auswärtigen Zeistgen in den letzten Jahren in immer größeren Mengen in teußen eingeführt würden. Dabei konstatierte er: "Bom hre 1830 an erscheint die Teilnahme des Publikums an den anzösischen Angelegenheiten mit mehr Bewußtsein der bewegenden Interessen und mit größerer Entschiesundeit für die konstitutionellen Meinungen."

Bon den französischen Zeitungen wurde 1831 in Preußen meisten das "Journal des Débats" gelesen, und zwar in

698 Exemplaren, der "Constitutionel" in 396 und die "Gu de France" in 365. Von den deutschen Zeitungen hatt meisten Abonnenten in Preußen die Augsburger "Allgemeine tung" (1831: 432, 1832: 566), dann kamen der "Hambn Korrespondent" (1831: 338, 1832: 349), das "Frankf Journal" (1832: 325), die "Leipziger Zeitung" (1832: 325) Franksurter "Oberpostamtszeitung" (1832: 194), die "Hambn Börsenliste" (1832: 191) 2c.

Englische Zeitungen scheinen fast gar nicht nach Preuße kommen zu sein; die belgischen waren seit 1819 sämtlie Preußen verboten.

Die umfangreiche Rehfuessche Arbeit wurde barauf st von den betreffenden Ministerien, wie auch vom Könige Fri Wilhelm III. durchgesehen, aber sie fand keinen Beifall. Könige erschien sie zu genial. Dem ganzen Übel könne man gewiß durch polizeiliche Magnahmen viel fürzer und zweckmi beikommen! Und nun gar noch bas viele Gelb für die Zei ausgeben! Mißgestimmt ließ er die Denkschrift volle zwei' unerledigt liegen und überwies sie dann laut Rabinettsordt 16. Dezember 1835 furzer Hand bem Ober-Zensur-Rollegiu wertvolles Material. Dabei forderte er das Kollegium au Vorschläge über eine Organisation des Zensur-Wesens zu n "Bon einem solchen umfassenden Plane, wie die Arbeit be heimen Regierungs=Rates von Rehfues sowohl rücksichtlie kollegialen Organisation, als des Geschäftsganges, verbund der Beaufsichtigung der gesamten Literatur, enthält," beme dabei, "muß hierbei ganz abgestanden werden." Schließlie er noch hinzu: "Die Minister der auswärtigen Angelege und der Polizei haben unter den Mitteln, die Berbreitung ländischer Schriften zu verhindern, eine Re=Benfur Schriften in Vorschlag gebracht, indem zufolge der Wiener Konferenzen festgesetzt worden ist, daß das in Bundesstaate erteilte Imprimatur des Zensors von den Au Maßregeln in anderen Bundesländern nicht entbinde. mit der Maßregel selbst einverstanden. Wie solche mäßigsten auszuführen sei, hat das Ober-Zensur-Kollegiun

m beraten und in das Mir zu erstattende Gutachten aufzu=

Ein solches Gutachten auszuarbeiten übernahm Tzschoppe, md er faßte in einer längeren Abhandlung alles zusammen, was einer vollständigen Fesselung der Presse führen konnte. "Scham= bler als hier," bemerkt dazu Friedrich Kapp, "hat sich wohl nie die Niedrigkeit der Gesinnung breitgemacht." Unter dem 31. Marz 1836 reichte er sein Schriftstud ein. Da jedoch mittkweile der Bundestag seinen Bannstrahl gegen das junge Deutschland geschleudert hatte, so glaubte der König Friedrich Bilhelm III. jetzt auch ohne besondere Maßregeln, die vielleicht Miebsames Aufsehen erregen würden, gegen die unruhig dränden Geister vorgehen zu können, und ließ die Vorschläge ighoppes unberücksichtigt. Es ist baher auch nicht nötig, hier witer auf sie einzugehen. Der Aufforderung des Bundestages the wurde durch eine Königliche Kabinettsordre vom 7. April 1836 ausprochen und durch sie bestimmt, daß die preußische Zensur über die Shriften des Jungen Deutschland nicht in gewöhnlicher Weise ausgeübt, sondern daß ein besonderer Zensor eingesetzt werden solle, en indessen bei dem leisesten Zweifel die Entscheidung des Obersensurtollegiums einzuholen habe. Gin solcher Zensor wurde in der Person des Geheimen Hofrats Karl Ernst John gefunden.

Bei dem ungeheuern Einfluß, den darauf John auf die kutwicklung unserer Literatur bis 1848 ausübte, ist es nötig, dien Mann wenigstens in kurzen Strichen zu charakterisieren. 1788 als der Sohn eines evangelischen Pfarrers in Arnstadt in Thüringen geboren, studierte er in Jena und kam 1812 als Seitetär in Soethes Dienst. Doch blieb er dort nur bis 1814, weil er sich weder geistig, noch sittlich, noch auch körperlich bestährte, da er infolge seiner mannigsachen Kränklichseit dem Dichter viel zu schaffen machte. Daher war ihm denn auch Goethe wenig sünstig gestimmt und äußerte sich einmal ärgerlich über ihn: Diese Menschen, wie es ihnen wohlgeht, wollen sich und nicht der Herrschaft leben . . . Er ist pretentiös, speisewählerisch, genäschig, trunkliebend. dämperig (Provinzialismus für nachlässig, tröbelig) und arbeitet nie zur rechten Zeit." Nach seinem Wegs

gange von Goethe muß er sich in Sachsen und schließli Preußen aufgehalten und als Schriftsteller versucht haben. L einer Broschüre "Sachsen und Preußen" tam er sogar in l suchung, ging jedoch unversehrt aus ihr hervor und gelangte sogar in preußische Dienste. Bei der Errichtung der dam Berliner Regierung wurde er zunächst als Hilfsexpedient be tigt und bann 1817 als expedierender Setretär bei ihr ange Nach der Auflösung dieser Regierung ging er sodann in gl Eigenschaft zum General=Bureau des Polizei=Präsidiums wo man allerdings bei ihm burschenschaftliche Ideen witterte, ja in Jena studiert hatte. Doch druckte man offenbar ein zu, "obgleich er für straffällig erachtet wurde", vielleicht auf anlassung einflußreicher Gönner, ober weil er versicherte, jet ganz anderen Grundanschauungen erfüllt zu sein, und bald her erweiterte man sogar seine Amtstätigkeit, indem man it Benfur der Stude für Privatbühnen und Marionettentheate ber Reben, die in den Tabagieen gehalten wurden, zuwies. mit trat er in die Zensoren Karriere ein, in der er nun emporstieg. Um ihm mehr Zeit zur Durchsicht der zu beur den Schriften zu schaffen, entband man ihn von dem Se Dienste und machte ihn unter dem 22. Dezember 1823 mit Gehalte von 1500 Talern zum Redakteur der Staatszeitur gleich verlieh man ihm den Hofratstitel. Neben den Reda geschäften muß nun John bereits in so mannigfacher Weis als Zensor tätig gewesen sein, daß man ihn schon zu Le des damaligen offiziellen Zensors für Berlin, des alten Ge Rates Grano, zu bessen Nachfolger ausersah, und als Gra 26. Mai 1831 gestorben war, schrieb ber Minister des Al tigen, Ancillon, unter dem die "Staatszeitung" stand, sof den Minister des Innern, Brenn, der Hofrat John mö Nachfolger Granos ernannt werben. Dabei stellte er ih ausgezeichnetes Attest aus, sprach von seiner "vielseitigen 1 schaftlichen Bildung" und meinte, daß er bei seiner "in be fast peinlichen Vorsicht auch in den schwierigsten Fällen jed vor Mißgriffen bewahrt" werde. Infolgedessen wurde Jol Zensor für Berlin am 30. Juni 1831 zunächst provisorisch

nachdem sich auch bas Oberzensurkollegium für ihn ausgesprochen hatte, am 14. Juni 1832 befinitiv angestellt. Sein Gehalt wurde auf 1650 Taler normiert: 1350 Tlr. Zensurgebühren, die auch sein Borgänger bezogen hatte, und 300 Tlr. Zuschuß des Ministeriums. Außerdem wurde ihm auf seine besondere Bitte, "durch Berleihung eines höheren amtlichen Charakters vor einer schiefen und ungünstigen Beurteilung des Publikums geschützt zu werden," der Titel eines Geheimen Hofrats gewährt. Mit der Zeit versbesserten sich seine Einnahmen noch wesentlich, besonders durch die wachsenden Gebühren des Intelligenzblattes, so daß er schließs wich ein jährliches Gehalt von ungefähr 3700 Taler bezog.\*)

Bu seiner eigentlichen Bebeutung für das vormärzliche Litezmturleben gelangte John aber erst durch seine unter dem 6. Juni 1836 erfolgte Ernennung zum besonderen Zensor des Jungen Deutschland. Und diese Stellung erhielt noch dadurch ine besondere Wichtigkeit, daß durch eine ministerielle Erklärung vom 16. Februar 1836 der Bundestagsbeschluß vom 10. Dezwader 1835 für Preußen etwas gemildert worden war. Es var bestimmt worden, daß die Schriftsteller des Jungen Deutschsland nicht an jeder literarischen Tätigkeit gehindert werden sollten; des Berbot solle sich vielmehr nur auf ihre ohne diesseitige Zensur außerhalb der preußischen Staaten gedruckten Schriften erstrecken; mit diesseitiger Zensur dagegen könnten sie in Preußen ihre Echristen wie früher erscheinen lassen.

Es war nun also die Obliegenheit Johns, zu beurteilen, vas von den neuen Schriften des Jungen Deutschlands zuzus lassen sei. Diesen Anforderungen war er aber offenbar nicht geswachsen. Er verurteilte sehr vieles, was er ruhig hätte passieren lassen können, und geriet dadurch wiederholt in heftigen Widerspruch mit dem Oberzensurkollegium. Da es sich aber meistens

<sup>\*)</sup> Der "Charivari" brachte 1846 die Notiz, daß John jährlich über 6000 Taler als Zensor beziehe, und machte dazu die satirische Bemerkung, daß er dassir allerdings was Ehrliches zusammenstreiche. Wenn nun auch das letztere richtig war, so ist doch in der Erregung, in der sich damals die herausgeber von Zeitschriften dem Zensor gegenüber stets befanden, die Summe um volle 2250 Taler zu hoch gegriffen.

um Dramen, Romane, Reiseschilberungen 2c. handelt, so könne in Frage kommen, werden wir die Konflikte an geeigneter Stake darlegen. Nur ein Beispiel von den vielen, die angeführt woden könnten, sei hier gegeben, um die unerhörte Kurzsichischt und Engherzigkeit Johns zu charakterisieren. Der Novellift kat Seidel, ein sehr lohaler, durchaus nicht im Geruche der Frissinnigkeit stehender Mann, hatte eine kleine Erzählung geschricke, in der er schilberte, wie ein Liebespaar, das sich im Postwapskennengelernt hatte und mit diesem umgeworsen worden war, das dieses eigentümliche Schickal endlich zur Heirat gekommen sie Der Zenfor John strich jedoch diese Novelle, weil ein preußische Postwagen nicht umwersen dürfe, somit eine solche Erzählung eine Berhöhnung der Königlich preußischen Post sei!\*)

Die vielen Berbote, die auf Beranlassung Johns nun mi und nach erlassen wurden, mußten naturgemäß bas Junge Deutstland außerordentlich schädigen und bei ihm den lebhaften Bunf hervorrufen, doch so bald als möglich wieder von diesen Aus nahme=Maßregeln befreit zu werden. Alle Eingaben blieben jedoch zunächst erfolglos; erst als Friedrich Wilhelm IV. ba Thron bestiegen hatte, wurde nach längeren Verhandlungen bil Bann wieder von den geächteten Schriftstellern genommen. Durch Kabinettsordre vom 28. Februar 1842 ermächtigte der König den Minister, "die gegen die Schriften des Jungen Deutschland noch bestehenden Ausnahmemaßregeln hinsichtlich aller berjenigen jener Kategorie angehörigen Schriftsteller aufzuheben, die, in Deutschland wohnend, persönlich das Versprechen geben würden. fortan in ihren Schriften gewissenhaft alles, was die Religion. die Staatsverfassung und das Sittengesetz beleidigt, zu vermeiden. Bugleich ist benselben anzudeuten, daß gegen sie bei einem Rudfalle in ihre frühere verberbliche Richtung bas bisherige Ber-

<sup>\*)</sup> Die Zensurschwierigkeiten sind aussührlich behandelt bei Johannes Proelß, Das Junge Deutschland, Stuttgart 1892, und bei Ludwig Geiger Das Junge Deutschland und die preußische Zensur. Berlin 1900.

Fahren wieder und dann für immer werde zur Anwendung gebracht werden."

Darauf gab zunächst Mundt am 14. April 1842 auf dem Berliner Bolizeipräsidium die verlangte Erklärung ab, und im Mai folgte Laube in Muskau.\*) Gutstow unterwarf sich nicht virest; er lehnte die Unterzeichnung eines Reverses ab, aber erstärte, daß er dem Bestehenden nicht seindlich gesinnt sei, worauf nach längeren Verhandlungen der König Friedrich Wilhelm IV. In durch Kabinettsordre vom 17. Juli 1843 ebenfalls von den krückenden Zensurbestimmungen befreite. An Wienbarg trat die Regierung nicht heran, wohl weil er als Schriftsteller nichts mehr voduzierte. Heine blieb unberücksichtigt, da er nicht in Deutsch-land wohnte.

Der große Einfluß Johns wurde durch diese Aushebung der Maßregeln gegen das Junge Deutschland zwar etwas gemindert, blieb jedoch in den nächsten Jahren immer noch sehr bedeutend, da ja auch die politischen Zeitungen Berlins seiner Zensur unterstellt waren. Beim Ausbruch der Bewegung im März 1848 verschwand der unheilvolle Mann aber sehr schnell. Am 17. März 1848 legte er infolge der Aushebung der Zensur seinen Rotstift für immer nieder, und am 1. Juli trat er mit 1250 Tlr. in Pension. 1856 starb er in Naumburg a. S.

Die letten Jahre der Zensur hatten insofern noch eine Anderung gebracht, als das Ober-Zensur-Kollegium im Sommer 1843 aufgehoben worden und an seine Stelle ein Ober-Zensur-Gerricht gesetzt worden war, durch das bereits die Tendenz eines Schriftstückes von "Rechtswegen" bestraft werden sollte. Dieses Gericht blieb aber nur fünf Jahre bestehen, da es naturgemäß bei der

<sup>\*)</sup> In seinen "Erinnerungen", die überhaupt viel Unrichtiges entshalten, verschweigt Laube, daß er sich den Bedingungen der preußischen Regierung unterworfen habe, und erklärt es sogar für unwahr, daß er an derartigen Berhandlungen beteiligt gewesen sei. Ludwig Geiger legt jedoch in seinem schon erwähnten Buche "Das Junge Deutschland und die preußische Zensur" das betreffende Aktenstück im Wortlaute vor.

Aufhebung der Zensur am 17. März 1848 ebenfalls aufgehobn wurde.\*)

d

Unter diesen Bensurverhältnissen mußte es den preußischen Beitungen außerordentlich schwer fallen, auch nur einigermaßen den Wünschen der Leser zu entsprechen. Diese verlangten bei den wimmer mehr sich entwickelnden politischen Leben, besonders seit 1840, eine eingehendere Behandlung der politischen Fragen — und kein Blatt wagte es, über die dürre Berichterstattung him auszugehen. Oder tat es wirklich einmal eine freimütige Außerung, so tilgte diese eiligst der Rotstift des Zensors. Es werden daher in den beiden Dezennien von 1830 bis 1848 gar vicke Klagen über die unzureichende Presse laut. Besonders die Bersliner Zeitungen galten allen Beobachtern der zeitgenössischen Publizistit als die kläglichsten, die je erschienen seien.

Recht bitter sprach sich Arnold Ruge in den "Hallischen Jahrbüchern" (1841, Nr. 38-40) über den unwürdigen Bustand aus. "Wären wir in politischer Indifferenz nicht bis zur Indolenz heruntergekommen," schrieb er, "wie ließe sich's da auch nur einen einzigen Tag ertragen, daß wir gar keine lebendige Zeitung im ganzen Lande, gar keine Nachricht, geschweige benn eine Diskussion über unsere nächsten und wichtigsten Angelegenheiten, gar keine Kenntnis, geschweige benn Erkenntnis und Kritik unseres Staatslebens, unserer öffentlichen Charaktere, ihrer Taten. Richtungen, guten ober verfehlten Absichten haben? Daß wir die Nachrichten über Preußen, wenn es ja einmal bergleichen gibt, über Leipzig, Hamburg und Paris empfangen?" . . . Die Regierung "hat den Staatsgeist, das öffentliche Leben nirgends zum Vorschein und zur Wirksamkeit gelangen lassen, im Gegenteil, der Staat ist ein absolutes Geheimnis, und die Organe der Öffentlichkeit, die Zeitungen, veröffentlichen eben nichts, ja, sie hüten sich, auch nur etwas zu verraten oder sich entschlüpfen zu lassen, was irgend eine öffentliche Person näher berührt, als die

<sup>\*)</sup> Rapp S. 225—249, ferner: Hesse, Die preußische Preßgesetzgebung, vollständige Sammlung aller Gesetze. Berlin 1843. u. Edgar Bauer, Die Zensur-Instruktion vom 31. Jan. 1843. Leipzig 1843.

Anzeigen, daß sie angekommen ober abgereist, angestellt ober in Snaden entlassen sei. Die alte Unmündigkeit ist wiedergekehrt, die liberalen Institutionen, Landwehr und Städteordnung, sind Anomalien in den Systemen der "Nichtbeteiligung" des Volkes, die Regierung hat den ganzen Staat wieder auf sich genommen und die Nation dadurch in den Indisserentismus zurückgeworfen."

Gin Sübbeutscher, ber 1832 nach Berlin fam und von bort "Briefe aus Berlin" in die Heimat schrieb,\*) war erstaunt über die unbedeutende Zeitungsliteratur der "Residenzstadt eines ber bedeutenderen Staaten Europas" und meinte: "Sind die Zeitungen und Journale als die Chausseen des literarischen und po= litischen Berkehrs anzusehen, so gehören die Berliner papiernen Landstraßen unbedenklich zu den schlechteren deutschen Kommunitationswegen. Es holpert gewaltig darauf, und sie bedürfen tun= diger Wegbesserer." Und der Korrespondent der "Hannoverschen Morgenzeitung" erklärte in dieser 1845: "Unsere Berliner Journalistik ist vollkommen verwahrlost. Berlin sollte sich von Rechts wegen jeden Morgen, wenn es aufsteht, seiner Journalistik ichämen." Als ein Hohn auf das Berliner Zeitungswesen machte 1845 die Notiz die Runde durch die Presse: "Dem Vernehmen nach beabsichtigt jemand, eine Beitung für Ordens-Inhaber aller Rlassen' herauszugeben, von der man sich ungeheuere Verbreitung verspricht. Jede Nummer bringt die Porträts von zwölf Rittern. Einem on dit zufolge sollen bereits 17356 Ritter bes roten Adler=Ordens vierter Klasse ihre Teilnahme und Porträts zuge= jagt haben."

Doch nicht nur der Rotstift des Zensors war es, der die preußische Journalistik auf einem so tiefen Niveau erhielt, auch sonstige Waßregeln trugen noch dazu bei, die Entwicklung des Zeitungswesens zu hindern. So wurde 1846 in Preußen gegen die Zeitungs-Korrespondenten der § 45 der allgemeinen Gewerbeordnung geltend gemacht, in welchem es u. a. hieß: "Denjenigen, welche aus der Vermittelung von Geschäften, aus der Absassung

<sup>\*)</sup> Hanau, 1832. Den Namen des Autors konnte ich nicht ermitteln. Auch dem jetigen Besitzer der Verlagsbuchhandlung ist er unbekannt.

30

Ac

101

Ei

Br

U

Ì

Ť

1

I

schriftlicher Aufsätze für andere ein Gewerbe machen, ober nielierte Zimmer und Schlafftellen gewerbweise vermieten u. j. u.,
ist der Gewerbebetrieb erst dann zu gestatten, wenn die Behörder
sich von deren Unbescholtenheit überzeugt haben." Überzeugter
sie sich aber vom Gegenteil, wie z. B. bei Edgar Bauer, p wurde diesen Korrespondenten jede fernere literarische Tätigkt untersagt. Dabei war es, angesichts der großen Nachrichten-Dim und der Vorsicht, die beobachtet werden mußte, überhaupt in Kunststück, Zeitungskorrespondenzen abzusassen. Der schon erwähne süddeutsche Briefschreiber spöttelt denn auch in seinem "Berline Xenien" über "Die Korrespondenten aus und in Berlin":

Wunderwürdige Kunst, die wir üben! Schöpf'risch wir schaffen Uns dem verzweifeltsten Nichts "Korrespondenz aus Berlin."

Bei der Gleichstellung der Zeitungs-Korrespondenten mit ba Leuten, "die möblierte Zimmer und Schlafstellen gewerbweit vermieten", war denn auch deren Ansehen bei ben Behörden hoch Als 1845 die Königin von England den König Friedrich Wilhelm IV. auf Stolzenfels besuchte und dort viele Feste gefeiert wurden, bei benen auch Hoftonzerte unter Mitwirkung ber Jenny Lind, der Biardot-Garcia, Mantius', Liszts u. a. stattfanden und außerdem gekrönte Häupter, viele hohe Militars, Zwilbeamte, Geistliche, Kaufleute zc. anwesend waren, wurde als einziger Journalist nur ein Franzose, Jules Janin aus Paris, zugelassen, die Berliner Journalistit dagegen zurückgewiesen. Dieser gegenüber zeigte sich Friedrich Wilhelm IV. überhaupt stets sehr ungnäbig; besonders wünschte er nicht, daß sich die talentvollen Schriftsteller ihr zuwendeten, und sprach dies auch bisweilen aus, was bann die Presse als eine Beleidigung empfand. Gelegentlich zeigte er freilich auch wieder liberale Anwandlungen. In der Audienz, die er dem Dichter Herwegh gab, sagte er zu diesem: "Ich liebe eine gesinnungsvolle Opposition"; man wußte jedoch, daß diese Anßerungen wenig zu bedeuten hatten, und daher stellte denn auch eine Karikatur den König dar, wie er dem Dichter diese Versicherung gibt, zugleich aber ben Juß auf die von seiner Regierung unterdrückten Blatter fest.

Es ist denn auch in der Zeit von 1830 bis 1848 kaum ein

fortschritt im Berliner Zeitungswesen zu bemerken. Die einzige Leuerung, die sich in diesem Zeitraume vollzog, war der Umtand, daß sich die Beziehungen der "Allgemeinen Preußischen Staatszeitung" zur Staatsregierung einigermaßen lockerten. 3mar vurde die Oberaufsicht auch weiterhin von den drei Zensur-Miuftern, den Ministern der auswärtigen Angelegenheiten, des Innern und der geistlichen zc. Angelegenheiten, geführt und hier= jur von ihnen gemeinschaftlich ein Kurator bestellt, auch wurden die amtlichen Bekanntmachungen nach wie vor in erster Linie hier veröffentlicht und auch fernerhin die erforderlichen Zuschüsse aus ber Staatskasse bestritten, bagegen sah bie Staatsregierung ba= von ab, beengend auf den redaktionellen Teil einzuwirken; der Redaktion wurde eine freiere Bewegung gestattet, und das Blatt denso wie die anderen privaten Blätter der Zensur unterworfen. Außerbem ward mit dem 1. April 1831 das Format vergrößert und schließlich am 1. Juli 1843 der Titel in "Allgemeine Preußische Zeitung" umgewandelt. Bereits seit dem Jahre 1824 erschien das Blatt täglich, zunächst zum Jahrespreise von 5 Talern, seit dem 1. Juli 1830 zu dem von 8 Talern. Inhalt der Zeitung gestaltete sich nach dieser Reorganisation etwas wicher; besonders bemühte man sich, aus dem Gebiete der Kunft, ber Geschichte, des Handels und der Gewerbe manches Lesens= verte zu bringen, und von 1832 ab erschien noch als Anhang - aber boch unabhängig von der Zeitung — das von Joseph Lehmann ins Leben gerufene "Magazin für die Literatur des Auslandes", eine Berbindung, die bis zum Jahre 1843 bestand. Alle diese Bemühungen konnten aber doch zur Hebung der Zeitung wur wenig beitragen; die Oberaufsicht der drei Minister wirkte nach wie vor lähmend und hemmend, so daß der "Charivari" 1845 bei ber (jedoch unrichtigen) Nachricht, die "Allgemeine Preußische Zeitung" werde demnächst wieder ihr Format ändern, die satirische Bemerkung machte: "Das Blatt wird von Michaelis ab in Form einer Nachtmütze erscheinen; der amtliche Teil soll ben Zipfel bilben."

Die beiden anderen Zeitungen der Hauptstadt, die "Spener= sche" und die "Vossische Zeitung", bewegten sich ganz im alten Gleise weiter. Die Zensur gestattete ihnen auch nicht das inscheidenste Urteil über die kläglichen politischen Zustände, und sprach denn gewiß Gustow den beiden Redakteuren ganz aus de Herzen, als er 1831 im 2. Hefte seines "Forums der Journaliteratur" sagte: "Die deutsche allgemeine Vaterlandsliebe, wie der man vor fünszehn Jahren so viel zu singen und zu sagt wußte, ist alt und schwach geworden, und in der Tat tun wugtt, wenn wir ihr unsere Tränen in der Stille sichern. hilft nichts, wir müssen Hermann und Thusnelden und das gan Korps der Rache mit all ihren erhabenen Welodeien sürs alleinpacken."

Infolgebessen war denn auch das Interesse für die beiten Zeitungen im Publikum sehr gering. Erst als Ende der vierzige Tahre die politischen Wogen höher und höher gingen, konnte in Korrespondent der "Schlesischen Zeitung" schreiben: "Sogar die Berliner, deren politischer Indisferentismus wohl nirgends seines gleichen findet, lesen heute auch den politischen Teil ihrer "Bofssischen" und "Spenerschen"."

Die "Spenersche Zeitung" neigte in ihrer politischen Grundstimmung mehr und mehr der konservativen Richtung zu, wenigstens in den entscheidenden Fragen, worauf der Besitzer und Chef=Redakteur Dr. Spiker beim Ordensfeste 1845 den Roten Ablerorden mit der Schleife erhielt. In den Kunstanschauungen hielt sich das Blatt ganz im allgemeinen Zeitgeschmack. Theater: Referate lieferte noch bis ins Jahr 1845 hinein der alte Theater=Schulz, und als dieser am 17. April 1845 im achtzigsten Lebensjahre gestorben war, trat Professor H. T. Rötscher (geb. 1803, gest. 1871) an seine Stelle. Mit einer Kritik über Schilleri "Wilhelm Tell" debutierte er in Nr. 161. Für das Amt eines Theater-Referenten brachte er eine umfassende asthetische Bildung mit, hatte sich bereits durch sein bedeutendes Wert "Die Kunst de dramatischen Darstellung" einen Namen gemacht und zeichnet sich auch noch weiterhin durch dramaturgische und biographisch Schriften aus, schrieb "Abhandlungen zur Philosophie der Runft" "Seydelmanns Leben und Wirken", "Dramaturgische Skizzen un Kritiken" und gab "Jahrbücher für dramatische Kunst und Lite

the heraus. In seinen Theaterbesprechungen wirkte er jedoch the besonders befruchtend; er hielt sich auf einer zu hohen Warte, iste seinen Referaten nicht genug unterhaltenden und feuilles istischen Reiz zu geben und blieb daher vielen Lesern unverschalteich. Sine ganz besondere Bewunderung flößte ihm die schöne hauspielerin Viereck ein, der er daher unermüdlich den dichtesten verbeer um die Stirn wand, weshalb ihn die Berliner, als den vologeten der Viereck, Magister Quadrat nannten.

Sin freierer Zug ging durch die "Bossische Zeitung", Monders seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV., als erstarrte Leben überall in Fluß kam. Mit einem gewissen weimut, der freilich immer noch zahm genug zum Ausdruck kam, wat die Zeitung als das Organ des Berliner Bürgertums für ine Verfassung mit Selbstverwaltung und für unbedingte Toleranz allen religiösen Fragen ein, den starren, verfolgungssüchtigen Irthodoxismus entschieden bekämpsend. Es war dies, wie Kletke wir richtig bemerkt\*), kein geringes Verdienst in einer Zeit, in er sich Schelling mit seiner sonderbaren Offenbarungsphilosophie uns der Reihe der Philosophen strich, und Stahl sich mit dem verüchtigten Worte von der Umkehr der Wissenschaft in die Reihe ver Dunkelmänner versetzte.

Unter den politischen Mitarbeitern jener Zeit befand sich auch nehrere Jahre hindurch Wilibald Alexis, der jedoch nur inen äußerst gemäßigten Liberalismus vertrat, ganz entsprechend ven Grundsäßen, die er auch schon in seinen vaterländischen Rosnanen "Cabanis", "Der Roland von Berlin" und "Der falsche Baldemar" befannt hatte. Dennoch traf ihn wiederholt das Rißgeschick, daß seine Artisel, die sich nach seiner Ansicht durchsus in den gegebenen Schranken hielten, von der Zensur verboten vurden. Im Bewußtsein seiner Unschuld wandte er sich daher m März 1843 beschwerdeführend an den König Friedrich Wilspelm IV., erreichte damit aber nur das Gegenteil. Sehr uns znädig antwortete der Monarch in einem Ende März erlassenen Rabinettsschreiben: "Ich habe Ihre Eingabe vom 25. d. M.

<sup>\*)</sup> Die Boss. Big. Ein Rüchlick. Festnummer vom 23. Febr. 1872. III. Salomon, Geschichte des deutschen Zeitungswesens.

empfangen und geprüft. Die Bensoren des mit berselben ein reichten Artikels für die Zeitung haben bei Behandlung desiel nicht gegen die Zensur-Vorschriften gefehlt; es ist also ein In zur Beschwerde wegen der gestrichenen Stellen nicht vorhant Glaubten Sie über ungebührliche Berzögerungen sich beklagen mussen, so war diese Klage zunächst an den Minister des Inn zu richten. Mit Widerwillen habe Ich aber einen Mann t Ihrer Bildung und literarischen Bekanntheit durch jenen An unter der Klasse derer gefunden, die es sich zum Geschäfte mach die Verwaltung des Landes durch hohle Beurteilung ihres ?" durch unüberlegte Verdächtigung ihres nicht von ihnen begriffe Beistes vor der großen, meist urteilslosen Menge herabzuschen 1 dadurch ihren schweren Beruf noch schwerer zu machen. ? Ihrer Einsicht wie von Ihrem Talent hätte Ich anderes erwa und sehe Mich ungern enttäuscht ..."

Dieses Schreiben bes Königs machte großes Aufsehen. Presse beschäftigte sich längere Zeit mit ihm, wobei es wieder zu Konfiskationen kam. Selbst die vorsichtige Augsburger " gemeine Zeitung" wagte es, die Anschauungen des Könige tadeln, und warnte, daß man den Bogen nicht zu straff spat "Der Ereignisse sind wir nicht Herr", schrieb sie Schluß eines Leitartikels "Die fremde und einheimische Pr (21. April 1843); "was auch kommen möge, die Obliegenheit ist, abzuwenden, was uns auseinanderbringen, und vorke was uns zusammenhalten fann. Videant consules!" Varnhagen von Ense bemerkte in seinen "Tagebüchern": "... König zeigt sich nicht genug und auch zu wenig; es ist eir angenehmes Gemisch, aus dem doch die Macht und Willfür seitig hervorblickt. Iedenfalls könnte der König gute An bekommen, wenn Häring (Wilibald Alexis) sie geben wo Dieser fühlte sich jedoch durch das königliche Schreiben so lett, daß er seine Mitarbeit an der "Bossischen Zeitung" eins

Unbeirrt durch die vielen Hemmungen der Zensur. blie mit vorzüglichen Sprachkenntnissen und auch einer umfasse gelehrten Bildung ausgerüstete Dr. G. Friedenberg über zw Jahre, bis 1848, politischer Mitredakteur der Zeitung.

Bei dem frischeren Tone der "Vossischen Zeitung" und ihrer ralen Richtung erweiterte sich der Leserkreis des Blattes von rau Jahr. 1844 soll die Zeitung bereits 8—9000 Abonsten gehabt haben.\*)

Als eine vorübergehende journalistische Erscheinung in Berlin beiden Cholera-Zeitungen zu erwähnen, die rend des Herbstes 1831 in Berlin erschienen, als die gefürch= Seuche bort zum erstenmale auftrat. Die beiden Blätter chten nichts als Nachrichten über ben Stand ber Krankheit, chichten bemerkenswerter Kuren 2c. Die eine wurde von dem Dizinalrat Cajper, die andere von dem praktischen Arzte Dr. che redigiert; dabei war das Caspersche Blatt das amtliche gan, das die Ansicht des Geheimen Rates Dr. Rust verfocht, die Ansteckungstheorie vertrat und eine umfassende Absperrung langte, während sich die Sachssche Zeitung gegen die Sperr-Bregeln und Kontumaz-Anstalten aussprach und einer streng undheitlichen Lebensweise bas Wort redete. Die Zensur glaubte er, allen Artikeln, die der Rustschen Ansicht widersprachen, die ruckerlaubnis verweigern zu muffen, und strich bei Sachs jeden 18, der sich gegen die kontagiose Ansteckung, gegen Sperrmaß= geln zc. richtete. Doch dauerte biefer Terrorismus nicht lange; Bublitum verurteilte die Rustschen Sperrmaßregeln, worauf e Zensurbehörde der allgemeinen Stimmung Rechnung tragen id der Sachsschen Zeitung mehr Freiheit gestatten mußte. arauf bekämpfte benn diese die Theorie Rusts mit beißendem it. Nach dem Verschwinden der Cholera hörten natürlich auch

Endlich sei auch noch eines Versuches gedacht, im Jahre 1846 ze christlich-konservative Zeitung zu gründen. Ein Kreis von igesehenen Männern, unter denen sich Perz, Lachmann und tahl befanden, beabsichtigten in Berlin eine "Deutsche Zeisng" ins Leben zu rufen, die (nach dem in verschiedenen Blätsen veröffentlichten Programm) eine "Opposition gegen die Opposionspresse" bilden sollte, "aber auch nur gegen diesenigen Organe

e beiben Cholera-Zeitungen zu erscheinen auf.

<sup>\*)</sup> Biedermanns Deutsche Monatsschrift, Lzpg. 1844, Maiheft.

derselben, die dem Bestehenden, weil es besteht, feind sind und zu seinem Sturze es entweder offen anlaufen, ober, so weit sie dies nicht fonnen, beimlich untergraben, unbefümmert um das, was unter den Trümmern mit verschüttet werden wird." Naturgemäß sollte die Zeitung dann auch eine "Freundin der Regierung" sein und außerbem auf ber Seite bes positiven Christentums siehen. Doch auch noch einen weiteren Schritt wollten bie Begründer des Blattes tun, sie wollten zwei Ausgaben veranstalten, eine für evangelische Leser und eine für katholische; diese lettere sollte in Köln erscheinen. Für die evangelische Ausgabe war als Redakteur Prof. Lohbauer, für die katholische Dr. 28. Junkmann in Aussicht genommen. Bereits im Juni 1846 murbe die Konzession für das Unternehmen erteilt; doch ist die Zeitung niemals erschienen, weil Dahlmann in einem Gutachten in schlas gender Beise darlegte, daß das Programm gar nicht ausgeführt werden könne. Zunächst sei es ein Unding, für das "Bestehende", auf alle Fälle einzutreten. "Ich hoffe," sagte er, "bie , Deutsche Beitung' werbe auch Freundin genug der deutschen Regierungen sein, um ihren Ratgebern in allen Fällen zu opponieren, wo diese selbst dahin geraten, zu Recht Bestehendes zu vernichten und das durch den Glauben an den Bestand der deutschen Staatsordnungen zu untergraben. Unter Bestehendem wird ja auch sicherlich nicht bloß verstanden sein, was 1846 bestand, sondern alles, was. wenn Recht und Treue und die wesentliche Wohlfahrt des Ganzen gefördert werden foll, bei uns genesen, oder, wenn unterdruckt, zum Wiederaufstehen gerufen werden muß." Und bann wies er auf die traurigen Verhältnisse in Schleswig-Holstein und den unerhörten Verfassungsbruch bin, bessen sich ber König Ernst August von Hannover schuldig gemacht hatte "Gine Verfassung vor unzweifelhaft gesetlichem Ursprunge", erklärte er, "beschirmt durd unzweifelhafte Bestimmungen ber Wiener Schlugakte, batte nich fallen muffen, wie sie gefallen ist." Das also, was zur Zeit ir Hannover bestehe, könne die neue Zeitung unmöglich' verteidigen Des weiteren wies er darauf hin, daß in dem Programm fein Ungewißheit darüber herrschen dürfe, "ob die Deutsche Zeitung die sogenannten konstitutionellen Staaten als an sich löblich ver

mit voller Billigung anerkennt und allein dessen Mißbrauch elt. Erklärt sie sich gegen das Prinzip, so wird sie nun und tmermehr eine "Deutsche Zeitung' werden; ihre Titel wird ewiner Beit, in der die lange Liste der Gebrechen unserer bürschen Gesellschaft "mit zwei Lastern der schlimmsten Art, mit achelei und Leichtfertigkeit in Glaubenssachen, vermehrt wurde, Zeitungsblatt von stark theologischer Färbung zu gründen; egeradezu gefährliche Maßregel aber würde es sein, eine Holische Politik einer protestantischen in der Art, wie es jest preußischen Staate geschehen solle, in zwei verschiedenen Zeisigen erklärt gegenüber zu stellen."

Diese Verwerfung aller Hauptpunkte des Programms wird on die Pert, Stahl und Lachmann stark herabgestimmt haben; Schutachten gelangte aber auch durch Indiskretion in die stentlichkeit und übte nun hier bei dem hohen Ansehen Dahleums eine vollständig vernichtende Wirkung aus. Von allen eiten erfuhr der Plan, eine solche Zeitung zu gründen, die lebesteste Verurteilung, so daß schließlich das Projekt fallen gelassen reden mußte.\*)

Wie in der Hauptstadt, so hatten auch in den Provinzen reußens alle Zeitungen die harte Hand der Zensur fort und d fort zu fühlen, selbst die konservativen und gut-königlichen, e ganz besonders das Beispiel der "Schlesischen Zeitung" gt, die doch als eine Stütze des Königtums gelten mußte. Auch wurde in unbegreiflicher Kurzssichtigkeit so bedrängt, daß sogar ic Zeitlang ihr Weitererscheinen in Frage stand. Als die Preßscordnungen des Bundestages vom 31. Oktober 1830 veröffentht waren, wagte die Zeitung viele Jahre hindurch alle das inigreich Preußen und Deutschland betreffenden politischen Nachsten nur aus der "Allgemeinen Preußischen Staatszeitung" zu

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte der neuen Berliner "Deutschen Zeitung". Hamburg 16 und gütige Mitteilungen des Herrn Archivdirektors Prof. Dr. Hansen Köln.

nehmen. Diese Mitteilungen waren natürlich höchst di nationale Fragen dursten gar nicht berührt werden; soga Feier des vierhundertjährigen Jubiläums der Buchdrucke erfuhr bloß eine kurze Erwähnung, damit nur ja nicht i welche patriotischen Wünsche und Hoffnungen zum Ausdruck so möchten.\*) Aber auch die Nachrichten über das Ausland, die zösischen, englischen und russischen Blättern entlehnt wurden hoben sich nicht über das trockene Referat. Besonders kurz die Weldungen über die zahlreichen Revolutionen der dre Jahre in Spanien und Italien aus; dagegen erfuhr das erste treten der Cholera im Herbst 1831 die eingehendsten Schildern

Diese Cholera-Zeit drückte übrigens im wahren Sinn Wortes den Zeitungen noch ihren ganz besonderen Stempe Es wurden nämlich (in Breslau vom 8. Oktober 1831 ab Nummern der öffentlichen Blätter vor der Ausgabe gert und erhielten dann den Stempel "Desinfiziert".

Bei diesem schweren Zensurdrucke bedurfte es natürlich Umsicht, die Zeitung lebensfähig zu erhalten, und es war auch von großer Wichtigkeit, den Konkurrenzkampf auf ein W maß zu beschränken. Der Besitzer Julius Korn vereinbarte 1836 mit der "Breslauer Zeitung", die mehr und me Terrain gewonnen hatte, einen Bertrag, nach welchem forta Blätter dem äußeren Ansehen nach in derselben Gestalt sie stellen sollten, und sie erschienen nunmehr kontraktmäßig ir selben Format und Druck, hatten dieselbe Anordnung de

<sup>\*)</sup> Der Feier des Jubiläums wurden in ganz Deutschland Scheiten entgegengestellt. In Darmstadt z. B. mußte (laut "Schles. Itg. Nr. 96) auf ausdrücklichen Besehl des Großherzogs sede sestliche Erican den Tag unterbleiben; in Bayern ward eine Feier zwar gestatt alles verboten, was ihr eine politische Bedeutung oder das Gepräs Boltssestes geben könnte, worauf das Komitee in Nürnberg sich sost löste und auf sede Kundgebung verzichtete; in Leipzig, der Wetrop Buchhandels, erlaubte man einen Festzug mit Reden auf dem Mar aber in Preußen wurde eine Feier des Gutenbergtages nur in gesch Räumen zugelassen, doch gestattete Friedrich Wilhelm IV. noch nachtri Berlin am 28. August eine ausgedehntere Nachseier.

Its und denselben Druck angenommen und standen in Preis Sebührensätzen einander gleich, so daß die Konkurrenz ledigs in die Grenzen der geistigen Arbeit gewiesen wurde.

Bald nachher (1837) starb der Verleger Julius Korn, und trat bis 1850 eine vormundschaftliche Verwaltung ein, während **Ander** nacheinander Professor Dr. Schön, Martin Runkel, ndolph Hielscher und F. A. Boigt die verantwortlichen Redakmre ber Zeitung waren. Die beiben Hauptthemata bieser Jahre mr vormundschaftlichen Leitung bildeten eine volkswirtschaftliche beine religiöse Frage. Die volkswirtschaftliche war: sollen wir senbahnen bauen, und die religiöse betraf die durch Johannes nge und den Vikar Czerski hervorgerufene religiöse Bewegung. e Kämpfe, welche sich für und gegen die Eisenbahnen enttidelten, wirken heute auf uns hauptsächlich komisch; sie kommen ms um so drolliger vor, je ernsthafter die Gegner der Bahnen euftreten. Die "Schlesische Zeitung" selbst verfocht stets mit Mer Barme die Nüglichkeit der Gisenbahnen, doch mußte sie viele "Eingesandt" aufnehmen, in denen die Rentabilität der Bahnen tark bezweifelt und z. B. eine Bahnverbindung zwischen Breslau ınd Berlin als durchaus entbehrlich und höchst überflüssig beeichnet wurde. Einer der Begner der Bahnen berief sich unter Belobigung der vollkommen ausreichenden und sehr guten Posterbindungen auf die zweifellose Zustimmung der überwiegen= en Mehrzahl der Breslauer, wenn er die Frage aufwarf, ob virklich der Zeitgewinn, ben die Benutzung eincs Schienenweges ringe, die Besorgnis aufwiege, mit der man sich auf eine Gisen= rahn wage. Die religiöse Bewegung ging von der Reliquienfrage ius und nahm bald einen sehr stürmischen Verlauf. Die freizemeindlichen Bestrebungen erfaßten weite Kreise, und der offene Brief Ronges an den Bischof Arnoldi in Trier entzündete einen iroßen Enthusiasmus, von dem nach und nach auch die "Schlesische Zeitung" ergriffen wurde. Das veranlaßte aber die Gegner, viederholt an geeigneter Stelle über sie Klage zu führen, so daß ver Redakteur Hielscher am Schlusse des Jahres 1844 sich ver= ınlaßt sah, einen Rückblick auf seine Tätigkeit mit einem Programm zu schließen, in welchem er die kirchliche und politische

Stellung ber Zeitung kennzeichnete. "Die ,Schlesische Zeitung wird nicht mube werben," erklärte er, "ben Feinden eines freien, mächtigen und glücklichen Deutschlands die Stirn zu bieten; sie wird ferner Bildung und Wissenschaft, Licht und Freiheit beförbern helfen, ohne bem Christentume zu nahe zu treten; sie wird das Königtum ehren, auch wenn sie eine Vertretung des Volkel wünscht; sie wird für Preßfreiheit sprechen, ohne den Umsturg zwi predigen; sie municht die gleiche Berechtigung aller Staatsburgel zu ben Pflichten wie zu ben Ehren des Staates, ohne die Stand gegeneinander aufzuwiegeln; sie ist für Offentlichkeit und Münd lichkeit bes Gerichtsverfahrens, ohne dem Staate die Leitung und Oberaufsicht in Ausübung der Gesetze abzusprechen; sie ist fi Gewerbefreiheit und freien Handel, ohne die Gefahren zu ver tennen, welche Schrankenlosigkeit in beiben herbeiführen wurbe aber sie ist unbedingt gegen Kommunismus und Radikalismus in Staate, wie gegen Glaubenszwang und Heucheler, gegen Pietisterch und Jesuitismus in der Rirche."

Dieses Programm fand aber keineswegs die Zustimmung weder der kirchlichen Behörde, noch der Regierung; der fürst bischöfliche Konsistorialrat Dr. J. B. Balber richtete eine geharnischte Spistel an die gesamte schlesische Tagespresse,\*) und die Zensurbehörde suchte das Terrain der Zeitungen noch weiter einzuengen. 1846 wurde sogar die Veröffentlichung von Abschnitten aus den Landtagsabschieden beanstandet, weil durch Auswahl und Gruppierung die öffentliche Meinung irre geführt und die Regierung in ein falsches Licht gestellt werden könne. Der "Schlesischen Zeitung" suchte die Regierung aber noch ganz besondert dadurch beizusommen, daß sie, da 1821 das Privilegium er loschen sei, den Mangel einer s. Z. nicht wieder erteilten Konzession ausstindig machte und nun unter dem 15. Juni 1846 da Aushören der Zeitung verfügte. Der Verlag protestierte un wehrte sich mit allen gesetzlichen Mitteln, mußte sich aber schließ

<sup>\*)</sup> Dr. J. B. Balper, Preßfreiheit und Zensur mit Rücksicht auf di Trierer Wallsahrt und den doppelten Anklagezustand der schlesischen Tages presse. Breslau 1845.

hens der Zeitung, nachträglich noch eine neue förmliche Konfion für das Erscheinen des Blattes nachzusuchen. Damit aber hielt die Regierung einen sehr bedeutenden Vorteil in die Hand, mn sie gewährte unter dem 30. Dezember 1847 die neue Konfion nur unter dem Vorbehalte jederzeitigen Widerrufs und kt der ausdrücklichen Bedingung, daß der offenbar zur liberalen kite hinneigende Redakteur Hielscher unter Verzicht auf jede kitere Mitarbeit aus der Redaktion entlassen und der seitherige konnent F. A. Voigt mit ihr betraut werde. Voigt leitete nn die Zeitung auch in den Sturmjahren 1848 und 49 ganz Sinne der Regierung.\*)

Recht wechselvoll gestaltete sich in den dreißiger und vierziger ahren das Schicksal der "Breslauer Zeitung", doch bewegte h dabei das Blatt stets in aufsteigender Linie. Nach Schalls 333 erfolgtem Tobe übernahm ber Freiherr Gugen von Baerst 18 Blatt und hob es sofort auf ein höheres Niveau. Eugen m Baerst war ein geistvoller, witsprühender Mann von umffenden Kenntnissen, dabei eine vornehme, zurüchaltende und ch radikal gesinnte Natur. Bevor er die Redaktion der "Bresuer Zeitung" übernahm, hatte er schon viel erlebt und einen oßen Teil der kultivierten Welt gesehen. Geboren 1792 als r Sohn eines preußischen Offiziers zu Wesel, widmete er sich ifangs ebenfalls dem Soldatenstande und nahm 1812 in dem eußischen Hulfstorps bes Generals Nork als Offizier an dem uge nach Rußland teil. Weiterhin machte er auch die Feldzüge n 1813 bis 1815 mit und erwarb sich dabei das Giserne Kreuz. ach bem Kriege nahm er einen zweijährigen Urlaub, um in reslau mannigfache Studien zu treiben, und schied 1818 mit harafter eines Rapitans vollständig aus dem Militärdienst. arauf widmete er sich literarischen Arbeiten, knüpfte Freundjaften mit verschiedenen bedeutenden Schriftstellern an und traf 325 mit Karl Schall, wahrscheinlich nachdem er diesem eine

<sup>\*) (</sup>Karl Weigelt), 150 Jahre Schlesische Zeitung. Breslau 1892, 188—212.

nicht unbedeutende Summe vorgestreckt, ein Abkommen, das ihm mit Bewilligung des Königlichen Ministeriums, den Mitbesitz und die Mitredaktion der "Breslauer Zeitung" sicherte. Doch beteisligte er sich noch nicht an den Redaktionsarbeiten, sondern untersnahm große Reisen nach Dänemark, Holland, England, Frankreiche Italien, und befaßte sich dabei mit großartigen Börsen=Spekulagtionen. Mancherlei Erlebnisse aus jener Zeit schilderte er spätel in dem originellen Buche "Ravalier=Perspektive", das er 1836 unter dem Pseudomym Chevalier de Lelly herausgab, und in welchem er sich als ein Anhänger des raffinierten Epikuräismus bekennt

Die ersten Reformen, die Baerst bei der Übernahme be "Breslauer Zeitung" in dieser einführte, betrafen den politische Teil. Er erkannte, daß die Rolle, die bas Inland bisher in be "Breslauer Zeitung" gespielt hatte, höchst kläglich gewesen seis und räumte ihm die erste Stelle ein. Auch verkannte er nicht die Bebeutung örtlicher und provinzieller Interessen. In seinem langen Programm vom 1. Mai 1834 sagt er: Es ist von Übel, wenn eine provinzielle Zeitung eben so gut von Monomotapa als von Breslan datiert erscheinen kann, ohne daß der Inhalt den näheren Bezug auf eins von beiden verriete. In demselben Programm verwahrt er sich auch sehr energisch gegen jede politische Parteis nahme. "Ja, es ist bei unseren provinziellen Verhältnissen auch gar nicht zu munschen," sagt er, "baß ein großes politisches Interesse sich wiederum sehr in der Nähe von une entspinne, da die angenehme Beschäftigung der Lesewelt dabei nicht in die Bage zu werfen ist gegen die Störung des Glücks und der Ruhe, welche jene zweideutige Erhöhung bes Interesses begleitet. Die Theaterbesprechungen, die ehedem einen so breiten Raum eingenommen hatten, drängte er weit zurück, dagegen dehnte er den Handelsteil sehr bedeutend aus. Die Zeitung erhielt somit ein gang nenes Gepräge. Mit dem internen Redaktionsbetrieb befaßte sich Vaerst jedoch wenig; diesen leitete lange Zeit Dr. Nimbe, ein schr ruhiger, besonnener Mann, und ferner seit 1835, nachdem der Umfang der Zeitung sehr gewachsen mar, als zweiter Redakteut Dr. Weis, der dann viele Jahrzehnte an der Zeitung tätig war. Bald nach dem Eintritt des Dr. Weis erfuhr die Zeitung auch noch eine wesentliche Erweiterung durch das Beiblatt "Schlesische Chronit", das mit dem 1. Januar 1836 ins Leben trat und zusnächst von Fr. Lewald, dem nachmaligen Direktor der Oberschlesischen Sisenbahn, vom Ansang der 40er Jahre jedoch bis 1849 von Dr. Moritz Elsner redigiert wurde. Mit dem 1. Juli 1838 zing die Zeitung in den Besitz Hermann Barths, des Inhabers der Firma Graß, Barth u. Komp., über, während sich Vaerst wieder auf Reisen begab, bis er nach mancherlei Schicksalen 1855 in Herrendorf bei Soldin auf dem Gute seines Bruders starb. Unter Barths Regime änderte sich der Charakter der Zeitung. Der neue Besitzer durchbrach das Prinzip der politischen Objekstät und gab dem Blatte eine konservative Richtung, die es dann in der bewegten 48er Zeit innehielt.\*)

Reben diesen beiden großen Zeitungen Breslaus kamen noch feit 1846 ein "Breslauer Beobachter" im Verlage von H. Kichter und eine "Allgemeine Oder Zeitung", verlegt und redigiert von einem Dr. Kuten, heraus. Besonders die letztere wollte wohl die liberalen Ideen vertreten; in ihrem Programm sagte sie, daß sie "nicht jedem Fortschritt entgegen sein werde, daß sie vielmehr dem Fortschritte der Entwicklung des Historischen aus den historischen Grundlagen heraus das Wort reden wolle", eber sie sügte auch gleich wieder vorsichtig hinzu, daß sie die "in dieser Zeit angestrebten revolutionären Umgestaltungen des Historischen verurteilen müsse. Eine Bedeutung erlangte sie nicht.

Bon den sonstigen Blättern, die noch in Schlesien erschienen, seien nur der "Oberschlesische Wanderer" in Gleiwiß, der 1828 ins Leben trat, und der "Oberschlesische Anzeiger" in Ratidor, der bereits seit 1802 herauskam, erwähnt. Beide erswarden sich nach und nach einen gewissen Leserkreis, obgleich sie ihren redaktionellen Teil in sehr engen Grenzen halten mußten, da es ihnen nicht gestattet war, irgend welche Politik zu treiben.

<sup>\*)</sup> K. G. Nowack, Schlesisches Schriftsteller=Lezikon, 2. Hoft, S. 152. brestan 1838, Allgm. D. Biographie, 39. Band, S. 455 und Brestauer Zeising, Jubiläums=Ausgabe zur Jahrhundertswende, 1. Jan. 1900.

Etwas freier als die Breslauer Blätter konnte sich "Röniglich Preußische Staats=, Kriegs= und Fried Zeitung" in Königsberg, die heutige "Königsberger Hart sche Zeitung", bewegen. Es hatte bies seinen Grund zun darin, daß die Provinzen Preußen und Posen nicht zum deut Bunde gehörten, also auch nicht bem birekten Ginflusse des Bm tages unterstellt waren, und ferner in dem zufälligen glück Umstande, daß in jener Zeit in Königsberg eine Anzahl g sehr hervorragender Männer wirkte, die auch am politischen & regen Anteil nahm. Von diesen sind besonders der bekannte Johann Jacoby, dessen weittonendes Wort den größten Gir auf die öffentliche Meinung ausübte, der Philosoph und Lit historiker Karl Rosenkranz, der geistsprühende Alexander ? der wizige und redegewandte Ludwig Walesrode und der ju lich überschäumende Rudolf Gottschall zu nennen. Hierzu noch ein reges Bereinsleben in der Königsberger Bürgerg schaft, der städtischen Ressource und in anderen Bereinen. entwickelte sich dieses leidenschaftliche politische Leben erst mi Beginne der 40er Jahre. Die Erregung, welche die südden Staaten nach der Julirevolution ergiff, warf nach dem ' Osten nur wenige schwache Wellen. Hier ging auch noch wi der dreißiger Jahre das politische Interesse über die militä Übungen und die Hofnachrichten nicht weit hinaus. "Es he im ganzen öffentlichen Leben eine wahre Totenstille", ve ein Zeitgenosse dieses Dezenniums.\*) "Ein Mensch mit lil Ideen würde für verrückt gehalten worden sein, und wer mehr davon wußte, sagte: das paßt nicht für uns, das is deutsch. Der König und die Regierung verstanden ja al besten; sie korrigieren wollen, mare eine Blasphemie ger Mit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. änder das aber sofort, und Jakobys Broschüre "Vier Fragen. wortet von einem Oftpreußen" eröffnete die politische Dis auf der ganzen Linie.

<sup>\*)</sup> L. Passarge, Ein Ostpreußisches Jugendleben. Erinnerung Kulturbilder. Leipzig 1903.

In Betreff der Presse und der Zensur erklärte Jacoby dort:

präventive (vorkehrende) Zensur hat vernünftiger Weise nur zu streichen, was der Richter, wenn's gedruckt wäre, besen würde. Eine Zensur aber, die also wie in unserem Vaterse gehandhabt wird, hört auf, eine rein präventive zu seiner wird zu einer anmaßenden Bevormundung, zu einer Untersung der öffentlichen Meinung und führt endlich zu einer st bedenklichen, dem Volke und dem Könige gleich gefährlichen Enmacht der Beamten."

Die "Königsberger Zeitung", wie sie furz genannt wurde, sofort mit allen Segeln in die Bewegung ein, und die Reeure, die nacheinander das Blatt leiteten, Professor Schubert, Magel, Privatdozent Dr. Thomas u. a., verstanden es, die tfragen in flotter, allgemein verständlicher Weise zu behandeln. Erbings wurden sie barin auch durch die Wortführer der Stadt, eifrige Mitarbeiter waren, bedeutend unterstütt. Bubem err das Blatt auch alle Förderung durch den hochgebildeten und Migenten Besitzer Georg Friedrich Hartung, dem wir schon in napoleonischen Zeit begegnet sind (Bb. II, S. 208.). iblässig sich Hartung ber Zeitung widmete, legte er in einer t von politischem Testament dar, welches er vor seinem am April 1849 erfolgtem Tode abfaßte, und das seinem Wunsche naß nach seinem Sinscheiben in ber Zeitung veröffentlicht murbe. Benn die Führung einer Zeitung," sagte er bort, "mit großen annehmlichkeiten und Mühen verbunden ist, so wurde die Leiig derselben in den letten Jahren um so schwerer, als die teressen des Vaterlandes sich in Parteien spalteten und Vorst und eigene Meinung sich nicht mit den allgemeinen Ansichten b den Zeitforderungen wollten vereinigen lassen. Wenn aber & Geschäft, dem ich fünfzig Jahre meines bewegten Lebens ge= iht, mich in den letten Jahren so ganz fesselte, daß ich ihm wisch in jeder Tageszeit dienen mußte, so dürfte, wenn auch t nach meinem Tode, mein mißlicher Stand und meine gefähr= je, sorgenvolle Lage erkannt, und ich für den oft getadelten ißmut Entschuldigung finden."

Die Resignation, die aus diesen Zeilen spricht, war gewiß

berechtigt; immerhin durfte Hartung auch mit einer gewissen Befriedigung auf seine mühevolle Tätigkeit zurückblicken, benn seine Zeitung genoß ein hohes Ansehen und galt als eine wertvolle politische Stimme Deutschlands, besonders während der Jahre, in denen sie sich der milden Zensur des freisinnigen und sehr popue: lären Polizeipräsidenten Abegg zu erfreuen hatte. Gine Zeitstimme kann denn auch von ihr rühmen: "Die Königsberge-Beitung zeichnet sich burch ihre leitenden Artikel aus, die unbes dingt die besten sind, die jemals in deutscher Sprache geschrieben wurden. Die inländischen Angelegenheiten bes preußischen Staates sind noch nie mit so viel Gründlichkeit, Umsicht und Freimut bes sprochen worden, als es hier geschieht. Die Bünsche der freit sinnigen Mehrheit werden, namentlich ihrer praktischen Seite nach hier vor die öffentliche Meinung Deutschlands gebracht, und bal in so klarer, bestimmter, unverholener Sprache, daß der Berfasse und der Zensor in gleicher Weise durch den Geist der Zeitung geehrt werden." \*)

Ron ben sonstigen Blättern bes Ostens erreichte keins weiter eine ähnliche Bedeutung wie die "Schlesische", die "Breslauer" und die "Königsberger Zeitung". Die "Zeitung des Großeherzogtums Posen" erschien zwar vom 1. Januar 1831 ab täglich, gewann aber keinen größeren Einfluß; die "Danziger Allgemeine Zeitung", 1840 von A. Schroth als "Neue Wogen der Zeit" gegründet, und das von dem Improvisator Bolkert und dem Journalisten Bartholdi herausgegebene "Danziger Tageblatt" blieben unbedeutend, ebenso der "Elbinger Anziger Tageblatt" blieben unbedeutend, ebenso der "Elbinger Inzeiger", "Der Gesellige" in Graudenz und die "Königeliche Preußische Stettiner Zeitung", neben der seit dem 14. Aug. 1835 noch "Börsen-Nachrichten der Ostsee" erschienen, here ausgegeben von dem Kaufmann Adolf Altvater, die jedoch keine Artisel über Politik, Staatsverwaltung und Religion aufnehmen dursten.

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Zeitungen. Zürich 1842. Gelegentlich geststreist werden die Königsberger Preßverhältnisse der in Rede stehenden Zeitzbei Rosenfranz, Königsberger Stizzen, Danzig 1842, Jung, Königsberg und die Königsberger, Leipzig 1846, Faltson, Die lib. Bewegung in Königsberg. Breslau 1888, und Gottschall, Aus meiner Jugend, Breslau 1899.

Langsam aber stetig entwickelte sich die "Magdeburgische eitung". Zwar hatte sie auch ferner noch viel von dem so= nannten Intelligenz-Insertionszwange zu leiden (vergl. S. 275) d noch mehr von der Zensur, dennoch gelang es der Umsicht d Vorsicht ihres Besitzers Friedrich Faber, das Blatt immer ichhaltiger zu gestalten und den Leserkreis beständig zu erwei= Die Streichungen der Zensur sind uns heute oft ganz sfaßbar. Einfach lächerlich erscheint ce uns, wenn, wie der pronist der Zeitung berichtet,\*) im Jahre 1841 die Mitteilung anstandet wurde, daß der preußische Konsul in London unserem inigshause Geschenke von der Königin Biktoria überbracht habe. nfach unbegreiflich aber ist es, daß noch 1843, in einer poli= h ichon so bewegten Beit, die Zensurbehörde mit Zustimmung b höchsten Zivil-Beamten der Provinz Sachsen als Grundsatz fftellte, die Zeitung sei nur dazu da, politische Neuigkeiten zu ingen; sie dürfe aber, als für einen großen, zum Teil unge= beten Leserkreis bestimmt, politische Raisonnements und Kritiken ht veröffentlichen.

Unter diesen drückenden Verhältnissen war es begreiflich, daß iedrich Faber bei zunehmendem Alter schließlich die Arbeitse udigkeit verlor und sich an seinen Neffen Gustav Faber mit Vitte wandte, das Geschäft zu übernehmen. Der Neffe, geen 1811 zu Magdeburg, war gelernter Buchhändler und bereits siger eines eigenen Geschäftes in Mainz, aber tropdem gerne eigt, nach seiner Vaterstadt zurückzusehren. Sein Vater jedoch,

Apotheker in Magdeburg war und die Verhältnisse seines uders genau kannte, riet ihm sehr energisch ab, auf das Ancreten des Onkels einzugehen. Der lange Brief, den er zu diesem wecke an den Sohn richtete, schildert die traurige Situation der märzlichen Zeitungen so klar und eingehend, daß er ein wertsles Dokument zur Geschichte des Zeitungswesens der vierziger hre bildet und hier zum großen Teil wiedergegeben werden muß.

"Der Onkel hat seit einiger Zeit", schrieb der Bater, "mehr es je der Fall war, unbeschreiblich viel Arger und Verdruß,

<sup>\*)</sup> Alexander Faber, Die Fabersche Buchdruckerei. Magdeb. 1897, S. 133.

der ihm von seiten der Zensur-Behörde zugefügt ward, erdulden muffen. Ganz gleichgültige Nachrichten, die felbst durch anden preußische Zeitungen schon bekannt gemacht waren, sind ihm ge strichen, obgleich ausführlichere Bestimmungen und Erläuterungen über das Zensur=Cbikt den Zensoren sowohl als den Redakteurs mehr Freiheiten, als sonst, zu gestatten scheinen. Sogar ist gez wissermaßen seine persönliche Freiheit burch eine Verfügung be Oberbehörde an sämtliche Redakteurs beschränkt, in welcher ihnen zu erkennen gegeben wird, daß, wenn ein Redakteur irgend eins Reise, selbst zur Befestigung seiner Gesundheit eine Reise in cia Bab, zu unternehmen beabsichtige, er dies nicht allein der Behörte anzuzeigen habe, sondern auch einen anderen stellvertretenden Reda teur vorzuschlagen verpflichtet sei, und es dann noch von der Behört abhangen werde, ob sie den Stellvertreter genehmige oder nich Alle diese Unannehmlichkeiten haben den Onkel, und mit Recht sehr verdießlich gemacht . . . . Unter solchen Umständen ist ein nochmalige ernste und reifliche Überlegung dieser Sache von bein Seite unerlägliche Pflicht. Besonders ist eine Stelle in diese Zirkular=Schreiben für die künftigen Redakteure und Unternehme der Zeitschriften sehr bedenklich, wo es heißt: daß es erforderlich sei, daß bei Genehmigung neuer Zeitschriften und neuer Redakteure mit großer Vorsicht verfahren werde, damit die Tagespresse nur unbescholtenen Männern anvertraut werbe, beren wissenschaftliche Befähigung, Stellung und Charafter für den Ernst ihrer Bestrebungen und für die Loyalität ihrer Denkungsart Bürgschaff leiste. Nun ist es eine große Frage, ob man Dir Diese wissens schaftliche Befähigung (wie man sie nur von einem Gelehrten et warten kann) einst zugestehen wird. Wäre dies auch nicht bes Fall, so würde der Verlag der Zeitung Dir schon ein hinlang liches Auskommen gewähren, wenn nur dieses Dir gesichert wäre So ist aber unter Westfälischer Regierung bas unsern Boreltett gegebene und auf deren Kollatoral-Berwandte ausgedehnte Brivie legium aufgehoben und nicht wieder erneuert; es ist also aus zweifelhaft, ob man Dir doch wenigstens ben Druck und Berlog der Zeitung überlassen wurde. Hierzu kommt noch die große Um gewißheit, ob man bei Erteilung der Konzession als Redaftem

voer als Berleger wenigstens Dir als einem Ausländer (denn bas bist Du jett) den Borzug vor dem Inländer geben würde? Und wenn Dir auch, wie wohl zu erwarten steht, das Bürgerrecht hier nicht versagt werden wird, so kann Deine Aufnahme als solcher nur erst dann geschehen, wenn Du aus den Großherzogslich Hessischen Staaten mit genügenden guten Zeugnissen entlassen bist, worüber noch einige Zeit hingehen kann. Du kommst also enf jeden Fall in eine bedenkliche und ungewisse Lage."

Diese Schilderungen des Baters konnten aber doch den Ingen Gustav Faber nicht abhalten, auf den Vorschlag des Dukels einzugehen; er kam nach Magdeburg, arbeitete erst eine Zeitlang als Gehilfe in der Buchdruckerei und übernahm dann das Seschäft am 1. Juli 1846. Schon im nächsten Jahre starb der Ate Friedrich Faber.

Der Übernahme ging jedoch erst eine lange Zeit der Mühen tab Sorgen um die Erlangung der Konzession voraus. Das Ministerium wollte das Privileg Friedrich Fabers nicht auf den Reffen übertragen. Auf Umwegen erfuhr Gustav Faber, daß die "Magbeburgische Zeitung" trot ber peinlichst durchgeführten Zensur in Berlin "schon seit längerer Zeit in einem nichts weniger als ichr guten Geruche" stehe. "In politischer und noch mehr in firchlicher und religiöser Hinsicht," hieß es weiter in dem vertrau= lichen Briefe von befreundeter Hand, "wird ihre Tendenz als eine ichr tabelnswerte bezeichnet. In erster Hinsicht ist es die Aufsahme von Artikeln, welche ganz dazu gemacht sind, die Regierung m ihren Absichten und vorhabenden Maßregeln zu verdächtigen mb Mißtrauen gegen dieselbe zu erregen, welches man hier (in Berlin) mit Migvergnügen in einem Blatte sieht, welches in ber dten treuen Stadt, wie in der Provinz viel gelesen wird. teligiöser Hinsicht hat sich bieses Blatt zum Organ der soge= munten Lichtfreunde und ihrer Zusammenkunfte hergegeben, und de bie ultrarationalistische Richtung dieser Gesellschaft gewiß nicht die ist, welche man gefördert und gehegt zu sehen wünscht, so wird das diesem Blatte und seinem Berleger gewiß mit Recht brübelt."

Diese Ausstellungen und Borwürfe waren aber durchaus III. Salomon, Geschichte des deutschen Zeitungswesens.

unberechtigt. Wenn man die Jahrgänge der Zeitung blättert, selbst bis in die Bände der verhängnisvollen Jah 1848 und 49 hinein, stößt man nirgends auf irgend weld hässigkeiten oder extremen Forderungen. "Wan wird vanerkennen müssen", betont daher Alexander Faber, "de Blatt niemals in Bezug auf die Liebe und Treue zum I hause und der Monarchie geschwankt, sondern in warm würdiger Weise einen notwendigen und daher gesunden Fordertreten hat."

Aber man brauchte in Berlin solche gewichtigen Eum sich, wie es in dem vertraulichen Briefe hieß, die "mi Garantieen zu sichern." Diese erblickte man darin, daß m neuen Besitzer der Druckerei die Herausgabe der "Magt schen Zeitung" nur "unter dem Vorbehalte des jederzeitigen lich von dem Ermessen der Verwaltungs-Behörden ohne kation auf den Ausspruch des Königlichen Ober-Zensur-sabhängigen und von jenen Behörden auszusprechenden Widgestattete. Diese unbedingte Widerruflichkeit der vorläusige zession mußte Gustav Faber außerdem noch durch Unterseines Protokolls vor dem Polizei-Direktor von Kampt aner

Trot dieser unerhörten Beschränkung ging der junge Faber arbeitsfreudig daran, die Zeitung weiter zu fördisette die alten Guttenbergschen Pressen durch Schnellpresserwarb sich in dem Dr. Loempke einen tüchtigen Redakte auch in den folgenden stürmischen Zeiten das Blatt geschic alle Klippen führte. Die Zeitung erschien damals in einslage von etwa fünftausend Exemplaren.

Lebhafter, als die "Magdeburgische Zeitung", trat der lische Kurier" für die liberalen Tagesfragen, besont religiösen, ein. Sein Redakteur Dr. Gustav Schwetschke S. 276) war ein eifriger Anhänger des Pastors Wislicen ein tätiges Mitglied der "Lichtfreunde". Als 1845 die horthodogen gegen den freisinnigen Pfarrer die Anklage if falls von Christo erhoben, wagte es Schwetschke im Julals Friedrich Wilhelm IV. auf einer Durchreise Halle bem Könige mit großer Freimütigkeit den religiösen Sta

Ifarrers Wislicenus barzulegen und mit der ihm eigenen e den Monarchen um sein persönliches Eingreifen zu Gunsten ngeklagten zu bitten. Friedrich Wilhelm IV. gab jedoch die Antwort "Ich bin ein mächtiger Herr, ich lasse mir nicht ieren!" und wies damit jeden Versuch, ihn für Wislicenus zu stimmen, zurück.

Schwetschke beharrte jedoch, trog ber königlichen Abweisung, ferner auf seinem freisinnigen Standpunkte und brachte ibn mer Zeitung zum Ausbruck; bei ber wachsenben Arbeit, bie fein Berlagsgeschäft aufburdete, mußte er aber die Leitung kebaktion in die Hände des Dr. Julius Schadeberg legen, obann bas Blatt bis in die siebziger Jahre hinein redigierte. Bur Bekampfung bes liberalen Geistes und somit bes "Hal= 1 Kuriers" gründete der Pastor Friedrich von Tippelskirch iebichenstein mit dem Buchhändler Richard Mühlmann in 1844 das "Bolksblatt für Stadt und Land", auch reg bas "Halliche Bolksblatt" genannt. Mit biefem follte zemütsinniges Christentum und ein königstreuer Patriotismus" Bolke verbreitet werden; es verirrte sich aber so weit in box=pietistische Irrgänge, daß der Professor Karl Witte, das alige Wunderkind, in ihm (dem evangelischen Blatte!) sogar Eriersche Rodanbetung gutheißen konnte. Daher brang es auch nicht ins Bolk, sondern nur in die Kreise von Geist= 1, Beamten und konservativen Gutsbesitzern, so daß ein schalk= r Mitarbeiter in einem "Gulbenen Abc" über bie Biele und bnisse des ersten Jahrganges reimte:

> Don Cippelskirch ein Volksblatt schrieb, Das ziemlich fern vom Volke blieb.

Erst später, in den 50er Jahren, unter Philipp von Nathusius, so dann eine größere Bedeutung erlangt.

Einen besonderen Aufschwung nahm die Presse im Westen, timlich in Köln, das seiner günstigen Lage wegen die Nachen aus Paris, für die man sich seit 1830 wieder mehr denn teressierte, früher als die Städte Mitteldeutschlands und des erhielt. Vor allem machte sich die "Kölnische Zeistelen günstigen Umstand zu nute, und so datiert denn

H

auch die eigentliche Bedeutung bieses Blattes aus den Toge Julirevolution. Gin besonders günstiger Umstand für die gin trat noch dadurch ein, daß 1831 nach dem Tode bei Marcus Du Mont dessen intelligenter Sohn Joseph die & des Geschäftes übernahm und sofort daran ging, alle En tungen, den Anforderungen der Neuzeit entsprechend, zu beich Hermann Grieben nennt ihn denn auch geradezu den Begit der späteren Größe der "Kölnischen Zeitug".\*) Levin Schi schilbert ihn in seinen Lebenserinnerungen in folgender "Obwohl ohne gelehrte Bildung, war er eine Natur, die geistig so entwickelt hatte, wie es ihr in ihrer Umgebung, alten reichsstadt=kölnischen Anschauungen und Berhältuissen, möglich gewesen; er war tätig und energisch, und das enf , Where is a will, is a way' paste auf ihn, wenn je auf Mit diesem Willen hatte er sich vorgenommen, i immer garenber, politisch bewegter werdenden Zeit die Rölf Beitung' auf ein ganz anderes Niveau zu heben. " \*\*)

Das erste, was er unternahm, war die technische Ben fommnung der Druckerei. Mit famtlichen Ginrichtungen war! hier auffallend zurückgeblieben. Noch immer hantierte man den alten hölzernen Pressen und brauchte daher zum Druck Auflage von ungefähr 3300 Exemplaren nicht weniger denn Joseph Du Mont ließ es sich daher angele zwölf Stunden. sein, so bald als möglich eine König & Bauersche Schnellm zu erwerben, mit der dann am 4. Februar 1833 der erste 80 der Zeitung gedruckt wurde. Bereits war Mitte Dez. 1832 Format des Blattes vergrößert worden; auch erschien die Zeits von jett ab täglich, d. h. es wurde auch Sonntags eine Rum gedruckt, eine Neuerung, die sich in den späteren bewegten 3d als sehr vorteilhaft erwies. Weiterhin richtete er 1838 — 300 von allen beutschen Blättern — ein Feuilleton für wissensch liche und schönwissenschaftliche Literatur ein, in welchem bald Gediegenes geboten wurde. Am 8. Oktober 1840 erschien b

<sup>\*)</sup> Gesch. d. Köln. Zeitung. Köln 1880, S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Schücking, Lebenserinnerungen. 2 Bbe. Brest. 1886.

ter dem Ministerium Thiers das Geschrei der Franzosen em deutschen Rhein wieder angefacht war, das Rheinlied ikolaus Becker:

Sie sollen ihn nicht haben, Den freien deutschen Ahein, Ob sie wie gier'ge Raben Sich heiser danach schrein, n. s. w.

ntlich rief dies Lied einen ganz ungeheuren Enthusiasmus Deutschland hervor.

lls eine zweckmäßige kaufmännische Manipulation erwies es daß er 1839 den "Welt= und Staatsboten" zum Preise 2000 Talern aufkaufte und mit der "Kölnischen Zeitung" nolz.

Seine ganze Aufmerksamkeit wendete er dem Vereinigten schen Landtage zu, nachdem dieser am 11. April 1847 er= worden war. Ganz Deutschland knüpfte hochgespannte ttungen an dieses Ereignis, und barum sette Joseph Du alles daran, die unverfürzten Sitzungsberichte so bald wie h wiederzugeben. Dem stellten sich aber viele Schwierig= entgegen. Die Sitzungen waren nicht öffentlich und auch kertretern der Presse nicht zugänglich, dagegen erschienen die te sehr ausführlich, doch immer erst acht Tage nachher, in Allgemeinen Preußischen Zeitung", der sie die übrigen r entnehmen mußten. Die Verbindung zwischen Röln und ı war nun aber zu jener Zeit äußerst mangelhaft; nur bis en führte die Eisenbahn von der Hauptstadt; von da brachchnellposten die Briefe und Zeitungen weiter. Joseph Du richtete jedoch zur beschleunigten Beförderung der Post= ber "Kölnischen Zeitungen" einen besonderen Kurierdienst Rinden nach Köln ein. Er ließ das bort mit ber Gisen= für seine Zeitung eingetroffene Bricf= und Zeitungspacket h durch eine Staffette weiter gehen und erzielte durch diese ings schr kostspielige Beförderungsweise vor der gewöhn-Briefpost einen Vorsprung, durch den er erreichte, daß die agsverhandlungen in der "Kölnischen Zeitung" einen vollen rüher, als in anderen Blättern, erschienen.

Mit diesen Verbesserungen der technischen Einrichtunge die Erweiterung des Inhalts der Zeitung Hand in Hand währte es einige Zeit, bis Joseph Du Mont ben geeignet dakteur fand. Zu Anfang des Jahres 1842 gewann er f Dr. Hermes, der bisher die "Deutsche Nationalzeitung" in ? schweig redigiert und sich durch geistreiche Leitartikel von bekannt gemacht hatte. Auch die Leitartikel, die Hermes n die "Kölnische Zeitung" schrieb, erregten Aufsehen, und sie so gewandt abgefaßt, daß sie durch die Zensur nicht unte werden konnten. Die Regierung unternahm es deshall Grieben mitteilt, auf dem Wege der Bestechung auf Herm zuwirken, um auf diese Weise die Zeitung in andere ? zu lenken, und Hermes war nicht carakterfest genug, solchen Versuchung zu widerstehen. Aber Joseph Du scharfes Auge erkannte sehr bald, welche Schwenkung sein teur machte, erklärte ihm eines Tages auf Grund eines gesetzten Leitartikels, ber offenbar im Auftrage der Regier schrieben worden war, keine Zeile mehr von ihm aufzu und enthob ihn seiner Stelle. Bald nachher trat bann (zur allgemeinen Verwunderung der liberalen Blätter, d hinter die Kulissen hatten blicken können) in die Redakt "Preußischen Allgemeinen Zeitung" in Berlin ein. Nach übernahm zunächst Büttmann, ber Dichter ber "Ticherkeiser interimistisch die Redaktion der "Kölnischen Zeitung", 1. Jan. 1844 Dr. K. Andree, vordem Redakteur der "M "Oberdeutschen" und der "Deutschen Wochenzeitung", de des Blattes wurde. Mit ihm kam ein sehr energischer des liberalen Fortschritts und besonders ein Berfechter di nalen Ziele in der Zeitung zum Worte. Unter seinem stieg die Zahl der Abonnenten bald auf 8100. Doch diesem Aufschwunge auch die gesteigerte Pflege des Fe bei, dessen Redaktion vom Herbst 1845 ab kein Gering Levin Schücking übernommen hatte. Zu seinem großen gnügen durfte sich der junge Feuergeist aber nur in sel Schranken bewegen. Nach vielen Jahren noch kam biese in seinen Lebenserinnerungen zum Ausbruck. "Ich suchte,

Schücking bort, "dem mir anvertrauten Feuilleton etwas von dem die geistigen Erscheinungen der Zeit berücksichtigenden Inhalt der Beilage der Allgemeinen Zeitung' zu geben, was aber in dem mgen Rahmen kaum gelang, obwohl ich Gußkow, Dingelstedt, biusser, Stahr, Spindler und viele andere für die Mitarbeit ge-Leider mußte auch Andree bald die Enge ber Schranken derspüren, in denen sich die "Kölnische Zeitung" bewegen sollte. Rach dem Auftreten von Ronge und Czerski geriet er in eine heftige Polemik mit der katholischen Geistlichkeit, und diese übte wan einen solchen Druck auf Du Mont ans, daß dieser besorgte, einen großen Teil seiner katholischen Leser zu verlieren und eine gemäßigtere Haltung der Zeitung verlangte; Andree konnte sich ober zu einer solchen nicht verstehen und gab daher im Sommer 1845 seine Stellung auf.\*) Sein Nachfolger wurde am 1. November 1845 Karl Heinrich Brüggemann, und mit diesem erhielt mun endlich Joseph Du Mout einen Mitarbeiter, der Jahrzehnte hindurch, bis zu seinem Lebensende 1887, der Zeitung treu blieb and ihr in allen Berhältnissen eine hervorragende Stütze war.

Als Brüggemann nach Köln kam, lag schon ein sehr ernster Lebensabschnitt hinter ihm. Geboren 1810 in Hopsten nahe ber **chollandischen Grenze, hatte er sich als junger Student der Rechts=** and Staatswissenschaft der Burschenschaft angeschlossen und war bei bem Hambacher Fest als begeisterter Redner für die Einigung Deutschlands eingetreten. Die Folgen zeigten sich schnell. Er wurde verhaftet, an Preußen ausgeliefert und nach zweijähriger Boruntersuchung wegen Hochverrats zum Tode durchs Rad ver-Bu ftolz, die außerliche Rechtmäßigkeit des furchtbaren Epruches anzufechten, sah er gefaßt der Vollstreckung des Urteils entgegen; doch kam es nicht so weit. Friedrich Wilhelm III. änderte die Todesstrafe in lebenslängliche Festungshaft um, worauf Brüggemann nach Posen gebracht wurde. Dort saß er nun sechs Jahre lang, bis der allgemeine Gnadenerlaß Friedrich Wilhelms IV. ench ihm bie Freiheit wiedergab. Die abgebrochenen Studien bermochte er aber nicht wieder im vollen Umfange aufzunehmen;

<sup>\*)</sup> Prisac, Die akatholische Tendenz der "Kölnischen Zeitung". Cobl. 1844.

er wandte sich daher der publizistischen Tätigkeit zu und verfaste besonders nationalökonomische und staatswissenschaftliche Abhand lungen und Broschuren. Wie ber verfassungemäßige Ausbau bei Staates, so lag ihm ganz besonders auch das Wohl ber arbeiten den Klassen am Herzen, und daher beteiligte er sich an ber Gründung eines Bereins, beffen Tätigkeit sich auf jene Biele rich tete. Die volkswirtschaftliche Gesetzgebung der jüngsten Zeit hal sich bekanntlich die Berbesserung der Lage der Arbeiter gang besonders angelegen sein lassen; damals, in den vierziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts, witterte die Regierung in solchen Bestrebungen jedoch sofort ein staatsgefährliches Unternehmen, und der Minister v. Bobelschwingh hielt es daher, als es bekannt wurde, daß Brüggemann einen Ruf zur Leitung der "Kölnischen Zeitung" erhalten habe, für angebracht, dem jungen Publizisten vor seiner Abreise nach Köln mundlich zu eröffnen, daß eine kommunistisch=subversive" Leitung des Blattes die unverweilte Unterdrückung desselben zur Folge haben werde. Db es Brügge mann gelang, ben seltsamen Verdacht, seine volkswirtschaftliche Anschauung fuße auf dem Kommunismus, bei dem Minister 31 entfräften, ist nicht befannt, wohl aber weiß man zur Genüge, daß die "Kölnische Zeitung" fort und fort von der Regierung auf das sorgfältigste überwacht wurde und von einer scharfen Zensur besonders viel zu leiden hatte. Aber Brüggemann liek sich badurch nicht beirren; sein Optimismus war durch die trübe Festungshaft nicht erschüttert worden. Mit einem Arbeitseifer sondergleichen, schreibt Levin Schücking in den schon erwähnten Lebenserinnerungen, unternahm er die schwere Arbeit, das Fahrzeug, das seiner Führung anvertraut wurde, auch unter so ungunstigen Berhältnissen weiter vorwärts zu führen, und dabei blieb er mit immer gleich heiterem Mute in all ben Stürmen, welchen er entgegen ging, der feste Pilot.

Wie drückend und unleidlich die Zensur oft war, berichtet Hermann Grieben in seiner Geschichte der "Kölnischen Zeitung" in ausführlicher Weise; dazu kam noch, daß das gerade nicht in hohem Ansehen stehende Amt eines Zensors meist untergeordneten

Polizeileuten, oder solchen Beamten anvertraut wurde, deren gei= ftige Befähigung sie zu nichts Unberem tauglich machte. Erwiberte doch ber Oberpräsident dem Klage führenden Brüggemann: "Ja, benten Sie benn, ich könnte meine besten Regierungsräte zu Benforen hergeben?" So wurden denn oft die lächerlichsten Strei= dungen vorgenommen. Längere Zeit war ein Polizeirat Dolle= icall mit der Zensur betraut, und dieser leistete geradezu Un= glaubliches bei seinen Streichungen. Ginst hatte er einen Berweis ethalten, weil er einem Zeitungs-Korrespondenzartikel "Bon der Murg" das Druckrecht erteilt hatte; infolgedessen strich er lange Beit konsequent alle von einem kleinen Flusse in Deutschland das tierten Artikel, sie mochten nun "Von der Leine", oder "Von der Aller", ober "Bon der Pleiße" überschrieben sein. "Der Henker foll die Schreibereien von dem fleinen Bachzeug holen," war da= bei sein Wort. Als die Zeiten immer aufgeregter wurden, wollte er der Sonne nicht mehr gestatten, blutigrot unterzugehen. etwas empfindsamer Berichterstatter hatte seine Schilderung einer Heinen revolutionären Bewegung in Köln mit den Worten geichlossen: "In weiter Ferne grollte der Donner, und blutigrot ging bie Sonne unter." Als sein Bericht vom Bensor zurückfam, hieß es nur noch .. und die Sonne ging unter", das Wort "blutigrot" war gestrichen.

Angesichts dieses ganz ungeheuren Druckes, der fortwährend auf die Presse ausgeübt wurde, hätte sich eigentlich — so sollte man meinen — das Verlangen, noch ein zweites Blatt in Köln zu besitzen, gar nicht regen sollen; dennoch tauchte der Wunsch wiederholt auf und wurde sogar für kurze Zeit in einer Weise verwirklicht, die weithin in Deutschland Aussehen erregte. Die erste Anregung gab der letzte Redakteur des 1838 von der "Kölnischen Zeitung" aufgekauften "Welt- und Staatsboten", Dr. Rave, und die Regierung erteilte auch schließlich die nachgesuchte Konzession, weil ihr die "Kölnische Zeitung" zu sehr auf der Uerikalen Seite stand, besonders in dem Kampf mit dem Erz-bischof über die gemischten Ehen. Dr. Kave ließ darauf 1840 im Vereine mit Dr. Schulte eine Programmerksärung erscheinen

unter dem Titel "Will Köln die Monopolisierung seiner Offen lichkeit durch Eine Zeitung ober nicht?"\*) und legte darin den daß das neue Blatt wohl auf katholischem Standpunkte sicha aber von allem Streit in Glaubenssachen fernhalten, b gegen in den Kampf um die Konstitution, gegen den Ultraum tanismus und für die Vormachtsstellung Preußens in Deutsch land eintreten werde. Mit dieser Erklärung erstanden jedoch den Projekte sofort zwei Feinde, der Klerus, der sich von den Rangen herab öffentlich gegen das neue Unternehmen wandte, und be Regierung, die an der ausgesprochen konstitutionellen Richten Anftoß nahm und sich nun zu einer wohl im stillen in Ansicht gestellten Subvention nicht entschließen konnte. Mit eigenet Mitteln konnte aber Dr. Rave die Zeitung nicht ins Leben rufa, besonders vermochte er nicht die Kaution von 3000 Talern p leisten und mußte barum schließlich bas Projekt fallen laffen. Das Verlangen nach einer burchaus liberalen Zeitung erhielt sich aber in weiten rheinischen Kreisen, und als ber rheinische Provinzial=Landtag 1841 öffentlich bem Wunsche nach Preßfreiheit Ausbruck gab, tauchte auch in den Kreisen Dieses Landtages ber Gebanke auf, die gewünschte Zeitung als Aktienunternehmen zu gründen, wie man es bereits in Frankreich getan hatte. Vorschlag fand Beifall, und noch im selben Jahre trat in Köln ein Kreis von Männern, dem u. a. der Landgerichtsaffessor Georg Jung, Dagobert Oppenheim, der spätere Prafident der Köln-Mindener Eisenbahn, Rudolf Schramm, Dr. Claessen und Gustav Mevissen angehörten, zusammen und konstituierte sich am 15. De zember 1841 als Kommanditgesellschaft mit 30000 Talern Aftienkapital zur Herausgabe einer Zeitung. Unmittelbar barauf kaufte die Gesellschaft die Ravesche Konzession an, was zwar ganz ungesetzlich war, aber doch von der Regierung geduldet wurde, weil sie eine Gegenwirkung gegen bie "Kölnische Zeitung" zu haben wünschte, und nun erschien bereits am 1. Januar 1842 das neue Blatt unter bem Titel "Rheinische Zeitung für Handel, Politik und Gewerbe." Es bot sich bar als ein neues Blatt im

<sup>\*)</sup> Köln hatte damals 70 000 Einwohner.

ber Gesinnung, sein gereiftes Urteil und zeichnete sich durch einen ernsten, würdigen Ton aus. In allen liberalen Kreisen Deutschlands wurde es daher mit außerordentlichem Beifall aufgenommen;
nach kaum halbjährigem Bestehen besaß es bereits 3000 Abonnenten, eine für die damalige Zeit schon sehr ansehnliche Zahl.

Eine solch vornehme Sprache, wie sie die "Rheinische Zeitung" führte, war bisher in einer deutschen Zeitung noch nicht vernommen worden. Sie bewegte sich im junghegelschen Stile, wie vordem die "Hallischen Jahrbücher", und entwickelte in dieser Schulsprache ihre politischen Ansichten mit jener philosophischen Rlarheit und Ruhe, die den Leser unwillkürlich gefangen nahm. Ein Beobachter der Journalistik jener Tage,\*) der sonst über das beutsche Zeitungswesen recht abfällig urteilt, ist von der "Rhei= nischen Zeitung" des Lobes voll und stellt sie über die Cottasche "Allgemeine Zeitung". "Der bedeutende Raum", schreibt er, "ber bem Redakteur der ,Rheinischen Zeitung' stets zur Berfügung steht, gestattet ihm nicht nur die Erörterung allgemeiner prinzi= pieller Fragen und Vertretung, insbesondere des preußischen Libe= ralismus, sondern er kann außerdem noch den Liberalen ber anderen deutschen Länder und der Schweiz zum Organ dienen und die politische Entwicklung der übrigen kultivierten Staaten vom allgemeinen freisinnigen Standpunkte aus verfolgen. Auf diese Beise gibt sie nicht nur über die fortwährende innere Ent= wicklung des liberalen Bewußtseins, sowie über die äußere Berbreitung der politischen Bildung Deutschlands aufs ausführlichste Rechenschaft, sondern sie legt auch die Parteistellung des Auslandes mit einer nur auf ihrem Standpunkte möglichen Klarheit außein= ander und läßt bei allebem dennoch dem tatsächlichen Stoff feinen Abbruch geschehen. Bergleichen wir sie in dieser Beziehung mit der "Augsburger", die, was die Tatjachen anbetrifft, doch immer für die beste Zeitung gegolten hat! Die Rubrik ,Deutschland' ist selbst nach Abrechnung der wöchentlich mehreremal erscheinenden

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Presse. Zürich 1842. Den Namen des geist= reichen Berfassers habe ich leider nicht ermitteln können.

leitenden Artikel in der ,Rheinischen Zeitung' wenigstens doppelt so lang wie in der Augsburger', und außer den Tatsachen, die beiden gemeinsam sind, auch noch diejenigen, die die "Augsburger vermöge ihrer Allparteilichkeit nicht bringen kann. Dagegen hat die Augsburger' allerdings wöchentliche Berichte über das er wünschte Allerhöchste Wohlsein Sr. Maj. des Königs von Bayern und sämtlicher Königl. Baprischen Prinzen, sowie die Reisen aller hohen Personen in Deutschland, die Beschreibung hoher, höchster, Allerhöchster Hochzeiten, Kindertaufen und Begräbnisse in extenso vor der "Rheinischen" voraus. Die französischen und englischen Artikel mögen bei beiden etwa gleich umfangreich sein, die der "Rheinischen" haben aber ein bestimmtes Urteil, ein klares Bewußtsein, daher eine Gruppierung der Partcien, während in der ,Augsburger' eine Konfusion, ein chaotisches ordnungsloses Durcheinander der Parteien sich breit macht, das bei jedem den unklarsten Eindruck hinterlassen muß, der nicht jede Chiffre ihrem Charafter nach kennt. .... Die Beilage der ,Augsburger' wird mindestens, was die Masse des Gegebenen betrifft, burch das Feuilleton und Beiblatt der "Rheinischen" aufgewogen, und in Beziehung auf den Inhalt beschäftigt sich diese mit prinzipiellen publizistischen Erörterungen, mit dem Stande ber geistigen Bildung oder der materiellen Interessen, mährend die Augsburger' tausenderlei Allotria, Reisebeschreibungen u. s. w. gibt, die wenigstens in einer politischen Zeitung nicht an ihrem Orte sind. Über den Stand der Literatur endlich berichtet die "Rheinische" treuer, ausführlicher und von festeren Prinzipien aus, als die "Augsburger".

Der erste Redakteur der "Rheinischen Zeitung" war Gustav Höffken, der von der Cottaschen "Allgemeinen Zeitung" kam, aber den Geranten nicht entschieden genug auftrat und darum schon nach 18 Tagen durch Dr. Rutenberg ersett wurde, der bisher in Berlin literarisch tätig gewesen war. Durch ihn wurden besonders die französisch-liberalen Ideen in dem Blatte vertreten. Der Minister von Eichhorn erzwang jedoch sehr bald den Rücktritt Rutenbergs, indem er durch den Regierungspräsidenten von Gerlach in Köln (der sogar selbst Aktionär war) den Geranten mitteilen ließ, daß die Staatsregierung ein "entschiedenes Mißfallen" über die

Heinischen Zeitung" empfinde, auf die Entlassung bes Dr. Rutenberg dringen und einen der Regierung zusagenderen Redakteur verlangen müsse. Darauf wurde mit dem Beginn des Septembers 1842 Karl Marx, der damals noch nicht Sozialsbemokrat, sondern radikaler Bourgeois war, der Leiter des Blattes. Bu den Mitarbeitern der Zeitung zählten bald alle bedeutenden liberalen Männer des damaligen Jahrzehnts, so Berthold Auerbach, Privatdozent Bruno Bauer, Dingelstedt, Franz Engels, Julius Fröbel, Guskow, Herwegh, Hoffmann von Fallersleben, Friedrich List, Robert Prut u. a.

雪

I

Der Zensor Dolleschall geriet über die Zeitung natürlich sehr bald in die größte Aufregung. Er fühlte wohl dunkel heraus, baß hier bedeutende Mächte für die liberalen Ibeen eintraten, aber ber geistreichen Sprache gegenüber war fein Rotstift ganz bienstunfähig. Die Sache war um so schwieriger, als bie Zei= tung mit allem Gifer für die preußische Führerschaft in Deutsch= land tämpfte, also eigentlich die preußischen Interessen vertrat. Der Minister von Eichhorn erkannte auch die Unzulänglichkeit des Dolleschall sehr bald und schickte zunächst den Regierungsassessor Wiethaus als Zensor nach Köln, und als dieser sich ebenfalls als unzulänglich erwies, den Ministerialsekretar von St. Paul. Außer= bem gab er bem Regierungspräsidenten von Gerlach auf, sich täg= lich die Zeitung, nachdem sie die Zensur passiert hatte, nochmals zur Durchsicht vorlegen zu lassen und bann nach seinem Gut= bunken bas Erscheinen berselben zu verhindern, wenn er ber Bensur ungeachtet doch noch unzulässige Stellen ober Artikel darin finden sollte. Aber auch bei dieser doppelten Durchsiebung des Textes fielen noch so viele Steine durch, an beneu man in Berlin Anstoß nahm, daß schließlich bie Unterbrückung bes Blattes für den 31. März 1843 beschlossen wurde. "Unverkennbar herrschte in der Zeitung fortgesett die Absicht vor", hieß es in dem die Unterbrückung motivierenden Ministerialreskripte, "bie Berfassung bes Staates in ihrer Basis anzugreifen, Theorieen zu entwickeln, welche auf Erschütterung des monarchischen Prinzips abzielen, das Berfahren ber Regierung in der öffentlichen Meinung boswillig zu verbächtigen, einzelne Stände der Nation gegeneinander auf= zureizen, Mißvergnügen mit den bestehenden gesetzlichen Zuständen zu erwecken und sehr seindselige Richtungen gegen befreunder Mächte zu begünstigen. Seit dem Schlusse des Jahres 1842 hat sich das Blatt von neuem einer Zügellosigkeit des Ausdrucks und der Gesinnung hingegeben, welche seine frühere Weise wo möglich noch überbietet. Seine Absicht, das Bestehende in Staat und Kirche anzuseinden, zu untergraden und allgemeines Mißvergnügen mit der Staatsverwaltung zu erwecken, ist unversennbar. Es hört nicht auf, dieselbe zu verleumden, ihren Waßregeln in frecher Weise hohnzusprechen, loyale Elemente und Organe überall mit unwürdigem Spotte zu versolgen und selbst auswärtige Mächte sowohl innerhalb als außerhalb des deutschen Landes zu beleidigen."

Das gewaltsame Vorgehen ber Regierung erregte aber einen Sturm der Entrustung; eine Petition angesehener Burger Rolm mit 911 Unterschriften bat den König um Aufhebung bes Berbots, jedoch vergebens. Eine Deputation der Aftionäre der Zeitung begab sich in gleicher Absicht nach Berlin, wurde aber vom Könige gar nicht vorgelassen, sondern erhielt durch die dem Zensurwesen vorgesetzten Ministerien einfach den Bescheid, daß es bei bem Berbote sein Bewenden haben muffe. Petitionen aus Duffeldorf, Barmen, Trier, Lennep, Bernkastel, Trarbach, Gütersloh, Rheda, Wiedenbrück u. s. w. wurden in gleicher Weise abgetan. Den Abvokaten und Notaren Duffelborfs, die eine folche Petition mit unterzeichnet hatten, wurde durch das Justizministerium eröffnet, daß der König mißfällig bemerkt habe, wie sich auch Justigbeamte durch Anfertigung von Petitionen und Sammlung von Unterschriften an Manifestationen gegen Maßregeln ber Verwaltung beteiligt hätten, weshalb sie ermahnt wurden, "sich gereiftere Ansichten über die gesellschaftlichen Berhältnisse zu beschaffen."

Diese barsche Beseitigung eines Blattes, das die politischen Anschauungen, Wünsche und Forderungen weiter gebildeter Kreise vertrat und diese nun mundtot machte, mußte natürlich im ganzen preußischen Westen große Erbitterung hervorrusen und konnte nur dazu beitragen, den Staat um so rascher der Katastrophe von 1848 entgegenzutreiben.

Die Tragodie der "Rheinischen Zeitung" erhielt übrigens noch ein kleines burleskes Nachspiel. Der bisherige Zensor der "Rheinischen Zeitung", Ministerialsekretar von St. Paul, gab, che er von Köln wieder nach Berlin zurückfehrte, einigen Freun= ben ein Abschiedsessen, bei dem übermäßig pokuliert wurde, und nach diesem besuchte er noch mit dem Zensor der "Kölnischen Zeitung", bem Assessor Grafen Fritz Gulenburg, der ebenfalls stark angetrunken war, ein öffentliches Haus. Dort verübte er mit kinem Begleiter alsbald einen solchen Unfug, daß die Inhaberin bes Hauses die Polizei holen ließ, die die beiden Herren ins Stadtgefängnis steckte, aus bem sie erst am andern Morgen wieber entlassen wurden. Weiterhin erfolgten richterliche Bestrafungen. Der Ministerialsekretär von St. Paul wurde kassiert, der Assessor Graf Frit Gulenburg zu einer Buße von 25 Talern verurteilt und außerdem seiner Funktionen als Zensor enthoben. Un seine Stelle trat provisorisch ber Divisionsprediger Grashoff. Presse brachte biese Standalgeschichte natürlich mit einem gewissen grimmigen Behagen und wies besonders darauf hin, daß erst fürzlich ber König Friedrich Wilhelm IV. eine Berordnung erlassen habe, nach der zu Zeusoren nur "achtbare, moralische und chrenwerte Männer" genommen werben sollten.\*)

Im benachbarten Buppertal entwickelte sich unterdessen eine orthodox=konservative Presse. Bekanntlich erschienen dort, in Elbersseld, seit Jahrzehnten zwei Blätter, die "Allgemeine Zeitung" und die "Provinzialzeitung"; diese wurden am 1. Juli 1834 zu einer Zeitung verschmolzen, die nun den Titel "Elberfelder Zeitung (Vereinigte Allgemeine Zeitung und Provinzialzeitung, Berlag von Büschler und Lucas)" erhielt. Am 1. Juli 1847 ging dann das Blatt in den ausschließlichen Besitz der Familie Lucas über, in deren Händen es dis zum 31. März 1904 blieb. Die hervorragendsten Redakteure der in Rede stehenden Periode waren Dr. Wartin Runkel (1839—1843) und Dr. B. Rave

<sup>\*)</sup> Aussührliches über diese Angelegenheit bei F. C. Bernans. Schands geschichten zur Charakteristik des deutschen Zensorens und Redaktorenpacks. Straßburg 1843, S. 11—15. Vergl. auch L. Berger, Der alte Harkort, S. 396.

1

(1844—1864). Besonders Runkel ordnete sich ganz der pietike konservativen Partei unter, an deren Spize der Pastor Fr. Krummacher, der bekannte Parabeldichter, stand, so daß der kasser der Broschüre "Deutschlands politische Beitungen" das kung urteil über die Zeitung fällt: "Sie brennt förmlich vor lung würfigkeit; sie kann die Weisheit der Regierung nicht genug wundern, und weil sie ihre eigene Beschränktheit erkennt, ist selig in der Theorie vom beschränkten Untertanenverstand." Pave schlug einen etwas freieren Ton an und hob die Zeitung auch einigermaßen über das Niveau des Lokalblattes.

Gleichzeitig mit der Fusion in Elberfeld trat 1834 Durcher Beitung" ins Leben. Sie wurde von dem Buddrucker Friedrich Staats gegründet und erhielt als ihren erste Leiter den Redakteur v. Czarnowski. Im Gegensatz zu ihre Elberfelder Kollegin vertrat sie die liberalen Ideen der Zeit nachte daher von manchen Anfechtungen zu leiden.

Recht kläglich siechte der einst von Arnold Mallinckrodt gegründete "Westphälische Anzeiger" dahin (vergl. S. 55). Dr. Heinrich Schulz hatte ihm in Hamm keine neue Schwung kraft zu geben vermocht und verkaufte ihn daher 1841 an Pagel in Wesel, der ihm den Titel "Sprecher für Rheinland und Westfalen" gab und ihm durch tüchtige Redakteure wieder emporzuhelsen suchte. So war es kein Geringerer als Roderich Benedik der von 1841 bis 1842 das Blatt leitete, und von 1842 bis 1844 der geistvolle und kenntnisreiche Karl Grün. Nach dessen Übersiedelung nach Paris fand sich jedoch kein genügender Ersasso daß das einst so einflußreiche Blatt vollskändig verkümmerte

Ganz unbedeutend blieb auch die Presse in Krefeld. Sei 1829 erschien das Schüllersche "Wochenblatt", seit 1822 "Intelligenz blatt für Krefeld" geheißen, zwar zweimal in da Woche, erweiterte aber seinen Inhalt keineswegs. Als dann 1834 Karl Max Schüller das Zeitungsgeschäft übernahm, wurde da Blatt zwar täglich (mit Ausnahme des Wontages) herausgegeben der redaktionelle Teil blieb aber nach wie vor höchst dürstig Auch während des regeren politischen Lebens von 1840 ab schwan

Der Berchtsche "Rheinische Beobachter". Die "Crierische Zeitung". 369

das Blatt zu keiner höheren Regsamkeit empor; es änderte ben Titel in "Krefelder Kreis- und Intelligenzblatt".

Mit der ausgesprochenen Absicht, die gouvernementalen Interam Rhein entlang nachdrücklicher zu vertreten, gründete 3 Prosessor Bercht in Bonn den "Rheinischen Beober" und wurde dabei von der Regierung mit reichen Geldeln unterstützt. Der Erfolg war jedoch außerordentlich gering; Zahl der Abonnenten soll sich nicht über sechshundert belausen n. "Das Berchtsche Blatt war", schreibt ein zeitgenössischer bachter der deutschen Presse, "der Gegenstand einer man zie sagen sosser ganz ausgezeichnete Arbeiten, die in der ung erschienen, wie zum Beispiel die gediegenen Aussätze, die er der Überschrift "Politische Gänge" zum Abdruck famen, los vorüber. Als in dem Sturmjahre 1848 die Subvenen der Regierung aushörten, nahm das Blatt ein plötzsende.

Endlich ist noch von den Blättern des preußischen Westens "Trierische Zeitung" zu erwähnen, weil sie den Mut e, sich gegen das Treiben des Bischofs Arnoldi aufzulehnen darum von dem streitbaren Kirchenfürsten 1846 in Acht und in getan wurde. Infolgedessen wurde jedem Katholisen, der "Trierische Zeitung" hielt, von den katholischen Geistlichen die olution verweigert, was zu vielen Konflisten führte.

Die Presse in den übrigen norddeutschen Staaten. Die Zustände in Haner. Die "Hannov. Zeitung" und ihr Redakteur Pertz. Die Zensur wird
idem Wunsche des Königs gehandhabt. Die sonstigen hannoverschen Blätter.
Stände und die Zensur. Die Provinzpresse. Die Presse in Braunschweig,
enburg und Mecklenburg. Die Hamburgischen Zeitungen. Der "Hamb.
art. Korrespondent", die "Hamb. A. Zeitung", die "Börsenhalle" w. Die
mer journalistischen Verhältnisse. Die "Bremer Zeitung". Die Gründung
"Weser-Zeitung". Deren Redakteur Urens. Der "Bremer Kurier". Die
III. Salomon, Geschichte des deutschen Bettungswesens.

Presse in Lübeck. Das Zeitungswesen in Schleswig-Holstein. Die Watst für die deutschen Interessen und ihre Blätter. Die dänenfreundliche so Die kurhessischen Zeitungsverhältnisse. Sylvester Jordans Pressesetzten Unrechtmäßige Beschränkungen. Die Kümmerlichkeit der hessischen Zeitungen. Üchtung eines Zensors. Ubsperrungen der "ausländischen" Zeitungen. Situation in Sachsen. Die sächsischen Zensoren. Die "Leipziger Allem Zeitung". Ihre ersten Redakteure. Wird in Preußen verboten. In den Citel in "Deutsche Allgem. Zeitung" und wird wieder in Preußen lassen. Ist jetzt "weder kalt noch warm". Die "Leipziger Zeitung". kleineren sächsischen Zeitungen.

Die Presse der übrigen norddeutschen Staaten machte in Periode von 1830 bis 1848 zwar ebenfalls einige Fortschill im großen und ganzen aber war doch im Verhältnis zu der gemeinen Bewegung der Geister dieses ganze Zeitungswesen äufdürftig und eines gebildeten Volkes durchaus unwürdig. Vorund lag einzig in dem schweren Druck, der jeder gestigt Regung, besonders aber jeder freiheitlichen, entgegengesest wurd

Sanz erbarmliche Zustande herrschten im Königreich het nover. Bunächst hinderte die Restaurationspolitif des henge von Cambridge und bessen Ministers, des Grafen Münster, ziemlich jede fortschrittliche Entwicklung, und dann trat unter be gewalttätigen König Ernst August und seinem Minister v. Schele in vollständige Stagnation im öffentlichen Leben ein. Der King schaltete ganz nach Belieben, brach bie Berfassung und entick aller Gerechtigkeit zum Hohn, die sieben Göttinger Professor Dahlmann, Albrecht, die Gebrüder Grimm, Gervinus, Ewald und Wilh. Ed. Weber, die gegen das rechtlose Vorgehen des Königs protestierten, ohne Rechtsspruch ihrer Umter. Natürlich buldt er auch in der Presse keinen Widerspruch und ließ jeden sofort verfolgen, der ein freies Wort wagte. Sogar die Leihbibliotheles und Lesezirkel wurden sorgfältig überwacht, und im Jahre 1845 erließ die Polizeidirektion eine ausführliche Verfügung über di Zensur der Bücher und Journale in diesen Anstalten. Buch und jedes Journal mußte auf seine Zulässigkeit geprüf werden und erhielt dann, wenn ce nicht beanstandet wurde, eine Polizeistempel, für den ein Groschen zu entrichten war. stempelte Bücher und Journale durften nicht ausgegeben werder

Bei diesen Grundanschauungen über Recht und Gerechtigkeit nte sich eine selbständige Presse nicht entwickeln. Die "Hanrerschen Rachrichten", die von 1815 ab wöchentlich zweimal hienen, unterrichteten ihre Leser nur höchst kummerlich über Borgange in der politischen Welt, und als sie mit dem hlusse des Jahres 1831 eingingen, trat an ihre Stelle ein latt, das zwar als die erste politische Tageszeitung Hannovers wichnet werden kann, aber als das ausgesprochene Organ der kgierung von sehr zweifelhaftem Werte war. Es erhielt ben itel "Hannoversche Zeitung" und als ersten Leiter keinen ningeren als den Archivrat und Oberbibliothekar Dr. Georg ürich Pert, den bekannten Herausgeber der Monumenta Gerniae historica. Über das Verhältnis der Zeitung zur Rerung gibt am besten ein Bericht des hannoverschen Ministeriums ben König Ernst August vom 30. September 1837 Auskunft. biesem heißt es: "Die "Hannoversche Zeitung" ist zwar kein kielles Blatt, dennoch aber tritt bei ihr das besondere Ber-Itnis ein, daß sie nicht, wie solches andere Zeitungen und Zeit= kiften gewöhnlich sind, ein Privatunternehmen, sondern, um mm allgemein empfundenen Bedürfnisse abzuhelfen, von der kgierung selbst gegründet ist, und daß daher auch die Redaktoren m der Regierung ernannt sind. Im Gefolge dieser, ohnehin Derruflichen, Ernennung stehen die Redaktoren der "Hannover= hen Zeitung' in einem größeren Abhängigkeitsverhältnis zur Re= ferung, als die Redaktoren anderer Zeitungen und Zeitschriften, hat man aus diesem Grunde geglaubt, demselben und in= inderheit dem Hauptredakteur Archivrat Dr. Pertz zugleich die kmfur übertragen zu dürfen, als der lettere nur unter der Beingung, daß ihm die Zensur ebenfalls anvertrant werde, die unptredaktion übernehmen wollte."

Die Redaktionstätigkeit des Dr. Perts erreichte jedoch bald kende; unter der Regierung des Herzog von Cambridge hatte Hert immerhin einigermaßen frei bewegen können, nachdem doch Ernst August den Thron bestiegen hatte, änderte sich das Md. Schon im Oktober 1837 wurde auf Befehl des Königs kesonderer Zensor für die Zeitung eingesetzt und dieser Zensor

wie die Zeitung selbst dem Königlichen Kabinett unm unterstellt. Infolgedessen sah sich Perts gezwungen, von den der Zeitung zurückzutreten, und das Publikum erblickte Blatte fortan nur das, was es in der Tat auch geworde und blieb, "das Organ des Königlichen Kabinetts, ein gemaßen halbofsizielles Blatt, eine Art Staatszeitung." Rewurde Dr. Lex, der bisherige Unterredakteur, ein kenntnis aber sehr ängstlicher Mann, der sich den Anordnungen de sors ohne jede Widerrede unterwarf.

Diese Verhältnisse dauerten bis zum Jahre 1848; strengte sich die "Hannoversche Zeitung" auch keineswegs tenden Artikeln und informierenden Aufsätzen an, sondern nur Tatsächliches nach, so weit es in ihr Gebiet paßte, w darum im Lande auch nur wegen ihrer amtlichen Witte verbreitet. Sehr bezeichnend war die Haltung des Blattek über der Erklärung, die die "Göttinger Sieben" gegen den streich des Königs Ernst August vom 1. November 1837 e Das Blatt hat die Erklärung nie gebracht, wohl aber schungen und Entstellungen des Sachverhaltes das Möglleistet.\*)

Die Zensur wurde, wie ein amtlicher Bericht dar allgemeinen mit besonderer Rücksicht auf die persönlichen 2 des Königs gehandhabt, und es wurde kein Artikel aufgen der dagegen verstieß oder auswärtigen, besonders befre Regierungen — namentlich der österreichischen oder pre — Anstoß geben konnte. Über den deutschen Bundest dessen Personale wurden keine Nachrichten aufgenomme nicht entweder als offizielle Artikel in der Frankfurter "Damtszeitung" gestanden, oder die vorherige Genehmigu Königlichen Kabinetts erhalten hatten. Die Berichte au und Berlin mußten dem Zensor oder dem Königlichen ! vorgelegt werden, ehe sie für die Zeitung zurecht gemacht!

<sup>\*)</sup> Näheres bei Oppermann, Zur Geschichte des Königsreichs! von 1832 bis 1860. Lpzg. 1860—62, 2 Bde.

Mes Raisonnement über die englische konservative Partei war kroten, und nichtoffizielle Nachrichten über die englische Königthe Familie von einiger Erheblichkeit waren zur Genehmigung unterbreiten. Verhandlungen fremder Ständeversammlungen irben nur gebracht, wenn das Ergebnis oder die dabei von der treffenden Regierung abgegebenen Erklärungen im Sinne des die kabinetts ausgefallen waren. Leitartikel mußten wige Tage vorher dem Zensor mitgeteilt und von diesem unter ist Tage vorher dem Zensor mitgeteilt und von diesem unter ist Tage vorher dem Bensor mitgeteilt und von diesem unter

Reben der vollständig dominierenden und mit Ausnahme des untags täglich erscheinenden "Hannoverschen Zeitung" konnte andere Zeitung von irgend welchem selbständigen Urteil Milich nicht existieren; die drei kleinen Blätter, die außerdem ausgegeben wurden, nennen wir nur, um die Armseligkeit Reitungsliteratur Hannovers recht augenfällig zu illustrieren; geringe Bedeutung würde sonst ihre Erwähnung nicht gemb rechtfertigen. Sie hießen "Die Posaune, Überliefegen aus dem Baterlande und dem Auslande, ein Tageblatt Leser aller Stände", "Hannoversches Volksblatt" und hannoverscher Bolksfreund". "Die Posaune" erfreute seiner gewissen Beliebtheit; sie erschien seit dem 2. Oft. 1831 sächft zweimal wöchentlich in Quart und wurde von dem in unover sehr populären Georg Harrys herausgegeben. Später ernahm der Sohn von Georg Harrys, Hermann Harrys, die daktion, nannte das Blatt von 1845 ab "Hannoversche Morgeitung" und ließ es von 1846 ab dreimal in der Woche er= einen. Zugleich fügte er ihm allwöchentlich ein "Allgemeines marisches Anzeigeblatt" bei, das eine Zeitlang der Literarhistoker Karl Goedeke bearbeitete. Das "Hannoversche Volksblatt" ude von 1840 ab von Dr. W. Schröder herausgegeben, und "Hannoversche Volksfreund" von 1845 ab von dem Frei= ern Eugen von Hammerstein. Das Schrödersche Blatt bestand 👪 1857, war aber mehr ein Unterhaltungs= und Witblatt, das

<sup>\*)</sup> Otto Kunzemüller, Das Hannoversche Zeitungswesen vor dem Jahre 148 (Preuß. Jahrbücher, Band 94, Heft 3.)

nur nebenbei kurze politische Nachrichten brachte; das hun steinsche Blatt ging 1848 ein.

Die Zensur gestattete diesen Blättern auch nicht die gei freiheitliche Regung. Bis zu welchen lächerlichen Bedenka der Zensor bisweilen verstieg, möge nur die folgende Probe p

Am 7. Juli 1841, bem Tage der Beisetzung ber Ri Friederike, der Gemahlin des Königs Ernst August, die bet lich in zweiter Che mit dem Prinzen von Solms-Braunssch mählt gewesen war, wollte bie "Posaune" einen Artikel ver lichen, worin auf eine Stelle in einem Briefe von Friedric Gent an Abam Müller hingewiesen war. Gent erzählt von seinem Zusammentreffen mit ber Prinzessin von & in Teplit und preist dabei die "wahrhaft erhabene Li würdigkeit dieses mit nichts zu vergleichenden Engels." ! Stelle versagte ber damalige für die "Bosaune" eingesette g der Bibliothekssekretär Siemsen, das Imprimatur, weil es wie er in seinem Berichte erklärte, "unpaßlich" erschienen "am Tage der Beisetzung Allerhöchst Ihrer Majestät der & an Allerhöchstdieselbe durch sentimentale und — wenn ich 1 Empfindungen trauen darf — dem Ernste der Trauerfei Tages nicht nur völlig unangemessene, sondern sie störende teilungen über Allerhöchstderselben heiteres Jugendleben innern, statt ber Gemahlin eines Großbritannischen Pringe der Königin von Hannover zu gedenken — und zwar n Chrerbietung eines Untertans zu gedenken — namentlich überdem solche Mitteilungen aus den Schriften eines I entlehnt sind, dessen Charafter, besonders in Rücksicht bei lichkeit, in den Augen des Publikums gewiß mit Recht be gesunken ist."

Einige Jahre später wurde die peinliche Rücksicht, Blätter auf das Königshaus und die königliche Regierung mußten, auch noch auf das königliche Theater ausgedehnt u "Morgenzeitung" 1845 durch Ministerialverfügung aufestrengste aller und jeder Tadel der königlichen Theatervervuntersagt.

Dieser unerhörte Druck wurde natürlich auch im gan

isibeten Publikum von Jahr zu Jahr schmerzlicher empfunden, und als daher den Ständen 1846 der Entwurf eines Polizei= krafgesetzes vorgelegt wurde, stellten diese zu dem von Über= vetungen der Zensurvorschriften handelnden § 66 des Entwurfs vlgenden Antrag:

"Der § 66 hat ben Ständen bringende Veraulassung geben massen, die so viel besprochene und so höchst unbefriedigende Lage per deutschen und insbesondere der vaterländischen Presse in ernst= iche Erwägung zu ziehen. Je wohlbegründeter, nach der vor nehr als dreißig Jahren bundesverfassungsmäßig gegebenen Zu= derung, das Berlangen nach einer auf Preßfreiheit gebauten rekgesetzgebung erscheinen muß, und je allgemeiner auch die inittelst gemachten Erfahrungen über die Unhaltbarkeit und die vedwidrigkeit des bisherigen Präventivspstems der Zensur ent= tieben haben dürften, desto zuversichtlicher glauben die Stände ber Hoffnung überlassen zu dürfen, daß die Zeit endlich gemmen sei, wo der allgemeine Wunsch in Deutschland nach einer itgemäßen Preßgesetzgebung in Erfüllung gehen werbe. beschieden sich die Stände, daß für jett über die einstweilen noch tstehende provisorische Bundespreßgesetzgebung nicht hinwegzusehen i, wonach in der Hauptsache für alle Schriften, die in Form täg= schriften Blätter oder heftweise erscheinen, desgleichen für Schriften mter zwanzig Bogen, vorgängige Genchmigung der Landesbehörde, **Mo Zensur, vorgeschriebe**n ist. Wenn dagegen die hiesige Landes= rgierung seiner Zeit noch über diese bundesgesetlichen Schranken **Sinausgegangen ist, statt** diese schlechthin zum Grunde zu legen, itiglich das, durch augenblickliche eigentümliche Verhältnisse her= Dergerufene veraltete und dunkle Zensuredikte vom 6. Mai 1705\*)

<sup>\*)</sup> Das bis zum Jahre 1848 für das Mönigreich Hannover maßgebende Ben Kurfürsten Georg Ludwig unter dem 6. Mai 1705 erlassene Zensur= stift lautete:

<sup>&</sup>quot;Bon Gottes Gnaden, Wir Georg Ludwig, Herzog zu Braunschweig Lüneburg, des heil. Röm. Reichs Churfürst, und fügen hiermit zu wissen. mach angemerket worden, daß ein= und andererseits ungereimte — teils ph bedenkliche Scripta in Busern Landen zum Druck gekommen, oder auch hl von jemanden Busern Landeseingesessen anderwärts zum Druck ge=

unterm 14. Oftober 1819 und 9. September 1824 von in Rraft gesetzt hat, so hat bazu irgend ein genügender fe oder materieller Grund gewiß nicht vorgelegen, und ersch umsomehr endlich an der Zeit, daß diese auffallenden unt drückenden Beschränkungen auf das ohnehin schon streng der Bundesbestimmungen zurückgeführt werden. Rach bief der Gesetzgebung haben die Stände billig Bebenken tragen durch Alnnahme des § 66 die angezogenen veralteten mungen ihrerseits zu billigen; sie ersuchen vielmehr bie Ri Regierung angelegentlichst und vertrauensvoll, so bald als auf eine zeitgemäße Preggesetzgebung Bedacht zu nehmei bei dem hohen beutschen Bunde geeignete Schritte tun zu um die Erfüllung ber im Artifel 18 ber Bundesafte ent Busicherung herbeizuführen, jedenfalls aber sofort die Bei die nach den bundesgesetlichen Bestimmungen irgend zu Grenzen zu beschränken."

Allein König Ernst August wollte von einer "zeit Preßgesetzgebung" absolut nichts wissen, wies die Stände ab und erklärte auch ein Jahr später, als Württembe deutschen Bundestage die endliche Ausführung der im A

bracht worden, solches aber nicht zu gestatten; Als verordnen w daß bei Fünsszig Thaler Straffe niemand von Bnsern Unterth-Landeseingesessen, es sen wer er wolle, ichtwas, es sen so wenig u als es wolle, in= oder ausserhalb Bnserer Lande drucken lassen, Buchdrucker in Unsern Landen von Frembden so wenig als von Eir daß geringste zu drucken übernehmen solle, es sen denn zuvor zur hörigen Ohrts eingeschicket und daselbst approbiret worden, und solche Einschickung, wenn dasjenige was zu drucken verlanget wird und Staats= auch Policensachen betrifft, an Bnfere Geheimbte 9 wenn es Juridica betrifft, an Bnsere Justip=Canpelen, weni Theologica, Philologica oder Philosophica betrifft, wie a Predigten, Carmina und dergleichen, an Buser Consistorium geschel nach sich manniglich zu achten und für Schaden zu hüten. Zu de Kundmachung soll dieses aller gewöhnlicher Ohrten in Bnsern Fürst und Landen öffentlich angeschlagen werden. Signatum Hannover 6. Georg Ludwig Churfürst."

ber Bundesakte gegebenen Zusicherung beantragte, daß er von Prekfreiheit nichts wissen wolle. Schon wenige Monate später went mußte er dann unfreiwillig das gestatten, was er freiwillig wicht hatte zugeben wollen.

Bei dieser vollständigen Unzulänglichkeit der hannoverschen Presse, an der auch die Provinzzeitungen (von denen nur dem Ramen nach die Gerstenbergsche "Hildesheimische allgemeine Zei= ting", die Brandissche "Hildesheimische Zeitung" und die von Weodor Hahn in Emden herausgegebene "Ostfriesische Zeitung" mannt sein mögen) nichts änderten, da sie allesamt über den harafter des Lokalblattes nicht hinauskamen, gab es somit im unzen hannoverschen Königreiche bis 1848 keine einzige selbstän= sige politische Zeitung. 1700000 Einwohner durften im Lande ichts öffentlich äußern, was der Regierung nicht gefiel, und Höpften baher, wie Oppermann berichtet, alle politische Anregung m Rorden von der "Bremer"= und "Weserzeitung", zum Teil uch von dem "Hamburger unparteiischen Korrespondenten" und a "Börsenhalle", im Süden von Frankfurter und Raffeler Beitungen. Von 1847 ab war namentlich auch die "Kölnische Beitung" sehr verbreitet. In den Klubs, Konditoreien u. s. w. fand man außerdem die Augsburger "Allgemeine Zeitung", die Deutsche Zeitung" von Gervinus und auch wohl, besonders seit 1847, bie "Preußische Staatszeitung".

Im benachbarten Braunschweig gab die Verlagsbuchhandimg von Friedrich Vieweg und Sohn vom September 1831 ab
eine "Deutsche National-Zeitung für Braunschweig und Hannover"
in Jolio, von 1832 ab in Groß-Folio zum Preise von 17 Mf.
ihrlich. Sein Redafteur Dr. Hermes, der nach dem Beispiele
der englischen und französischen Zeitungen auch den Leitartikel bei
im einführte, huldigte aufangs der konstitutionellen Schultheorie,
leutte dann aber mehr und mehr in das reaktionäre Fahrwasser
in, so daß der Wahlspruch der Zeitung "Nunquam retrorsum"
int Satire wurde. Sehr lange währte dieses Schauspiel jedoch
icht. Die Weisheit der braunschweigischen Regierung erachtete

die Zeitung trot deren Bescheidenheit und Genügsamkeit schließlich für staatsgefährlich und unterdrückte sie Ende 1837 ohne Angabe eines gesetzlichen oder politischen Grundes.

In Medlenburg erschienen zwar bereits seit dem achte zehnten Jahrhundert drei Zeitungen (vergl. Bd. I, S. 160), in Rostock seit 1711 der "Auszug der neuesten Zeitungen", von 1847 ab "Rostocker Zeitung" genannt, in Schwerin seit 1757 die "Neue Schwerinische Politische Zeitung", die 1848 den Titel "Mecklenburgische Zeitung" erhielt, und in Wismar seit 1795 bie "Politischen Neuigkeiten", von 1801 ab "Wismarsche Zeitung" und seit 1867 "Mecklenburger Tageblatt" genannt. Alle brei Blätter brachten aber bis 1848 nur fümmerliche Erzerpte am anderen deutschen Zeitungen und mußten auf die Wiedergate eigener politischer Ansichten vollständig verzichten. Im Dez. 1846 sah sich das Rostocker Blatt sogar genötigt, seinen Lesern mitz teilen, daß ihm durch ein Restript der Regierung der fernere Ab druck der Berichte über die Landtagsverhandlungen bei hunden Talern Strafe untersagt worben sei. Die Regierung griff mahrscheinlich zu dieser Maßregel infolge eines Borgehens der land tagsberechtigten Gutsbesitzer in diesem Jahre, welche 21 Punkte zur Diskussion stellten, von denen in Punkt 3 die Aufhebung ber Benfur und die Erfüllung des schon vor langer Beit gegebenen Bersprechens der Ginführung von Preggesetzen und in Punkt 18 die gleichförmige Besteuerung ber durch die Post bezogenen Beitungen ohne Rücksicht auf ihre politische Farbe verlangt wurde. Natürlich ging es diesen Abgeordneten ganz ebenso, wie ben hannoverschen Ständen; auch sie wurden furzerhand abgewiesen.

Etwas mehr Leben zeigte sich in den Hausestädten. Zwar klagte ein zeitgenössischer Schriftsteller noch 1844: "Das Interesse an der Zeitgeschichte ist in Hamburg noch sehr schwach", und das selbe hätte er auch von Lübeck und Bremen sagen können; doch ließ es sich die Presse angelegen sein, dieses schwache Interesse siel wiel wie möglich zu heben, besonders durch lebhaftere Erörterung der Tagesfragen, wobei freisich hinsichtlich der deutsch=nationalen Angelegenheiten bisweisen Ansichten vertreten wurden, die uns heute als recht engherzig und kurzsichtig erscheinen.

An der Spite der Hamburgischen Zeitungen (vergl. = 277) stand nach wie vor der "Hamburgische unpar-= iische Korrespondent" mit seinem tüchtigen Rebakteur A. Runkel. Vom 1. Juli 1830 ab erschien die Zeitung täglich, erst 1836 ging sie vom Klein-Quart zum Groß-Quart über, rauf dann im Laufe der Jahre noch einige weitere Vergröße= ngen erfolgten, bis schließlich 1870 bas Großfolio=Format au= nommen wurde. Merkwürdigerweise war es bis in die vier= er Jahre des 19. Jahrhunderts hinein nicht Brauch, beim martalswechsel die heute allgemein üblichen Abonnements. Gin= bungen zu erlassen, weshalb auch über den Abonnementspreis ichts Genaueres mehr festgestellt werden kann. Die Mahnung, Mbonnement zu erneuern, lautete in der Regel nur: "Wegen blaufs des Quartals werden die Herren Interessenten dieser Staats= und Gelehrten Beitung dienstlich erinnert, den Abtrag afür geneigt einzusenden." Hiernach wurde also postnumerando Bezahlt.

In seinem politischen Teile sah sich ber "Korrespondent" sehr von Hannover und Preußen beengt; von beiden Seiten murde beständig ein Druck auf ihn ausgeübt, und Preußen zwang ihn außerdem, für die reaktionären kirchlichen Berordnungen einzu= treten, die es gegen die von Ronge und Wislicenus hervorgerufenen kirchlichen Bewegungen erließ. Doch konnte er trop allebem bin und wieder eine freimutige Außerung tun, da der Bensor Dr. Hoffmann ein durchaus liberaler Mann war, der sogar bann und wann lieber eine Rase ristierte, als daß er einen guten Ge= banken strich. Man traute daher in Berlin der Zeitung auch niemals recht, und der Geh. Reg.=Rat v. Rehfues behauptete denn auch in seiner wiederholt erwähnten großen Denkschrift vom 10. Dezember 1833, daß der "Hamburgische Korrespondent" den obsturen Intriguen der Hauptstadt" willig dienstbar sei. Lokal-Angelegenheiten gegenüber verhielt sich die Zeitung auch jett noch außerordentlich zurückhaltend. Eine besondere Rubrik für diese Rachrichten existierte bis 1848 nicht.

Die "Hamburgische Neue Zeitung" unternahm den Bersuch, Die unterdrückte "Rheinische Zeitung" zu ersetzen, und

besaß in dem gewandten Redakteur Fr. Wille auch eine ganze eignete Kraft dazu. Sie begann also freisinnige Korresponden aus Berlin zu bringen, zog dadurch aber sehr bald die Ausmetsamkeit der preußischen Regierung auf sich und sollte die Folgssehr bald verspüren. Preußen beschwerte sich über diese "per Mißvergnügen und zur Unzufriedenheit aufreizenden Artikel" dem Hamburger Senat, und die fraglichen Korrespondenzen erschiem alsbald seltener und zahmer. Darauf gab aber im Oktober 1843 Fr. Wille seine Stelle auf und übernahm die Leitung des "Bandbebecker Intelligenzblattes", das damals ein einflußreiches Organ des schleswigsholsteinischen Partei war. Der Weggang Willes sollte ber Zeitung jedoch verhängnisvoll werden; die beiden neuen Redeteure K. Fischer (zugleich Sigentümer) und Griffon vermochtn das Blatt nicht auf seiner bisherigen Höhe zu erhalten, wormies 1846 einging.

Die "Börsenhalle", beren Domane von jeher die Handel fragen waren, eiferte besonders lebhaft gegen Bildung begriffenen Zollverein, wobei sie übrigens vom "Rorte spondenten" getreulich unterstützt wurde. Doch war ihr Hauptredakteur Schädtler trot allebem auch ein guter Deutscher, de eines Tages ben Artifel über Schleswig-Holstein unter die Rubrit "Deutsche Bundesstaaten" stellte. Das erregte aber bi der dänischen Regierung höchstes Mißfallen, und sie kündigte der "Börsenhalle" an, daß ihr Vertrieb in Danemark verboten werden würde, falls die Redaktion diese ungehörige Rubrizierung beibehalte. Schleswig-Holstein kam barauf wieder zu Danemark. Bon 1838 bis 1840 redigierte der von einem überschwenglichen Idealismus erfüllte Franz von Florencourt (geb. 1803, geft. 1886) die Beilage "Literarische und fritische Blätter der Börsenhalle" und verteidigte dort in vielen Artikeln die Rechte der katholischen Rirche gegen die Eingriffe der preußischen Regierung im Erzbistum Köln. Später sammelte er diese Aufsätze in dem Buche "Politische, kirchliche und literarische Zustände in Deutschland", Leipzig 1840. Einen besonderen Stolz der "Börsenhalle" bilbete es, daß ein früherer Redafteur des Blattes, Dr. Kirchenpauer, Unfang der vierziger Jahre Senator und später sogar erster mirgermeister von Hamburg wurde.

Die "Wöchentlichen gemeinnützigen Nachrichten"
eren auch in dem in Rede stehenden Zeitabschnitte nicht viel
ehr als ein Intelligenzblatt, erreichten aber nach und nach die
ahl von 8000 Abonnenten. Der "Freischütz", der weit besser Figaro" geheißen hätte, beschäftigte sich nach wie vor fast nur
eit Theater- und literarischen Angelegenheiten, wurde aber von
essen Redakteur Ludwig Lenz und bessen fleißigem Adlatus
soseph Mendelssohn ganz geschickt geleitet.

Sinen Zuwachs erfuhr schließlich die Hamburger Presse noch burch das von Christoph Marquard Ed 1842 in dem hambursischen Amte Bergedorf gegründete "Bergedorfer Wochenblatt", das dann 1843 anläßlich der Eröffnung der Berlinshamburger Bahn seinen Titel in "Eisenbahnszeitung" änderte. Doch siedelte die Zeitung 1865 nach Lübeck über, wo sie noch die Lokals beilage "Lübecker Nachrichten" erhielt. Eigentümerin wurde als Bertreterin der E. M. Edschen Erben die bekannte Schriftstellerin Ida Bopsed.

In Bremen trat eine größere Regsamkeit auf bem Gebiete ber Journalistif erst mit dem Beginne der vierziger Jahre ein. Bis dahin hatte bie 1813 gegründete "Bremer Zeitung für Staats-, Gelehrten- und Handelssachen" nur ein sehr bescheidenes Leben geführt. In kleinem Format, auf grauem Löschpapier gebruckt, brachte sie nur höchst dürftige Mitteilungen von den Welt= begebenheiten; noch fümmerlicher waren der 1816 ins Leben gerufene "Bürgerfreund", der dann 1866 einging, und die "Bremer Rachrichten" (1743 als "Bremer Wochentliche Nachrichten" gegrün= bet.) Als bann aber nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. in allen politischen Kreisen ein neues Leben zu pulsieren begann, beeilte sich ber intelligente Bürgermeister Smidt, auch für Bremen frische Segel aufzuziehen. Bahrend die Stadtverwaltung früher sich der Presse sehr unfreundlich und selbst feindselig ge= zeigt hatte, wurde sie jett die entschiedenste Gönnerin des Jour-Der Bürgermeister Smidt veranlagte ben Eigennalismus.

tümer der "Bremer Zeitung", den Buchhändler Hehse, seine Blatt zeitgemäß umzugestalten, und darauf erschien es vom 1. November 1843 ab wesentlich reichhaltiger, mit vielen Privatstorrespondenzen und wertvollen Aufsähen, u. a. auch von Adolph Stahr. Die Zeitung kam täglich in 1½ bis 2 Bogen heraus und lieferte außerdem in dem Supplement (½ Bogen), das abends ausgegeben wurde, die neuesten Nachrichten aus Paris und Waschich, die erst am folgenden Morgen nach Hamburg gelangten und dort erst am folgenden Abend in der "Börsenhalle" und in der "Hamburger Neuen Zeitung" mitgeteilt wurden. In ihrer Haltung war sie liberal, doch kämpste sie, ganz wie die Hamburger "Börsenhalle", ebenfalls gegen den Bollverein, auch zeigte sich eine gewisse konservative protestantisch-theologische Richtung, die besonders bei ihrem Berliner Korrespondenten zum Ausdruck kam und ihrem sonst geäußerten Liberalismus nicht selten Eintrag tat.

Mit der "Bremer Zeitung" allein begnügte sich aber bet Bürgermeister Smidt noch nicht; er wünschte auch noch eine große Zeitung, die vor allem den Interessen bes Handels und ber Schiffahrt Bremens diente, benen er mit energischer Sand durch die Gründung Bremerhavens den so notwendigen Ginund Ausgangspunkt geschaffen hatte, und weiterhin ben Interessen des Seehandeis überhaupt, damit diese stärker als bisher durch die Tagespresse in der erwachenden öffentlichen Meinung Deutschlands zur Geltung gebracht würden. Er forderte daher ben Buchhändler Gustav Bernhard Schünemann auf, eine solche Zeis tung ins Leben zu rufen, und traf dabei auch ben für bas neue Unternehmen geeigneten Mann. Schünemann erfaßte bas Projekt ganz von der richtigen Seite und fand auch in Dr. Thomas Arens, einem geborenen Bremer, sehr bald ben geigneten Leiter, der dem Blatte von vornherein einen fest umrissenen Charafter gab, den es noch jett trägt: besonnene Bertretung einer freiheitlichen Entwicklung in materiellen wie in geistigen Dingen, Berteidigung und Förderung der deutschen Handels- und Schifffahrtsinteressen und vor allem Pflege des nationalen, des Baterlandes Einheit, Freiheit und Recht anstrebenden Sinnes. dem 1. Januar 1844 trat das Blatt unter dem Ramen "BeferZitung" ins Leben. Es erschien in Groß=Folio und kostete Naler Gold = 20 Mark für das Jahr.

Als Mitredakteure standen Arens zunächst Dr. jur. Migault dann Dr. Nikolaus Delius, der spätere Bonner Professor, Seite.

Leider war es Arens nur vergönnt, die Zeitung eine kurze wihe von Jahren zu leiten; bereits am 10. November 1850 er, erst 33 Jahre alt. In einem Nekrologe\*) wies Otto **Albemeister nachbrücklich** auf die Bedeutung des Dahingeschiemen für die nordwestliche beutsche Presse hin. "Die Hamburger ke bie Bremer Presse", sagte er, "waren in jener Beit (zu An= ng der vierziger Jahre) politisch so gut wie bedeutungslos; Abenburg, Hannover, Braunschweig, Westfalen, kurz das ganze bebiet von Nordsee und Elbe bis an die Grenzen der preußischen Ronarchie war trot seiner vielfältigen und wichtigen Interessen ber beutschen Presse unvertreten, und eine solche Bertretung 1 schaffen war die Aufgabe, welche Aren's aller unberechenbaren nd heutzutage faum mehr glaubhaften Schwierigkeiten unerachtet bernahm. Ursprünglich gegen seine innere Reigung, aber troß= mit dem aufopfernosten Eifer widmete er sich dem müh= ligen, aufreibenden, danklosen Berufe eines Tagesschriftstellers, nd auf dieser Bahn, wo alles zu schaffen und zu organisieren ar, gelang es ihm, in furzer Beit ein Institut zu begründen, eldes ichon im ersten Jahre seines Bestehens unbestritten einen renvollen und einflußreichen Plat einnahm und die Anregung 36 zu einem vollständigen Umschwunge der norddeutschen Tages= reffe."

Als das Hauptziel alles zu Erstrebenden stellte Arens die ationale Einheit hin, und dabei blickte er voll Vertrauen in die zukunft; es ging daher durch alle seine Darlegungen ein frischer zug des Fortschritts. Des weiteren kämpfte er für Preß= und zereinsfreiheit, für das Verfassungsrecht in Preußen, und, als 846 die schleswig-holsteinische Frage aufzutauchen begann, für ie Rechte der beiden Herzogtümer. Daß er auch den Handels=

<sup>\*) &</sup>quot;Beser=Zeitung" vom 11. Nov. 1850.

und Schiffahrtsverhältnissen die größte Beachtung zugewant, selbstverständlich.

Ein solches frisch=frohes Eintreten für die neuen Ziele im natürlich in der vormärzlichen Zeit den Anfechtungen der T gierungen nicht entgehen. Weniger mit der Zensur (die in Bun milde gehandhabt wurde), als mit den Reklamationen denst Rabinette waren, wie Gildemeister in dem erwähnten Rekul berichtet, unablässige Kämpfe zu bestehen, und nach und m bildete sich in Berlin und Wien eine ausgeprägte Feindschift gegen die "Weser-Zeitung" aus, die schließlich 1846 bis zum Bu bote des Blattes in Preußen führte. Nichtsdestoweniger in Urens fort, Preußens großen deutschen Beruf zu vertreten.

Bu diesen beiden großen Zeitungen trat schließlich noch ind dritte, der "Bremer Kurier", der am 1. Januar 1846 dem R. A. Ordemann gegründet wurde und nachdrücklich die dem fratische Tendenz verfolgte. In ihm fündigte sich bereits warden der kommenden Sturmjahre an.

Am wenigsten war der Pulsschlag der neuen Zeit in Lübel zu spüren. Der Chronist der "Lübecksschen Anzeigen" (verst. 278) gesteht selbst, daß die Geschichte Lübecks seit der Frend herrschaft dis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts wen Bemerkenswertes ausweise. Das wichtigste Ereignis war die Enrichtung einer Dampsschissserbindung mit Riga und Petersbur die den lübeckisch=russischen Handel neu belebte. Diese größe Regsamkeit hatte denn auch zur Folge, daß die "Lübeckischen Paeigen" vom 1. Januar 1845 ab viermal wöchentlich erschien nämlich Montags, Mittwochs, Freitags und Sonnabends.

Als eine Art Ergänzung der "Anzeigen" können die "Neu Lübeckischen Blätter" betrachtet werden, die 1833 ins Le traten und nur wöchentlich erschienen. Sie brachten zwar nächst blos belehrende und unterhaltende Aufsätze, wandten dann aber, als die allgemeine Erregung immer mehr wuchs, aben politischen Interessen der Lübeckischen Gegenwart zu sprachen sich hierbei immer im Sinne der Resorm und des Fischritts aus.

Ein Anhängsel der Lübeckischen Presse bildeten die "Oftj

blätter", die der Badearzt Dr. Saß in Travemünde von 1843 ab in dem nahe der lübeckischen Grenze gelegenen Städtchen Schönberg erscheinen ließ. Sie brachten Artikel über Lübeck, denen der Zensor der Hanjestadt das Imprimatur verweigerte, u. a. Ausstätzt aus der Feder des durch die Lübecker Unruhen 1843 kelannt gewordenen Kausmanns und Schütingbruders J. D. Incobj.

Ein von einer Anzahl Lübeckischer Bürger auf Veranlassung win Ludolf Wienbarg 1844 unternommener Versuch, eine große Lübeckische merkantilische politische Zeitung" zu gründen, ie auch Mecklenburg und Holstein "geistig versorgen und versinden" möchte, blieb erfolglos. Wahrscheinlich scheiterte das Internehmen an dem Mangel an Mitteln.

Bon einer tieferen Erregung wurde nach und nach die Presse 16hleswig = Holstein ergriffen. Bisher hatten sich die Matter ber Herzogtumer wenig bemerkbar gemacht und unter einer vilden Zensur ein recht beschauliches Leben geführt; als aber mit m Beginn der vierziger Jahre die sogenannte schleswig-holkinische Frage mehr und mehr hervortrat und die Danisierungs= efuche der Regierung in Ropenhagen immer drückender em= funden wurde, regte sich die Bolksstimme allerwärts und kam icht nur in ben Ständeversammlungen, sondern auch in der fresse zum Ausbruck. Diese bestand in der Hauptsache aus iner größeren Anzahl kleinerer Blätter, in denen sich aber lebhafte Teilnahme an den Fragen des Tages undgab. Landesbank oder dänische Filialbank, Deutsch oder dinisch in Schleswig, Danemark bis zur Eider oder Deutschland is an die Marken Jütlands, deutsches ober danisches Kommando, igene oder fremde Münze, Verfassung, ganzliche Verschmelzung kider Herzogtümer, Anschluß Schleswigs an den deutschen Bund, Uronfolgefrage, Deutsch als vorherrschende ober alleinige Sprache n der schleswigschen Ständeversammlung — das alles und noch ieles andere waren die Parolen des Tages. Der weitaus größte leil der Bevölkerung trat natürlich für die deutschen Interessen in; ihre Wortführer waren der Landinspektor Tiedemann, Theodor Mshaufen, Dr. Beiberg b. Alt., Hausen in Eckernforbe, Beseler, Gülich, Löck, Prof. Falck, Abvokat Claussen und der leidenschichen Justizrat Hegewisch. Auf der dänischen Seite standen Professoren Paulsen und Flor in Kiel, Peter Hjort Lowen der Deputierte für Sonderburg, Kausmann in Hadersleben, noch einige Dii minorum gentium.

Für die schleswig-holsteinische Sache fämpsten "Rendsburger", "Eckernförder", "Obcelocr" und "Sonderbu Wochenblatt", späterhin auch die "Schleswig-Holsteinische Zeits in Altona, das "Wandsbecker Intelligenzblatt", bas "Ige Wochenblatt" und bie "Lyna" in Habereleben. Das "Rendebt Wochenblatt" wurde etwa seit dem Jahre 1843 sozusagen offizielle Blatt der schleswig-holsteinischen Partei und gewann durch wesentlich an Bedeutung und Berbreitung. Heiberg Hansen waren besonders bafür tätig. Den größten Ginfluß übte wohl das "Igehoer Wochenblatt" aus, das 7000 A nenten besaß und in dieser erregten Zeit an 300 000 Lefer ge haben soll. Es erschien auch in weit größerem Formate, ale anderen Wochenblätter und umfaßte meist 8 Foliofeiten. oft ergriffen die Leser selbst darin das Wort, so daß ein z nössischer Schilderer jener Zeit meinte: "Man könnte sagen Bürgerstand redigiert das Blatt selbst. Jeder schreibt, wie der Schnabel gewachsen ist. Fehlt dabei auch die höhere Ei so hat man dafür Ginfachheit, Ungeschminktheit und Berstär feit als Ersag". Die Haderslebener "Lyna", die zweimal wö lich erschien, war nur Kampfblatt, und in ihr kamen nur b wandtesten Kämpfer zum Wort. Sie war der Vorposter nie schlafen durfte, wenn nicht der Feind, der dicht an der E lauerte, ihn und das ganze Lager überraschen sollte. alle Bevölkerungskreise wirken zu können, erschienen in der "! zu Zeiten auch Artifel in banischer Sprache für die deutsche

Eine Art Sonderstellung rahm das "Kieler Korrespondblatt" ein, das Theodor Olshausen (geb. 19. Juni 180 Glückstadt, gest. 31. März 1869 in Hamburg) von 183 1848 herausgab. Die Zeitung wurde von einer durchaus Gesinnung getragen, aber sie war, entgegen den übrigen palschen Blättern, gegen die Vereinigung der Herzogtümer; ir

**Bislativen Fragen stand sie bagegen durchaus auf der Seite der Seite der Wehrheit.** In den letzten Jahren, nachdem er in die **Trektion der Altona**—Kieler Eisenbahn eingetreten war, schrieb **Eshausen übrigens** nur noch wenig für das Blatt; die Leitung **Lite er dem Advok**aten Hedde abgetreten.

Rur in geringem Maße beteiligte sich an den innern Fragen - "Altonaer Merkur". Er haßte zwar die Dänen, wollte aber it den "stürmischen Brauseköpfen" der schleswig-holsteinischen urtei nicht sympathicsieren und vermied es ängstlich, sich tiefer die Streitfragen einzulassen. Er strebte mehr danach, ein all=meines deutsches Blatt zu sein, wobei er sich die Hamburger blätter zum Muster nahm.

Gegenüber dieser nationalen Presse nahm sich die dane netenn bliche recht ärmlich aus; sie bestand aus der 1838 gegrünsten Zeitung "Dannevirke" in Schleswig, redigiert von P.Ch. Roch, er "Flensburger Zeitung" (gegr. 1840), der "Freia" des Uhrsachers Fischer in Apenrade und dem "Preeter Wochenblatt". Die Dannevirke" schlug einen sehr hochsahrenden Ton an und besauptete mit edler Dreistigkeit, ganz Schleswig gehöre den Dänen sicht etwa bloß dem König-Perzoge); noch heftiger trat die "Flenssurger Zeitung" auf, die, indem sie sich die Miene gab, die nteressen des mit Dänemark engverbundenen Fleusburger Hanslasstandes zu vertreten, für die dänische Fisialbank agitierte, die ationalen Blätter denunzierte und deren Bestrebungen als unsesselich hinstellte. Die Entrüstung über das Blatt war denn uch allgemein.

Angesichts dieser allgemeinen tiefen Bewegung in der Presse schleswig-Holsteins verschärfte die dänische Regierung die Zensur zehr und mehr; schließlich mußte von jedem größeren Artikel das Ranuskript eingereicht werden, und sogar in duplo, damit dann er Zensor das eine Exemplar in Verwahrsam behalten konnte.\*)

<sup>\*)</sup> E. C., Die politische Tagespresse Deutschlands während des Jahres 843 (Biedermanns Deutsche Monatsschrift 1844, Maihest), ein mit vieler sachkenntnis geschriebener Artikel, dem wir auch sonst des öfteren in diesem lbschnitte gesolgt sind.

Geradezu kläglich und unwürdig waren die Presverhä im Kurfürstentum Bessen. Dort herrschte seit 1821 starrsinnige und jedes politischen Verständnisses bare Ru Wilhelm II., der noch dazu durch ein standalöses Priva allgemeinen Unwillen erregte. Es brachen daher bei ber meinen Bewegung, die 1830 Deutschland ergriff, Unruh Hessen aus, und der Kurfürst mußte sich bequemen, einer Verfassungsurkunde zuzustimmen, die er am 5. Januar unterzeichnete. In dieser war auch von der Freiheit der! und des Buchhandels die Rede; sie sollte durch ein Gesetz Pregvergeben geregelt werden. Allein der Gesetzentwurf, d Minister Eggena vorlegte, fand nicht den Beifall der St besonders nahmen diese Anstand daran, daß nicht ber Be Anklageprozesses mit öffentlichem und mündlichem Berfahre geschlagen worden sei. Sylvester Jordan, der bekannte bi Politiker, arbeitete baher einen neuen Entwurf aus. dabei: "Hat eine Regierung die Urme ihres Volkes nicht zu ten, wie kann sie vor den Druckschriften einiger Wenigen in geraten. Jede Regierung möge wohl beherzigen, daß ihr ni schaden, niemand ihre Würde verleten und niemand, wen von äußeren Gefahren absieht, sie stürzen kann, als sie Gine Regierung, welche das freie Urteil über ihre Ginric und Handlungen scheut, steht in dem Wahne, daß sie un sei, oder will das Besserc nicht, da sie Belehrung zu den sucht."

Der Entwurf Sylvester Jordans fand aber nicht de fall der Regierung, und so kam gar kein Preßgesetz zu das Zensoramt aber wurde unterdessen vom Minister des selbst mit aller Strenge gehandhabt. Infolgedessen kam vielen Klagen der Zeitungsredaktionen über willkürliche Llung der Zensur, so daß schließlich der Minister Hassenpf Ständen einen neuen Entwurf eines Gesetzes über die Verge durch die Presse und den Buchhandel unterbreitete. Diese wurf enthielt zunächst ein Kapitel über die vorbeugenden regeln und beschäftigte sich dann in einem zweiten mit der Mißbrauch der Presse verübten Vergehen und deren Best

mer Druckerei und zur Errichtung einer Buchhandlung gerechnet,

Igebehnt auf die ohne Erlaubnis schon bestehenden Anstalten

Ier Art, also mit Aufhebung der nach den ergangenen gericht=

Ien Erkenntnissen für den Betrieb des Buchhandels bestehenden

Intes war, mit Aufhebung des gerichtlich anerkannten Rechts=

Iattes war, mit Aufhebung des gerichtlich anerkannten Rechts=

Iandes, die Einholung der Erlaubnis, unter Kautionsbestellung,

neben aber Zensur für alle im Bundesbeschlusse von 1819 er=

Ihnten Schriften, gesordert, und zwar nicht bloß vorübergehend,

ir die Dauer ienes Beschlusses, sondern für alle Zeiten.

Diesen Entwurf wiesen die Stände mit Entrüstung zurück, besonders die vorbeugenden Maßregeln der Verfassungsurkunde wider seien, worauf die Zustände abermals beim Alten blieben, boch nur dis zur Mitte des Jahrzehnts. Denn 1834 hatten in Bien Ministerkonferenzen stattgefunden, deren geheime Beschlüsse krekt gegen die einzelnen Repräsentativversassungen gerichtet waren beren Besugnisse beschränken sollten. Auch der Bevollmächzete von Kurhessen, Herr von Trott, hatte die Konferenz-Prossende mit unterschrieben und dadurch eine wesentliche Beschränzung der Presse seines Landes herbeigeführt. Denn nach der ereinbarung war eine Herausgabe neuer politischer Tageblätter ine vorgängige Erwirkung einer Konzession nicht gestattet, obsohl nach der furhessischen Berfassungsurkunde keine Konzession ir die Herausgabe eines politischen Blattes erforderlich war.\*)

Dieser unrechtmäßigen Beschränkung folgten bald viele andere, daß die beiden Zeitungen der Residenz, die von Dr. J. Pinhas rausgegebene amtliche "Kasselsche Allgemeine Zeitung" nd die "Kurhessiche Zeitung", sowie das vom Hofrat Nieseier redigierte Wochenblatt "Der Bote aus Kassel", sich nur den engsten Grenzen bewegen konnten. Ebenso erging es der Handuer Zeitung" und dem "Hessenboten", der in Hersseld schien.

<sup>\*)</sup> K. W. Wippermann, Kurhessen seit dem Freiheitskriege. Kassel 1850. 5. 260, 275, 311.

Die "Kasselsche Allgemeine Zeitung" soll nach Friedrich Detker bloß 500 bis 600 Abonnenten gehabt und sich nur beihalb gehalten haben, weil sie bereits seit 1814 bestand und barum bei bem lebenden Geschlechte die stille Macht ber Gewohnheit für "Das war aber auch," meint Detker, "so ziemlich sich hatte. alles. Bu einer eingreifenden Wirksamkeit, ober auch unr 384 einer lebendigen Rührigkeit in irgend einer Richtung brachte bie Zeitung ce niemals. Die Zensur und noch mehr die Angstlich keit des Herausgebers, der im übrigen sehr tüchtig war, machten jeden Aufschwung unmöglich."\*) Etwas günstiger urteilt ein anderer hessischer Schriftsteller, Fr. Müller. "Die Zeitung war ein wahres Kompendium für spezielle und allgemeine Politik", sagt er. "Wer sich noch heute über die eigentliche Lage der damaligen Weltverhältnisse, sowohl im Großen wie im Rleinen, orientieren will, braucht nur in ihr nachzuschlagen. Ihr sonn tägliches Beiblatt enthält Schätze für eruste Wissenschaft, Lite ratur= und Kunstgeschichte. Nur in betreff unserer hessischen Ber hältnisse würde man vergebens nach einer anderen Auskunft all einer offiziellen suchen, und diese floß ihr in karglichstem Date zu. Überhaupt sorgte schon die Zensur dafür, daß nur das bekannt und öffentlich besprochen wurde, was nach oben keinen Arz stand erregte — und was erregte nicht alles an diesem Orte: Anstand!"\*\*)

Die Zensur war längere Zeit einem alten engherzigen Resgierungsrate übertragen, der sich aber mehr und mehr verhaßt machte, und den schließlich der Fluch des Lächerlichen traf. "Eines schönes Morgens", erzählt Fr. Müller (Bd. II, S. 32), "erblickte er vos seinem Hause eine Ansammlung von Menschen, die verwunders und höhnisch zu seinen Fenstern empor sah. Als er nun selbst nachsehen wollte, was das bedeutete, machte er mit Schrecken die Bemerkung, daß in der Nacht eine volle Tintenflasche die Jeseinem stillen Asple geschleudert worden, und der Inhalt eine breite Spur von oben die unten zurückgelassen hatte. Dieser in der

<sup>\*)</sup> Friedrich Detfer, Lebenserinnerungen. Stuttg. 1877, Bd. I, S. 248.

<sup>\*\*)</sup> Fr. Müller, Kassel seit siebzig Jahren. Kassel 1876, Bb. I, S. 198.

recht schwarzen Tat fühlte sich sein Mut nicht mehr gewachsen. bie eindringlichsten ministeriellen Ermahnungen konnten ihn = bewegen, noch länger des traurigen Amtes zu walten. De es aber schwer, einen Ersatz für ihn zu finden; freiwillig we sich niemand mehr dazu bequemen. Ginige Personen, die Rudsicht auf ihre sonstige dienstliche Stellung dazu gezwun= wurden, übten nicht die Zensur nach Hassenpflugschem Ge= ad, so unter andern nicht der liberale Landesbibliothekar Dr. mhardi, welchen die Ironie des Schicksals zu dem pregmördemen Geschäfte berief. Doch wurde derselbe bald wieder davon · unden. Das Ministerium schöpfte den Verdacht, daß er nur De Stellen streiche, die ihm nicht liberal genug vorgekommen. B war aber gewiß nur unbegründeter Verdacht, denn auch für m liberalen Zenfor gab ce bamals Gelegenheit, gar zu be-Entliche Prefausschreitungen, und zwar im Interesse der eigenen ralen Sache, nicht auffommen zu lassen. Um sich die Ge= Heit zu verschaffen, daß die Zensur durchaus im Regierungs= te ausgeübt werbe, griff man zu bem gewiß nicht versagenden ttel, im Ministerium selbst beschäftigte Beamte damit zu be= tragen. Auf diese Weise war die in der Verfassung zugesagte eiheit der Presse in die vollständigste Abhängigkeit von der gierung umgewandelt. Rein Wunder also, daß bas Verlangen h dem Preßgesetz immer stürmischer sich geltend machte."

Die Regierung wachte jedoch nicht nur über die Zeitungen Kurfürstentums, sondern auch über die "ausländischen", d verwehrte allen den Eintritt in die hessen-kasselschen Lande, sich über die hessischen Zustände ungünstig ausließen. Infolgesien waren sehr viele deutsche Zeitungen in Kurhessen verboten, a. die "Kölnische Zeitung", die "WesersZeitung", die "Dorfstung", die "Wannheimer Abendzeitung", die "Nachener Zeisig" 20.

Und endlich wurden auch die sämtlichen Buchhandlungen des irfürstentums sorgfältig kontrolliert. Sie hatten von der Polizeisektion die Weisung, ein genaues Verzeichnis aller jener Zeisigen und Journale einzureichen, die sie im Laufe des Jahres setzen und auch die Namen der Personen dabei zu nennen, die

diese Blätter bezogen. Jeder, der ein Journal hielt, stand sozusagen unter Polizeiaufsicht.

Dieser unerhörte Zustand änderte sich auch nicht, als Deputierte Fr. Scheffer von Felsberg 1846 energisch die hebung aller Zensur und gleichförmige bundesgesetzliche Be mungen verlangte, und der Deputierte Henkel ein grelles der Polizeiwillfür in öffentlicher Sitzung der Ständeversamm entwarf.

"Kurhessens Geschichte schien daher", sagt Wippen (S. 183), "in den Zustand eines völligen Stillstandes zu raten . . . Die Gegenwart bot fast nichts als einzelne zerr Erscheinungen dar, die man nicht mit Recht, Gesetz und Bill im Einklang wähnte."

Stwas gunstiger gestalteten sich die Pregverhältnis Sachsen. Dort war nach der Ginführung der neuen Berfo von 1831 ein regeres politisches Leben erwacht, und ferner ! sich seit dem Anschluß Sachsens an den preußisch=beutschen verein und durch die Eröffnung der ersten größeren Gisenbe Deutschland, der Linie Leipzig-Dresden, Handel und L besonders in Leipzig ganz außerordentlich gehoben. **E**3 : sich daher auch alsbald ein gewisser Aufschwung in der bemerkbar, der auch durch den Minister von Lindenau nich derlich gehemmt wurde. In den dreißiger Jahren gen sächsische Presse sogar eine ziemlich große Freiheit, wenigst ber Besprechung ber inneren sächsischen Angelegenheiten. wurde der Minister v. Lindenau etwas ängstlicher, und seinem Rücktritt 1843 begann dann auch in Sachsen ein stre Prefregiment.\*) Eine ordentliche gesetzmäßige Regelung ber verhältnisse erfolgte aber nicht, so angelegentlich der Landte danach verlangte; nach wie vor war die Tagespresse vo Gutbefinden der Regierenden abhängig.\*\*) Die Zensur

<sup>\*)</sup> Karl Biedermann, Mein Leben. Breslau 1886—87, Bd. I, S \*\*) In besonders geistreicher und schlagender Weise legte der S buchhändler Salomon Hirzel in einer Petition der Buchhändler an di sächsische Ständekammer 1843 die Notwendigkeit der Zensurfreiheit da

med nicht unmittelbare Staatsbeamte aus, sondern sie war mehr er weniger unabhängigen Männern anvertraut, in Leipzig meist efessoren, in den kleineren Städten Gemeindebeamten, Schul-Boren ober bergl. Bei biesen Männern kam dann nicht selten ber Ausübung ihres Zensoramtes entweder ein gewisses Gc= ber Scham, ober auch die bekannte sächsische Gutmütigkeit ihrer Amtspflicht in Widerstreit. Karl Biedermann berichtet - rüber manches Drollige. Als er die Zeitschrift "Der Herold" mausgab, war der Professor und Doktor der Medizin Neubert Leipzig Zensor. "Er war ein außerst gutmutiger Mann", er= It Biebermann, "ber nur mit schwerem Horzen ben Rotstift ndhabte. Da geschah es benn wohl, daß, wenn er mir einen tifel durch Zensurstriche verstümmelt hatte, ich persönlich zu Dan ging und ihn um Gnade für meine von ihm zum Tode ver= teilten Geistestinder bat. Dann setzten wir uns zusammen und = half mir überlegen, wie bas von ihm Gestrichene bem gleichen Sinne nach, nur in unverfänglicherer, von ihm nicht zu beanstanden= Er Form bennoch gesagt werden könne, und gewöhnlich fanden Dir einen folden Ausweg."

Doch war eine solche gemütliche Beratung nur bei Zeitschriften möglich, bei Zeitungen, die schnell herausgegeben werden züssen und die brennenden Fragen auch energischer zu behandeln aben, mußte dann auch der Rotstift des Zensors resoluter geschrt werden. Das hatte besonders die neue Zeitung zu verspüren, ie seit dem Herbst 1837 in Leipzig erschien, die von der Firma F. [. Brochans ins Leben gerufene "Leipziger Allgemeine Zeitung".

Die "Leipziger Allgemeine Zeitung" wurde in der Ibsicht gegründet, den bürgerlichen Freiheitswünschen in Nordentschland, besonders aber in Preußen, einen lebhafteren und achdrücklicheren Ausdruck zu geben. Mit Hülfe der neuen Eisensahnen konnte sie binnen wenigen Stunden in die benachbarten drovinzen und vor allem nach Berlin gebracht werden, vermochte Iso hier stets intensiv zu wirken. Die ausgesprochene Tendenzer Zeitung war, den Gedanken der Einheit Deutschlands zu iner Tatsache bilden zu helsen und dabei eine Annäherung der onstitutionellen deutschen Staaten an das diesen seit langer Zeit

entfremdete Preußen zu erleichtern und zu beschleunigen, serne "dem frischen, fräftigen, gesunden organischen Leben des Boltsseine Rechte zu erkämpsen und zu sichern," also "für Freihe und Öffentlichkeit in allen Sphären des Staatsleben in die Schranten zu treten, für Handelsfreiheit, Glaubens. Denke und Lehrfreiheit für Preßfreiheit, für Öffentlichkeit des gerichtlichen Verfahrens und überhaupt für die Erwerbung und Sicherheit eines allgemeinen alle Verhältnisse des materiellen wie des intellektuellen Eigentum umfassenden und von den verschiedenen Staaten einander gegenseitig verbürgten Rechtszustandes im gesamten Vaterlande. "")

Sie erschien vom 1. Oktober 1837 ab, und zwar täglich und kostete im Jahresabonnement zunächst 10 Taler, von 1839 bis 1851 8 Taler, von 1852 bis 1860 6 Taler und dann wiede bis zu ihrem am Schluß des Jahres 1879 erfolgten Hinscheiden 8 Taler.

Ihr erster Redakteur war Wilhelm Abolf Lindau (geb. 1774 gest. 1849), ein Mann von reichem Wissen und praktischem Gd schick, der aber doch nicht die nötige Frische für ein energisch fämpfendes Blatt besaß und daher bereits 1839 von seinem Poste zurücktrat. Ihm folgten D. H. Thoschesky und Dr. Hermann Franck, die ebenfalls nur für das Programm einzutreten magten. worauf im Herbst 1842 Dr. Gustav Julius (geb. 1810, gest 1851) die Zügel der Redaktion ergriff und nun mit einem ge wissen Ungestüm vorwärts ging. Sehr schnell machte er bei Blatt zum Hauptorgane der politischen Unzufriedenheit und be bürgerlichen Freiheitswünsche in Preußen und zum Rampfblas gegen den Ultramontanismus und Jesuitismus. Dadurch erwar es sich rasch einen großen Leserkreis und war auf dem beste Wege, eine Macht in Preußen, ja in ganz Deutschland zu werber Die deutschen Regierungen traten dem jedoch sehr bald entgeger Bayern verbot bas Blatt furzerhand, und Preußen beschloß eben falls, gegen die Zeitung vorzugehen, doch wartete es noch at einen durchaus einwandsfreien Grund. Diefer fand sich aber i

<sup>\*)</sup> G. Julius, Verteidigung der Leipziger Allgemeinen Zeitung. Bramschweig 1843.

aer Zeit. Georg Herwegh, der befannte Freiheitsfänger, mar Berlin von Friedrich Wilhelm IV. empfangen worden, und Fer hatte beim Abschiede zu dem Dichter gesagt: "Wir wollen Tiche Feinde sein!" Bald nachher aber hatte das preußische Enisterium Herwegh die Erlaubnis zur Herausgabe einer Zeit= wift verweigert und darauf der Dichter einen Brief an den vig gerichtet, in welchem er diesen mit Vorwürfen überhäufte **bedentete,** daß er in einem solchen Vorgehen keine "ehrliche" Indschaft erblicken könne. Friedrich Wilhelm IV. wußte wohl Fange nicht recht, wie er sich biesem unüberlegten Briefe gegen= er verhalten sollte, und würde ihn vielleicht mit Stillschweigen ergangen haben. Aber da erschien am 24. Dezember 1842 ein Byug aus dem Schreiben Herweghs in der "Leipziger Allge= Einen Zeitung" (wie es später hieß ohne Wissen und Willen erweghs), und diese grobe Taktlosigkeit benutten nun die dem reußischen Zensurwesen vorgesetzten Minister Gichhorn, 'alow und von Arnim, das Berbot der Zeitung beim Könige t beantragen. Dabei trugen sie in der Begründung ihres An= ags die Farben ziemlich dick auf. "Mit jedem Tage verviel= iltigen sich die falschen ober entstellenden Notizen," klagten sie. Die Redaktion trug keine Scheu, Auffäße aufzunehmen, welche, ie ihr nicht entgehen konnte, nur Untreue oder Verrat ihr über= eferten. Um der Lüge durch die Wahrheit, dem Migverständnis irch Belehrung entgegenzuwirken, wäre nicht anderes übrig ge= ieben, als jeden Artikel über Preußen und preußische Zustände, ren die Redaktion täglich mehrere in ihre Zeitung aufnahm, nen berichtigenden oder belehrenden Artikel entgegenzustellen und gewissermaßen eine besondere Redaktion bei der Widerlegung efer Zeitung zu gründen. Die ,Leipziger Allgemeine Beitung' : sonach gegenwärtig eine Nieberlage von Lügen, Entstellungen, willigen Angriffen über ober gegen Preußen, seine Ginrich= ingen, seine Berwaltungen, seine Beamten, nicht nur im einzelnen, ndern in ihrer Gesamtheit. Ihre diesfälligen Artikel sind nicht ehr einzelne zufällige Erscheinungen; eine unverkennbare Tendenz eht sich durch dieselben hindurch, indem mit ihrer Masse zugleich re Gehässigkeit zunimmt 2c." Auf diesen Antrag hin erfolgte eine Kabinettsordre vom 28. Dezember 1842, welche die "Leitziger Allgemeine Zeitung" bis auf Weiteres in Preußen unbedingt verbot, so daß sie weder eingeführt, ausgegeben, feilgeboten oder soust verbreitet, noch auch — und dies war gegen die bit herige Postordnung — durch die preußischen Staaten mittelst de Post befördert werden durfte.

Sofort tat der Verleger Brockhaus alles mögliche, sein Bla vor dem völligen Untergange zu retten, reifte selbst nach Berlit um dort an geeigneter Stelle vorstellig zu werden, anderte Titel in "Deutsche Allgemeine Zeitung", entließ ben Dr. Guft Julius und übergab die Redaktion dem konservativen Professe ber Staatswissenschaft und Zensor Friedrich Bulau (geb. 1804 gest. 1859), der das Blatt dann bis zum 1. Juli 1848 leite Unter Bülau wurde natürlich der Ton des Blattes ein durchan anderer; ein Tabel der preußischen Regierung war nicht mehr & spüren, es begann sogar eine widerwärtige Lobhudelei aller and der geringsten Anordnungen für die preußische Berwaltung, un nach diesem Gesinnungswechsel erfolgte benn auch am 28. Juni 184 wieder die Zulassung in Preußen; die Auflage war aber mittletz weile von 3000 auf 700 Exemplare gesunken und stieg auch nick wieder nennenswert, als dem Blatte das Debitsterrain in Preuße aufs neue geöffnet war. Auch die Aufhebung des bayrischen Berbott 1844 trug nicht nennenswert zur Besserung der Lage der Zeitung bei. Sie hat sich nie wieder von jenem Schlage im Dezember 184 erholen können. "Weder kalt noch warm", sagt ein Zeitgenoff jener Jahre achselzuckend, "ist die politische Detailkrämerei de einzige Gebiet, auf dem sie einige Driginalität bewahrt hat. \*\*)

Unterdessen erschien die offizielle "Leipziger Zeitung (vergl. S. 123) in alt gewohnter Weise. Der Pächter Griek hammer fuhr fort, das Institut auszunutzen, so viel er konntu und dabei ging die Zeitung immer mehr zurück. Wie ungenügen die Redaktion geführt wurde, mag nur das eine Beispiel zeiger

<sup>\*)</sup> E. C., Die polit. Tagespresse Deutschlands (Biedermanns Deutschlands (Biedermanns Deutschlands) Monatsschrift. Leipzig 1844, Maihest).

L die Abdankung Karls X., die am 2. August erfolgte, erst in Rummer vom 9. August gemeldet wurde.

Diese mangelhafte Verwaltung veranlaßte bie sächsische Rezung schließlich, die Zeitung in unmittelbare fiskalische Ber-Etung zu nehmen, den Redakteur mit entsprechenden Instrukmen selbst anzustellen und die Verwaltung der Zeitung und die meraufsicht über die Redaktion dem Oberpostamt in Leipzig zu mweisen. Die Zeitungsspedition wurde dabei von der Ber-Etung ber "Leipziger Zeitung" getrennt und als selbständige migliche Zeitungsexpedition ausgebildet. Betreffs der Redaktion Erbe schließlich im einzelnen bestimmt, daß ein größerer Rreis 3 Mitarbeitern angeworben und auch ein regelmäßiger Bufluß mamtlichen Mitteilungen aus dem Geheimen Rabinett in Dresangebahnt werden solle. Als leitenden Redakteur ernannte Dann die Regierung unter Befreiung von der Zensur für den shalt ber Zeitung bei seiner eigenen biesfallsigen Berantwort-Meit den Professor an der Leipziger Universität Dr. Chr. Aug. tiffe (ben wir schon in seinen Beziehungen zu Brockhaus S. 20 mengelernt haben) mit einem Gehalte von 900 Talern, als weiten Redakteur Dr. C. Ch. C. Gretschel (nicht zu verwechseln it Dr. J. C. Gretschel, ber von 1820 bis 1830 bie Redaktion forgte). Den Druck erhielt B. G. Teubner in Leipzig.

Mit dem 1. Januar 1831 begann diese neue Ara für die eitung; aber so augenfällig auch die Verbesserungen und der ichere Inhalt waren, der erhoffte Ausschwung trat nur zögernd 1. Im Jahre 1831 blieb die Ausslage auf der disherigen Höhe n 3900 Exemplaren und ging sogar 1835 bis auf 3800 Exem=
1re zurück. Erst von 1836 ab stieg die Ausslage langsam, jedoch 1848 nur um etwa 1000 Exemplare. Hierfür kann aber iht die Redaktion verantwortlich gemacht werden, die durchaus ihtig und rührig war; das Haupthindernis an dem Empor=
1. mmen des Blattes lag vielmehr in der unbedingten Abhängig=
1. in welcher die Redaktion in allen Geldangelegenheiten von etwangsexpedition, resp. dem Oberpostamt, stand. Sie hatte,
1. e ihr Historiograph Wißleben berichtet, nicht das geringste

Dispositionsquantum zur Verfügung und mußte sich für auch noch so unbedeutenden Zweck vorerst der Genehmh des Oberpostamts sichern. Der Vorstand dieser Behörde der damalige Oberpostamtsdirektor v. Hüttner, ließ sich bi urteilung berartiger Ausgaben vorzugsweise von finanziellen' sichten leiten; ihm kam es barauf an, ben Ertrag bes Beit institutes tunlichst rasch zu steigern, und er war baber folgeg allen Ausgaben abgeneigt, die keine sofort erkennbare, unmitt Ertragssteigerung zur Folge hatten. Der lettere Nachweis wird sich mit Evidenz nur selten bei Ausgaben führen ! welche im Interesse der inneren Hebung einer Zeitung ge werden; die Redaktion hatte daher viele Abweisungen zu erfi und die frische Regsamkeit wich nach und nach abermals Stagnation, die um so fühlbarer wurde, je mehr die "D Allgemeine Zeitung" an Bedeutung gewann. Infolgebeffen Professor Hasse mißmutig im Sommer 1846 bic Rebaktion 1 und Dr. Gretschel übernahm die Leitung. Unter dessen legentlichen Bemühungen nahm die Zeitung abermals eine lauf zum Bessern; sie brachte fortan Leitartikel, eine Son ausgabe und zeigte auch bie Anfänge zum Feuilleton. sollte Dr. Gretschel der Zeitung jedoch nur noch furze Zeit ! er wurde durch den Ausbruch der Februarrevolution so und erschüttert, daß er am 14. März 1848 ben übergroß stigen und förperlichen Anstrengungen, die er sich zumutete, Dadurch erlitt die Zeitung einen großen Verlust, denn ' behrte nun in der ereignisvollen Periode, die jett anbra umsichtigen und erfahrenen Führers.

Bu diesen beiden größeren Zeitungen Sachsens gesell unter dem milderen Regimente v. Lindenaus noch allerlei Leipziger Blätter, zunächst die "Biene", die aber so leide lich stach, daß ihr schon 1833 der Garaus gemacht wurd die "Sachsen-Zeitung", die ebenfalls mit großem Frei fortschrittlichen Richtung huldigte und darum gleichsal kurzem Bestehen der Ungunst der Umstände erlag, weiter "Sächsischen Baterlandsblätter", die besonders silberale Verfassung kampsten und für verfolgte Patrioten ei

für den Marburger Professor Sylvester Jordan und den iludlichen Pfarrer Weibig. Gin Auffatz über biesen erschien in besonderem Abdruck und wurde in 10000 Exemplaren Der geistige Leiter der "Baterlandsblätter" war Robert Von den Mitarbeitern der "Volksblätter" ist beson= mim. 30hannes Ronge zu nennen, der 1843 in diesen einen Auf= - Rom und das Brcklauer Domkapitel" veröffentlichte, welcher Suspendirung vom Amte nach sich zog, und dann weiterhin ienen "Offenen Brief" an den Bischof Arnoldi (batiert vom Ditober, veröffentlicht am 15.), worin er gegen das Trierer Benfest" protestierte. Dieser Brief hatte bann Ronges Ermunifation zur Folge und gab den Hauptanstoß zur Grünber deutschkatholischen Kirche. Bei preußischen Angelegen= den hielten sich die "Baterlandsblätter" bisweilen etwas sehr wid, und dann schrieb die öffentliche Meinung in Sachsen dies Erhalten preußischem Ginflusse zu. Ginen etwas größeren Anlauf im ber "General-Anzeiger für Deutschland", redigiert bem durch verschiedene historische Arbeiten bekannten Dr. mmshorn. Das Blatt erschien wöchentlich in Folio und gab sctwas vornehm. Jede Nummer begann mit einem Geschichts= Lender, brachte eine Rundschau über die Tagesgeschichte und ein Metristisches Feuilleton. Im übrigen suchte ce möglichst viel nferate heranzuziehen. Doch hatte es feinen längeren Bestand. angsam aber stetig entwickelte sich das "Leipziger Tageblatt", is in den vierziger Jahren eine Auflage von 2000 Exemplaren itte.

Durchaus einer Residenz unwürdig blieb nach wie vor die blizistische Literatur Dresdens. Dies besaß auch in diesen litisch so bewegten Dezennien noch kein eigentliches politisches egan.

In Grimma gab Dr. Ferdinand Philippi eine "Konstissionelle Staatsbürgerzeitung" heraus, die mit vieler Trme für die deutschen Angelegenheiten eintrat und durch ein ch besonders abgedrucktes "Sendschreiben eines sächsischen Justen an den preußischen Justizminister Mühler" über das von sem erlassene Verbot des Vesuchs der Mainzer Abvokatenvers

sammlung weit über Sachsens Grenzen hinaus Aufsehen : In den religiösen Fragen war sie den "Baterlandsblättern entschieden genug, worauf sie erwiderte: "Das protestantis stitutionelle Deutschland hat noch andere Heiligtumer zu 1 und noch eine andere Driflamme zu entfalten, als ben ! schen Brief und das Glaubensbekenntnis von Schneidemühl; es ist ein Argernis und eine Torheit 31 wenn die bessern Organe ber deutschen Presse mit einem vor dem Ropf, wie blind, immer nur gegen Rom am während der schlimmere Feind und Bundesgenosse ber Finster und unter uns seine Faben weift und Beist und Bergen ums Der Öttingersche "Charivari" bemerkte hierzu, indem er diej gegnung wiedergab: "Auch uns scheint es bobe Beit zu fe Organe der deutschen Presse an wichtigere Fragen zu erinnern ewige Konfessionsstreit, das ewige Lied von Ronge und ( wird nachgerade unerträglich." Er hatte keine Ahnung dieser Kampf breißig Jahre später noch in gang anderer entbrennen sollte.

Ein zweites Blatt, das Philippi noch herausgab, die "An widmete sich nur der Besprechung der innern Angelege Sachsens und brachte Vorschläge, Wünsche und Beschwerde lokale und allgemeine Übelstände vor, größtenteils von Bet selbst, worauf dann meistens Abhülse erfolgte. Dadurch idas Blatt einen ziemlichen Einfluß; auch war es lange Zeinzige seiner Art. Später strebte der Abgeordnete Todt "Ndorfer Wochenblatt" etwas ähnliches an.

<sup>4.</sup> Die westdeutsche Presse. Die frankfurter Zeitungen. Ihre Situa 39 deutschen Regierungen gegenüber. Die "Ober Postamtszeitung Redakteur Hofrat Berly. Seine Unsichten über die Haltung einer " Sein Nachfolger von Röder. Otto Müller, der Redakteur des "K tionsblattes". Zensurnöte. Das "frankf. Journal". Vertritt libera denzen. Hält zu Ronge und wird darum öffentlich verbrannt. Das "

Francfort". Seine Schwärmerei für Rußland. Das "Intelligenzblatt". offenbart sich in ihm der derb drollige Volkscharakter. Die Zeitungen im herzogtum Hessen und in Nassau. Die Lage in Baden. Das politische in dort. Karl von Rotteck, K. Ch. Welcker, A. v. Ihstein, Karl Mathy Gervinus. Der Kampf gegen die Zensur. Mathys Rede für die Preßseit. Die badischen Zeitungen. Die "Deutsche Zeitung" von Gervinus. Bedeutung. Gustav freytag über sie. Ihre Haltung. Ihre Mängel Schwächen. Ihr Ende. Gesamturteil über die badische Presse der 40er Jahre.

Für Sübbeutschland blieb Frankfurt am Main auch in breißiger und vierziger Jahren bes 19. Jahrhunderts ein mptstütpunkt bes Beitungswesens. Die brei Beitungen, bie Mer=Postamtszeitung", das "Frankfurter Journal" und das wurnal de Francfort", gewannen sogar etwas an Bedeutung Berbreitung, wenn sie auch ganz eben so, wie alle anderen mtschen Blätter, unter der Ungunst der Berhältnisse zu leiden tten. Der Mangel an Berständnis für eine freie Presse ging bei in Frankfurt sogar so weit, daß selbst die Bürgerkreise der tadt eine höchst befangene Ansicht von dem Rechte der öffent= ben Meinung hatten, und eine Anzahl Bürger, während im beabarten Baden die dortige Kammer immer aufs Neue die peffreiheit verlangte, den Senat anging, die Bensur noch weiter verschärfen. Ganz besonders drückend aber war die Aufsicht r 39 deutschen Regierungen, die durch ihre "Gesandten", die in oßen Dingen so wenig zu sagen hatten und barum um so mehr in inen Dingen ihren Ginfluß geltend zu machen suchten, die tankfurter Presse mit Argusaugen beobachteten. Schrich nun 1 Redakteur dem Gesandten der einen Regierung zu gefallen, ärgerte bas ben Gesandten einer anderen, und diese suchte bann, enn es irgend ging, eine Klage beim Senat anhängig zu machen. er Senat aber schwebte beständig in Sorge, es mit irgend einer egierung zu verderben, und schlug sofort, wenn es sich nur zend wie rechtfertigen ließ, auf den verklagten Redakteur. So h sich die Frankfurter Presse beständig gehemmt und mußte itgedrungen nach den verschiedensten Seiten hin Rücksicht nehmen. in Zeitgenosse urteilte baber: "Die Frankfurter Presse zeigt äußerlich viel Devotion gegen sämtliche deutsche Regierungen. "\*) Immerhin wußte sie sich einige wichtige Vorzüge zu erwerben. Durch die günstige Lage Frankfurts und durch das beständig sich weiter ausdreitende Vörsengeschäft gelang es der Frankfurten Presse, die Nachrichten aus Frankreich und Spanien früher zu erhalten als eine andere deutsche Zeitung, so daß man in Hamburg die Pariser Neuigkeiten meist schon übersett am Vormittage des fünsten Tages nach dem betreffenden Ereignis und gleichzeitig mit der Ankunft der französischen Posten aus den Frankfurten Blättern entuehmen konnte. Was ihnen aber am nächsten lagsblieb von ihnen unberührt. Über die Tätigkeit der Deutschen Bundesversammlung in Frankfurt brachten sie nichts, was und heute schier unglaublich erscheint.

An der Spise der Frankfurter Zeitungen stand auch jeste noch die "Ober Postamtszeitung", und sie befestigte sich in diesem ersten Plaze trot der vielen Fesseln, die ihr auserlegtwaren, im Lauf der Zeit noch ganz wesentlich, da sie das Glückhatte, nach und nach drei besonders tüchtige und geschickte Restaute zu besitzen, den schon Seite 279 kurz erwähnten und charakterissierten Hofrat Berly und den Freiherrn von Röder sür den politischen Teil und den Schriftsteller Otto Wüller für das der Unterhaltung gewidmete "Frankfurter Konversationsblatt", das am 1. Januar 1833 eingeführt worden war und seit 1834 tägslich erschien.

Der Hofrat Berly übernahm die Redaktion der "OberPostamtszeitung" im Jahre 1829 und zeichnete bis zu seinem am 9. Mai 1847 erfolgten Tode; doch war seit etwa 1842 in Wirklichseit Dr. Ernst Frhr. v. Röder-Diersburg verantwortlich; Berly schrieb in den letzten Jahren nur noch den französisschen und den englischen Artikel. Bis in sein hohes Alter hinauf bewahrte er sich eine außerordentliche Arbeitskraft. Gleich bei seinem Eintritt in die Redaktion der "Ober-Postamtszeitung" nahm er eine bessere Anordnung des Stoffes vor und sührte auch sogenannte "Einleitungsartikel" ein. "Leitartikel" wollte er als

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Zeitungen. Zürich 1842.

vormärzlicher Journalist diese Abhandlungen nicht genannt m, benn eine Zeitung habe nichts zu leiten, meinte er, und Redakteur musse mehr banach trachten, die Kunst bes Leidens Elernen, als die Kunst des Leitens. Nichts lag ihm denn ferner, als Ansichten bei dem Leser herauszubilden; er te nur über das Tatsächliche orientieren. "Zeitungsauffätze", eb er noch kurz vor seinem Tode in einer Art von journali= em Testament, "sollen nicht das Publikum ober gar die Re= angen und Staatsmänner belehren (b. h. ihnen eine Ansicht Meinung aufdrängen) wollen; unerbetener Rat nütt nichts wird in der Regel abgelehnt." Und dann fügte er noch mit Miene des Weisen hinzu: "Die öffentliche Aussprache einer rung ist immer ein Wagestück." Aber er ging noch weiter; rielt es auch für unangebracht, daß eine Zeitung sich augen= als Regierungsblatt geriere. "Gine starke Regierung," sagte inmal zu Riehl, "will gar nicht, daß sich eine Regierungs= tei ober eine freiwillige Regierungspresse bilbe. Die amtlichen itter in Berlin und Wien schweigen sich meisterhaft aus über die litit ihrer Ministerien und verteidigen sie nur, wenn eigentlich gar its zu verteidigen ist. Warum sollten sie anders verfahren? Verrigung sett einen Angriff voraus, ja ein Recht des Angriffes, b reizt zu neuen Angriffen. Gine Regierung muß auch gar ht merten lassen, daß sie angegriffen werden könne, am wenig= n von den eigenen Untertanen angegriffen. Unerbetene Freunde b oft lästiger, als offene Feinde. Wirft sich ein Privatblatt n Anwalt einer Regierung auf, so kann diese selbst das ihr pendete Lob für eine so anmaßliche Hilfeleistung halten, wie nn ich Rothschild hundert Gulden schenken wollte zur festeren ndierung seiner Finanzen. Dan lobt eine Regierung am besten, em man sie niemals tabelt." In seiner langen Rebaktions= igkeit hat er dann in diesem Sinne mehr als 4000 solcher inleitungsartifel" geschrieben. Später, als Dr. v. Röber ber ien Zeit mehr Rechnung zu tragen suchte, durfte allerdings h der wirkliche und echte Leitartikel nicht länger fehlen, allein wurde mehr eingeschmuggelt als eingeführt. Der "Einleitungs-

artikel" Berlys blieb nämlich nach wie vor an der Spipe Blattes, und ben Leitartikel stellte man an ben Schluß bel litischen Teils, was freilich einen seltsamen Anblick gemis Bei der immer mehr zunchmenden Gärung im politischen M prickelte es dem alten Herrn aber denn doch bisweilen jo auf der Bunge, daß er seinen Grundsat, feine Deinum äußern, zurückbrängte und etwas verblümt durch "Zitate kannter Autoritäten" seine Ansichten aussprach. Waren 🖺 Bitate etwas bunkel und recht weit hergenommen, d. h. and Literatur einer fernen Zeit oder eines fremden Landes, so er sie für besonders geeignet. Um seine Meinung über die gabe der Journalistif im Jahre 1847 recht klar auszuspreis führte er geheimnisvolle Sate an, die Hamann, ber Magus Norben, im Jahre 1764 in die "Königeberger Zeitung" schrieben hatte! Als dann die politische Aufregung bestättig wuchs und verschiedene Zeitungen Süddeutschlands durch die viele fett gesetzten Schlagworte, die massenhaft verwendeten Gedanic striche und Ausrufungszeichen ein gerabezu "agitatorisches Gesich" bekamen, so daß man ihnen schon von weitem ben Charafter is "Wühlblattes" ausah, bemächtigte sich Berlys mehr und not eine tiefe Unruhe. Er besaß eine feine Witterung für politif Dinge und empfand offenbar, daß die Nation einer Katastropk zutrieb; um so ängstlicher suchte er bas Bestehende zu erhalte Solche durchschoffenen Worte, solch abgerissene, von Gedanken strichen unterbrochene Perioden, meinte er, seien der Rede eine Mannes vergleichbar, der in atemloser Aufregung überlaute An ausstoße, statt zu sprechen. Für eine gute Zeitung zieme sich b gegen der lange Atem eines wohldurchbachten Satbaues und ba mezza voce des Vortrages. Daß aber der Lärm der politische Diskussion schließlich die mezza voce vollständig übertönen werd follte er nicht mehr erleben.\*)

Dr. Ernst Frhr. v. Röder, der um 1842 die Leitunder "Ober=Postamtszeitung" übernahm, war 1813 zu Gieße geboren, studierte die Rechtswissenschaften und versuchte sich z

<sup>\*)</sup> Riehl, Charakerstöpse, S. 86—98.

The als Privatdozent, trat aber wegen der damaligen höchst Anstigen Aussichten bald von der akademischen Laufbahn zurück ging 1841 zum höheren Postdienst bei der fürstlich Thurn= Taxisschen Generaldirektion zu Frankfurt über. Dort machte the bald durch vorzügliche Leistungen bemerklich, so daß er nach Jahresfrist mit der Redaktion der "Ober-Postamts= mng" betraut wurde. Hierzu befähigten ihn politische Ginsicht Takt ebensowohl, wie eine bedeutende allgemeine Bildung. Begensatz zu Berly gehörte er einer maßvollen liberalen stung an, bewahrte die in der Jugend erwachte Begeisterung **bie** Wiedergeburt eines geeinigten Deutschlands im konstitu= mellen Sinne auch als Mann und blickte mit unbestechlicher mechtigkeit in die verworrenen Zustände des vormärzlichen Merlandes. Seine Leitung des Blattes zeichnete sich benn auch tadellose Ehrenhaftigkeit aus. Zum Generaldirektionsrat Soben, trat er von der Redaktion zurück und übernahm weiter= bie Oberleitung des Postwesens in den thüringischen Staaten 🕇 dem Amtssitz in Eisenach, bis er 1866 infolge der Übernahme B Thurn- und Taxisschen Postregals von Seiten Preußens den Ruhestand trat und nach Darmstadt übersiedelte, wo er 180 starb.

Nur etwas über drei Jahre war Otto Müller bei der Ver-Postamtszeitung" tätig, von 1845 bis Witte 1848. Zu hotten am Bogelsberg 1816 geboren, war er eine Zeitlang ibliothekar der Darmstädter Hosbibliothek und hatte durch einige zählungen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, worauf an ihn! Aufforderung erging, die Redaktion des "Konversationsblattes" übernehmen, das in seinem Anschen sehr gesunken war. Denn e bisherige Redakteur, ein Dr. Schuster, besaß wenig Talent eine passende Zusammenstellung des Blattes und hatte schließeh 1844 noch das Unglück, mit einer Übersetzung des "ewigen iden" von Eugen Sue einen argen Mißgriff zu tun. Der man erregte allgemeines Mißfallen, und schließlich wurde so r das "Konversationsblatt" dieses Komans wegen in Österreich ht mehr zugelassen. Bald nachher erklärte dann die Kedaktion, ß von einem großen Teile des Lesepublikums die Fortsetzung

des "ewigen Judens" nicht gewünscht werde, weshalb sich Redaktion veranlaßt sehe, die Fortsetzung einzustellen. Du erhielt das Blatt wieder freien Eingang in Österreich. i Müller bot seinen Lesern alsbald seinen ersten Roman "Bin ein deutsches Dichterleben", mit dem er sich auf das Borteilbel einführte. Später wurde er bekanntlich einer unserer beliebt deutschen Erzähler. Nach vielseitiger schriftstellerischer Täch starb er 1894 zu Stuttgart.

Unter diesen drei tüchtigen Redakteuren hob sich die E Postamtszeitung" mehr und mehr und erreichte gegen End vierziger Jahre ihre Glanzzeit. Bereits wenige Jahre nach Eintritt Berlys in die Redaktion wurde der reichere Inhalt die verständigere Haltung im Publikum angenehm empfm "Das Blatt zeichnete sich früher durch den einfältigen Hohn ! alles aus, was die Interessen der Menschheit berührt," sch ein Schilderer der Frankfurter Kulturzustände der dreißiger Jal "Neuerdings tritt es aber doch dem allgemeinen Leben e näher . . . Die "Frankfurt" überschriebenen Artikel (von & sind, im leicht=eleganten Zeitungsstile gehalten, für den, w die Politik im Novellen-Gewande liebt, anziehend. Sie ! eine gedrängte Übersicht über das Ausland, und der sie ich versteht es, wenigstens einen unparteiischen Ton anzune wenn er auch im übrigen von dem Pfade nicht abspringen der der "Ober-Postamtszeitung" einmal geset ist. Inland betrifft, so muß die "Ober=Postamtszeitung" sich lich auch schon mit dem Ton in Acht nehmen; sie darf hier anscheinend nicht der Gegenpartie Gerechtigkeit widerfahren obwohl solches jesuitisch-klüger sein würde. Da schweigt sie nun häufig und tobt nicht wie früher gegen alles, was to tionell heißt, wie ein einfältiges Schoßhundchen bes Absoluti Die invidia, welche früher gegen diese Beitung stattfand, mit geschwunden; sie ist wenigstens eben so kühl und frosti alle beutsch=politischen Zeitungen unserer Zeit, aber sie ist mehr das politische Fegefeuer, welches die Seelen passieren n

<sup>\*)</sup> Ed. Beurmann, Franksurter Bilber. Mainz 1835, S. 149.

=

zen nach dem Lande gelüstet, wo der Servilismus das erste setze Lebens-Gebot ist."

- moch die Haltung dem Inlande gegenüber. Die politischen itel dieses Teiles konnten sich sogar bis zu einer gewissen irme erheben und wagten selbst deutschen nationale Ansichten vertreten. So versocht das Blatt z. B. das deutsche Recht schleswig-Holstein.
- Dazwischen schlug die Zensur der Redaktion jedoch gelegent= immer wieder einmal in den Nacken. Ginen Fall, der heute unglaublich erscheint, erzählt Riehl. Im November 1846, reibt er (Charakterköpfe S. 96), traf höchst überraschend die ndricht ein, daß sich Österreich die Republik Krakau einverleibt be. Die Tatsache stand amtlich berichtet im "Österreichischen Als die Frankfurter kobachter", dem Organe Metternichs. eitungen diese amtliche Notiz einfach mitteilen wollten, strich sie # Zensor. Mehrere Tage vergingen, das Besitznahmepatent schien, alle deutschen Blätter brachten die Nachricht, nur in tankfurt durfte sie nicht gedruckt werden: man solle noch zu-Auf Befragen nach dem Grunde dieser unglaublichen lagregel erklärte endlich ber Zensor: man wisse noch nicht, ob :anfreich Ginsprache erhebe, ob England nicht zurne, vor allem er musse man erst von dem russischen Gesandten erfahren, wie h Rußland zu dieser Einverleibung verhalte. Am Site des undestages habe die Zensur auch auf die auswärtige Diplomatie bührende Rücksicht zu nehmen!

Nicht so hoch im Anschen, wie die "Ober Postamtszeitung", ind das von J. L. Heller redigierte "Frankfurter Journal", er es erfreute sich, weil es, wenn auch natürlich nur in der scheidensten Form, eine gewisse liberale Tendenz zur Schausg, einer weit größeren Verbreitung. Es soll in den vierziger ihren nach und nach eine Auflage dis zu 9000 Exemplaren reicht haben; tatsächlich wurde es in ganz Südwestbeutschland lesen. Freilich bekundete es, um sich diesen großen Leserkreis erhalten, nicht immer die nötige Charakterfestigkeit. So z. B. Anmaßungen Hessens gegenüber. Es besaß im Großherzogs

tum Hessen viele Abonnenten und gewann infolgebessen dort auch einen gewissen Einstluß. Das war aber der Großherzoglichen Regierung nicht angenehm; sie übte daher einen Druck auf die Zeitung aus, und darauf gewährte das "Frankfurter Journals aus Ängstlichkeit, es könnte in Hessen verboten werden, den Arstikeln liberaler Färbung aus dem Großherzogtume keine Aufnahmemehr. Aber man ging in Darmstadt auch noch weiter; manzwang das "Journal" sogar, die hessischen Personalnachrichten nur nach den Bekanntmachungen des Großherzoglich Hessischen Regierungsblattes zu bringen, so daß manches Borgehen gegen unliebsame Beamte nicht zur Sprache kam.\*)

Immerhin blieb dem "Journal" noch Gelegenheit genussich ein gewisses liberales Air zu geben. Zu Anfang der viers
ziger Jahre beutete es den Göler-Haberschen Skandal\*\*) und das
Auftreten der jüdischen Reformfreunde aus. Während es aber
in der ersteren Angelegenheit sich, im Gegensatz zur "Kölnischen
Zeitung", für Göler gegen Haber erklärte, ja die Schuld dieses
Neophyten den Inden zuzuwälzen keinen Anstand nahm, verteidigke
es in der Angelegenheit der jüdischen Reformfreunde deren Sache
mit leidenschaftlicher, nicht selten in einer in Verkeherung der
Gegenpartei ausartenden Hitze. Als dann das Auftreten Ronges
die Gemüter zu beschäftigen begann, nahm das Blatt entschieden
für diesen Partei, und wohl um so eifriger, weil die "Ober-Postamtszeitung" dieses Thema nicht berühren durfte, zum großen
Mißbehagen der Redakteure, die alle drei Protestanten waren.

<sup>\*)</sup> Karl Buchner, Die Presse der Presse. Stuttg. 1839.

<sup>\*\*)</sup> Der Göler-Habersche Standal, der sich von 1843 ab in Karlsruft abspielte, begann mit einem Streit zwischen einem Herrn von Haber, Sohn eines Bankiers in Karlsruhe, früher in karlistischen Diensten, und einem Leutnant von Göler und zog nach und nach immer weitere Kreise, enthülkt eine tiese Immoralität der vornehmen Welt und führte sogar zur Ausbezum des Pöbels und zu Plünderungsszenen in Karlsruhe. "Als Hauptmotiv er blickte das Bolk eine dem großherzoglichen Hause sehr nahestehende Frau, di uneingedenk ihrer Stellung die Funken des Hasse und der Rache schürte, die sin immer lichteren Flammen emporloderten." (E. Burchardt, Allgem. Gesch

lich fehlten benn auch die Angriffe auf das "Journal" nicht. Bischof Arnoldi von Trier tat das Blatt in den Bann und ot seinen Diözesan-Angehörigen das Lesen des "Journals", in Niederlahnstein wurde sogar 1845 ein Autodasé veranst, bei dem die Gegner des Deutschsatholizismus das "Jourzusammen mit einem Bildnisse Johannes Ronges öffentlich rannten. Zahmer gab sich das 1823 ins Leben gerusene von Bagner redigierte belletristische Beiblatt "Didaskalia", das viel belächelten Nebentitel "Blätter für Geist, Gemüt und lizität" führte. In der Mitte der vierziger Jahre ging der durch die Blätter, daß in Peting, Hong-Kong und Canton der freien Einsuhr des Opiums die "Didaskalia" verboten den sei — weil es sonst zu viel der Schlasmittel in 1a gäbe.

Mit dem seither so unbedeutenden "Journal de Franct" ging zu Anfang der dreißiger Jahre ganz leise und unbe= 't eine seltsame Wandlung vor; es wurde nach und nach zum achrohr der europäischen Diplomatie und außerdem auch der ellen Bünsche und Forderungen Rußlands. Freilich, die päische Diplomatie sagte öffentlich nicht viel, und darum hte das "Journal de Francfort" auch nur dann und wann hochweise Bemerkung über die politische Weltlage; um so er sprach es von der europäischen Mission Ruglands und Heil, das besonders Deutschland widerfahren werde, sobald ich ganz unter den Schutz des weißen Ablers stelle. eur des "Journals de Francfort" war in den dreißiger ren ein Franzose Namens Durand, der sich wegen eines utigen Verbrechens, das ihm die Tore des Buchthauses geet haben würde, außer Landes geflüchtet hatte, nun aber im rn Frankfurt mit ber ganzen Dreistigkeit eines gewissenlosen ischen auftrat. Bei jeder Gelegenheit hatte er die Unver= ntheit, sich zum Repräsentanten Deutschlands aufzuwerfen und : Urteile im Namen der öffentlichen Meinung abzugeben, eine raßung, die ihm wiederholt empfindliche Burechtweisungen zu-Nach der Aufhebung des Staatsgrundgesetzes von hannover

h das unselige Patent vom 5. Juli 1837 übernahm er das

traurige Amt, den Schritt Ernst Augusts zu verteidigen. Außer ihm tat das nur noch, zur Ehre der deutschen Presse kann das festgestellt werden, das reaftionäre "Berliner politische Wochenblatt". Von Rußland soll Durand nicht unbeträchtliche Geldsummen erhalten haben. Im übrigen war er ein Mann von großer stilis stischer Gewandtheit, der auch über Nichtiges in elegantem Tone zu plaudern vermochte. Nach dem Ablauf der Berjährungsfrift seines Verbrechens kehrte er nach Paris zurück und gründete bort im Auftrage Louis Napoleons das bonapartistische Blatt "La Colonno", das sich mit kaiserlichem Hochgefühl bis zu dem lächerlichsten Schwulste aufblies und Deutschland unter mannigfachem Hohne mit einer neuen Eroberung bedrohte, die diesmal nicht am Rhein stehen bleiben, sondern bis an den Schwarzwald gehen solle, da Flüsse allerdings keine natürlichen Grenzen und die Bewohner des badischen Rheinufers gleichen Stammes seien mit denen des Elsaß. Der Nachfolger Durands wurde zu Anfang der vierziger Jahre Dr. E. Beurmann, der die Richtung des Blattes beibehielt und nun ebenfalls, obgleich früher Liberaler und Jungdeutscher, ein "Berfechter der kosakischen Zivilisation" wurde. Bitter äußerte sich baher ein Zeitgenosse über das Blatt: "Ein Journal, das sich zum Bertreter eines ausländischen Despotismus aufwirft, hat die Achtung der Nation verscherzt und tut wohl daran, französisch zu sprechen. "\*)

Schließlich sei bei den Frankfurter Zeitungen auch des "Intelligenz Blattes" wieder einmal gedacht (vergl. Bd. I 135, Bd. II 117), das sich in den in Rede stehenden Jahrzehnten sehr wesentlich hob. Vom 1. Januar 1829 ab wurde, laut Beschlusses des Senates, das vor elf Jahren gegründete Amtsblatt mit dem "Intelligenz Blatt" verbunden und Druck und Verlag der beiden Blätter dem Handelsmann Markus Johann Nebbien und den sechs Kindern des preußischen Offiziers Ernst Daniel Holzwart

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Presse. Zürich 1842. — Einige andere Angaben in betress Durands stüßen sich auf den Artikel "Das deutsche Zeitungs: wesen während der letzten einundzwanzig Jahre" in der Zeitschrift "Germania", Leipzig 1852.

überlassen. Laut Bertrag hatte es zweimal wöchentlich und zur Meßzeit breimal in Quart zum Jahresabonnement von 3 Gulden zu erscheinen. Die Inhaber des Privilegiums waren dabei ge= halten, alle amtlichen Bekanntmachungen unentgeltlich einzurücken, 30 Rreuzer Stempelgebühren für jedes Exemplar zu zahlen, ferner noch 1500 Gulden an das Rechneiamt zu entrichten und 46 Freiexemplare an den Rat der Stadt zu liefern. Später, nach Rebbiens Tobe (von 1839 ab), wurde bem altesten Sohne Holbs warts, Johann Gottlieb Holywart, das Privilegium gegen die erhöhte Abgabe von 3000 Gulben zugesprochen, zugleich mit ber Berpflichtung, das Blatt jest dreimal wöchentlich herauszugeben. 1848 erlosch das Privilegium und wurde nicht wieder erneuert; es erschien nun ohne das Privilegium weiter.\*) Von jeher bil= dete das "Intelligenz-Blatt" eine besonders beliebte Lektüre bei jung und alt in Frankfurt und es offenbarte sich baher oft genug in ihm der ganze warmblütige und derbsdrollige Volkscharafter der Mainstadt in der naivsten Weise. Es war gleichsam der gebruckte Marktplat des praktischen Lebens. Um einige Stichproben von der Ausdrucksweise und der ganzen Urt dieser Inserate zu geben, seien aus den dreißiger Jahren die folgenden mitgeteilt:

Mit überströmendem Herzen veröffentlicht August Klingenspor folgende Danksagung:

"Unter den vielen Zuschauern, die sich bei Gelegenheit des gestern abend den 16. hujus in meinem Keller ausgebrochenen Feuers vor meinem Hause versammelten, waren viele, die durch Rat mich unterstüßen wollten, wosür ich ihnen herzlich danke. Erfreuend und gefühlserhebend muß es aber für einen Mann kein, wenn er bei solcher Gelegenheit unter seinen Mitbürgern Renschenfreunde sindet, die ihn durch Handlung und Tat unterstüßen und ihm durch tätige Mithülse den besten Rat geben. Auch ich fand dieser Edlen viele, die mit eigener Hand Mist, das einzige Löschungsmittel für diese Gelegenheit, beitrugen. Weine

<sup>\*)</sup> Alexander Diet, Das Intelligenz=Blatt, Frankfurter Frage= und An= zeigungs=Rachrichten, 1722—1900. Frankfurt a. M. 1900, und E. Beur= mann, Frankfurter Bilder, Mainz 1838, S. 36.

Feber ist zu schwach, um ihnen die Gefühle meines Dankes aus drücken zu können, aber in meinem Innern werden stets die Namen dieser Edeln mit unauslöschlichen Zügen aufbewahtt bleiben."

Ein gefränkter Seifensieder Bettenhäuser macht bekannt:

"Ich widerspreche hiermit dem ausgestreuten Gerüchte, als hätte ich russische Lichter und Talg zum Verkauf, sondern meine gegossenen Lichter sind vom Fett der hiesigen Metzger, welche hell brennen und nicht ablaufen, das Pfund zu 26 Kr., wie auch zentnerweise zu den billigsten Preisen."

Ein Kaufmann C. Stein war sich offenbar der schreienden Grausamkeit gar nicht bewußt, als er "lebendig gerupfte Bauernsfedern, mit Flaumen" offerierte.

"Ja, gewiß", ruft darum Beurmann in seinen "Frankfurter Bildern aus, "das "Intelligenz » Blatt' führt seinen Namen mit Recht. Die Zeitung ist ein Spiegel des menschlichen Lebens, wie es sich unter Heringen und Dankbarkeit, unter Apfelwein und Liebe, unter Limburger Käse und geistiger Bildung beständig umhertreibt."

Recht fümmerlich sah es mit dem Zeitungswesen im Großherzogtum Hessen aus. Das politische Leben vermochte bort in der Presse nicht zum Ausdruck zu gelangen, weil sich die Regierung beständig im Rampfe mit den Liberalen befand und alle politischen Erörterungen in den Zeitungen zu unterdrücken wußte. Der Ministerpräsident Du Bois Freiherr du Thil und weiterhin der Kanzler von Linde waren hier die Persönlichkeiten, die die starr-aristokratischen Tendenzen und die unnachsichliche Strenge gegen jede freisinnige Bewegung der Presse zur Geltung brachten. Alles, was im Großherzogtum erschien, stand unter der Beaufsichtigung einer strengen Zensur; auch Druckwerke über 20 Bogen, welche innere Berhältnisse des Landes besprachen, wurden, wenn sie im Sinne der Opposition abgefaßt waren, einfach unterdrückt. Die Vorsicht ging sogar so weit, daß Zeitschriften schon nicht konzessioniert wurden, weil sie vielleicht von Politik sprechen könnten, wie sich das 1834 bei dem Hofgerichtsadvokaten Bopp in Darmstadt ereignete, der eine "deutsche Rechtszeitung" herausgeben wollte. Selbst die Konzession von Zeitschriften, welche Durchaus nicht politischer Natur waren, wurde nur unter Borstehalt des Widerrufs erteilt. Die Zensurgeschäfte besorgten meist Tubalterne Polizeibeamte als Nebengeschäft; inhaltreichere Masmustripte wurden jedoch im Ministerium geprüft, blieben aber dort Dft Jahre lang unerledigt liegen.

In der Landeshauptstadt Darmstadt war nach wie vor die 1777 gegründete "Großherzoglich Hessische Zeitung" bas Dauptorgan (vergl. Bb. I, S. 163). Als Eigentum der Inva-Tibenanstalt des Landes, war sie so reichlich mit Privilegien aus= gestattet, daß das "Darmstädter Tageblatt", schon 1738 gegründet, nur kümmerlich neben ihr bestehen konnte. Als Redakteur fungierte seit 1833 der Obereinnehmer Papst, der früher liberal gewesen und noch 1830 für die Juli-Revolution geschwärmt hatte, sich nun aber mit großer Breitspurigkeit im reaktionären Jahrwasser bewegte. Unter ber bominierenden Stellung ber .Großherzoglich Hessischen Zeitung" litt auch die "Mainzer Reitung", die mehr und mehr herab ging, obgleich sie sich auch fernerhin bemühte, gute übersichtliche Artifel über Politif und Sandel zu liefern. Die "Wormser Zeitung", gegründet 1776, blieb unter den obwaltenden ungünstigen Verhältnissen auch ferner= hin nur ein unbedeutendes Lokalblatt.

Bollständig unerschütterlich verharrte auch die Regierung von Rassau in ihrer Abneigung gegen alles Zeitungswesen. Jedem Begehr nach einer Konzession stellte sie ein scharfes Nein entgegen, und so mußte denn Dräxler-Manfreds harmlose Badezeitung, "Der Kursaal", der für Wiesbaden erschien, in Mainz gedruckt werden!

Ein außerordentlich reges politisches Leben und damit ein wesentlicher Aufschwung des Zeitungswesens entwickelte sich von 1830 ab in dem bisher so stillen Baden. Empfänglich für die politischen Ideen der Zeit war man in Baden von jeher gewesen, aber unter dem Großherzog Ludwig und den Ministern von Bersstett und von Berkheim war alles niedergedrückt worden, was nach einer politischen Außerung aussah. Mit dem Jahre 1830 anderte sich das. Am 30. März 1830 gelangte der Großherzog

Leopold zur Regierung, der eine Schwenkung zum Liberalismus machte und darum vom Bolke alsbald den Beinamen "der Bürgersfreundliche" erhielt; dann stürzte von der Mitte des Sommers ab die Flut der politischen Ideen, die durch die Julirevolution entfesselt worden war, über das badische Land, und zu alledem trat eine ganze Anzahl hochbegabter Männer ins öffentliche Leben, die den Bünschen des Volkes eine bestimmte Richtung gab und den geeigneten Ausdruck verlieh, Rotteck, Welcker und Itztein, die zwar schon in den zwanziger Jahren Hauptstüßen der liberalen Partei gewesen waren, aber jetzt erst eine umfassende Wirksamkeit entfalten konnten, serner Mittermaier, Duttlinger, Knapp, Wathy, Gervinus und noch mancher andere.

Karl von Rotteck (geb. 18. Juli 1775, gest. 26. Rovember 1840) erwarb sich ben glänzendsten Namen. In gang Deutschland wurde er gefeiert als der Berfasser einer "Beltgeschichte", die das Evangelium des gesamten gebildeten Mittels standes war, und in seiner engeren Heimat Baben verehrte man ihn als den edelsten Verteidiger der idealen Güter. Seine Beltanschauung entwickelte Rotteck u. a. in seinem "Lehrbuche bes Vernunftrechts und der Staatswissenschaft", das 1829 erschien, und wo er sagte: "Die Idee, welche unser Zeitalter bewegt, ift die Frucht der angebrochenen Verstandesreife, der beginnenden Mündigkeit der Bölker . . . Diese Idee ist die des Rechts, nams lich des Vernunftrechts, welche die gebildete Menschheit laut for dert." Hierfür zu wirken, erschien ihm als sein wahrer Lebensberuf. "Freiheit und Recht", schrieb er weiterhin, "sind bie Losungsworte der heutigen Zeit, sie können nur siegen durch Bereinigung der Gemüter für sie durch die öffentliche Meinung. Darum soll jeder die hohen Losungsworte treuliebend mit allet ihm möglichen Rraft verkündigen."

Unsere heutige, historisch geschultere Auffassung der staatslichen Dinge mag weit über diese naturrechtlichen Vorstellunger Rottecks hinausgeschritten sein; aber dieses Naturrecht hat doch zuerst in Deutschland der Überzeugung Bahn gebrochen, daß der Einzelne ein Recht hat gegenüber der Staatsgewalt, und wie vie auch von der liberalen Weltanschauung, die durch Rottecks "Welt

fchichte" und das Rotteck= und Welckersche Staatslezikon in eutschland verbreitet wurde, später auch der Berichtigung beurfte — aus jener Anschauung ist doch die heutige konstitutio= elle Staatsverfassung in Deutschland hervorgegangen. Deshalb Ctont benn auch ber Breslauer Hiftorifer Richard Röpell in einer **Eestoratsrede über Karl** von Rotteck, in welcher er diesen gegen= ber der Treitschkeschen herabsetzenden Beurteilung in Schutz Emmt\*), daß der Grundgebanke des Naturrechts es war, welchem Le Lehre von den angeborenen, unantastbaren Menschenrechten utsprungen sei. "Ihr verbanken wir, was heute in unserer staat= chen und gesellschaftlichen Ordnung niemand mehr missen möchte: ie Anerkennung der persönlichen Freiheit jedes Menschen, die Inerkennung ber Glaubens= und Gewissensfreiheit, die Summe Uer der Rechte, welche uns unter dem Namen der sogenannten drundrechte verfassungsmäßig garantiert sind." Und auschließend pieran weist auch Röpell barauf hin, baß "nicht Preußens Zucht und Macht allein, sondern auch der Süddeutschen langer Kampf für die Idee verfassungsmäßiger Freiheit und nationaler Einheit uns an die Biele gebracht hat, an welchen wir heute stehen."

In die Anerkennung der persönlichen Freiheit schloß Rotteck aber vor allem auch die Anerkennung des freien Worts, der Preß|reiheit ein.

Unmittelbar neben Rotteck stand Karl Theodor Welcker geb. 29. März 1799, gest. 10. März 1869). Er hatte sich als Bonner Universitätsprosessor an den Agitationen für Einführung iner repräsentativen Reichsverfassung beteiligt und darauf allerlei Bedrängnisse ersahren, so daß er 1822 ganz gern einem Aufe ils Prosessor der Jurisprudenz nach der Universität Freiburg im Breisgau gesolgt war, wo er sich nun alsbald mit dem gleichsesstimmten Rotteck eng befreundete. Als Vertreter des Wahlsreises Ettenheim trat er 1830 in die neu berusene zweite badische kammer, in der er sich durch zündende Veredsamseit und weiten Blick auszeichnete. Verschiedene Konfliste mit der Regierung ührten seine Suspendierung in Freiburg herbei, worauf er zu

<sup>\*)</sup> Richard Röpell, Karl Benceslaus von Rotted. Breslau 1883.

Anfang der vierziger Jahre nach Heibelberg übersiedelte und sich nun ganz dem politischen Liberalismus widmete. Er wurde daber gern von seiner Partei ber "Fahnenträger bes Liberalismus", bes "laute Rufer in einer kampferfüllten Zeit" genannt. Während. Rotteck für das Bernunft= und Naturrecht eintrat, strebte Belder mehr einen auf Vernunft, Willensfreiheit und Geschichte gegrundeten Rechtsstaat an, bessen letten Zweck er in der "möglichstene Erreichung ber Tugend und Humanität und durch die Glude seligkeit aller" erblickte. Dieses Ziel musse man durch ben modernen Repräsentativstaat mit der Mischung monarchischer, aristoch fratischer und bemokratischer Elemente erreichen. "Durch seine Motionen in der badischen Rammer", sagt Blunschli in seinen Geschichte der neueren Staatswissenschaften, "und durch seine pust blizistische Tätigkeit, die freilich, wie seine Reden, zuweilen all zu sehr ins Breite und Weite ging, aber von einem aufrichtigen Freisinn erfüllt war, hatte er eine Popularität erlangt, welche ber Rottecks wenig nachstand."

Nicht so leidenschaftlich und stürmisch, wie Belder, sondern immer erst nach reiflicher Überlegung, stets vorsichtig und behute sam, trat Johann Adam von Itstein (geb. 28. Sept. 1775, gest. 14. Sept. 1855) auf. Auch er war von Haus aus Jurift. hatte mehrere Jahre die Stelle eines Bezirksamtmannes in Schwetzingen bekleidet, dann als Hofgerichtsrat in Mannheim gewirt und wurde 1842 von letterer Stadt zum Abgeordneten gewählt. Seitdem blieb sein Name, sagt Hoffmann von Fallersleben in einer Abhandlung über IBstein, mit ber staatlichen Entwicklung, so eng verflochten, daß die Geschichte ber badischen Landtage zugleich auch die Geschichte seines Lebens ist. Er war ein geborenet Parteiführer, ein gewandter Agitator und Dialektiker und zog sich benn auch sehr bald das Mißfallen ber Regierung zu. diesen Umständen war seine amtliche Stellung wenig angenehm? er nahm daher seine Entlassung und lebte fortan als Privat mann. Sein Grundbesitz, der besonders in dem Landgute Sallgarten im rebenreichen Rheingau bestand, gestattete ihm eine un abhängige Existenz.

Von den übrigen badischen Politikern seien nur noch Mathy

· Gervinus besonders hervorgehoben, der erstere, weil er wiedert energisch für die Preffreiheit eintrat, der lettere, der bente Geschichtsschreiber, weil er in bewegten Tagen eine größere itung ins Leben rief, um darin die freisinnigen konstitutionellen undfätze zur Geltung zu bringen. Karl Mathy (geboren . Marg 1807, gest. 3. Febr. 1868) studierte in Beidelberg meralwissenschaft und begann die badische Beamtenkarribre, iste sie aber abbrechen, nachdem er sich in den dreißiger Jahren ben politischen Rämpfen beteiligt hatte. Nach einem längeren ifenthalte in der Schweiz kehrte er 1840 nach Baden zurück, ndete sich dort der Journalistik zu und wurde 1842 in die ie Kammer gewählt. Weiterhin trat er 1848 in das Frankter Barlament, wurde Unterstaatssekretar im Reichsministerium ) war dann, nach bem Scheitern ber ganzen Bestrebungen, in schiebenen Bankinstituten Nordbeutschlands tätig. Schließlich rte er wieder nach Baben zurück und stieg hier 1866 bis zum sanzminister und Prasibenten bes Staatsministeriums empor. 1 glänzendes biographisches Denkmal setzte ihm Gustav Freytag. G. Gervinus (geb. 20. Mai 1805, gest. 18. März 1871) bierte unter Schlosser in Heidelberg Geschichte, wurde 1836 entlicher Professor ber Geschichte und Literatur in Göttingen, ielt aber, da er zu ben "Göttinger Sieben" zählte, die gegen Berfaffungeanderung protestierten, seine Entlassung und lebte n unter gunftigen pekuniaren Berhaltnissen teils in Subbeutsch= ib, teils in Italien, bis er 1844 Honorarprofessor in Beidel= g wurde, das nun sein ständiger Wohnsitz blieb. An den po= schriftsteller, nic= 18 als Redner ober gar als Führer wie Rotted und Welder; ju fehlte ihm nicht nur die laute Stimme, die schlagfertige, pulare Beredsamkeit, sondern auch die Hingebung für das Bolk, Rachficht mit dem Unverstand und der Leidenschaft der Menge. io sehr er es liebte," sagt Georg Weber in seinem "Rückblick f Scidelberg" 1884, "im geeigneten Moment die geschriebene role auszugeben, so wenig trug er Lust, sich in die Menge zu ichen, in ben lauten Schwarm einzutreten."

Der große Rreis dieser badischen Politiker verlangte neben IIL Salomon, Geschichte bes bentschen Beitungswesens.

der Beseitigung vieler anderer Mißstände vor allem auch die 16 16 schaffung der Zensur. Die entsprechende "Motion" auf gamen. und ungeschmälerte Preßfreiheit stellte Welcker, und beide Ruiffimern traten dem Antrage bei, worauf die Regierung, freilich at kie Dictor # 4 nach einigem Zögern, einen Preßgesetzentwurf vorlegte. Entwurf erfuhr dann in der zweiten Kammer noch manche berg weiterung, worauf am 24. Dezember 1831 endlich nach Bercie barung beider Kammern das wichtige Gesetz zu Stande ter Allein die Großmächte erblickten in dieser "Entfesselung ber Prefe and eine große Gefahr und führten einen Bundesbeschluß herbei, treffen dessen der Großherzog gezwungen wurde, das neue Preige wieder außer Wirksamkeit zu setzen (28. Juli 1832). Da a = 5 diesen Schritt tat, ohne die Stände hierum zu fragen, so verstick p er gegen den § 65 der ständischen Verfassung Badens, der weiter schreibt, daß zur Abanderung der bestehenden Gesetze die Bustim Pt. mung der absoluten Majorität einer jeden der beiden Kammen Pierforderlich ist.

Das ganze liberale Baden protestierte heftig gegen diese Bor fassungsverletzung und klagte laut über den Verlust der Prefficiheit; auf alle Eingaben hatte der Minister von Blittersdorff abs stets nur die Antwort: "Der hohe Bund hat es so befohlen!" Die Opposition ließ sich jedoch damit nicht abfinden, immer auß nene verlangte sie die verfassungsmäßig errungene Freiheit zurud, und dieser Rampf zog sich bis zum Jahre 1848 hin. In dem Landtage von 1835 schilderte Welcker bie schwere pekuniare Scho digning, die der Herausgeber einer Zeitung durch den Prefizioang "Wenn der Herausgeber eines Blattes sich genötigt sieht." sagt er, "ganze Blätter oft drei- oder viermal umbrechen zu lassen, weil auch der unschuldigste Artikel vom Zensor unbarmherzig ge strichen oder verstümmelt wird, wenn er überhaupt vielleicht 40 Fl. für einen solchen Artifel bezahlt und wegen des Umbrechens noch dreifache Kosten zu tragen hat, so verliert er zulett selbst die Möglichkeit, das ganze ehrliche Gewerbe fortzuseten. Mits arbeiter, Drucker und Verleger müssen auf den erlaubten Borteil ihres Gewerbes verzichten, und so kam es dahin, daß wir nicht ein einziges freies Blatt mehr haben, welches bie Klagen

Iber Diggriffe in der Verwaltung, die Beschwerden der Untertanen, die freimütigen Bunfche und Bedürfnisse der Burger ihren Mitbürgern ans Herz legen kann. Wenn man bei irgend einem anderen Erwerbszweige, z. B. bei einem Krämer, heute — nicht far 40 fl., soubern für 40 Rr. — Stockfische, morgen für 40 Rr. beringe und übermorgen für 40 Kr. Spielsachen konfiszieren vollte, und man durch solche und ähnliche Handlungen zuletzt den Mann zwingen würde, sein ganzes Gewerbe aufzugeben, so weiß ich nicht, ob man dies nicht für eine Beraubung und Thrannei alten würde. Ich weiß aber auch nicht, ob irgend wo, etwa bei ben Irokesen, Stockfische, Heringe und Spielsachen höher stehen els Wahrheit und ihre Mitteilung, ob sie und ihre Verbreiter in heiligeres Recht haben, als Schriftsteller, Drucker und Ver= leger, die die Wahrheit ihren Mitbürgern mitteilen, sich der Berteibigung des Rechts und der Bervollfommnung ihrer Anstalten widmen. \*\*) Auf dem Landtage von 1837 begründete Welcker die Preffreiheitsbeschwerde abermals, und 1839 verurteilten neben Belder auch Itstein und Rotted öffentlich ben Prefzwang mit Mer Schärfe. Im Jahre 1840 trat ber Landtag einstimmig bem Antrage IBsteins bei: "Die Erwartung auszusprechen, daß bie Regierung beim Bundestage nicht unterlassen werde, die Wieder= berstellung der dort einseitig aufgehobenen Verfassung von 1833 m bewirken." Irgend welche Wirkung hatte ber Antrag aber nicht.

Seinen geistigen Höhepunkt erreichte schließlich dieser Kampf seen die Zensur in dem langen Landtage von 1843 bis 1845, ma Karl Mathy, der Abgeordnete von Konstanz, in seiner sistreichen Weise und schwungvollen Sprache die ganze Bitterkeit ber die Knebelung der Presse zum Ausdruck brachte, so daß seine siehe weit über Baden hinaus den lautesten Widerhall sand. Die sutsche Presse gab diese Rede Mathys wieder. Gustav betytag erklärt in seiner Biographie Mathys, daß sie in der Jamptsache eine Geschichte der badischen Zensur darstelle.

"Es lebt irgendwo ein Mann," begann Mathy, "von fräf= em Körperbau und fester Gesundheit, verständig und gut ge=

<sup>\*)</sup> Laubtagsprot. von 1835, Heft VI, S. 76.

artet. Der Mann dient mehreren Herren und löst seine schwick Aufgabe zur Zufriedenheit aller; dies beweisen die guten Bem nisse, welche er besitzt. Er half sogar seinen Herren aus eine großen Gefahr; er rettete sie aus den Händen eines mächtige Nachbars, der ce auf ihre Habe abgesehen hatte. In dem Rampfe, den er bestand, hatte er guten Gebrauch von seiner Kraft gemacht daß ihm die Herren versprachen, er dürfe fortan nicht mehr blind lings ihren Geboten folgen, sondern selbst Borschläge machen, fra und offen sagen, mas er für das Beste halte; sie murden barut achten; dies würde für sie und ihn am zuträglichsten sein. Da Mann tat so und ward unbequem. Man warf ihm vor, er tite zu derb auf, er mache Lärm im Hause, reize die vielen hunk, welche bie Herren für ihr Bergnügen hielten, zu lautem Gebelle !und störe überhaupt die Hausordnung. Er wurde zwar fort während zu allerlei Dienstleistungen verwendet und mußte fit Rüche und Reller sorgen: wollte er aber ein Anliegen vortragen so mußte er dies bei einem Bedienten anbringen, der strenga Befehl hatte, nur das Angenehme zuzulassen, das Unangenehmt dagegen zurückzuweisen. Die Wahrheit aber ist selten angenehm das Angenehme oft nicht wahr; an alte Schulden und Versprechen zumal wird niemand gern erinnert.

"Der Mann, meine Herren, ist das deutsche Volt; das freie Wort, sein altes Recht, ist ihm feierlich verheißen, und es ist die zugesagte allgemeine Bestimmung über den Gebrauch des freien Wortes dahin gegeben, daß der Deutsche ungehinden sprechen dürfe über alles, was ihn nichts angeht oder keinen Bezug auf seine Geschäfte hat. Will er dagegen seine Meinung sagen über das, was ihm nüte oder schade, was ihm sehle oder ihn belästige, so muß er den bittern Kern der Wahrheit unter einer Hülle vom süßen Gegenteil verstecken, seine strässliche Tendenz zur Ofsenheit in ein löbliches Schmeicheln verkehren, und zulest weil er in solchen Künsten doch immer ein Stümper bleibt —, seine Gedanken, bevor sie laut werden, einem Meister Hämmer ling unterbreiten, der sie entweder als ganz unbrauchbar vernichtet, oder in einer Weise zurecht zerrt, daß auch der Gescheidteste nicht mehr errät, was sie unsprünglich gewesen sein mögen.

"So, meine Herren, steht ce mit der freien Meinungs= außerung in Deutschland. So steht es mit der Preßfreiheit für Beitungen und Beitschriften, für alle Schriften über öffentliche Angelegenheiten in engeren und weiteren Kreisen, für alle Schriften, die an das Bolk gerichtet sind. — Daß man heute die Zügel etwas loser läßt, um sie morgen desto straffer anzuziehen; daß man hier den Nachbar zur Rechten, dort den Nachbar zur Linken ärgert, bis man sich mit ihnen verständigt, gegenseitig nur Lob an gestatten: dies ändert die Sache ebenso wenig, als wenn ver= sichert wird, man meine es nicht so schlimm, man wolle keine Bahrheit unterdrücken, sondern nur für den gehörigen Austand forgen. Ohne Freiheit gibt es keine Wahrheit, nur Nachbeterei; kinen Anstand, einzig Dressur. Dem Kinde steht bas Gängel= band nicht übel, den Mann beschimpft es; den Sträfling, den Bahnsinnigen überwacht das Auge des Wärters, der Unbescholtene geht feinen Weg allein.

"Auffallende Fürsorge, welche den Geist beschränkt, der nur wit Worten schaden könnte, und die Hand frei läßt, welche doch stehlen oder morden kann; zarte Pflege der Sicherheit, welche das Werkzeug der Gedankenverbreitung, die Presse, unter politische Aufsicht stellt, und doch andere Werkzeuge, welche das Leben zerzstenen, dem freien Gebrauche anheimgibt: merkwürdige Achtung vor der edelsten Gabe des Schöpfers, vor dem freigezichaffenen Menschengeiste, die ihn dem Gifte gleich achtet, das nur abgegeben wird, wenn vorher nachgewiesen ist, von wem und wozu es gebraucht werden soll!"

Der Redner entwickelt dann, wie durch diese Riederstückung des geistigen Lebens die ganze Nation in jeder Weise keide, auch in ihrem materiellen Wohlstande, da man von allen Seiten den Deutschen ungestraft ausbeuten könne. Überall im kuslande werde er benutzt und mache sich nützlich, aber nirgends weise er ein Ansehen, nirgends könne er ein Recht geltend nachen. Denn "man kennt keine deutsche Diplomatie, geschweige kun ein deutsches Volk." So lange denn die geistige Tätigkeit des deutschen Volkes solche unwürdigen Fesseln trage, werde sich

die Lage des deutschen Volkes nicht bessern. Darum vor fort mit der Zensur!

Und schließlich stellte noch einmal der Abgeordnete 1846 den Antrag, die badische Regierung zu ersuchen, durd Gesandten bei dem deutschen Bunde auf vollkommene Preß hinzuwirken, und wenn bis Ende 1847 kein allgemeines gesetz für Deutschland zu stande kommen sollte, die großher badische Regierung an ihre Pflicht zu mahmen, die zurück mene Preßfreiheit wieder herzustellen, sowie einstweilen sinneren Angelegenheiten und die Zustände in anderen als de Bundesstaaten die Preßbeschränkungen sogleich aufzuheben die Zensur=Instruktion für die übrigen Gegenstände auf dsprüngliche gesetzliche System zurückzusühren.

Auch das war natürlich vergeblich, so bedenklich sich 'meine Mißstimmung auch schon gesteigert hatte.

In welcher verhängnisvollen Weise unter diesen Verhä
bie Zensur bisweilen gehandhabt wurde, mag nur mit eines
spiele illustriert werden. Bald nach Beendigung der pol
Revolution lud der russische Gesandte in Karlsruhe öffen
den süddeutschen Zeitungen zur Auswanderung nach de
völkerten Polen ein, und die Beamten einiger kleinen Stac
hielten sogar die ausdrückliche Weisung, in ihrem Geschäftskre Einladung mit ihren scheinbar sehr lockenden Bedingung
kannt zu machen. Welcker aber, der die Verhältnisse genan
hatte die Überzeugung, daß die Auswanderer dem Verderb
gegen gingen, und wollte an die Bauern eine Warnung
allein die Zensur strich die Warnung, und alle Schritte, sie
zubringen, waren vergebens. Einige Zeit später kehrte e
der Ausgewanderten in bejammernswertem Zustande zuri
andern waren elend zugrunde gegangen.\*)

Die Entwicklung der badischen Presse vermochte bei wechselvollen Schicksalen naturgemäß nur zu Beginn des Jahre

<sup>\*)</sup> Prot. der bad. zweiten Kammer v. 1835, Heft VI, S. ibrigen vergleiche man Leonhard Müller, Badische Landtagsgeschichte, Berlin 1900—1903.

Inen Anlauf zu nehmen. Nach der Wiederaufhebung der Preg-Teiheit (28. Juli 1832) trat sofort aufs neue eine Stanung ein. mmerhin erhielt das Land von 1830 ab eine reiche Zeitungs= teratur, die, wenn auch manches Blatt schnell wieder verschwand, eine nene Periode der badischen Journalistik bedeutet und genüber der früheren Öde ein Bild großer Mannigfaltigkeit etet. Es sind zu verzeichnen für die Jahre 1830 bis 1848: Rarleruhe die "Karlsruher Zeitung", die "Badische Zei= Bug", der "Badische Volksbote" und die "Oberdeutsche Zeitung", Mannheim das "Mannheimer Journal", die "Mannheimer bendzeitung", das "Mannheimer Morgenblatt", der "Wächter Rhein", der "Zuschauer" und die "Rheinische Postille", in Sreiburg die "Freiburger Zeitung" und der "Freisinnige", in Ronftanz bie "Konstanzer Zeitung" und die anfangs vom Ober= Berichtsanwalt Banotti, später von Fickler redigierten "Seeblätter" mnb in Heibelberg die "Deutsche Zeitung". Leider erlangte Beins dieser Blätter eine wirkliche Bedeutung. Das offizielle Dr= gan des Landes war nach wie vor die "Karlsruher Zeitung", außerdem unterhielt die Regierung eine gewisse Fühlung mit der "Freiburger Zeitung", ber "Rouftanzer Zeitung" und bem "Mann= beimer Journal" und wandte diesen Blättern auch alle offiziellen Befanntmachungen zu. Dadurch befamen auch diese Zeitungen den Charafter des privilegierten, halbamtlichen Organs. Alle Mrigen waren Oppositionsblätter. Unter diesen ragte wohl am bochsten der "Freisinnige" hervor, der vom 1. März 1832 ab von Rotted, Welder und Duttlinger in Freiburg herausgegeben wurde. Er befundete ben weiten Blick, die reiche Bildung und die hinreißende Begeisterung seiner Herausgeber und fand sofort großen Beifall; doch sah er sich sehr bald am Ende seiner Tage. Unmittelbar nach der Wiederaufhebung der Preffreiheit, bereits in den letten Tagen des Juli 1832 wurde er unterdrückt. Ebenfalls nur ein sehr kurzes Leben hatte die fortschrittliche Dberdeutsche Zeitung" in Karlsruhe, die von dem warm= berzigen und vielbewanderten Friedrich Giehne geleitet wurde. Sie trat mit bem 1. Januar 1841 ins Leben und ging bereits Ende September 1842, vielleicht weil sie zu doktrinär gehalten war,

aus Mangel an Abonnenten ein. Glücklicher war die "Mann-fiert heimer Abendzeitung", die "viele Jahre lang den außersta ber vorgeschobenen Posten der deutschen Presse bildete." - Sie erlant mit diese Position durch die beiden gewandten Redakteure Dr. In Int ! Grün und Karl Ludwig Bernaps. Karl Grün (geb. 1817, 🌬 🙉 gest. 1888) wußte besonders durch seine lebendige Darstellun kers und durch die Wärme, mit der er für alle freiheitlichen Infitte it c1 tionen eintrat, einzunehmen. Dabei verschmähte er es auch nicht kr. durch pikante Anekdoten und eine kleine chronique scandaleum ther sowie durch eine gewisse ironisierende Färbung des Tons fix M Blatt interessant zu machen. Es bürgerte sich daher sogar in Frie den Berliner Konditoreien ein und wurde dort mit Borliebe ge 🗀 Weniger Beifall fand aber der Ton Karl Grüns bein Ministerium Blittersborff, und so wurde benn der unbequeme it Mann, da er Preuße war, kurz nach Schluß der Session 1842 🛌 ausgewiesen und über die Grenze gebracht.\*) Später hat sich 🏣 dann Grün durch eine Reihe schätzenswerter kulturgeschichtlicht 🗠 Werke einen geachteten Plat als Historiker erworben. Sein Rach ft folger Karl Ludwig Bernays, ursprünglich Rechtsanwalt, neigt 🕒 stark zur republikanischen Partei und gab daher dem Blatte einen schärferen Ton. Als Itstein 1845 bei seinem Besuche Berlins aus den preußischen Staaten ausgewiesen wurde, trat er mit solcher Leidenschaftlichkeit gegen diese Maßregel auf, daß die betreffende Nummer der "Mannheimer Abendzeitung" von den Postämtern der Rheinprovinz nicht ausgegeben wurde. Bald nachher gab Bernays seine Stellung auf, ging nach Paris und gründete bort mit Arnold Ruge, Marx, Engels und Heinrich Börnstein ben "Borwärts". Doch wurde dieser bald verboten, worauf Bernays nach Amerika auswanderte, wo er dann lange Jahre in St. Louis den "Anzeiger des Westens" redigierte. Sbenfalls mit großer Schärfe trat der "Wächter am Rhein" auf, ber von Franz Stromener herausgegeben wurde. Gelegentlich liebte es Stromeyer, in gehobenem Pathos zu sprechen. Als die schwarzrot-goldene Fahne verboten worden war, rief er aus: "So ver-

<sup>\*)</sup> Grün, Meine Ausweisung aus Baben. Zürich u. Winterthur, 1843.

dwinde benn für einen Augenblick vor dem Antlit beiner Feinde, bu heilige Dreifarbe, du himmlisches Bild der Reinheit und es mutigen Ernstes! Biehe bich zurud auf unsere nachte Bruft. Dort hüpft dir grüßend jeder Schlag unseres Herzens entgegen ind empfängt von dir die eleftrische Ginströmung des heiligen feuers!" Gustav Freytag erwähnt in seiner Biographie Mathys, ng auch dieser Mitarbeiter des Blattes gewesen sei, und bemerkt abei, die Zeitung habe sich durch ihren warmen und herausordernden Ton alsbald die Herzen der Leser gewonnen, sei bann iber den Machthabern unbequem geworden. Schon im sozialis und kommunistischen Fahrwasser schwamm der "Zuichauer", herausgegeben von Hecker und Struve. Das vierte irtschrittliche Blatt Mannheims endlich, "Der rheinische Pokillon" war nur eine Art Dorfzeitung, die über die Weltlage mit Humor zu berichten suchte und ihre Artikel gern mit vipigen Einfällen schmückte. Dabei zog das Blatt etwas zu kat über die Zustande im Großherzogtum Hessen her und wurde baher dort sehr bald verboten. Nur wenig Boden gewannen die kiden oppositionellen Blätter in der Hauptstadt Karlsruhe. Das wrnehmere, wirklich gediegene war ohne Zweifel die "Badische Beitung" von Karl Mathy. Dieser war durch den Buchhändler August Groos in Mannheim, den Gründer des Blattes, verau= laßt worden, die Stelle eines Redakteurs zu übernehmen. Blatt sollte im Sinne der liberalen Opposition des badischen Landtages geleitet werden. Es trat mit dem 1. Januar 1841 ins Leben, erschien täglich in acht Spalten Folio und brachte ankerdem die Beilage "Landtagsverhandlungen". Schon in den ersten Nummern zeigte es sich, daß die neue Zeitung einen durchans maßvollen Ton beim Besprechen der heimischen sowohl, wie der deutschen Berhältnisse beobachtete. Sie brachte, schreibt Suftav Freytag,\*) reichlich Berichte von auswärts, alle Neuigkeiten in kurzer gedrängter Übersicht, auch eine Fülle von solchem Einzel= verk, welches dem Tagesleser ein politisches Blatt anmutig macht. Selten stand ein Leitartikel an der Spiße, aber die Korrespondenzen

<sup>\*)</sup> Freytags Gef. Werke, 22. Band: Karl Mathy.

waren großenteils von dem Redakteur für den Zweck der Zeitung zugerichtet, viele eigene Ausichten in der Firma auswärtiger Bricke Wahrscheinlich wählte Mathy diese Form, weil sie den Zensor weniger herausforderte. Um den politischen Standpunkt der Zeitung und ihres Redakteurs bestimmter zu kennzeichmöge hier nur folgender Sat angeführt werben: "Für Preußen ist der Rhein eine Besitzesfrage; eine höhere Beihe hat er für Deutschland, dessen Ausprüche freilich wenig vertreten sind, so lange es weder zu Land noch zur See, weder durch Gesandte, noch durch eine Flagge beim Auslande repräsentiert ist. doch — das einzige preußische Recht von Gottes Gnaben wäre eigentlich, das Haupt des vereinten Deutschlands zu sein!" babische Regierung war jedoch mit der Haltung der Zeitung keineswegs zufrieden und zwang nach einem halben Jahre den Verleger, den Titel in "Nationalzeitung" umzuwandeln, denn, so behauptete sie, es werfe ein schiefes Licht auf sie, wenn sich ein in Karlsruhe erscheinendes Oppositionsblatt "badisch" nenne. Leider starb der Verleger Groos unerwartet im Juli 1841, und dadurch verschoben sich die pekuniären Berhältnisse so ungunstig, daß das Unternehmen mit Ende des Jahres aufgegeben werden mußte, so lebhaft das auch von den Parteifreunden beklagt wurde. Einen schwachen Ersatz für das Mathysche Blatt bot von 1843 ab der "Badische Volksbote", der von dem Abgeordneten Bittel herausgegeben wurde.

Auf die Daner konnte die liberale Partei Badens aber doch ein großes führendes Blatt nicht entbehren, um so weniger, als es immer klarer wurde, daß Deutschland einer sehr bewegten Zeit entgegen gehe. Die hervorragendsten Männer der Partei fanden sich daher am 29. November 1846 in Durlach zu einer Besprechung zusammen und beschlossen in dieser, eine neue große Zeitung zu gründen, die den Namen "Deutsche Zeitung" ershalten sollte. Zum Hauptredakteur wurde Gervinus gewählt, der als unabhängiger Mann und berühmter Historiker außersordentlich geeignet erschien; ihm zur Seite traten L. Häusser, Gösten, K. Wathy und K. Mittermaier; den Verlag übernahm Fr. Bassermann; den Druck G. Mohr in Heidelberg. Zu Witz

beitern konnte bald ein großer Kreis namhafter Gelehrter, runter Dahlmann, G. Beseler, Wait, Dropsen und die beiden rimm, gezählt werden.

Mit dem 1. Juli 1847 begann das Blatt zu erscheinen. 8 prasentierte sich in stattlichem Folio und wurde allwochentäg= ch, später auch Sonntags und vom 1. Januar 1849 ab sogar veimal täglich ansgegeben. Anfangs koftete es 10, später 2 Gulden jährlich. "Nie trat eine beutsche Zeitung achtung= bietender vor die Nation", sagt Gustav Freytag in seiner Bioaphie Mathys, "die besten Liberalen aus allen Teilen Deutsch= nde babei beteiligt, die Zeitung Mittelpunkt und Organ einer uen Partei, die sich in jugendlicher Kraft rührte. Daß sie auf ng Deutschland angelegt und vom Guben aus bor anderem eußische Angelegenheiten besprechen sollte, war der größte Fort-Und Gervinus widmete sich dem jungen Unternehmen t allem Gifer. "Nie hat er eine solche Tätigkeit entwickelt, e in jenen Tagen," schreibt ber Historiker Georg Weber in nem "Rückblick auf Heibelberg",\*) "und sein Name, sein feiner ift, seine weitreichenden Berbindungen mit hervorragenden Ber= ilichkeiten waren wirksam genug, aus der Elite der deutschen ition Gönner, Förderer und Mitarbeiter heranzuziehen. Gine t Ehrentribunal oder zensorisches Kuratorium, bestehend aus ännern wie Dahlmann, ben beiben Grimm, Schlosser, Heinrich n Arnim und anderen Gbenbürtigen, sollte den Regierungen die rantie bieten, daß sich die Zeitung in den Schranken des Rechts b einer geordneten Freiheit bewegen würde, und sollte die da= ils noch bestehende Bensur unter den Händen untergeordneter rwaltungsbeamten als unnötig erscheinen laffen."

Bei allen wichtigen Fragen trat Gervinus mit seinem eigenen teil ein. Die meisten Leitartikel des ersten Jahrganges rühren n ihm her. Er stellte sich in diesen stets auf den höchsten andpunkt und ließ es sich vor allem angelegen sein, die Ans ten über die allgemeinen deutschen Angelegenheiten zu klären. sher hatte man sich bei der unseligen Kleinstaaterei fast nur

<sup>\*)</sup> Beilage ber "Allgem. Zeitung", 1884, AZ 244.

mit den eigensten Interessen beschäftigt, jett rückte Gervinus in der "Deutschen Zeitung" die Gesamtinteressen der deutschen Ration in den Mittelpunkt der Betrachtung und suchte eine allgemeine Anschauung und Überzeugung der politischen Berhaltnisse, die bei der großen Menge noch vollständig fehlte, herauszubilden. Dabei entwickelte er zum erstenmale das ganze System des dot trinären Liberalismus und erläuterte alle Probleme ber politischen Doftrin. Infolgebeffen erklärt benn auch Beinrich Rudert in seiner Würdigung Gervinus:\*) "Das Bewußtsein, daß eine ,deutsche Frage' existiere, welches der Nation über der Zersplitterung ihrer Interessen an unzählige Partifularitäten ganz abhanden gekommen war, ist durch die "Deutsche Zeitung" ins Leben gerufen worden, und zwar gerade in dem weltgeschichtlichen Roment, wo es darauf abgesehen war, daß die Nation in ihrer Gesamtheit in die wirkliche Handlung eintrat. Dies ist ihr bleibendes Berdienst, wogegen das in dieser Art gleichfalls hoch anzw schlagende der Belehrung und Klärung des politischen Denkens in den wesentlichsten Problemen der damaligen Doktrin zurücktritt als ein mehr vorübergehendes und zufälliges." Aber bamit war auch alles zu Gunften ber "Deutschen Zeitung" gesagt; benn als nun die Forderungen der Wirklichkeit hervortraten, sich tiefe Spaltungen ber liberalen Partei zeigten, aus Frankreich herübergedrungene sozialistische und kommunistische Ideen sich geltend machten, versagte in Gervinus der praktische Politiker, der mit allen Erscheinungen rechnet, die nötige Nachsicht mit dem Unverstande und der Leidenschaft der Menge übt, und nur das zu erreichen sucht, was wirklich zu erreichen ist. Er steifte sich auf seine Doktrin, die er einmal für absolut richtig erkannt hatte, und verlangte, daß sich die politische Bewegung in der von ihm gezeigten Weise entwickeln solle. Das tat sie aber natürlich nicht, und so stand denn das Blatt, von den Regierungen mit Distrauen

<sup>\*)</sup> Unsere Zeit, N. Folge, 7. Jahrg. 2. Hälfte. Lpzg. 1871. — Pierbei sei zugleich bemerkt, daß Gervinus' Selbstbiographie (Lpzg. 1893) nur bis gegen Ende der dreißiger Jahre reicht, also von der "Deutschen Zeitung" nichts erwähnt.

trachtet, von den Konservativen und Reaktionären angeseindet, on den Demokraten geschmäht, von den weniger gebildeten Bolks-lassen nicht verstanden und darum nicht gelesen, bald vereinsamt a.\*) Und als nun gar die Stürme von 1848 losbrachen, war ie "Prosessorenzeitung" ohne allen Einfluß auf den Gang der dinge. "Wie viele Artikel voll goldener Lehren, voll patriotischer desinnung, voll politischer Weisheit und Wahrheit sind ungelesen der undeachtet vorüber gegangen, wie viel Geld ist während pres dreijährigen Bestandes nutslos verschwunden!" klagt Georg zeber in seinem schon erwähnten "Rückblick auf Heidelberg".

Diggestimmt trat Gervinus von der Redaktion zurud, mo= uf die Zeitung alsbald nach Eröffnung der Nationalversammng nach Frankfurt verlegt wurde. Die erste Frankfurter Numer (M 266) erschien am 2. Oft. 1848. Den Berlag hatte bie leidmannsche Buchhandlung in Berlin übernommen; den Druck sorgte der Buchdrucker Heinrich Ludwig Brämer. Am 1. Juli 350 übernahm bann Brämer auch ben Berlag. Die Rebaktion hrten nach einander verschiedene Parteigenossen (bis 1. De= mber 1848 23. Riesselbach, bis 23. Sept. 1849 H. Kruse, bis 1. Juli 1850 Robert Heller und bis zum Ende des Blattes errmann Marggraff). Denn auch weiterhin blieb die "Deutsche citung" bas Organ der Männer, die von Heibelberg aus bas orparlament zusammenberufen hatten, in der Paulskirche die Zehrheit um sich sammelten und endlich die Verfassung vom 8. Marz 1849 und die Raiserwahl durchsetten. Gine Frankirter Rarikatur jener Tage stellte Gervinus und Dahlmann ar, wie sie sich abmubten, den deutschen Raiser aus dem Tinten= iß zu ziehen.

<sup>\*)</sup> Als Gegengewicht suchten verschiedene Mitglieder der konservativen artei in Preußen, in erster Linie Otto von Bismarck, serner Adolf v. Kleist, ürst Radziwill, Geh. Regierungsrat Werdeck u. a., dieser Vertreterin des einen Konstitutionalismus" 1847 in Berlin eine konservative Zeitung gegenser zustellen. Die Gründung kam jedoch vorläusig nicht zu stande. Erst 148 entwicklie sich aus diesen Bestrebungen die "Neue Preußische Zeitung". v. Petersdorff, Ein Programm Bismarck zur Gründung einer konservasien Zeitung. "Forschungen zur brandenburgisch preußischen Geschichte". d. 17, Heft 2, S. 240—246.)

Bei den weiteren Parteibewegungen wurde die Zeitung schließlich das Hauptorgan der Gothaischen Partei und trat fit die Union auch noch ein, als diese nach dem kläglichen Ausgang des Berliner Fürstentages schon augensichtlich verloren war. In folgedessen glitt ihr der Boden unter den Füßen weg. Bon der viertausend Abonneuten, die sie einst besessen hatte, waren if F kaum noch siebzehnhundert geblieben; die erforderlichen Buschiffe von der Partei liefen immer spärlicher ein — und, noch ehe ber Bankrott der Union förmlich ausgesprochen war, mußte das Hauptorgan der Unionspolitik seine Publikation und seine Bab lungen einstellen. Ende Dezember 1850 hörte Die "Deutsche Zeitung" auf zu erscheinen, mit Hinterlassung einiger tausen Taler Schulden, zu deren Zahlung sich niemand berufen ober verpflichtet glaubte. "Wie Triumphatoren waren die Unternehmer aufgetreten," ruft Georg Weber aus, "wie Schiffbrüchige faben fie am Ende auf das verlorene Gut zurück!"

Die badische Presse der vierziger Jahre hatte sich also doch nicht in der umfassenden und lebensfräftigen Beise entwickelt, wie man das bei dem regen politischen Leben des Landes und der großen Menge bedeutender Männer, die in dieser bewegten Beit in Baden hervortraten, hatte erwarten sollen. Wohl hatte sie die langjährige Armseligkeit und Dürftigkeit endlich überwunden und eine Menge Schößlinge getrieben, aber verschiedene von diesen waren wieder dahingewelft, und die übrigen zeigten nur einen schmächtigen Wuchs, so daß der politische Sturm sie hin und ber warf. Die Schuld an dieser ungenügenden Entwicklung der Presse trug die Regierung, die in ihrer Befangenheit und übergroßen Angstlichkeit das Auftreten des nationalen Gedankens nach Moglichkeit hinderte. Sie entzog badurch der heimischen Presse die Lebenstraft und führte die regeren Leser mit aller Gewalt ber Lekture ber frangofischen Beitungen zu. Damitaber erlitten unsere nationalen Bestrebungen eine außerordentlich schwere Schädigung. Die vielen deutschen Leser französischer Zeitungen sogen aus diesen französische Gedanken, begannen die deutschen Verhältnisse durch die Brille der französischen Presse zu betrachten und sogar für französische Verhältnisse zu schwärmen. Es bildete sich nach und

nach eine förmliche französische Partei heraus, bei der es zu ganz ungeheuerlichen Konsequenzen kam. So brachte es die Presse dieser Partei fertig, über das Juste milieu der Deputiertenkammer in die heiligste Wut zu geraten. "Sie fühlte brennend in die Seele eines Franzoscu hinein, wie ,erniedrigt' Frankreich sei, daß es sich keiner ,nationalen Politik' erfreue und tine so prachtige Gelegenheit, an ben "Rhein" zu rücken, habe atschlüpfen lassen; sie war auf legitimistisch, auf konstitutionell auf republikanisch erbost gegen die Feigheit' der französischen Regierung; sie nahm alle möglichen politischen und unpolitischen Standpunkte ein, nur niemals einen beutschen. "\*) Bugleich gewannen durch die französischen Zeitungen auch die französischen fezialistischen und kommunistischen Ibeen in Deutschland Gingang und leiteten die Entwicklung des deutschen nationalen Gedankens in falsche Bahnen. Das machte sich besonders in der schlimm= sten Weise bemerkbar, als 1848 das alte deutsche Reich wieder eusgerichtet werden sollte und nun ein politisch so mangelhaft er= zogenes und durch ungeklärte Parteiansichten zerklüftetes Bolf in die heilloseste Berwirrung geriet.

<sup>5.</sup> Der Journalismus in Süddentschland. Württemberg und die Tensur. Uhland über die Preffreiheit. Die Regierung läßt die Eingabe der Kammer unberücksichtigt. Der "Schwäbische Merkur" und die kleine Presse. Der "Hochwächter". später "Beobachter". Seine Klage über die "Aacht". Sein Redakteur fr. Seybold. Das "Neue Cagblatt" und sein humoristischer Redakteur Correck. Die Situation in Bayern. Die Jensur-Verordnung von 1831. Der Kampf gegen sie. Ein neues Prefigesetz kommt nicht zu Stande. Minister von Abel beschränkt die Preffreiheit. Die allgemeine Korruption keigert sich. Wirths "Cribüne". Siedelt von München nach Homburg in der Rheinpfalz über. Wird unterdrückt. Siedenpfeissers "Westbote". Eisen-

<sup>\*)</sup> Friedrich Giehne, Studien und Stizzen aus der Mappe eines Zeit= chriftstellers. Karlsruhe 1814, S. 52.

manns "Volksbote". — Die "Allgemeine Teitung". Steht unter bayerischen und österreichischem Einstuß. Heine schreibt für sie. Seine Klagen über die Streichungen. Sonstige Mitarbeiter. Ihr Redakteur Dr. Kolb. Levit Schücking über ihn. Erkennt nicht die politische Mission Preußens. — Die sonstigen politischen Teitungen Bayerns.

In Württemberg ging das Zeitungswesen in den breißige und vierziger Jahren nur wenig über die bisherigen Grenzch hinaus. Wohl herrschte auch bort mehr und mehr eine gereizt Stimmung; ber Polen=Enthusiasmus trieb hohe Blasen, und Pan Pfizers "Briefwechsel zweier Deutschen", die erste wissenschaftlich begründete Berufung Preußens an Deutschlands Spige, erregt in ganz Deutschland Aufsehen; die Zeitungen durften aber von alle bem wenig verraten; sie wurden fest im Zaum gehalten Nach einer leichten Lockerung in den Jahren 1830 und 1831 wurden die Zügel von 1832 ab wieder um so straffer angezogen "Die Zensur, von ängstlichen Beamten gehandhabt, mischte sid in alles," schreibt Otto Elben in seiner Geschichte des "Schwä bischen Merkurs". "Nicht bloß politische Urteile wurden be schnitten, sondern geradezu alles, was etwa für zu schonend Dhren mißliebig sein konnte, einfach gestrichen: unangenehme Ers eignisse, dann volkswirtschaftliche, literarische, historische, künste lerische Urteile. Ja, selbst die amtlichen Anzeigen der Kriminals behörde verfielen dem Rotstift des Zensors. Der "Merkur' abes wurde häufig strenger zensiert, als selbst der Beobachter', das Oppositionsblatt. Hätte ersterer etwas Anstößiges gebracht, se wäre das ja noch viel schlimmer gewesen . . . Diese traurigen Bustände mußten naturgemäß auch zu einer Selbstbeschränkung der Zeitungen führen; man hat kaum mehr einen Begriff, wi ticf die Benfur störend auch in die geschäftlichen Berhaltniffe cingriff."

Dieses Vorgehen der Regierung rief mehr und mehr eine allgemeine tiefe Verstimmung hervor, und so brachte denn 1833 der Abgeordnete Sigmund Schott in der Kammer den Antragein, "die Regierung um Wiederherstellung der versassungsmäßigen Preßfreiheit durch Aushebung der Zensur zu bitten." Dabei

spann sich eine benkwürdige Debatte, bei der auch Ludwig land das Wort ergriff. Freimütig bekannte er:

"Bon allen staatsrechtlichen Fragen, die in dieser Kammer geregt wurden, von den Interessen, die man den materiellen genüber die geistigen nannte, ist einzig die Frage von der reffreiheit zur Begutachtung und nun auch zur Beratung nchgedrungen. So oft aber auch diese Frage in Erinnerung bracht wurde, war es immer, als ob ein Gespenst burch ben aal schritte, etwa der Geist eines Erschlagenen. Ich gebe dieser cheu keine feindseilige Deutung, sondern die billigste. Es war te alte Berheißung: ,ein freies großes Deutschland, lebenskräftig b in Ginheit gehalten, wiebergeboren aus bem ureigenen Beiste beutschen Bolkes, sollte wieder unter den Bölkern Europas icheinen.' Das hatten nicht deutsche Demagogen verkündet, son= rn mächtige Monarchen ben Bölkern zum Lohne ihrer Anengungen verheißen. Ahnliches wurde auch zur Weihe des neröffneten Bundestages ausgesprochen. Die beutschen Bölker erten in unermublicher Gebuld auf die Erfüllung dieser Berfungen, sie verharrten geduldig; auch nachdem sie den Glauben bie Erfüllung derselben aufgegeben hatten. Selbst einzelne liche Ausbrüche der Ungeduld stehen in keinem Berhältnis mit " vorherrschenden Ruhe in der großen Masse des Volkes. er aber auch in der Tat nicht möglich, daß die verheißene Berigung Deutschlands in Erfüllung gehe. Sie solle heraustreten B bem Geiste bes Bolfes. Diesem Geiste aber war fein Organ ichaffen, kein Feld freier Wirksamkeit für bas große Erneuerungs= rt eröffnet. Im Gegenteil wurde bieser Geist in immer engere ande geschlagen. Die Beschlüsse, wodurch die Preffreiheit verchtet, Bücher und Zeitblätter verboten, die öffentlichen Berhand= ingen der Boltstammern unter besondere Aufsicht gestellt, Berne und Bersammlungen untersagt, gemeinschaftliche Vorstellungen t den Bundestag über öffentliche Angelegenheiten für ungesetzch erflärt wurden, alle diese Beschlüsse waren nicht geeignet, den teigenen Beift bes beutschen Bolfes zur Gestaltung zu bringen. leichwohl hat berselbe jezuweilen ein Lebenszeichen gegeben. Die Julirevolution des Jahres 1830 gab nicht blos den politische Ideen des weltbürgerlichen Liberalismus neues Leben; sie ermate auch ein Gefühl von mehr natürlicher als politischer Art, in al Nationalgefühl. Auch in der deutschen Giche hob es wiede zu rauschen an. Die Bolksstämme ber vorliegenden konstitutis nellen Bundesstaaten betrachteten sich und sahen ihre Blike Ohne selbständige Macht, ohne Anhalt in einem größeren Br bande, dem sie mit Neigung und Bertrauen angehört hatten standen sie in dumpfer Erwartung, ob sie, bei ausbrechenden Kampfe, mit Aufopferung deutschen Nationalgefühls dem Zuge batt. liberalen Ideen, oder im deutschen Bundesheere der Fahne in Absolutismus folgen würden. In diesem peinlichen Zustande Unentschiedenheit mußte die Erinnerung an jene alte Berheißung von einem mächtigen und zugleich freien Deutschland schmerzsich wiederkehren. — — Statt daß nun ein großartiger Eutschlich diesen neuerwachten Regungen des deutschen Nationalgefühls ch gegengekommen wäre, und sich derselben zu schöner Entwicklung bemächtigt hätte, folgten sich Schlag auf Schlag weitere und ver stärkte Hemmungen und Gewaltmaßregeln . . . Nur vereinzelt bestand noch in den minder mächtigen Staaten der ständisch Organismus. Es gehört zur Unnatur der deutschen Zustänk, daß das Repräsentativsystem nur in den kleineren Bundesstaaten sich begründet hat. Die schwächeren Schultern sollen die Träger der großen Volksrechte sein. — Ermüden wir dennoch nicht, unst ehrenvolle Bürde, das künftige Eigentum des gesamten Deutsch' lands, einer helleren Zufunft entgegenzutragen. Rechte und Freis heiten, die in unserer Pflege mühsam gedeihen, können, wenn wir sie nur treulich schirmen und furchtlos verteidigen, einst noch von größeren Bolksvertretungen und in der Mitte felbständiger Bunde staaten von einer deutschen Nationalversammlung zu voller und segensreicher Entfaltung gebracht werden. Die Frage von der Preßfreiheit ist geeignet, alle übrigen Fragen, welche die frei Entfaltung des Bolksgeistes angehen, zu vertreten und in sid aufzunehmen. Unterliegen wir auch im Kampfe für sie, einen Kampfe der geistigen, der moralischen Kraft gegen die mechanische jo werde ich doch niemals das Vertrauen aufgeben, daß de e würdige Stellung erringen werde, die ihn nicht bloß von tonarchen dieser Erde verheißen, sondern von einer viel höheren tacht angewiesen ist."\*)

Diese Worte Uhlands machten einen so tiefen Eindruck, daß er Antrag Schotts mit großer Mehrheit angenommen wurde; er lieb aber, wie zu erwarten war, von der Regierung unberücksichtigt.

So geschah es benn ganz wie in Baben, daß auch fürberhin bie heimischen Verhältnisse nur sehr dürftig in der Presse besprochen wirden, dagegen die französischen Verhältnisse die breiteste Schilzberung ersuhren. Doch neigte sich diese traurige Periode schließzich ihrem Ende zu. Seit der Anfrollung der schleswigzholsteinzichen Frage durch den offenen Brief des Königs Christian VIII. den Dänemark vom 8. Juli 1846 erhielten auch die deutschen Interessen wieder eine nachdrücklichere Betonung, und mit dem Beginn des nächsten Jahres trat endlich mehr und mehr eine mationale Grundstimmung hervor.

Der "Schwäbische Merkur" behanptete sich auch ferner is die Hauptzeitung des Landes; Karl und Dr. Emil Elben leisten sie, und im Herbst 1847 trat noch Dr. Otto Elben, ein Sohn Karls, mit in das Geschäft ein. Das Format des Blattes wurde 1831 und weiterhin noch 1838 vergrößert, und von 1844 ib wurde die Zeitung auf einer König & Banerschen Doppelswesse gedruckt. Auch trat in diesen Jahren die siebenmalige Aussphe in der Woche ein. Der Kreis der Mitarbeiter erweiterte ich hauptsächlich, als die nationalen Fragen mehr in den Vordersprund zu treten begannen. Als besonders wertvolle Korresponsenten sind Chrenfried Stöber in Straßburg, Ministerialrat Christ und Wathy in Karlsruhe, Robert Mohl und R. Klüpfel in Lübingen zu nennen.

Reben dem "Merkur" suchten noch mehrere kleinere Zeitungen a Stuttgart Fuß zu fassen, doch mühten sich die meisten ver=

<sup>\*)</sup> Ludwig Uhlands Leben. Aus dessen Rachlaß und aus eigener Er= merung zusammengestellt von seiner Witwe. Stuttg. 1874, S. 244 ff.

geblich ab; nur zwei kamen empor, der "Beobachter" und dis "Neue Tagblatt".

Die schnell wieder dahingegangenen Blätter waren bie "Stuttgarter Allgemeine Zeitung", die Louis Hallberger von 1830 bis 1832 herausgab, das "Stuttgarter Tagblatt", das im Verlage von Karl Göpel vom 16. Dezember 1843 ab nur bis zum 22. Jan. 1844 erschien, ber "Deutsche Rurier" von R. Weil, eingegangen 1842, an dem nichts weiter beutsch war als der Titel, da er im französischen Auftrage geschrieben wurde und unter dem Vorwande, die Interessen des Konstitutionalismus zu vertreten, die süddeutschen Staaten darauf hinwies, ihre Stüße in Frankreich, aber nicht bei Preußen und Österreich zu suchen, das "Schwäbische Museum", das vom 20. Dezember 1843 ab im Verlage von Karl Göpel zweimal wöchentlich bis zum Schlusse des Jahres 1845 herausgegeben wurde, die "Stuttgarter Schnellpost", gebruckt von Gottlieb Frig, Die vom 1. Dezember 1843 bis zum Anfang der sechziger Jahre erschien, und der "Verkündiger" von Karl Courtin, vorwiegend ein Annonzenblatt, das von 1836 bis 1853 herauskam.

Zu diesen früh Verblichenen gesellte sich außerdem noch eine Greisin, die 1757 gegründete "Stuttgarter Zeitung", die mit dem Schlusse des Jahres 1833 ihr Ende erreichte. Eine Bedeutung hatte sie nie besessen.

Von den beiden Blättern, die sich am Leben erhielten, war der "Beobachter" das Organ der Oppositionspartei, das "Neue Tagblatt" die Zeitung des kleinen Bürgers.

Der "Beobachter" wurde von der württembergischen Des mokratie, vornämlich von Tafel, Rödinger und Schott, gegen Ende 1830 in Stuttgart gegründet und begann seine Laufbahn mit dem 1. Dezember 1830. Doch hieß das Blatt ursprünglich "Der Hochwächter", mußte sich aber, da dieser Titel der Regierung mißsiel, vom 16. Jan. 1833 ab "Der Beobachter" nennen. Das Blatt erschien von anfang an sechsmal in der Woche in Quart und kostete jährlich 3 Gulden. Der erste Redakteur war R. Lohbauer, ein gewandter Mann, der aber von Beginn seiner Tätigkeit an sehr schwer unter der Härte des Zensors zu leiden

atte. Wiederholt reichte er daher bei der Regierung Beschwerden n, und schließlich wandte er sich unter dem 12. März 1832 it einer "Wiederholten Beschwerde der Redaktion des "Hoch= ächters gegen das Bensur-Berfahren" birekt an den König. 'achdem er sein Leid geklagt, fuhr er fort: "Bei solcher, auch ir ben ruhigsten Mann unerträglichen Willfür kann ich nur mit Rühe mich noch erinnern, einem konstitutionellen Staate anzuge= ören, und es wird mit mir jeder Baterlandsfreund nicht ohne ku tiefsten Schmerz die Verhöhnung fühlen, welche hierdurch üglich an dem edelsten Rechte des menschlichen Geiftes, an der wich die Verfassung verliehenen Preßfreiheit ungestraft verübt wird . . . Das von mir redigierte Bolksblatt hat keinen andern Bweck, als der Sache der Wahrheit in ungeschminkter Form innerbalb der Grenzen des Gesetzes zu dienen und jede andere Absicht, welche mir zur Berbächtigung meines Strebens vorgeworfen wird, weise ich als rein verleumderisch zurück. Dieses Bewußtsein legt mir aber auch die heilige Pflicht auf, bei der höchsten Landes= behörde gegen jenes verfassungswidrige Verfahren wiederholt zu protestieren und Eure Königl. Majestät um Herstellung bes burch bas Landesgrundgesetz garantierten Rechtszustandes untertänig zu bitten."

Einen Erfolg erzielte aber diese Beschwerde nicht, so daß uch die Nachfolger Lohbauers, besonders der vielbewanderte Friedrich Seybold (geb. 1784, gest. 1843), schwer unter den Drangsalen der Zensur zu leiden hatten.\*) Immerhin gelang es Seybold, der die Redaktion von 1837 bis 1843 führte, das Blatt

<sup>\*)</sup> Durch einen originellen Einfall ist der vom Zensor gestrichene Text es "Hochwächters" erhalten geblieben. Lohbauer sammelte die vom Zensor urchgearbeiteten Fahnen und gab sie mit genauer Kennzeichnung des Gerichenen und mit Erläuterungen in Baden (bei K. F. Kap in Pforzheim, 332 [muß wohl heißen 1833]) in einem Quartbande unter dem Titel "Der ochwächter ohne Zensur" heraus, oder stellte sie vielmehr, wie er sich aus= tidte, "vor die Gerechtigkeit des Bolkes". Ein Borwort, das ganz in dem Hobenen Tone der damaligen Zeit gehalten ist, beginnt mit den Säpen: Sei mir gegrüßt, deutscher Leser, deutsche Leserin des "Hochwächters", die ihr en mit mir durch die matte, tote, weißschimmernde Nebel=Nacht des schmach=

beständig weiter zu entwickeln und bessen Ansehen und Ginfluf zu steigern. Tropbem schloß er seine lette Neujahrsbetrachtung 1843 mit den bekümmerten Worten: "Im allgemeinen ist in Württemberg nirgends die Frische, die Lebendigkeit und Teilnahme an allgemeinen Interessen zu gewahren, durch welche allein ein Fortschritt erzielt werden kann; vor allem nirgends auch nur eine Spur von Begeisterung für eine Ibee. Alles ermattet, alles er-Icher lebt für sich in seinem Schneckenhause. Das württembergische Volk wird zwar im Laufe bes kommenden Jahres neue Gelegenheit erhalten, durch die bevorstehenden landständischen Wahlen und die Vertreter, die es sich aussucht, seine Teilnahme an der Sache des Baterlandes zu bezeugen; aber wir wagen kaum zu hoffen. Fast mehr Vertrauen setzen wir auf die bevorstehende Erbauung der Eisenbahnen auch in Württemberg, durch beren Bermittlung wir einen allmählichen Umschwung ber Dinge, namentlich vorerst eine Erleichterung der Presse hoffen. wie jett noch im allgemeinen die Dinge stehen, ist der Beobachter' so weit entfernt, seinen Lesern, wie's Sitte ist und Brauch. zum Neuen Jahre zu gratulieren, daß er vielmehr auch diese Gelegenheit nicht vorübergeben läßt, ihnen feierlichst zu konbolieren."

Mit viel leichterem Gepäck erschien das "Neue Tagblatt". Es wollte seinen Lesern nicht das Herz schwer machen ob des Jammers der Zeit, sondern sie freundlich unterhalten und womöglich vergnüglich stimmen. Die leidige Politik wurde darum auf ein Minimum zurückgedrängt und der Unterhaltung der größte Raum gegönnt. In den ersten Jahrgängen erhielt die Erzählung sogar die bevorzugte Stelle auf der ersten Seite, wo jest die Leitartikel ihren Platz haben. Gründer des Blattes war der ge

vollsten aller Zustände auf Erden, der Zensur, gewandelt seid; seid mir ge grüßt in srischer Luft, seid mir gegrüßt im schönen roten Lichte der Facklich die hier ihre Strahlen weit hin versenden. Denn Nacht ist es noch, aber di Nacht, die man erleuchten kann, die helle Nacht, über der die Sterne di Hossinung stehen, die klare Nacht, aus der dort die allstrahlende Sonne her auftauchen wird." Der dann beigebrachte vom Zensor gestrichene Text biet allerdings ein grauenvolles Zeugnis bornierter Gewalttätigkeit dar.

schäftsgewandte Buchdrucker Friedrich Müller (geb. 1803, gest. 1857) und erster Redakteur der vielseitig gebildete und mit Humor begabte Dr. G. F. Corrcc, ein früherer bayrischer Offizier, der leider schon 1845, erst 32 Jahre alt, einem Lungenleiden erlag. Die erste Nummer des "Neuen Tagblattes" erschien am 24. De= zember 1843 und zeigte gleich in ihrem "Prospektus", mit welcher muntern Recheit, der ein reichlicher Tropfen Gulenspiegelei bei= gemischt war, die Redaktion aufzutreten gedachte. "Da wir so= eben aus Indien eine Erbschaft von mehreren Millionen erwarten, so machen wir uns eigentlich bloß bas Vergnügen daraus, bas Bublikum mit unserem Christgeschenk zu beglücken, und sobald jene Millionen eintreffen, werden wir unser Blatt mit Vergnügen ganz umsonst geben. Vorläufig kostet es monatlich nur neun Areuzer bei allwochentäglichem Erscheinen. Neun Kreuzer sind ja gegen den Beobachter' und Berkündiger' ein wahres Spottgeld! Bir werden für diese neun Kreuzer verkündigen und beobachten, was noch nie verkündigt und beobachtet worden ist, und gewiß Horrendes leisten! Wir werden alle Zwerchfelle erschüttern, um unseren Lesern zugleich ben Doktor zu ersparen. Rurz wir werden das Unmögliche ganz gewiß möglich machen. Da es uns gelungen ist, Abonnenten aus der Erde zu stampfen, so wird unser Blatt bald bas gelesenste des ganzen Erdbodens sein, und man wird es nicht allein bei Marquardt, Hermann und Bubeck (Cafés in Stuttgart),. sondern auch in jedem nur einigermaßen fultivierten Hotel von Dtaheiti finden. Alles, was unfere ehrenverten anderen Mitwettrenner versprechen, das werden wir bei Anstellung von zirka 20 Redakteuren nicht bloß halten, sondern weit iberflügeln. Durch den Besitz bereits oben erwähnter, aus Indien geerbter Millionen werden wir uns nach deren Unkunft nachstens in den Stand gesetzt schen, alle brauchbaren Beiträge ganz enorm boch zu honorieren. Druck und Papier sollen jeden anlachen, damit sich gute Wiße desto beiser und selbst schlechte gut ausnehmen."

Dieser Ton gefiel, und das Blatt fand Beifall. Anch die wichtigen Inserate stellten sich ein, so daß bereits am 1. Juli 1844 das kleine Format (Großoktav) vergrößert werden konnte. In

den nächsten Jahren weitete sich dann die Zeitung noch mehr und wurde schließlich ein allbeliebtes Blatt, das sich über gang Württemberg verbreitete.\*)

Von den Tagesblättern, die sonst noch in den übrigen Städten Württembergs erschienen, seien schließlich nur die beiden Ulmer Zeitungen genannt, die "Ulmer Schnellpost", von Ernst Nübling 1837 gegründet, und die "Zeitinteressen", ein von Dr. P. L. Abam vortrefflich redigiertes Bürgerblatt.

Ganz besonders trübselig sah es in den Jahren von 1830 bis 1848 in Bayern aus. Nachdem 1830 für kurze Zeit eine etwas größere Freiheit gewährt worden war, trug die Regierung schon zu Beginn des Jahres 1831 Sorge, das freie Wort wieder möglichst zu beschränken, und ließ daher am 28. Januar 1831 eine strenge Zensur=Berordnung erscheinen. Nach dieser Berordnung sollte sich künftig die Zensur nicht nur auf diejenigen Artikel politischen und statistischen Inhalts erstrecken, welche "sich auf äußere Staatsverhältnisse und auf das Wirken der Staats gewalt und ihrer Organe hinsichtlich der Ausübung der äußeres Regierungsrechte beziehen," sondern sie sollte auch bei benjeniges Artifeln ausgeübt werden, die von innern Regierungs-Angelegenheiten handeln. Und um hier dem "rechtswidrigen Mißbrauch" der Freiheit der Presse durchaus rechtsfräftig zu begegnen, solle der Druck aller Aufsätze untersagt werden: "1) Wenn darin Nachrichten über persönliche und Familien-Verhältnisse des Monarchen oder der Mitglieder des k. Hauses gegeben, die weder durch uns mittelbare amtliche Mitteilung, noch burch bie vorausgegangene Bekanntmachung in einem als offiziell anerkannten Blatte verbürgt erscheinen, 2) wenn in denselben notorische Unwahrheiten oder erdichtete Nachrichten von zu erwartenden Regierungsmaßregeln enthalten sind, welche Täuschung oder Aufregung zur Folge haben können, 3) wenn durch die Bekanntmachung irgend ein im Königreich bestehendes Strafgesetz übertreten und eine in Berbrechens=, Vergehens= oder Polizei= Übertretungsgrade strafbare

<sup>\*)</sup> Prof. Adolf Müller-Palm, Zum 50jährigen Jubilaum des Reuen Tagblatts. Stuttg. 1893.

mblung begangen werden würde." Dieser Punkt wurde bann h näher bestimmt.

Gegen diese Verordnung erhob sich ein Sturm des Unwillens Lande. Aus den Städten Nürnberg, Fürth, Bamberg, Bürgg, Rempten u. a. gingen Beschwerden wegen Verfassungsver= ung bei den Ständen ein, und als diese am 20. Febr. 1831 ammengetreten waren, erklärte der fünfte Ausschuß der Kammer e Beschwerden für begründet, und der Referent des Ausschusses Ite fogar den Antrag, den Minister von Schenk, der die Zensur= cordnung zu vertreten hatte, wegen vorsätzlicher Verfassungs-:letzung in den Anklagestand zu versetzen. In den Debatten, che sich barauf in der Rammer entspannen, wandte sich die position hauptsächlich gegen die Bestimmung, daß die Regierung i jett ab, entgegen der früheren Gesetzgebung und bisherigen ung, auch alle diejenigen Artikel mit Zensur belegen wolle, die r innere Angelegenheiten des Königreichs behandeln, und sie tte biefe Beschränkung ber Presse so flar vor Augen zu führen, j die Kammer am 18. Mai mit 96 gegen 29 Stimmen den ichluß faßte: "Die Beschwerde wegen Verfassungs-Verletzung ch die Zensur-Verordnung vom 28. Januar 1831 ist begrün= und der Monarch auf verfassungsmäßigem Wege um geeignete hilfe zu bitten." Von einer förmlichen Anklage wegen vor= licher Berfassungs-Berletung wurde bagegen Umgang genommen. merhin sah sich ber Minister von Schenk gezwungen, seine tlassung zu nehmen, welche vom König Ludwig I. unter Ausden der allerhöchsten Zufriedenheit gewährt wurde. Dem Be= usse der Rammer entsprach die Regierung aber dadurch, daß unter bem 12. Juni 1831 im Regierungsblatte eine königliche cordnung brachte, welche die Zensur-Verordnung vom 28. 3a= ir 1831 außer Wirfung fette.

Mittlerweile hatte der Nachfolger des Herrn v. Schenk, der ratsrat von Stürmer, dem Landtage bereits eine Vorlage er ein umfassendes Preßgesetz gemacht. Sie bestand aus dem Entwurfe eines Ediktes über die Freiheit der Presse des Buchhandels, 2. aus dem Entwurfe eines Gesetzes über Zensur, 3. aus dem Entwurfe eines Gesetzes über die Polizei ber Presse und ihrer Erzeugnisse, 4. aus dem Entwurfe eines Gesetzes über die Vergehen und Verbrechen durch den Mißbrand der Presse und ihrer Erzeugnisse, 5. aus dem Entwurf eines Gesetzes über das Verfahren gegen Übertretungen, Vergehen und Verbrechen durch den Mißbrauch der Presse und ihrer Erzeugnisse und 6. aus dem Entwurfe eines Gesetzes über die Vildung der Geschworenen-Gerichte.

Nach bem Inhalte dieser Gesegentwürfe sollte die Zensur für die innern Angelegenheiten ganz aufgehoben werden und an deren Stelle ein vollständiges Nepressivssischem treten, demzustion angehalten, Vergehen und Verbrechen aber, welche durch die Presse begangen würden, durch Geschworenengerichte in öffentlicher Sitzung abgeurteilt werden sollten. Für die auswärtigen Berhältnisse sollte die Zensur dagegen nach den Vestimmungen der Bundesgesetze auch fernerhin beibehalten werden.

Diese Borlage rief in beiden Kammern lange, mit großen Eiser geführte Diskussionen hervor, die aber leider zu keinem Ergebnis führten. Ganz besonders beaustandet wurde die Beibeshaltung der Zensur in betreff der auswärtigen Verhältnisse, welche die Kammer der Abgeordneten nicht geradezu durch ein neues Gesetz für immer sanktionieren wollte. Sie hatte deshalb beantragt, daß sich die Regierung innerhalb eines gewissen Zeitzraums von der Verbindlichseit der Karlsbader Beschlüsse lossages und mit Aushebung aller und jeder Zensur das gesetzliche Repressive System auch auf die auswärtigen Beziehungen ausdehnes möchte. Dieser Antrag wurde aber von der Kammer der Reichstätz verworsen und statt dessen nur der Wunsch ausgenommen, das die Regierung dahin wirken möge, die Hindernisse zu beseitigen die der gänzlichen Aushebung der Zensur noch entgegenständen die der gänzlichen Aushebung der Zensur noch entgegenständen

Hätte sich die Kammer der Abgeordneten in ihren Wünscher etwas beschränkt; hätte sie sich zunächst mit dem begnügt, war zu erreichen war, so wäre gewiß eine Verständigung erzielt worden so aber sahen sich schließlich die beiden Kammern genötigt, an di Krone die Erklärung abzugeben, daß sie sich über die Fassung de ersten vier Entwürfe nicht vereinigen könnten, und daß nur hin

tlich bes fünften und sechsten ein gemeinschaftlicher Beschluß schen ihnen zu Stande gekommen sei. Hierauf enthielt der idtags-Abschied die Erklärung: "Nachdem sich die beiden Kamsm hinsichtlich dieser vier Preßgesetzentwürfe nicht vereinigt en, so können Se. Majestät auch dem von den Ständen übersenen Gesamtbeschluß der andern zwei Entwürfe die königliche rehmigung nicht erteilen" — und Bayern stand nach all' den gwierigen Verhandlungen nun wieder auf demselben Standste, wo es vor dem 28. Januar 1831 gestanden hatte.

Immerhin war durch die Debatten vieles geklärt worden, zugleich hatte die Regierung zur Genüge die ganze heftige neigung des Bolkes gegen die Zensur kennen gelernt. Und um ließ es sich denn auch der Fürst Ludwig von Öttingen-Uerstein, der mit dem Beginn des Jahres 1832 an die Spiße Ministeriums des Innern getreten war, sichtlich angelegen, die Schranken, die der Zensur in Bezug auf die innere litik gesteckt waren, zu respektieren. Den strengen Maßregeln enüber, die die Bundesversammlung im Jahre 1832 gegen die sse in Anwendung brachte, versuchte er natürlich keine mildernde chwächung, so daß auch Bayern die ganze tief einschneidende ekung dieser Bundesbeschlüsse zu verspüren hatte.

Unter biesen Umständen war es benn ganz natürlich, daß bahrische Presse nur wenig von den verbrieften Freiheiten rauch machte, sich kaum zu größerer Regsamkeit erhob. Nachsich 1830 einige Blätter zu einem kühneren Fluge emporgesungen hatten und dann 1832 von der ganzen Wucht der Besüsse Bundestages getroffen worden waren, griff wieder die Zaghaftigkeit und Ängstlichkeit der früheren Jahre um sich. ran konnte auch ein "Deutscher Verein zur Untersung der freien Presse" nichts ändern, der 1832 von drei Juristen Schüler, Savoye und Geib in Zweibrücken gesndet wurde und die Absicht hatte, "für die freieste Entwicklung riotischer Gebanken, zur Förderung des Wohls der deutschen ker, die Unterstüßung der ganzen Nation in Anspruch zu men." Seine Stimme verhalte wirkungsloß, und es machte aufs neue in ganz Bahern — abgesehen von der Augsburger

"Allgemeinen Zeitung", die auch von der Regierung stets uch als Weltblatt, denn als bayrische Zeitung angesehen und behand delt wurde — jener kleinliche, in sich geduckte spießburgenist Sinn bemerkbar, der immer die Frucht der Unterdrückung # Doch wurde dieser Zustand nirgends als all' zu drückend pfunden; man bewegte sich ja in gesetzlich geregelten Verhältniffa und kam nicht all' zu oft mit ber Regierung in Konflikt. Det 🏣 änderte sich aber im Jahre 1837 mit dem Rücktritt bes Fürsten Ludwig von Öttingen=Wallerstein und der Ernennung des hem von Abel zum Minister des Innern ganz unerwartet ich wesentlich. Der neue Minister setzte alsbald eigenmächtig die 💆 stehende Preßfreiheit für die innern Angelegenheiten stillschweige außer Kraft und führte auch für die innere Politik den Zenim zwang ein. Doch nirgends wurde biese neue Zensur nach 📲 gemein gültigen Normen, sondern überall nach geheimen Instruk tionen ausgeübt, die, nach Zeit und Ort fortwährend wechseln Dieser 3 die grenzenloseste Willfür in ihrem Gefolge hatten. stand machte jede Erörterung über die innern Angelegenheiten jede freie Meinungsäußerung über das Verwaltungssystem, somt über einzelne Maßregeln desselben zu einer Unmöglichkeit. diese äußerste Zensurstrenge genügte noch nicht; der Minister von Abel erfand auch die Nachzensur für auswärtige deutsche Blätter und das Verbot des Postdebits, das einerseits dazu dienen mußte, die auswärtige Presse einzuschüchtern, andererseits aber solche ein: heimischen Blätter, welche troß der strengen Zensur eine mißliebige Richtung anzunehmen schienen, ober gegen die man aus andem Gründen eine nachdrückliche Strafe verhängen wollte, empfindlich zu züchtigen. Da es zur Herausgabe eines Blattes in Babert einer Erlaubnis der Regierung verfassungsmäßig nicht bedurft und die Unterdrückung eines solchen nur durch ein richterliches Urteil erfolgen konnte, so war ein Verbot, wodurch den königlich bayrischen Posten die Beförderung eines Blattes untersagt wurde, ein Nebenweg, auf dem der Minister der Unterdrückung ziemlich nahe kam. Daß er sich dabei in grellen Widerspruch mit dem Beiste der Verfassung setzte, focht den Herrn Minister wenig an Doch nicht nur das; Herr von Abel suchte sich auch dieselbe Bresse, die er hier mißhandelte und knechtete, dort zu seinen Zwesen dienstbar zu machen. "So wurde," berichtet A. Rauch, dessen Darlegungen wir hier zum Teil folgen,\*), "auf ein größeres Blatt durch Sinschüchterung und allerlei andere Mittel eingewirkt, daß es sich zur Verteidigung eines Systems herbeiließ, das es ens freiem Antriebe sicherlich nicht zu dem seinigen gemacht haben diebe. Die übrigen bayrischen Blätter, denen es an Gesinnungszthigeit und Sinsicht mangelte, trompeteten dem größeren Organe ach, und nur wenige wußten sich in ein ehrenvolles Schweigen phillen. Auf diese Weise gelang es, die Presse und die öffentziche Meinung, so weit sie nicht auf eigenen Füßen ging, vollzindig zu korrumpieren. Dort aber, wo man mit diesen Mitteln sicht ausreichte, in den untern Schichten der Gesellschaft, wurden noch andere Hebel zu demselben Zwecke in Bewegung gesetzt."

Dieser unwürdige Zustand blieb bis über die Mitte ber derziger Jahre hinaus bestehen. Im Landtage war die liberale Opposition durch Urlaubsverweigerungen stark geschwächt worden, bag einige Versuche zu Gunsten der Presse ganz wirkungslos Ein 1841 gestellter Antrag auf Veröffentlichung der Bensur-Instruktionen fand nur geringe Unterstützung, so daß der Minister von Abel, der einst 1831 die Zensur eine "morsche Rrude schwacher Regierungen" genannt hatte, jetzt eine geharnischte Borebe auf sie hielt, bas Anathem gegen die Presse schleuberte, ke mit dem Namen einer "feilen Buhldirne" brandmarkte, und Me Antrage auf deren Erleichterung mit schneidender Kürze, ja nit Hohn zurudwies. Endlich wurde ber allgemein gehaßte Di= ister im August 1846 gestürzt; ck riß jetzt aber durch das skandalöse treiben der spanischen Tänzerin Lola Montez eine solche Kor= uption in Bagern ein, daß mit dem provisorischen Ministerium In-Rhein, Maurer und Zenetti keine Anderung des Systems erbeigeführt wurde. Der Landtag spielte dabei nach wie vor ine klägliche Rolle und erregte im Lande eine allgemeine Miß= immung. Gine Abresse, die viele Bürger der Pfalz an die Kändeversammlung richteten, und in der sie um Alufhebung der

<sup>\*)</sup> Schicfale und Zustände der baprischen Presse. Bamberg 1847.

Bensur und um Wiederherstellung der Preffreiheit baten, wagte beien die Abgeordneten nicht zu vertreten. Diese Haltung der Kamme biso änderte sich auch nicht, als 1847 das Ministerium Ballerstät bi Berks, Beisler und Heeres, das sog. Lola-Ministerium, all bei Ruder kam. Zwar wurde die Zensur eine Zeitlang etwas mile the. gehandhabt, aber diese Milberung war ihrem Umfange nach nicht bend geeignet, auch nur den billigsten Anforderungen zu genügen; wich thein mehr hatte es — wie A. Rauch meint — den Anschein, als de man augenblicklich nur deshalb eine freiere Bewegung gestatte t weil man der Presse bedurfte, um sich der zahlreichen Angrift ber erbitterter Gegner mit ihrer Hilfe zu erwehren; benn mit de en dem Maße, als die Augriffe schwächer wurden, trat auch wieds ein strengeres Verfahren gegen die politische Tagespresse ein. Ster war es nicht gestattet, die Verwaltungsmaßregeln anders als lobendem Sinne zu besprechen, und selbst sehr bescheiden aus bis sprochene Wünsche wurden in der Regel nicht zugelaffen. Dit 1 cinfältig bisweilen die Zensur gehandhabt wurde, möge nur be eine Beispiel zeigen: Während des polnischen Aufstandes warm die Zensoren natürlich russisch gefinnt. Der Redakteur einer Münchener Zeitung hatte ben Bericht über ein kleines Treffa aufgenommen, bei welchem die Polen sechs Kanonen erbeutet i. Der Zeusor strich jedoch die sechs aus und sette dafür -Zur Erläuterung schrieb er an den Rand "Zwei sind auch genug."

7

Auch weiterhin wurde die Zensur nach geheimen, stett . wechscluden Instruktionen ausgeübt, so daß der Schriftstella höchstens aus den Zensurstrichen abnehmen konnte, was erlaubt und was verboten war. Auch die Nachzensur bestand noch immer für eine Augahl auswärtiger beutscher Blätter fort, und Beschlagnahmen auf der einen und maßlose Abstriche auf der anderen Seite legten Tag für Tag von der Tätigkeit einer kleinlichen und überängstlichen Benfur Bengnis ab, einer Benfur, die jede freiere Meinungsäußerung, jeden freien Aufschwung mit unnachsichtlicher Strenge hemmte und unterdrückte. "Das ist gegenwärtig," fo schließt A. Rauch seine Klage über die traurige Lage des bapris schen Zeitungswesens, "ber Zustand der Presse in bem konstitun Bayern, in demselben Bayern, dessen Schwerpunkt in ortschritte, dessen Ansehen und Macht in der Stellung besie es in der öffentlichen Meinung von Europa und Deutschsinzunehmen weiß. Vergleicht man damit die Art, wie in Preußen, ja selbst in Württemberg und Sachsen die Zensur habt wird, so fällt das Ergebnis entschieden zu unserem il aus."

dem allgemeinen stürmischen Verlangen nach größerer Freistsprach dann allerdings das Ministerium am 16. Des 1847 insoweit, als es die Presse für innere Angelegenswicder freigab; dieser Schritt kam aber, wie viele andere, t; das ganze politische Leben war mittlerweile in einen Wirrwarr geraten, daß, als nun in Frankreich im Februar die Revolution ausgebrochen war, auch in Vahern die Katasnicht mehr aufgehalten werden kounte.

nter diesen Umständen war es in den dreißiger und vierzahren ganz unmöglich, daß sich in Bayern eine irgendwie ragende Presse — die Cottasche Zeitung natürlich ausgen — entwickeln kounte. Alle Zeitungen blieben unbedeutend, eder das Volk, noch die Regierung kam über die politische kinaus. Die letztere zeigte denn auch in den gegebenen stets eine wahrhaft kindliche Ungeschicklichkeit.

us der ganzen Periode der achtzehn Jahre kann mithin nur ze Zeit der Bewegung von 1830 bis 1832 eine etwas einsere Betrachtung beanspruchen, weil hier einmal mit elemen-Bucht die nationalen Wünsche zum Ausdruck kommen und Blätter zu lebhaften Fürsprechern dieser Wünsche werden. r Spize dieser Zeitungen stand Wirths "Tribüne".

inr. die Leitung eines solchen Blattes brachte Wirth den , oftmals überschäumenden Enthusiasmus des streitbaren ten mit. August Wirth war ein leichtentzündbarer Oberster wurde am 20. Nov. 1798 zu Hof geboren, studierte chte und schrieb zunächst verschiedene, nationalökonomische i behandelnde juristische Werke, die in Fachfreisen geschätzt und auch die Ausmerksamkeit Cottas auf sich zogen. erinnerte sich denn auch der jungen, vielversprechenden

Kraft, als er 1830 von der bayrischen Regierung veranlakt wurde, in München eine Zeitung herauszugeben, durch die wife wirtschaftliche und soziale Reformen besprochen und eingeleitet werden sollten. Denn die Julirevolution hatte auch in Bayen eine liberale Strömung hervorgerufen, und ber freisinnige Gm 🟲 Armansperg war das tatsächliche Haupt des Ministeriums & Die neue Zeitung, das "Innland" genannt, sollte im jett als Stütze dienen. Wirth folgte dem Rufe Cottas gern; d ibe verlangte ihn längst, lebhafter am Leben ber Gegenwart teil p nehmen und womöglich bestimmend einzugreifen; er siedelte date zu Anfang des Jahres 1831 nach München über und began fer mit allem Eifer für eine freiheitliche Bewegung im Staate einzu Pa Allein bald gelang es ber gegnerischen Seite, die liberale Strömung wieder zu stauen, und Wirth glaubte sogar annehmen zu mussen, er sei nur benutt worden, die öffentliche Meinung zu täuschen. Jedenfalls war es mit den liberalen Reigungen in den maßgebenden Kreisen bereits vorüber, und Cotta erhielt, als a besorgt nach München kam, den Bescheid, der König lasse ibm wegen der Haltung des "Innlandes" seine Ungnade bezeigen Diese Eröffnung nahm nun Cotta zwar nicht so ohne weiteres hin; er wandte sich sogar direkt an den König Ludwig und er klärte in seinem Schreiben, daß das Blatt lediglich die mit der Regierung vereinbarte Richtung eingehalten und der Zensor, ber eine Abweichung von dem der Regierung genehmen Wege hatte rügen müssen, nichts beanstandet habe\*) — es war aber nichts mehr zu erreichen; das "Innland" hörte auf zu erscheinen, und Wirth gründete nun in Gemeinschaft mit Friedrich Sonntag ein neues Blatt "Die Deutsche Tribune", bas alsbald ber Mittelpunkt der heftigsten Opposition gegen die Regierung wurde. Die erste Nummer kam am 1. Juli 1831 heraus und erregte sosort Aufsehen durch ihren bestimmten Ton, und alle weiteren Rums mern steigerten beständig das allgemeine Interesse; das Blatt hatte einen wahrhaft phänomenalen Erfolg. Von Anfang an

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ausführlich bei A. Schäffle, Cotta. Berlin 1895, S. 184 u. f.

anden die inländischen Angelegenheiten im Mittelpunkte ber rörterung, im Gegensatz zu ben anberen Zeitungen, die meist it ben Nachrichten aus Frankreich begannen und diesen den eitaus größten Raum widmeten. Die in schwungvoller Sprache ab mit einer warmen patriotischen Begeisterung geschriebenen eitartikel traten für die Reform der innern Bustande ein und impften gegen die Willfür der oberen und unteren Staatsorgane. dabei wurde beständig die Achtung vor der Verfassung betont mb auf die unveräußerlichen Rechte der deutschen Nation hinge= miefen. 3m einzelnen erklärte sie sich besonders für die Offent= ichteit ber Gerichtsverhandlungen und die Ginführung ber Geimorenen-Gerichte, und in ihrer M. 35 sprach sie unumwunden die Überzeugung aus, daß das einzige Mittel, Deutschland aus kiner Erniedrigung emporzuheben, in der Ginführung einer ge= meinsamen Nationalrepräsentation mit konstitutionellem Prinzipe bestehe. Diese Forderungen, berichtet Max Wirth," und die ener= siche und glühende Sprache, in welcher sie gestellt wurden, mach= ten einen ungeheuren Eindruck. Bald waren die Augen aller **Volksfreunde in ganz De**utschland auf die "Deutsche Tribune" wie auf eine Standarte im Borbertreffen gerichtet. Gleichzeitig erregte die Zeitung aber auch das größte Mißfallen der bayrischen Regierung, und sie wies ihren Zensor an, seines Amtes der "Tribune" gegenüber mit größter Strenge zu walten. ab es beständig große Striche in den Artikeln, mas den Redakteur immer recht schmerzlich traf. Doch er suchte die Klippen burch edle Form der Sprache und Urbanität des Ausdrucks zu umschiffen. Allein es war nicht die Form, an der der Zensor Anstoß nahm, sondern der Inhalt. Das Streichen dauerte also undarmherzig fort, und nun griff Wirth in scinem feurigen Tem= peramente, indem er sich auf sein verfassungsmäßiges Recht berief, un einem Berteidigungsmittel, das bis dahin noch niemand anzu= venden gewagt hatte, ja, welches bei der damaligen Berzagtheit ber politischen Charaktere vielleicht nicht einmal jemandem in den Sinn

<sup>\*)</sup> Ernste und frohe Tage. Erlebnisse und Streifzüge von Max Wirth. Kun 1884, S. 19 ff.

III. Salomon, Geschichte bes beutschen Beitungswesens.

gefommen war -- er ließ die von dem Benfor gestrichenen tig tifel bennoch abdrucken! Über diese unerhörte Berwegenheit me die Staatsbehörde aufangs so verblüfft, daß sie nicht sofort # Repressivmaßregeln griff, sondern zunächst Instruktionen einhole. über die selbst die Regierung erst nach längerer Beratung schliffe wurde. Man entschloß sich, es zunächst mit gütlichen Mitteln versuchen, und der Ministerialrat Joseph von Hormagr, der be kannte Historiker, wurde zur Bermittlerrolle ausersehen. wurde eine besonders milde Behandlung zugesagt, wenn sich in "Tribune" nur ber Benfur unterwerfe. Wirth hatte aber wenig Vertrauen, daß er von Zensur durchaus nichts mehr wiffen Nun mengte sich der General von Heydegger in die Min gelegenheit; er suchte Wirth einzuschüchtern und begann eins öffentlichen Briefwechsel über Fragen der Militarverwaltung bes Militärbudgets, in welchem ce schließlich so hitig zuging, es zu einem Duell kam. Der Zweikampf verlief aber unbluis und nun schritt die Regierung mit polizeilichen Geldstrafen gef Wirth ein. Dieser zahlte jedoch die Strafen nicht und sette po siven Widerstand entgegen, indem er sich ruhig pfanden ließ. Di wiederholter Publikation gestrichener Artikel verdoppelte die Polisi die Geldbuße, so daß diese bereits nach wenigen Wochen eine w erschwingliche Höhe erreichte, bevor es noch zur Ausführung de Exclution gekommen war. Da brachte die "Tribune" eines schöne Tages einen Artikel, in welchem nachgewiesen wurde, daß das Ministerium ein Mittel gefunden habe, um die bayrische Staate schuld in Jahr und Tag zu becken. Sie brauche nur mit ich angeordneten jedesmaligen Verdoppelung der Geldstrafen in ba begonnenen Weise fortzufahren. Das Gelächter war allgemein, und die bahrische Regierung griff zu andern Mitteln, ohne auch mit den Versuch zu machen, die Geldstrafen einzutreiben. wandte sie sich an den Drucker und suchte ihn zu bestimmen, der Abdruck vom Zensor gestrichener Artikel zu verweigern, hatte babei aber keinen Erfolg, und nun ging sie abermals gegen Wich vor und verhängte über ihn Gefängnisstrafen, für jeden Abdrut eines vom Zensor gestrichenen Artikels vierundzwanzig bis der undvierzig Stunden Haft. Darauf jaß Wirth, da er sein Ber

ren nicht änderte, in jeder Woche mehrere Tage in Arrest. efes tragi-tomische Schauspiel dauerte bis in den Berbst hinein. ibei fei bemerkt, daß Wirth keineswegs revolutionäre Absichten tte, vielmehr von aufrichtiger konstitutioneller Gesinnung beseelt ir, jedoch als starrer Idealist alles daransetzen wollte, um : Unverletslichkeit der Verfassung zu erringen. Zu diesem Zwecke ollte er gewissermaßen für die Gerechtigkeit seiner Sache Zeug= Bablegen. Er wollte in dem allgemeinen Zustande der poli= ichen Indolenz, Verzagtheit und Unterwürfigkeit des deutschen bites ein Beispiel des Mutes geben, um die Bevölkerung nach nd nach dahin zu bringen, daß sie sich ermanne, zur Unwendung der gesetzlichen Mittel für die Verteidigung ihrer verfassungs. Miggen Rechte sich aufraffe. Doch wurde ihm hierzu in seiner Schlen Umgebung, in München, wenig Unterstützung zuteil. Wohl hielt er von auswärts, aus allen Gegenden Deutschlands viele kweise der Sympathie und der Zustimmung, in der bayrischen enptstadt dagegen fand sein Auftreten wenig Beifall; nur einige litglieber der liberalen Partei des Landtages, insbesondete tiedrich Schüler, traten für ihn ein; die übrige Bevölkerung **Ranchens war nicht fähig, seinem Gedankenfluge zu folgen, be**motete ihn mit Mißtrauen, schickte ihm Drohbriefe und beschimpfte In auf offener Straße. "Das ist der, der unserer gnädigen Brigkeit ben Gehorsam aufkündigt!" sagte man, auf ihn weisend. Wirth siedelte daher gegen Ende bes Jahres 1831 inem Blatte nach der baprischen Rheinpfalz über, wo eine auf= wecktere und politisch regsamere Bevölkerung saß und die freiere unzösische Gesetzgebung mit den Schwurgerichten seinen Bestreingen zur Seite stand. Er wählte Homburg bei Zweibrücken, n fleines Städtchen, das aber an der wichtigen Kaiserstraße bris-Mainz lag, so daß er die Pariser Nachrichten sehr rasch Salten tonnte. Gine Druckerei besaß bas Städtchen jedoch nicht; t traten daher mehrere patriotische Aktionäre zusammen, die für E "Tribune" eine eigene Druckerei errichteten und diese auch mit ver damals noch seltenen Schnellpresse von König & Bauer Um 18. Dezember 1831 wurde die lette Münchener mmmer der "Tribune" ausgegeben, und am 1. Januar 1832

erschien die erste Nummer in Homburg. Damit begann in buntbewegte Episode von dramatischer Lebendigkeit. Durch 💆 frisch=fröhliche rheinfränkische Wesen angeregt, wurde Wirth mis immer kühner und gab seiner Begeisterung für Recht und Fris heit in den Leitartikeln der "Tribune" in überschäumender redsamkeit Ausdruck. Natürlich ließ er auch nach wie vor Striche des Zensors unbeachtet. Im Umsehen wurde er der pulärste Mann der weiten Umgegend; sobald er das Haus wif ließ, umjubelte ihn die Jugend und begleitete ihn mit hochrife Die Auflage der "Tribune" stieg unter diesen Berhaltnissen i wenigen Wochen um viele Tausende. Aber diese Herrlichkeit sein nur von kurzer Dauer sein; schon Mitte Februar 1832 with der "Tribüne" der Postdebit entzogen; ein sehr schwerer Sch Doch suchte Wirth sich dadurch zu helfen, daß er für die nähmen Umgebung ein Botennetz organisierte und für weitere Entsernungen das Blatt unter Siegel versandte. Dadurch wurde der Schiff gung durch die Postdebitentziehung einigermaßen begegnet; jedoch die Regierung das bemerkte, schritt sie zu weiteren Gewalf maßregeln und ließ die Druckerei der "Tribune" versiegeln. De durch nahm dieses merkwürdige Preßorgan ein unerwartetes Enkel Wie ein Meteor war es glänzend aufgestiegen, und ganz wie de solches erlosch es auch plöglich. Am 18. März erschien die lett Nummer. Gleichzeitig wurde Wirth wegen Hochverrats, begange durch Zeitungsartikel, festgenommen und vier Wochen in Zwei brücken in Haft behalten. Dann kam es zwar zu einer Fra sprechung, doch konnte sich der Vielverfolgte nicht entschließen, journalistische Tätigkeit in irgend welcher Weise wiederauss nehmen. Dem politischen Leben blieb er aber treu und gerick dadurch noch in mannigfache Verwicklungen, bis er 1848 mil Frankfurt ins Parlament gewählt wurde, wo er jedoch mitten it ben Beratungen am 26. Juli starb.

Dieselben Ideale, wie Wirths "Tribüne", verfocht auch der "Best bote" zu Oggersheim, herausgegeben von Dr. Phil. Jac Siebest pfeiffer. Doch verfügte dieser nicht über den stolzen, krastvollen. Schwung und die schmetternden Trompetenstöße eines Wirth; das Blatt gewann daher bei weitem nicht den Einfluß der "Tribüne".

ur selben Zeit, als die "Tribüne" fiel, mußte auch der "West=
nte" zu erscheinen aufhören. Siebenpseiffer wurde 1789 zu Lahr
Baden geboren, war längere Zeit bahrischer Landkommissär,
nb dann 1830 sein Amt auf und redigierte erst die Zeitschrift Deutschland" und darauf den "Westboten". Weiterhin hatte er ine längere Gefängnishaft wegen politischer Vergehen zu erdulden, nährend der er in Wahnsinn versiel. Nachdem er die Strafe ver=
Mit hatte, genas er auch wieder, wurde später Prosessor in Bern
mb starb am 14. Mai 1845.

Gemäßigter trut das "Bayrische Volksblatt" in Würzing auf. Es wurde von dem praktischen Arzte Dr. Gottfried
issenmann (geb. 1795 zu Würzburg) herausgegeben und äußerte
in die bescheidensten Wünsche, erregte aber auch schon dadurch
in haß der Regierung und selbst den persönlichen des Königs
idwig in so hohem Grade, daß er 1832 verhaftet und zu lebensinglicher Festungshaft verurteilt wurde. Nach 15jähriger Haft
inde er endlich auf vielseitiges Drängen begnadigt und im folinden Sahre ins Frankfurter Parlament gewählt. Die lange
ist hatte ihn jedoch so geschwächt, daß er nur noch wenig Anist an der Politik nahm und bis zu seinem 1867 ersolgten Tode
istiller Zurückgezogenheit lebte.

In den lauten Ton, den die "Tribüne" und der "Westbote" wrübergehend anzuschlagen wagten, konnte natürlich die Augs- imger "Allgemeine Zeitung" nicht so ohne Weiteres mitein- immen. Sie betrachtete sich zwar ebenfalls als eine Hochburg ist Liberalismus, als eine Weltherberge der Gerechtigkeit und trat ich wohl dann und wann mit gehobener Stimme für die Ideale ir Freiheit ein, aber das geschah doch immer nur in möglichst ichiger und gemessener Weise. Die enragierten Liberalen sprachen icher immer mit einem gewissen Groll von ihr: "Sie ist eine in ervenzarte, herablassende Baronesse," erklärten sie, "die in allen iropäischen Kabinetten ihre Freunde hat; die durch ihren "litestrischen Parfüm" adlig und hossähig geworden ist; die aber trop irer hohen Konnexionen auch die Bourgeoisse in ihren Salons in ihren Konnexionen auch die Bourgeoisse in ihren Salons in Garantieen für bescheidenes Betragen bietet. Die Augsburger

Mllgemeine' nimmt für sich selbst den Standpunkt der "Allpant lichkeit" in Anspruch, den Standpunkt, um es deutsch aust drücken, einer bewußten Charakterlosigkeit, die es möglicherwe mit keiner Partei, am allerwenigsten aber mit den Regierunge verderben will. Das dißchen Liberalismus, mit dem sie zuweil prunkt, wenn Herr v. Metternich in einer guten Laune ihr berlaubnis dazu gegeben hat, ist der Köder, der uns locken, beschleier, der die vielen Außerungen der Alleruntertänigkeit becken soll. Aber es wird dabei auch so zahm, so allgemein shalten, alle Konsequenzen werden so glatt abgeschnitten, daß diunge freisinnige Bäumchen wie eine entblätterte und entöft Bohnenstange aus ihren papierenen Furchen emporragt."\*)

Dieses harte Urteil wurde jedoch gefällt, ohne daß mane genauere Kenntnis von den Verhältnissen hatte, unter benen die Zeitung nur zu bewegen vermochte. Sie beobachtete ni aus eigenem Ermessen, weil sie es eben so für gut befand, b reservierte Haltung, sondern weil sie dazu gezwungen wu und zwar mit allen Mitteln eines brutalen Drucks. Zuna lastete die baprische Zeusur auf ihr, und weiterhin führte österreichische Regierung eine strenge Aufsicht über sie. Re war die freiheitliche Bewegung, die die Julirevolution hervo rufen hatte, überwunden, so setzte das bayrische Ministerium schon wieder alle Hebel ein, die Zeitung in jeder Weise zu schränken. Über die St. Simonisten, die so viel von sich r machten, sollte das Blatt einfach gar nichts bringen, denn, meinte der Minister von Schenk in einem Briefe an Cotta scheine ihm nicht zeitgemäß zu sein, "zu gestatten, daß durch öffentlichen Blätter die nähere Kenntnis einer Lehre verbr werde, die in den Leidenschaften und beschränkten Ginsichten unteren Volksklassen ihre Stüte sucht."

Doch auch die sonstigen Zustände in Frankreich wollte baprische Regierung nur leichthin berührt sehen, wodurch geistvollere Korrspondenten, die etwas mehr als bloße En neuigkeiten berichteten, schwer betroffen fühlten. Besonders

<sup>\*)</sup> Deutschlands politische Zeitungen. Zürich 1842.

bon Heinrich Heine, der gegen Ende 1831 Pariser Beterstatter ber "Allgemeinen Zeitung" wurde. Beine wollte i in Frankreich die Rolle eines politischen Schriftstellers spielen als Bermittler zwischen Deutschland und Frankreich auftreten, badurch "das große Werk der Bölkerverbrüderung" zu för= 1. "Die Mugemeine Zeitung', die ihre weltgeschichtliche Auto= t so sehr verdient", sagt er selbst, "schien mir eben wegen & Ansehens und ihres unerhört großen Absages das geeignete tt für Berichterstattungen, die nur das Verständnis der Gegen= t beabsichtigen. Wenn wir es dahin bringen, daß die große nge die Gegenwart versteht, so lassen die Völker sich nicht r von den Lohnschreibern der Aristokratie zu Haß und Krieg eten; das große Völkerbundnis, die heilige Allianz der Na= en, kommt zu stande." Seine erste Einsendung batiert vom November 1831 und gelangte am 13. und 14. Dezember Abdruck. Weitere folgten schnell. Die ersten erhielten ein respondeng=Beichen (4), den ferneren wurden - im Wider= ch mit der sonstigen Usance der "Allgemeinen Zeitung" — die angsbuchstaben vom Namen des Verfassers beigefügt. Zu= crhielten die Korrespondenzen den Gesamttitel "Französische tanbe". Unfangs trat Heine in diesen Berichten sehr vor= tig auf, lobte Louis Philipp als den "Bürgerkönig ohne Hof= tte, ohne Ebelknaben, ohne Kurtisanen"; weiterhin aber ließ ieiner Spottsucht die Zügel schießen, machte die kläglichen deut= n Zustände lächerlich und riß an vielen hochehrwürdigen ifen in ganz respektloser Weise. Schmunzelnd ergötzte sich der Gent in Wien in seinem Lehnstuhle an diesen köstlichen riolen, aber geduldet durfte doch eigentlich ein solcher un= chamter Hohn nicht werden, und so erhielt denn der Freiherr Cotta eines Tages burch Gentz einen Wink, bem fecken itter die Spalten der "Allgemeinen Zeitung" nicht mehr zu en: die amüsanten Schilderungen der "Französischen Zustände" ichten schon im Juli 1832 ihr Ende. Doch trat Heine später, rend der "parlamentarischen Periode des Bürgerkönigtums", 1840 ab, noch einmal in der "Allgemeinen Zeitung" auf. Beiten hatten sich etwas geändert, der alte Aufpasser Gent

lebte nicht mehr, so daß die Redaktion der Zeitung glaubte, den wißigen Spötter das Wort wieder gestatten zu dürfen. Aber seine Korrespondenzen wurden vor dem Abdruck immer erst sehr bedeutend zusammengestrichen.

"Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt In der Allgemeinen Teitung"

sagte Heine selbst später von ihnen mit bitterem Grimm. End giltig hörten die Korrespondenzen auf, als die "Allgemeine Zeitung" 1848 die Mitteilung gebracht hatte, der Dichter habe seit Sahren aus dem Guizotschen Ministerium eine Staatsbesoldung empfangen.\*)

Ein anderer hervorragender Pariser Korrespondent jener zeit war Julius Mohl, der berühmte Orientalist, der aber nicht und über die innern französischen Verhältnisse, sondern auch über die indischen und ostasiatischen Zustände schrieb. Er setzte seine Korrespondenzen bis 1863 fort.

Besonders heikel war die Berichterstattung über Östernich Da es Metternich als unbehaglich empfand, wenn viel über Österreich geschrieben wurde, so mußten sich die Korrespondenten auf das Simpelste beschränken und kamen daher über den leichten Gesellschaftsklatsch selten hinaus. Die meisten Berichte aus Osterreich in der in Rede stehenden Zeit lieferte der Freiherr Joh. Sh. v. Zeblit, der bekannte Dichter der "Totenkranze" "Waldfräuleins", besonders von 1836 ab, in welchem Jahre " eine Beamtenstelle im österreichischen Ministerium des Auswärtigen übernahm. Seine Artikel bewegten sich alle in den engen Grenzen der gehorsamsten Servilität, erhielten aber bisweilen einen gewissen liberalen Anstrich, um über ihren wirklichen Charafter und ihre Herkunft zu täuschen. Wie alle österreichischen Korte spondenten, so war auch Zedlit sehr nachlässig und mußte immer wieder von Cotta an seine Versprechen erinnert werden. dem wurde er sehr hoch honoriert; schließlich erhielt er 4000 Gul den für 25 Bogen.

<sup>\*)</sup> Ausführliches über Heine und die "Allgem. Ztg." bei Strodtmann, Heines Leben, 2. Aufl., Bd. II, S. 27—65. Berl. 1874.

Bon den sonstigen österreichischen Korrespondenten sind außer bem früher schon genannten Pilat schließlich noch R. E. Jarcke, Bilhelm Hoppe, v. Kleber, der ultrareaktionäre Watthias Koch, Dr. Frankl und Leo Herz zu erwähnen.

Als die magersten und unzulänglichsten Korrespondenzen mußten aber die Berichte aus Preußen gelten, so daß der General von Rohow einmal im Jahre 1843 an Cotta schrieb: "Der schlechteste Keil der "Allgemeinen Zeitung" sind die Korrespondenzen und Artikel aus und über Berlin." Allerdings legte die Redaktion and lange Zeit nur einen geringen Wert auf die Erörterung der mußischen Verhältnisse und glaubte hierzu wohl um so mehr krechtigt zu sein, da das Blatt in Norddeutschland bis gegen Ende der vierziger Jahre doch nur wenig gelesen wurde. Haupt= **schlich waren es jüngere Schriftsteller, die für das Blatt korre=** pondierten, Wilh. Häring (Wilibald Alexis), Rellstab, der Kriminalist Temme, Prof. Eb. Gans, bisweilen auch Chr. R. J. Bunsen, v. Radowitz, Heinrich Leo und ein Major Helmuth von Roltke, von dem noch niemand ahnte, welch hohe Mission ihm voch bevor stand. Er schrieb in den Jahren von 1841 bis 1844 Artikel über die Lage und die Ereignisse auf dem Balkan und iber die Eisenbahnangelegenheiten Deutschlands, die mehr und nehr das allgemeine Interesse in Anspruch nahmen.

Sin günstiges Geschick fügte es, daß in dieser mißlichen Zeit die "Allgemeine Zeitung" einen sehr tüchtigen Redakteur erhielt, und zwar in der Person des Dr. Georg Kold. Fast vierzig Jahre widmete dieser seine ganze geistige Krast mit eminenter Umsicht in der selbstlosesten Weise der Zeitung. Als Sohn eines Goldarbeiters am 6. Mai 1798 zu Stuttgart geboren, vermochte er nur unter Schwierigkeiten in Tübingen Kameralwissenschaft zu sudieren. Dabei schloß er sich gleich beim Beginn seines Stuzdiums der Burschenschaft an, begeisterte sich für nationale Freisbeit, und ließ sich sogar im Frühjahr 1821 verleiten, mit seinem Freunde Gräter nach Piemont zu eilen, um an dem Aufstande teilzunehmen, der dort ausgebrochen war. Die Revolution wurde jedoch sehr bald niedergeschlagen, und die beiden jungen Schwärzwer kehrten in die Heimat zurück, ohne sich an irgend welchem

Rampfe beteiligt zu haben. Die Exfursion war jedoch den Aufpassern Metternichs nicht unbekannt geblieben; die Maine Zentraluntersuchungskommission erhob Anklage, und Kolb wurk wegen burschenschaftlicher Umtriebe zu vier Jahren Festungshaft verurteilt. Im September 1824 trat er diese Haft auf den Hohenasperge an, wo er u. a. als Mitgefangenen auch Karl hok traf, den späteren berühmten Kirchenhistoriker. In seinen Lebent 12 erinnerungen "Ideale und Irrtumer" gedenkt dieser denn auch te Rolbs. Er erzählt, daß auf Kolb die strenge Ginzelhaft in einen kellerartigen Gelaß sehr drückend gewirkt habe, daß er aber bos = ruhig und in sich gefaßt gewesen sei, denn er habe sich als da 🟗 Hauptschuldigen, den Verführer der anderen betrachtet. "Er hatt t alles eingestanden, alles auf sich genommen, keinen verraten," sagt Hase von dem Ergebnis der Untersuchung. Die Haft dauerte jedoch nur bis zum Sept. 1826; man mochte einsehen, daß Kolb nichts weniger als ein Hochverräter, vielmehr ein recht warmherziger Patriot war; ja sein Untersuchungsrichter hatte sogar ein solches warmes Interesse an ihm gewonnen, daß er ihn angelegentlich dem Justizminister empfahl, und dieser machte — da er den so schwer Vorbestraften doch nicht wohl bei sich selbst anstellen konnte — den Chef der Cottaschen Buchhandlung auf den kenntnisreichen und geweckten jungen Mann aufmerksam. sehr gern zu, benn er brauchte eine frische Kraft für seine Beitung, worauf Rolb nach kurzer Ginführung in den Zeitungsbienst den deutschen Artikel der "Allgemeinen Zeitung" mit Einschluß von Österreich und Preußen übernahm. Doch hatte er manche Mühe, sich eine Position zu schaffen, da der alte Chef=Redakteur Stegmann der deutschen Politik, wie bisher, immer nur einen beschränkten Raum gewähren wollte, Kolb dagegen die deutschen Angelegenheiten stets in den Bordergrund zu stellen suchte. bei kam es zu manchen erregten Auseinandersetzungen, und schließ lich schrieb sogar Stegmann in feiner großen Besorgnis unter dem 11. Mai 1832 an Cotta, die "Allgemeine Zeitung" schwebe bei der Menge des deutschen Stoffes in der ernsten Gefahr, sich "aus einer europäischen allgemein geachteten zu einer beutschen Zeitung zweiten Ranges zu verwandeln." · Darauf

nußte sich Kolb kürzer fassen; aber das politische Leben Deutsch= ands regte sich boch immer energischer, und es zeigte sich immer aufs eue, daß der beutschen Politik ein größerer Raum gebühre, mit= in Rolb mit seiner ausführlicheren Behandlung der deutschen Engelegenheiten das Richtige treffe. Das erkannte auch der junge Beorg Cotta, der nach dem am 29. Dezember 1832 erfolgten Iobe seines Baters die Leitung des Verlagsgeschäftes übernom= ten hatte; er gewährte Kolb wieder einen größeren Spiel= aum, und als Stegmann 1837 starb, stellte er ihn an die Spite ber Redaktion. Damit trat Rolb in seine Glanzzeit ein. be hatte sich nach und nach einen weiten politischen Blick und ine große Gewandtheit im Verkehr mit den politischen Parteien und ihren Führern angeeignet, so daß er in der geschicktesten Beise sein Fahrzeug durch alle Klippen hindurchzubringen wußte. Abhold jedem Parteigezänk, zu dem die erregte Zeit so leicht verführte, erhielt er durch seine geschickte Taktik die "Allgemeine Beitung" immer auf einer vornehmen Sohe, selbst wenn er ge= wungen wurde, die schlimmsten Konzessionen zu machen. Mit ieinem Griffel hat Levin Schücking, der 1844 vorübergehend in ver Redaktion der "Allgemeinen Zeitung" beschäftigt war, einen Lebenserinnerungen das Porträt dieses Musterredakteurs ezeichnet. "Kolbe Natur," schreibt er, "war nicht leicht zu durch= chauen. Auf bem Grunde berfelben lag eine goldene Treue und Fhrlichkeit, eine unendliche Vaterlandsliebe und ein großer Seelenurst nach Poesie; darüber lag ein Anflug von Humor und von Sentimentalität, und zu dem allen kam eine große Anspruchs= Es war keine Spur von Überhebung ober eitlem drößenwahn in dem mächtigsten und einflußreichsten Journalisten es bamaligen Deutschlands. Er hat seine Stellung nie zu dem Uergeringsten persönlichen Vorteile ausgebeutet; er hat nur wie in geduldiger Kreuzträger alle Widerwärtigkeiten, alle Fehden, die tit ber Leitung solch einer Zeitung verbunden waren, auf sich, ganz Uein auf feine überbürdeten Schultern genommen . . . erwüstende Redakteurtätigkeit, die er so viele Jahre hindurch geibt, alles Wichtige selbst tuend, selbst erledigend, nicht die geingste Berantwortlichkeit auf anderer Schultern legend, hatte ihm dennoch nichts geraubt von seiner Herzenswärme und seinen immer regen und sebendigen Interesse für alles Gute und Schöne; es war wie eine ewige Ingend in ihm. Kolb war ein under dingter Bewunderer Leopold von Rankes und wußte, wenn nicht gerade etwas seine patriotische Wärme, sein deutsches Gefühl bis zum Hitzegrade brachte, die Dinge mit der kühlen Objektivität de großen Meisters der Historik zu nehmen; so war er der schwierigen Ausgabe gewachsen, die eigene Auschauungse und Empfindungsweise schweigen zu lassen, wenn er auf der kleinen Weltbühne, deren Regisseur er war, die Vertreter einzelner Richtungen auftreten und sich aussprechen — und manches auch nicht aussprechen ließ; so verstand er es auch, nur selten und mit allem gebotenen Maß sich die Befriedigung zu gewähren, aus den Kulissen hervorzutreten, um einmal unverblümt eine Parabase zu sprechen."

Trot alledem, trot aller dieser Borzüge erhob er sich aber dennoch nicht bis zur höchsten Staffel des politischen Redakteurs. dessen Deutschland in dieser kritischen Zeit für die vornehmste Zeitung bedurft hätte. Bei aller Weltbildung blieb er, wie Ludwig Steub einmal von ihm sagte, "ein ganz schwäbischer Mensch", d. h. auch er vermochte niemals die Scheu vor dem Preußentum zu überwinden, die damals noch so ziemlich alle Schwaben beherrschte. Der geistvolle "Briefwechsel zweier Deutschen" seines Landsmannes Paul Pfizer wurde von ihm nicht in seiner ganzen Bedeutung erfaßt. Pfizer wies in diesem Buche in scharfsinniger Weise nach, daß Osterreich unfähig sei, die Hegemonie in Deutschland auch ferner auszuüben. Nur ein kraftvoller und durch und durch beutscher Staat konne die Führung in Deutschland übernehmen, und dieser Staat sei Preußen. Preußen müßten sich die übrigen deutschen Staaten zu einem konstitutionellen Bundesstaate zusammenschließen. Freilich werde sich Österreich nicht unter die Oberherrschaft Preußens stellen wollen, und da würde es denn die natürliche Entwicklung der Dinge sein, wenn es aus dem deutschen Bunde ansschiede.

Diesen Gedankengängen konnte Kolb nicht folgen, diesen Schlußfolgerungen nicht beipflichten. Daß der politische Schwer-

Dunkt Deutschlands schon langsam von Wien nach Berlin hinüber= surücken begann, entging ihm; nach wie vor trat er für die sozenannte großdeutsche Politik ein; er wollte ein Großdeutschland anter Ginschluß und Hegemonie eines würdigen verjüngten Öster= reich, und er ließ auch nicht von diesem Ziele, je klarer es wurde, daß es nicht zu erreichen sei. Vergebens schrieb Heinrich Laube an ihn: "Der Preuß siegt doch, denn wir wollen ein deutscher Staat werden, mußten wir personlich alle darüber zu Grunde geben, und mit diesem Siege wird Ihrer Zeitung, wenn sie so fortschreitet, eine tiefe Wunde geschlagen." Aber Rolb konnte den Biberwillen gegen den Preuß" nicht überwinden, er lavierte hin und her; eine tragische Melancholie legte sich über ihn, und in dieser schied er am 16. März 1865 aus dem Leben, bevor "durch den scharfen Schwerthieb des modernen Alexander" dem ganzen unseligen Konflifte ein Ende gemacht wurde. Wie er sich der neuen Situation gegenüber gestellt haben würde, ist schwer zu fagen; jebenfalls würde seine bisherige Position unhaltbar ge= wesen sein.\*)

Die geschäftliche Lage der Zeitung änderte sich unter seinem Regime in den kritischen vierziger Jahre nur wenig, 1845 hatte das Blatt 9172, und 1847 9847 Abonnenten.

Die übrigen politischen Zeitungen Baherns waren allesamt höchst unbedeutende Blätter, die nur kurz erwähnt zu werden brauchen. In kleinem Format und mangelhaftem Druck boten sie nur einen überaus dürftigen Inhalt dar, der ein wahrhaft klägsliches geistiges Niveau der Redaktion sowohl, wie der Leser verrict. Eine gewisse Rührigkeit zeigten sie nur in den Schmähungen gegen die preußische Regierung.

Eine offizielle "Banrische Staatszeitung", die der wiederholt schon erwähnte Kurländer F. G. L. Linder, nunmehr bayrischer Legationsrat, von 1832 ab in München redigierte,

<sup>\*)</sup> Bergl. Ed. Hend, D. Allgem. Ztg. Münch. 1898, S. 110–130; Johannes Proelß, Das junge Teutschland, Stuttg. 1892, S. 160 s.; W. Lang, Bon und aus Schwaben, 6. Heft, Stuttg. 1890; Hase, Ideale und Irrtümer, Lpzg. 1872; Schüding, Lebenserinnerungen, 2 Bde., Breslau 1886; Refrolog in "Uns. Zeit", 1865, S. 317.

vermochte nur kurze Zeit zu existieren, obgleich die Regierung alle Gewaltmittel zu ihren Gunsten anwendete, unter anderem die Gemeinden zwang, das Blatt auf öffentliche Kosten zu halten. Die "Münchener politische Zeitung", gegründet 1807, vermochte sich nur durch Diebstahl durchs Leben zu bringen. druckte, wie norddeutsche Zeitungen wiederholt klagten, Novellen mit Hinweglassung des Autornamens und ohne Angabe der Quelle nach und änderte sogar, um den Raub noch mehr zu verschleiern, ben Titel. Im Jahre 1861 ging sie endlich ein. Etwas gunstiger stand es um den "Bahrischen Beobachter", den ber populare Schriftsteller F. W. Bruckbräu (geb. 1792, gest. 1874) 1829 gründete, und der bis 1834 erschien. Der "Beobachter" pflegte eine derbe volkstümliche Sprache und stimmte auch nicht mit in die ungemessenen Lobeserhebungen über die Leistungen des Theaterpersonals ein, in benen sich bie übrigen Blätter beständig ergingen. Einen humoristischen Ton schlug der "Volksfreund" an, der von 1822 bis 1849 in München herauskam und von 1832 bis 1834 von Saphir redigiert wurde; doch kam das Blättchen über die simpelsten Witze und die plattesten Späße nicht hinaus.

Von den Blättern, die außerhalb Münchens, in den Regierungsbezirken, erschienen, sind besonders die beiden Nürnberger Zeitungen, der alte "Korrespondent von und für Deutschland" und ber 1833 ins Leben gerufene "Fränkische Rurier", Beide Blätter suchten die liberalen Grundsäte zu hervorzuheben. vertreten, sahen sich aber viel von der Regierung gehemmt. Als sie in der Mitte der vierziger Jahre die Berichte über die Kammerverhandlungen in liberaler Färbung brachten, wurden die Redatteure eines Tages von der Regierung aufgeforbert, die Namen ihrer Münchner Korrespondenten zu nennen, was sie verweigerten. Die Redaktion des "Korrespondenten" leitete bis Ende 1845 Dr. Henle; von da ab war der taftvolle und kenntnisreiche Dr. Philipp Feust bis in die siebziger Jahre hinein Redakteur ber Zeitung. Die protestantische "Augsburger Abendzeitung" und bie fatholische "Augsburger Postzeitung", die "Neue Bürz. burger Zeitung", die "Regensburger-", "Aschaffenburger= und "Speierer Zeitung" seien nur bem Ramen nach

ungeführt; irgend welche Bedeutung besaßen sie nicht. Doch sei venigstens erwähnt, daß die "Neue Würzburger Zeitung" sich durch janz besonders heftige Artikel gegen Preußen auszeichnete, ja nicht elten in den gemeinsten Schmähungen gegen den preußischen Hoftung. Darauf beschwerte sich der preußische Gesandte in München dei der bayrischen Regierung, allein ohne Wirkung, und nun suchte die preußische Regierung beim Bundestage ein Verbot der Zeistung herbeizusühren. Erst als das Erfolg zu haben schien, lenkte Bayern ein, und der bayrische Gesandte in Berlin erklärte im Inni 1838, König Ludwig verdamme "das undeutsche und nichtsswürdige Treiben" des Redakteurs Ernst Zander und habe "den freiwilligen Entschluß" gefaßt, ihn von dem Blatte zu entsernen. Die Zeitung selbst aber wurde nicht verboten.\*)

6. Die österreichischen Presverhältnisse. Metternichs Elaborat über die Presse. Die Eingriffe der Tensoren. Ein Bild von der Kläglichkeit der österreichischen Presse. Die Ubsperrung der ausländischen Teitungen. Rückgang des Teisungswesens. Versuche, eine etwas größere Pressreiheit zu erlangen. Erwichtung einer Tensur-Ober-Direktion. Gründung des "Udler". Die "Wiener Teitung", der "Österreichische Beobachter", die "Prager Teitung".

Über Österreich lagerte nach wie vor der schwere Druck Metternichs, und ber Präsident der Polizeis und Zensurhofstelle Graf Joseph Sedlnisky sorgte dafür, daß die von dem allmächstigen Minister festgesetzen Schranken für die Presse mit aller Strenge aufrecht erhalten wurden. Doch nicht nur in Österreich, sondern auch im ganzen übrigen Deutschland wollte Metternich seine Ansichten über das Zeitungswesen zur Geltung bringen. Er sandte daher noch im Jahre 1846 ein Elaborat über die Presse in Österreich an den preußischen Minister von Canitz und an die keinen beutschen Höse, in welchem er hinsichtlich der Tagess und Flugs

<sup>\*)</sup> Treitschle, Deutsche Geschichte, IV, S. 722.

blätter, sowie der Bücher unter zwanzig Bogen zur festen Hand habung des Bundesgesetzes vom Jahre 1819 aufforderte. "Die Presse ist eine Gewalt," sagte er, "und Gewalten bedürfen der Regelung. Die Presse läßt sich nur auf dem praventiven Ber dämmen, die Repression bietet eine ganzlich illusorische Form weil sie bort, wo sie schlägt, nicht bas Probukt, sondern bat Produzenten trifft." Die Sicherheit erfordere Schirmen mehr # 1 Strafen. Jeder Staatsmann, selbst in England und Frankrick. behauptete Metternich, erkenne in der Preßfreiheit "ein Übel, dessen Grenzen und Folgen ganz unberechenbar sind."\*) Mittlerwätz machte sich aber auch in Österreich ein immer lebhafteres geistig Leben bemerkbar, und Männer wie Anastasius Grun, Bauer feld, Karl Beck, Rollet, Meißner, Hartmann standen auf mitverlangten nach einer größeren Freiheit in der geistigen Bewegun Da sich jedoch die Regierung auch nicht zu den kleinsten Rowk zessionen bereit fand, so wurde die Kluft, die sich zwischen ba Grundsätzen Metternichs und den Anschauungen des emporstwik benden neuen Geschlechts dahinzog, immer tiefer. Dabei tam zu Eingriffen und Maßregelungen, die aller geistigen Bildung Hohn sprachen. Einige wenige Beispiele mögen zur Mustrierung genügen.

Bei einer kritischen Besprechung glaubte sich ein Schriftsteller unter anderem auf die "Autorität" von Schiller und Goethe berufen zu dürfen, allein der Präsidialist des Prager Guberniums, der die betreffende Abhandlung zu zensieren hatte, kannte in seinem bureaukratischen Hochgefühl nur Zivil= und Wilitär="Autoritäten" und ließ den Verfasser in seine Kanzlei kommen, um ihm die respektwidrige Redeweise vorzuhalten. Der Schriftsteller versuchte zwar, sich zu verteidigen. "Wie in anderen Sphären Vehörden und Amter, so seien auf dem Gebiete der deutschen Literatur Schriftsteller von dem Range eines Schiller und Goethe doch wohl ohne Frage Autoritäten." Allein der Mann der Obrigkeit siel ihm ins Wort: "Autoren wohl, aber nicht Autoris

<sup>\*)</sup> Aus Metternichs nachgelassenen Papieren. 7. Band. Wien 1883

en," rief er, griff zur Feber und berichtigte in solcher Weise austößige Stelle.

In einer Anekdote spielte ein Irländer eine lächerliche Rolle; bglaubte der Zensor aber nicht dulden zu dürfen, denn der bnig von Großbritannien und Irland war doch ein hoher liierter Seiner Majestät des Kaisers von Österreich. Flugs derte er Irländer in Urländer um, und jede diplomatische Verschung war unmöglich gemacht.

In einer Novelle sollte ein ehrbares Mädchen die unziemliche nge "Wo führt der Weg zu Ihrer Schlafkammer?" mit den vrien zurückweisen: "Durch die Kirche, mein Herr!" Die eenverbindung zwischen Schlafkammer und Kirche erschien aber Rensor wie eine Blasphemie; er strich "Kirche" und setzte für "Küche". Das Mädchen antwortete also: "Durch die iche, mein Herr!"

Bisweilen waren die Ausstellungen und Maßnahmen der ensoren einfach unbegreislich. Das mußten u. a. die Wiener kehitaristen ersahren. Sie hatten in den zwanziger Jahren we katholische Zeitschrift "Ölzweige" gegründet; im Jahre 1841 ollten sie das mittlerweile eingegangene Blatt unter dem Titel Frische Ölzweige, Konversationsblatt für Katholiken" in versingter Gestalt ins Leben rufen; als sie aber um behördliche Gestung einkamen, wurde der Beisatz "Konversations-Blatt" gestichen, und als sie dagegen Berufung einlegten, wurde auch noch Exitheton im Titel verpönt. "Ölzweige" durste die fromme eitschrift heißen, aber "Frische Ölzweige" sollte man nicht zen; vielleicht klang das im Ohr des Zensors zu neuerungsschtig, zu burschilos, zu herausfordernd.

Im Jahre 1846 wünschte Joseph Kaiser sein "Pädagogisches ochenblatt" durch Holzschnitt-Allustrationen zu beleben, was auch i den berufenen Zensoren auf weiter keine Bedenken stieß. Es irde daher bei der obersten Zensur-Behörde auf Willfahrung getragen, und diese gestattete auch den neuen Schmuck, bes mmte jedoch, daß die Zahl der Allustrationen auf monatlich vei beschränkt bleibe und eine jede, bevor der Holzschnitt anges

fertigt werde, "in einer deutlichen Zeichnung zur Zensur vorzuslegen sei, sohin nur nach Maßgabe der Zensur=Erledigung zum Abdruck gebracht" werden dürfe.

Ganz besonders gefährlich für den Herausgeber und Redakteur eines Blattes war es, wenn er es an dem schuldigen Respektegegen das Kaiserhaus sehlen ließ. Als Dr. Morit Rappaport in der für den 19. April 1842 bestimmten Nummer seiner "Lese blätter", die er in Lemberg herausgab, das Festgedicht sür den Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers Ferdinand I. vergessen hatte, faßte der Zensor Ignaz Kankoffer das als eine Majestätzten heleidigung auf, ließ den bestürzten Redakteur durch einen Positien vorführen und zwang ihn, sofort im Bureau den Festgrift zu verfassen, worauf dann die betreffende Nummer der "Lese blätter" auch noch rechtzeitig mit "Galicias Jubelgruß" erstim.

Für das sonstige Verhalten der Zeitungen gegenüber den Kaiserhause gab es eine Anzahl geheimer Instruktionen, denn zufolge z. B. der Besuch von Mitgliedern des A. H. Kaiserhause in Vorstadt-Theatern nicht angeführt werden durfte. Auch Anzeitste gegen den Adel, das Militär "oder dergleichen höhen Stände" waren untersagt, ebensowenig wurden Ausfälle gegen die Hospitung-Theater-Direktion geduldet.\*)

Unter diesen Umständen bot die österreichische Presse ein überaus klägliches Bild. Ein touristischer Schriftsteller jener Zeit entwirft folgende Schilderung:

"Und die Wiener Tagesliteratur... die macht sich noch immer wichtig, wenn es gilt, über den Pas einer Tänzerin eine eben so lange als breite philosophische Abhandlung zu schreiben; — sie spielt noch immer mit den geschminkten Theaterpuppen und beurteilt jeden Geiger, jeden Klavierpauker, vor allem aber die Kunstreiter. Dabei sieht aber die Wiener Tagesliteratur sehr bleich und hager grämlich und mager aus und kneift sich selbst

<sup>\*)</sup> Ausführliches bei Adolf Wiesner, Denkwürdigkeiten der österr. Zensut. Stuttg. 1847, S. 331; Wiedemann, Die kirchliche Bücher-Zensur in der Erze Diözese Wien. Wien 1873, S. 290 f. und Frhr. v. Helsert, Die Wiener Journalistik im Jahre 1848. Wien 1877, S. 7—9.

n und wieder in die Backen und zaust sich manchmal selbst bei n Haaren und gibt sich dann und wann selbst Nasenstüber, um h von ihrer Existenz zu überzeugen. Wie die Komödianten es tun pflegen, wenn ber Dichter sie sagen läßt: "Träume ober ache ich?' Da betasten und schütteln sie sich und wissen doch cht, woran sie sind. Der große Dichter unserer Zeit aber ist e Geschichte. Und die Geschichte schweigt über die Wiener agesliteratur." \*)

Bei dem Geschichtschreiber der Wiener Journalistik aber quillt bieser "Ginschläferung und Irreführung der öffentlichen Dei= ing" der Born auf. "Es war ein trauriges, ein trostloses, ja t ekelerregendes Gesamtbild ber Wiener Journalistik geschaffen orden," sagte er, "auf der einen Seite die systematische Aneisung der Regierungsware, das Verschweigen aller Mißerfolge fer Regierung, das Hinwegleugnen aller Schäden, die Begeife= ng jener Leute, die auch nur für das geringste Ausmaß von eform eintraten; auf der andern Seite die erdrückende Leere, s Schweigen des Grabes, eine Unkenntnis der innern und thern Borgange, als hatte das Rad der Geschichte innegehal= n... Man drückte allen Zeitungen, die unter Wölfen nicht it heulen wollten, die Faust auf den Mund, zwang sie über= aupt zu schweigen, benahm bem Bolke die Möglichkeit, auch des ndern Mannes Rede zu vernehmen, und das ift Vergewaltigung, älschung der öffentlichen Meinung, Korrumpierung der Presse. " \*\*)

Dieser traurige Zustand der Presse war um so empfindlicher, 1 auch die auswärtigen Zeitungen nach und nach fast alle 18 Österreich verbannt wurden. Im Jahre 1846 konnten nur ich drei deutsche politische Zeitungen die Linie der schwarzgelben renzpfähle passieren: die Augsburger "Allgemeine Zeitung", die rankfurter "Oberpostamtszeitung" und der Nürnberger "Korreondent". Mit dem Schlusse des Jahres 1845 war auch der Bossischen-" und der "Spenerschen Zeitung" der Eintritt nach Öfter-

<sup>\*)</sup> J. G. Zerffi, Wien und die Wiener. Reiseskizzen. Charivari 1845, **?** 144.

<sup>\*\*)</sup> E. B. Zenker, Gesch. d. Wiener Journalistik. Wien 1892, S. 108.

reich abgeschnitten worden, doch wollte das nicht viel heißen; bi Berliner Blätter waren an der Donau nicht beliebt; die "Bofssische Zeitung" war nur in 10 Exemplaren und die "Spenersche" sogar nur in 8 nach Österreich gegangen. Zu gleicher Zeit wurde auch den Privat-Lese-Bereinen in Wien untersagt, weiterhin die "Kölnische Zeitung" und die Brockhaussche "Deutsche Allgemeine Zeitung" zirkulieren zu lassen. Die letztere war besonders schlecht bei der Regierung angeschrieben; 40 Gulden Strafe mußte derzienige für jede Nummer bezahlen, bei dem sie gefunden wurde. Weshalb auch die harmlose Dresdener "Abendzeitung" verboten ward, ist unerfindlich.

Infolge dieses allgemeinen schweren Druckes ging das Zeitungswesen in Österreich mehr und mehr zurück. Während im Jahre 1840 noch 14670 Zeitungsexemplare durch die österreichische Post befördert wurden, kamen 1845 nur noch 12900 zur Versendung. Der Verbrauch von Druckpapier für die 40 Wilslionen Menschen der österreichischen Monarchie belief sich 1845 auf 500000 Ries, das war ungefähr so viel, wie das kleine Königreich Sachsen verbrauchte, das einen achtzehnmal kleineren Umfang hatte.

Unterdessen wuchs die allgemeine Erregung mehr und mehr; man ersuhr ja schließlich doch, was in Frankreich, was in Baden, was in Preußen vorging, und empfand die Absperrung je länger, desto drückender, und es wurden die verschiedensten Versuche unternommen, den elenden Zustand einigermaßen zu beseitigen. Zunächst traten die Journalisten Wiens hervor. Sie richteten 1842 eine Bittschrift an den Präsidenten der obersten Polizeis und Bensursposstelle, den Grafen Joseph Sedlnißty, in der sie um Erleichterung des auf der Presse lastenden Druckes baten; allein noch ehe diese Bittschrift überreicht werden konnte, erlangte Sedlnißty Renntnis von derselben und wies sie daher einsach mit der Bemerkung zurück, daß er keine Journalistenkörperschaft kenne. Es möge jeder Einzelne kommen und ihm seine Vitte vorbringen. Das unterdlieb aber, da man von der Vergeblichkeit solcher Ansliegen von vornhinein überzeugt war. Darauf traten im Frühjahr

5 die Wiener Schriftsteller bei dem Baron von Hammer

tgstall zu einer Beratung zusammen. Es waren Vertreter fast 8 Zweiges der Wissenschaft und der Literatur erschienen, der se Erzbischof von Erlau, Ladislaus von Pyrker, Graf Auers= 3 (Anastasius Grün), Grillparzer, Bauernfeld, Fürst Schwarzen= 3, die Hofrate Jenull und Baumgartner und viele andere. h sorgfältiger Erwägung aller Verhältnisse setzte man eine ikschrift auf, in der man nur in der bescheidensten Weise der ssurbedrückungen Erwähnung tat und auch bloß um die genaue rchführung des im Jahre 1810 erlassenen Zensur-Mandates bas seitbem ganz und gar in Bergessenheit gekommen sei. h auch diese Bitte fand an maßgebender Stelle keine Beachtung. So kam das Jahr 1848 heran, und immer höher stieg die emeine Aufregung; schon konnte man ein fieberhaftes Zittern illen Gesellschaftsfreisen wahrnehmen. Da begann man enb= in ben obersten Zensur-Regionen eine gewisse Reorganisation en Zensurverhältnissen anzustreben, und am 1. Februar trat Bien eine f. f. Zensur=Ober=Direftion mit einem Sofan der Spite ins Leben und ferner als Berufungs-Instanz f. f. oberstes Zensurkollegium unter bem Borsite des fen Seblnigky. Diese neue Ginrichtung zeichnete sich besonders h die Bestimmung aus, daß fünftig einem Verfasser "auf sein uchen" die Gründe angegeben werden sollten, aus denen eichungen vorgenommen ober wohl gar die ganze Drucklegung igt worden sei, was ihm bann als Anhaltspunkt für seine ufung an die oberfte Instanz bienen konnte. Allein diese Beng war versagt: a) bei Zeitschriften, Tag= und Flugblättern i nicht rein wissenschaftlichem Inhalte", also gerade da, wo Belästigungen am ärgsten, am empfindlichsten waren, und wo em eine Berufung zwar unpraktisch und zwecklos, aber min= ns grundsätlich nicht ausgeschlossen war; b) wegen Hinweg= ing ober Anderung in einzelnen Ausdrücken ober Stellen und wenn überhaupt keine wichtige Rücksicht für die Beröffentng geltend gemacht werden" fonne, eine Beurteilung, g der Behörde selbst anheimgestellt war und daher dem Be= ober bem Mangel an Berständnis neuerdings Tür und öffnete. Helfert berichtet benn auch, daß bereits ber nächste

Tag einen auffallenden Beweis davon brachte, was man von der neuen Einrichtung zu erwarten habe. Am 2. Februar wurde die jüngst geschaffene Kaiserliche Afademie der Wissenschaft eröffnet. Auf Grund ihrer Allerhöchst genehmigten Statuten hatte der Präsident von Hammer-Purgstall in seiner Rede erklärt, "daß die Afademie zensurfrei wirken werde"; die Rede wurde in der "Wiener Zeitung" (Feuilleton vom 4. und 5. Februar) abgedruckt, allein die bezeichnende Stelle fehlte. Der Präsident von Hammer-Purgstall war außer sich; er lief in seiner rastlosen Weise von einem zum andern, verklagte den Präsidenten der Zensur-Stelle beim Kurator der Afademie, dem Erzherzog Iohann, drohte mit seinem Kücktritt — allein die Sache blieb, wie sie war.

Die Situation für die Presse war also nur schlimmer geworden; doch dauerte sie nicht lange; am 14. März segte der Sturm der Revolution die ganze nichtswürdige Institution hins weg, und Spott und Hohn wurden ihr nachgeschleudert. In der Nacht vom 14. zum 15. März zirkulierte in den Kaffees und Bierhäusern Wiens in zahlreichen Abschriften ein PartesZettel: "Authentische Nachricht von dem am 14. März 1848 erfolgten Hinscheiden und dem Leichenbegängnisse der Frau Belladonna Zensur, geborenen Witternacht."

Es ist begreiflich, daß sich die Zeitungen unter dem schweren Druck, der so viele Jahrzehnte lang auf der Presse lastete, kaum nennenswert entwickeln konnten, und daß daher nur wenig von ihnen gesagt werden kann. In der Kaiserstadt Wien erstand während der ganzen in Rede stehenden Zeit nur eine einzige neue politische Zeitung, der "Abler", und diese war noch dazu herzlich unbedeutend. Sie wurde 1838 von A. J. Groß-Hoffinger gegründet und trat mit der ausgesprochenen Tendenz hervor, in allen Fällen und unter allen Umständen für die Regierung einzutreten. Es wurde ihr baher auch ausnahmsweise die Aufnahme bezahlter Inserate gestattet. Aber Groß-Hoffinger war durchaus nicht ein überzeugter Verfechter ber Politik Metternichs, sonbern ein charakterloser Vielschreiber, ber ursprünglich bas Gegenteil von dem verfochten hatte, für das er jetzt eintrat. Geboren 1808 zu Wien, widmete er sich anfangs dem Militärdienste, ging bann

er zur Schriftstellerei über, schrieb das Buch "Seufzer aus terreich", in welchem er die Regierung ohne jede tiefere Kennt= befehdete, und gab 1833 eine Zeitschrift "Austria" heraus, t der aber nur zwei Bande erschienen. Nach diesen Miß= olgen versuchte er es mit Verherrlichungen des Kaiserhauses, öffentlichte eine Apotheose des Kaisers Franz und das Werk rzherzog Karl und der Weltstreit", worauf er die Konzession · Herausgabe des "Adler" erhielt. Aber so geschickt das Blatt h redigiert war, die hämischen Ausfälle auf die politischen gner, der enge Horizont, der ganze Ton, mit dem beständig ie goldene Hand der Legitimität" gepriesen wurde, sprach einen ißeren Leserkreis nicht an. Er suchte nun durch eine Anderung ditele in "Bindobona" eine Besserung der Lage herbeizu= iren, doch auch bas war vergeblich, worauf die Zeitung im mi 1844 wieder einging. Es erschienen nun abermals, wie dem, in Wien nur die beiden politischen Zeitungen, die beide ett unter dem Einflusse der Regierung standen, die "Wiener eitung" und der "Österreichische Bevbachter". Beide ib schon genügend charafterisiert worden. Sie bewegten sich ch bis zum Zusammenbruch des alten Regimes ohne jede Kon= sion in ihren engen Schranken, so daß der Redakteur J. R. ernhard der "Wiener Zeitung" nach wie vor die althergebrachte ihenfolge der Artikel inne hielt. Erst kam die offizielle Rubrik ien, dann folgten Amerika, weiterhin Spanien, Großbritannien, ankreich, die Schweiz, die Niederlande, Rußland; gleich hinter ifland folgte Preußen und hinter diesem Deutschland. ichbruckerfamilie van Ghelen zahlte von 1823 ab zwölf Jahre durch einen jährlichen Pachtschilling von 20000 Gulben, 1835 ab einen solchen von 22000 Gulben, und hre 1847 wurde ein Vertrag auf zehn Jahre mit einem chtschilling vom 32 000 Gulben geschlossen; dieser Berg sollte aber nicht mehr seine natürliche Erledigung finden; Märzsturm des Jahres 1848 fegte ihn hinweg. Das Blatt ist aber vermochte sich in dem Sturme zu erhalten, während : "Österreichische Beobachter" nicht nur die Richtung, sondern h die Gestalt änderte und vom 1. April ab unter der Leitung

Ernst von Schwarzers sich "Österreichische Zeitung" nannte, ja, sich sogar als "Oppositionsblatt" ankündigte.

Von den Provinzblättern ist nur die "Prager Zeitung" zu erwähnen, die mit dem Beginn des Jahres 1846 von dem Medauschen Verlage gepachtet wurde. Der bisherige Pächter, der Haaseliche Verlage, hatte die Zeitung mehr und mehr vernachlässigt; der Verleger L. W. Medau, der dem Landesgubernium eine jöhrsliche Pacht von 10400 Gulden bezahlte, gab jetzt das Blatt in Großfolio heraus, gewann sich in dem bekannten Schriftsteller Ladislaus Tarnowski (eigentlich Gottfried Schulze) einen schriftsteller Ladislaus Tarnowski (eigentlich Gottfried Schulze) einen schriftsteller zur Mitarbeit heran, so G. Franz, Ferdinand Stamp. Dr. Ed. Bruna, Josef Walter u. a. Leider starb Tarnowski bereits 1847, erst 37 Jahre alt, worauf der Romanschriftsteller Schuard Breier (geb. 1811, gest. 1886) an seine Stelle trat, ohn ihn ganz zu ersehen.



## Drittes Kapitel.

## Der neue Geift in der Zeitschriften-Siteratur.

(1830 - 1848.)

e rein politischen Journale. Die konservativen Zeitschriften. Jarckes delitisches Wochenblatt". Versicht die Legitimität. Rankes "Historisch-polit. eitschrift". Görres' und Philipps' "Histor-polit. Blätter". "Der Staat". Die beralen Zeitschriften. "Das Vaterland"; die "Deutsche Monatsschrift" von liedermann; der "Herold". Helds "Lokomotive". Ihre Schicksale in Leipzig nd Halle. "Unser Planet". "Der Wandelstern". "Die Sonne". Die Abeinischen Jahrbücher". Mathys "Vaterländische Hefte". Der "Deutsche inschwer". Die "Konstitution. Jahrbücher". Die "Grenzboten". Ihr Hereusgeber Ignaz Kuranda. Alfred Meißner über ihn. Die Zeitschrift verittt die Interessen des jungen Österreichs. Wird an Grunow, Gustav Freytag und Julian Schmidt verkauft.

Der neue Geist, der mit den Julitagen des Jahres 1830 reeindrang, kam natürlich nicht bloß in den Zeitungen, sondern uch in den Zeitschriften zum Ausdruck, und hier sogar in Ien seinen Schwingungen, mit seiner ganzen Intensivität, da ja er Raum der Journale nicht durch die Berichte über die Tageserignisse in Anspruch genommen wurde, mithin ein weit größerer aum, als in den Zeitungen, zur ausführlichen Erörterung der eitsragen zur Verfügung stand, und da ferner auch die Zensur n Schriftstellern weniger streng auf die Finger sah, weil die eitschriften ja nicht in die breite Masse des Volkes kamen, also, 1ch Ansicht der Regierungen, nicht so direkt vergistend wirken nnten.

Die Flut der neuen Gedanken ergriff sehr bald die gesamte Journalliteratur. Jede Zeitschrift suchte jetzt eine gewisse Gesinnung herauszukehren, irgend einen politischen Glauben auf seine Fahne zu schreiben, wenn sie auch im übrigen nur ber simpelsten Unterhaltung dienen wollte. "Die nationale Sache" und "die Rettung der Gesellschaft" waren die Schlagworte, an die jeden Auffatz, jede Novelle, jede Anekdote in irgend welcher Beise an k klingen mußte. Eine volkstümliche, gewandte Sprache, ein schlait. gender Wit, eine beißende Ironie mußten die Ausführungen beleben. "Die Zeit des Räsonnierens, Diskutierens und Debattierent begann," schreibt ein Schilderer jener Zeit,\*) "die Kritik wurte räsonnierend, selbst die dichterischen Produktionen waren mi Räsonnements bis zum Ersticken angefüllt . . . Überall trate politische Ideen und Zeittendenzen an die Stelle der bloß lite Man be rarischen und sogenannten allgemein menschlichen . . . . gehrte gar kein Kunstwerk, man wollte einen zeitgeschichtlichen In halt und begehrte ihn selbst von der Kritik . . . Die Journal wurden, wenn auch nicht Leiter, so doch Träger der öffentliche Meinungen; sie sprachen nur aus, was Gemeingefühl und Ge meinstimmung war, und konnten sich eben nur dadurch halten. daß sie es aussprachen. Wie weit man über das Maß hinaus ging, merkte man damals nicht; die allgemeine Stimmung hatte an sich selbst etwas Unmäßiges, etwas Unbegrenztes."

Die Jugend mit ihrer größeren Empfänglichkeit und Reigbarkeit trat naturgemäß am lebhaftesten für die neuen Ideen ein. Es erstand eine ganze Reihe neuer Schriftsteller, Gußkow, Laube, Mundt, Kühne, Meißner, Beck, Ruge, Duller, Öttinger, Willstomm u. a., die sämtlich sich der Journalistik zuwandten, weil sie dort sich am bequemsten aussprechen konnten und am weitesten gehört wurden. Wie heftig sie sich gedrängt fühlten, ihrem Uns mut und Mißbehagen über die unzulänglichen Verhältnisse Lust zu machen, bringt Mundt recht charakteristisch zum Ausdruck.

<sup>\*)</sup> Hermann Marggraff, Deutschlands jüngste Literatur= und Kulturs epoche. Leipzig 1839, S. 269.

der Zeitgeist zuckt, dröhnt, zieht, wirbelt, hambachert in mir,"
st er einmal aus, "er pfeift in mir, hell wie eine Wachtel,
elt die Kriegstrompete auf mir, singt die Marseillaise in all
inen Eingeweiden und donnert mir in Lunge und Leber mit
r Pauke des Aufruhrs herum."

Leider wußten die Regierungen diesem allgemeinen heißen rlangen nach edleren Staatsformen in keiner Weise zu entsechen. Vollständig unfähig, die allgemeinen Forderungen zu istehen, setzen sie alledem nur starren Widerstand entgegen, er sie ließen ihre Ansichten durch Journale vertreten, die ohne en Einfluß blieben.

Von der großen Menge von Zeitschriften, die in diesen be= gten Jahren auftauchten, sind die rein politischen die unbeetenbsten, zudem erschienen sie auch nur in geringer Anzahl. · war bies eigentlich selbstverständlich, denn ben Journalen mit eraler Tendenz wurde ja stets nur ein kurzes Dasein gestattet, ihrend die konservativen Zeitschriften, so eifrig sie auch von den mierungen protegiert werden mochten, doch niemals ein größeres ublifum eroberten. Den verhältnismäßig größten Leserfreis und ohl auch einen zu Zeiten nicht geringen Ginfluß besaß von diesen steren bas durch die Initiative Joseph von Radowig' in Berlin ins ben gerufene "Politische Woch en blatt", deffen Redaktion Rarl inst Jarde besorgte. Dieser war einer ber begabtesten konser= tiven politischen Schriftsteller der dreißiger und vierziger Jahre. boren 1801 zu Danzig, studierte er die Rechte und schrieb zuchst verschiedene juristische Werke, in denen er sich bereits als energischer Verfechter der Legitimität und als ein heftiger gner aller freiheitlichen Bewegungen bekannte. Beiterhin verht er auch, nachdem er 1824 in Köln zur katholischen Kirche ergetreten war, mit großer Leidenschaft die Interessen des tholizismus. Nach seiner 1825 erfolgten Berufung als Proor des Kriminalrechts an die Universität Berlin trat er den tigen konservativen Kreisen näher, befreundete sich mit den rlachs (Wilhelm, Ludwig und Leopold), sowie mit Joseph von bowig, und wurde baber bei ber Gründung bes Wochenblattes bewogen, dessen Redaktion zu übernehmen.\*) Die Zeitschrift begam bie im Herbst 1831 zu erscheinen und sollte gleichsam einen Damska gegen die von Frankreich herüberströmenden Ideen bilden. In dem Projpette hieß es denn auch, es werde bezweckt, "der Roof lution in jeder ihrer Gestalten entgegenzutreten, die Angriffe it auswärtigen Journalismus zurüdzmweisen und die schlechten pob tischen Lehren durch die guten zu bekämpfen." Der allgemeine Charafter der Zeitschrift werde der antirevolutionäre sein, mit ite wünsche deshalb auch, als Organ und Bereinigungspunkt alle antirevolutionären Richtungen aufzutreten. Diefes Ziel erreichte ite zwar nicht, doch faßte sie bald in den höheren und höchster Berliner Gesellschaftsfreisen Fuß und übte auf die innere G wicklung des preußischen Staates während der dreißiger Im einen nicht zu leugnenden Ginfluß aus. Das eigentliche Leitmoth des Blattes bildete die unablässige Fehde gegen den konstitution nellen Verfassungsstaat. Wie die Evangelische Kirchenzeitung, Pastoralkonferenzen, die Missionsvereine und die Konventikel Frommen auf dem religiösen, schreibt Hanel. fo gehörte auf det politischen Gebiete das Wochenblatt zu den Baffen, mit dener die feudal-firchliche Partei ihr Terrain zu behaupten und zu er weitern wußte. Es erschien an jedem Sonnabend in Folio it Stärke von ein bis zwei Bogen zum Jahrespreise von 61/3 Talern. Von politischen Tagesnachrichten sah es ganz ab: es wollte nur leiten und brachte daher neben einem furzen orientierenden polis tischen Wochenbericht größere, meist polemische Artikel und Korre spondenzen. Es wandte sich gegen den Polenenthusiasmus, der damals weite Kreise ergriffen hatte, die revolutionären Bewegungen in Braunschweig, Hannover und Leipzig, ganz besonders aber gegen die konstitutionellen Bestrebungen in Süddeutschland. Mit der ganzen Schärfe einer gut geschulten Dialektik verurteilte & hier den modernen Liberalismus, "den Herd der Revolution", "jene doktrinäre Sucht, nach flüchtigen Abstraktionen beliebige

<sup>\*)</sup> Bergl. Paul Hassel, Joseph Maria von Radowiz, Berlin 1905, Band I, S. 213 sf. und die Auszeichnungen Ludwigs von Gerlach, Band I, S. 193.

iassungsformen zusammenzuschen und politische Luftschlösser erbauen." Die süddeutsche Presse wurde heftig angegriffen, nders Wirths "Tribune"; das Hambacher Fest erregte den ichterstattern "Schmerz und Efel", und die danach gefaßten idesbeschlüsse erschienen ihnen als "Bollendung im rühmlichen ten der Sicherheit Deutschlands". In ähnlicher Weise sprach bas "Wochenblatt" über die liberalen Strömungen in Frankhaus. Diese Artikel schrieb Radowitz. Österreich blieb fast z unbeachtet. Diese Haltung des "Wochenblattes" wurde be= vers am preußischen Hofe gebilligt; Friedrich Wilhelm III. mte ihr durchaus bei, so daß Jarcke, als er am 15. Nober 1832 aus der Redaktion schied, stolz von sich sagte: elleicht ist noch niemals einem deutschen politischen Schrift= er ein so ausgewähltes und geistvolles Publikum zu teil ge= den, als die Umgebung, durch welche er sich getragen und h deren Beifall und Zustimmung er sich beglückt fühlte." de ging nach Wien und trat als Rat im außerorbentlichen nste bei ber f. f. Haus-, Hof- und Staatskanzlei ein, an le des verstorbenen Gent, brachte es aber nur zu einem Gentz petit pied, wie Metternich sagte; ein ganzer Gent vermochte nicht zu werden. Auch starb er bereits 1852. Sein Nach= er beim "Wochenblatt" wurde Dr. F. W. Streit, Major D., doch schrieb er auch fernerhin noch oft und gern für sein naliges Journal, bis 1837 ein jäher Bruch ihn für immer ständig von Berlin trennte. Der Kölner Kirchenstreit war zebrochen, und Jarce, der als leidenschaftlicher Ratholik auf ten des verhafteten Erzbischofs stand, erwartete, daß, da die andlung konfessioneller Fragen ausgeschlossen sein sollte, das ochenblatt" die Ratastrophe mit Stillschweigen übergehen werde. war jedoch nicht der Fall; das "Wochenblatt" brachte eines es einen scharfen Artikel gegen den Erzbischof Droste zu hering, worauf Jarce in der Augsburger "Allgemeinen Zei= " erflärte, daß er jede Berührung mit dem "Wochenblatt" brochen habe, an bessen Leitung und Entwicklung er als uniblicher Mitarbeiter acht Jahre tätigen Anteil genommen. "Wochenblatt" erschien darauf noch bis 1840, verlor aber

seinen früheren Einfluß mehr und mehr und büßte ihn schließlich ganz ein.

Dieselbe Tendenz, wie Jardes "Wochenschrift", verfolgte am Leopold Rankes "Historisch=politische Zeitschrift", der in erster Band 1832 zu Hamburg, und deren zweiter von 1833 🛍 🕾 1836 in Berlin erschien. Mitarbeiter waren Savigny, Clause kir wit u. a. Auch sie wandte sich gegen die liberalen Bestrebung und warnte davor, "nach einem eingebildeten Glück auf Begante die vom Wahren abführen, zu jagen." Immerhin wollte sie de Volk nicht vollständig von einer Teilnahme an den Staatige kit schäften ausgeschlossen sehen. Ginem vaterländisch gesinnten Mitte stande könne wohl ein gewisser Ginfluß eingeräumt werden, alie . mit vorsichtiger Beschränkung. "Macht soll er haben," erklich sie, "doch nach dem Maße seiner Einsicht, d. h. im Wesentlicht nach dem Kreise seiner Erfahrungen, aber nicht nach den ober flächlichen Theorieen, welchen die öffentliche Meinung zu folgen jett nur zu sehr geneigt ist." Das mehr und mehr überhand nehmende Politisieren aller Kreise bezeichnete sie als eine Neigung die von "wahrem Bürgersinn, d. h. von hingebender, felbstverleugner ! der Liebe zum Gemeinwohl noch sehr verschieden" sei, und erklätt sich darum auch gegen die Preßfreiheit. Weiterhin wandte st sich mehr und mehr der historischen Kritik zu und wurde somit eine rein wissenschaftliche Zeitschrift.\*)

Für das katholische Deutschland riefen Görres und Philipps in München 1839 die "Historisch-politischen Blätter" in In dem Programm hieß es, daß der Hauptzweck der Zeitschrift sei, "die revolutionäre, wie die despotische Doktrin der falschen Staatsweisheit durch die Verkündigung der Grundsätze wahrer Freiheit und des Rechts zu bekämpfen. Das erste Heft wurde mit einem Artikel "Weltlage" eröffnet, der die allgemeinen religiösen Verhältnisse darlegte; der zweite Artikel handelte "über die gegenwärtige Stellung der katholischen Kirche zu den von ihr

<sup>\*)</sup> Vergl. auch G. Kaufmann, Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrh. Berlin 1900, S. 237 ff., wo das "Polit. Wochenbl." und Rankes "Hist.=pol. Zeitschrift" gegeneinander abgewogen werden.

ennten Konfessionen." Mitarbeiter waren hauptsächlich die nchener Professoren, darunter Döllinger und v. Moh, und er Jarcke, der sogar einen sehr bedeutenden Anteil an der indung der Blätter gehabt haben soll. Nach Görres' Hinscheiden i2) übernahm Sdmund Jörg, der bekannte antipreußische Poser, die Redaktion der "gelben Hefte" und führte sie dis 1891. d nach ihrem Erscheinen wurde die Zeitschrift in Preußen woten.

Aus den Kreisen der Libera len wagten sich allerwärts die ichiedensten Journale hervor, aber fast alle welkten schon nach zem Dasein dahin; nur ein einziges überstand die Katastrophe: 1848, die Zeitschrift "Die Grenzboten". Keins gewann einen renden Einfluß; sie können daher hier auch nur kurz angest und charakterisiert werden.

In Berlin gab Wöniger 1843 das Journal "Der Staat"
1118, dem aber das Oberzensurgericht durch Abänderungen so
e Schwierigseiten bereitete, daß erst Ende Dezember das
oberheft zur Ausgabe gelangen konnte. Mißmutig sahen da=
Redakteur und Verleger von einer weiteren Herausgabe der
tschrift ab. Eine "Monatsschrift", die Buhl zur selben
t in Verlin ins Leben rusen wollte, sah sich sofort im Keime
icht, da verschiedenen Aufsähen, die für das erste Heft bestimmt
ten, das Imprimatur verweigert wurde.

Die mannigsachsten Versuche mit liberalen Zeitschriften wurden bem damals politisch besonders regen Leipzig unternommen.

gelehrte W. Wachsmuth gab dort "Das Vaterland", itter für Proposition und Opposition (von 1833 an: Blätter teutsches Volks- und Staatsleben) im Verein mit Fr. Bülau Jul. Weiske von 1831 bis 1835 heraus. Weiterhin ersenen in Leipzig die "Osterländischen Blätter", einige t redigiert von Dr. Sduard Singer, und von 1842 bis 1846 "Deutsche Monatsschrift für Literatur und öffentliches en" von Karl Biedermann. Dieser suchte besonders die "praksen" und "materiellen" Interessen Deutschlands zu fördern. dem Programm der Zeitschrift, das selbständig als Flugschrift hien und den Titel "Das deutsche Nationalleben in seinem

gegenwärtigen Zustande und in seiner surfichreiender Sin lung" führte, legte er folgende Gaundlüge dur. "Lieder kräftigen Nationallebens auf der Grundlinge undgiftere 2 enconfeder metereller Invenerien und eines nintinger reif-Geries in Bole: in Kolundum konnepuene Luchrideri; incircumeller Kergré, rechibie Selvinsenvikung dei 🤻 Lieberung des Gemeins und Amerikannscheiter die die neuen deurichen Berhilburme Anfallug der Lincipper &: poeten und deinen Kanges an Konigun. Seiwenisdelder: Zollbereins nicht der vollanichen Seine him: im Anahlichen migl Sonderung der Gefrete von Stant und Kindhe: Für die id Beitrebungen endlich — Birfemichten. Sweimen und Arzi möglichft enger Aniching an die lebendige Salfticken, beior auch die nationale. Die Zeitschrift besbachtete dann eine maßigt-liberale Paltung, Die aber weilen Politifern angefichti allgemeinen Erregung als viel zu zahm, ja als philisterbai ichten und durum befonders von der "Meinischen Zeitung" den " Sachnichen Baterlandeblättern" wiederholt angegriffen m Shre Berbreitung mar übrigens gering; fie brachte es nie über 500 Abonnemen.\* Reben seiner "Monatsschrift" Biedermann von 1844 bis 1847 auch noch eine Wochen "Der Berold" für Politit, Literatur und öffentliches Ber verfahren heraus, die ebenfalls einen gemäßigten Ton beoba und darum gleichfalls wiederholt den Tadel der enragierten ralen Blätter erfuhr. Im Jahre 1845 mochte in diesen der die Runde: "Durch eine Berfügung der hohen Medizinalbe ist der in Leipzig erscheinende "Herold" in samtlichen Hospit des Königreichs Sachsen eingeführt worben. Man hofft da ein Bedeutendes an Opium zu sparen." Biel kecker als B mann, resolut und nicht selten beißend wißig mar F. 28. Al. der aber nur eine sehr kurze Rolle in Leipzig spielte. Ge 1813 zu Reiße, war er erst Offizier, später Schauspieler schließlich Schriftsteller, als welcher er Ende 1842 nach L tam und dort im Verlage von Reclam jun. mit dem Begin

<sup>\*)</sup> Biedermann, Dlein Leben. Breslau, Bd. 1, S. 78.

isten Jahres die Wochenschrift "Lokomotive, Volksblatt für Bgeschichtliche Unterhaltung", herausgab. Gin eifriger Mit= eiter wurde ihm bald in Otto von Corvin. Held setzte sofort in : hohen burschikosen Tönen ein. Bon ber Art seiner Schreib= se seien nur einige wenige Proben mitgeteilt. "In Wahrheit", ieb er einmal, "manche Regierung hat vor der Volksvertretung sclben Respekt, wie die Wichsbürste vor dem Stiefel."\*) ermal sagte er: "In Bayern wundert man sich, daß der Mai, der Tag, au welchem der humane König Max seinen gern eine Verfassung schenkte, so ohne alle Feierlichkeit vor= rgegangen ist. Mich wundert, daß sich die Leute darüber idern. (Es wäre doch höchst lächerlich, wenn man den Ge= tstag eines Kindes feiern wollte, während es im Sterben liegt.)" Bustande in Hannover apostrophierte er mit den Worten: ährend der Abwesenheit Sr. Majestät des Königs wird Se. tigl. Hoheit der Kronprinz geruhen, die Regierung zu be-(Dieselbe haben zwar bas Unglud, blind zu fein; allein . Majestät haben schon unterm 3. Juli 1841 die Gnade get, zu befretieren, daß die Blindheit sich mit der Regierung se beutschen Staates wohl vertrage, was wir untertänig genug > vollkommen zu glauben.)" Dieser Ton mußte natürlich als= b Aufsehen erregen; in kurzer Zeit hatte die "Lokomotive" 00 Abonnenten, und im Verlaufe ber nächsten Monate stieg Bahl der Abnehmer bis gegen 12000. Mit dem Beifall der enge wuchs aber auch das Mißfallen der Leipziger Behörde er das neue Blatt; es wurde wiederholt verwarnt und schließ= mit ber Konzessionsentziehung bedroht. Darauf wollte Held 1 "Manifest an das deutsche Publikum" erlassen, in diesem gen bie "bis zur außersten Strenge getriebenen Bensurmaßjeln" protestiren und erklären, daß er für seinen Bahlspruch

<sup>\*)</sup> Dieser Sat wurde jedoch vom Zensor gestrichen; bei den beiden veren Beispielen sielen die eingeklammerten Zeilen dem Zensor zum Opfer. r sind darüber durch das Buch Helds "Zensuriana, oder Geheimnisse der isur" unterrichtet, das er 1844 in Kassel herausgab, und in welchem er alle 3. in den Rummern der "Lokomotive" gestrichenen Stellen zum Abdruckte.

"Bernunft, Freiheit und Recht" bis zum Bettelstabe und noc mit dem Bettelstabe fämpfen werbe, allein das Manifest wurd vom Zensor gestrichen. Daburch steigerte sich die Gereizthei Helds noch mehr; er wurde immer heftiger, und nun ereilte ih sein Schickfal: die "Lokomotive" wurde unterdrückt, und er selbs des Landes verwiesen. Er wandte sich nach Halle und suchte dort sei Blatt als Monatsschrift weiter zu führen, mußte hier aber nod üblere Erfahrungen mit dem Zensor machen. Als er einma schrieb, daß in Deutschland eigentlich nur zwei Parteien besteher dürften, die liberale und die konservative, strich der Zensor der Satz mit dem Bemerken: "Wir kennen gar keine Parteien; wir haben in Preußen nur Recht und Gesetz." Aufsate, in welchen Bücher besprochen wurden, die außerhalb der deutschen Bundese staaten erschienen waren, verfielen ohne weiteres dem Rotstift, da der Zensor den Grundsatz aufstellte, daß alle solche Bücher zunächst als verboten betrachtet werden müßten und darum wedet angezeigt noch fritisiert werden dürften. Zu alledem fam die langsame Erledigung der Zensurierung, so daß z. B. das Ottober heft von 1843 erft zu Anfang des Jahres 1844 ausgegeben werden konnte. Diese vielen Hemmnisse bestimmten schließlich Held, seine Zeitschrift zu Anfang 1844 ganz aufzugeben; er ging nach Berlin, geriet dort 1848 in die Strudel der Revolution und übernahm dann nach mancherlei Schicksalen 1863 die Redaktion der den Arbeiterinteressen gewidmeten "Staatsbürgerzeitung". Schließlich gründete er 1871 noch eine zweite Zeitung gleichen Namens, starb aber bereits am 26. März 1872. — In dem Leipzig benachbarten Grimma erschien im Verlage von Dr. Ferdinand Philippi "Unser Planet", deffen Redaktion Ernst Reil der spätere Herausgeber der "Gartenlaube", leitete. Da es aber bald zu Konflikten mit der Behörde kam, so wurde der "Planct" in einen "Wandelstern" umgestaltet. Der Charafter blieb aber doch der alte, worauf die Behörde verlangte, daß die Tendens des Blattes auf die eines rein belletristischen Journals reduziert werde. Auf diese Umänderung ging jedoch Reil nicht ein, er trat lieber von der Redaktion zurück (1845), worauf der "Wandelstern" alsbald seinen Lauf einstellte. In Chemnis, wo sich ebenis ein sehr lebhaftes politisches Leben entwickelt hatte, gab der rist Dr. Eduard Theodor Jäkel von 1841 ab die Zeitschrift die Sonne" heraus, die bald das wichtigste politische Organ Erzgebirge wurde, aber bereits im August 1845 durch Konssonsentziehung zu Grunde ging.

Süddeutschland endlich steuerte zur Literatur dieser liberalen Mitischen Zeitungeliteratur die "Rheinischen Jahrbücher zur fellschaftlichen Reform" bei, herausgegeben von Büttmann unter ditwirfung von Engels, Weller, Ronge u. a. (Darmstadt 1845 \$ 46), ferner die "Baterländischen Hefte", herausgegeben von r Opposition der babischen zweiten Kammer, redigiert von dem bgeordneten Matthy (es erschien der erste Band 1843 zu Mann= im in sechs Heften, der zweite auf einmal, die Verfassungsfeier m 22. August beschreibend), ben "Deutschen Buschauer" von . Hoff und G. v. Struve (Mannheim 1847 und 48), die tonstitutionellen Jahrbücher", die 1843 in drei Bänden Stuttgart herauskamen, von R. Weil redigiert wurden und erthold Auerbach, G. Riesser in Hamburg, G. v. Struve in lannheim, Steinacker und Jürgens im Braunschweigischen u. a. Mitarbeitern hatten, und die Zeitschrift "Bagerns Depuertenkammer", aufangs ber breißiger Jahre von bem Literar= storiter Heinrich Rurz in München herausgegeben. Das Jour= il wurde jedoch bald unterdrückt, worauf Kurz in Augsburg s fonstitutionelle Oppositionsblatt "Die Zeit" ins Leben rief, s aber ebenfalls nur wenige Monate erscheinen durfte. Rurg bst zog sich wegen seiner freisinnigen Sprache eine Festungsafe von zwei Jahren zu, die er 1833 und 1834 auf der Bergte Bulgburg verbüßte.

Etwas abseits standen "Die Grenzboten". Sie waren t für die damalige Zeit äußerst charafteristisches Blatt. Ihr rausgeber Ignaz Kuranda, zu Prag 1811 geboren, gehörte zu r Gruppe jener jungen Österreicher, denen es in den vierziger ihren daheim zu eng und drückend wurde, und die daher auseinderten. Er kam zunächst 1837 nach Stuttgart, wo er mit n schwäbischen Dichtern und David Friedrich Strauß bekannt

wurde, und ging dann, nachdem es ihm gelungen war, mit Cotte in Verbindung zu treten, als Korrespondent der "Allgemeinen Zeitung" zunächst nach Paris und bann nach Brussel. freute er sich sehr bald der Unterstützung des Ministers Nothomb und des Schriftstellers Hendrik Conscience und hielt unter dem Agide Vorträge über die neuere beutsche Literatur. Damit weckt er nach und nach ein solches Interesse für das deutsche Geisteleben, daß er auf den Gedanken kam, das von dem kriegslustigen französischen Ministerium Thiers bedrohte Belgien, besonders aber die stammverwandte vlämische Bevölkerung desselben, die eben die ersten Versuche machte, ihre Literatur und ihr Volkstum gegen die übermächtig vordringende französische Kulturmacht zu schüßen, enger an Deutschland anzuschließen und zwar durch eine Beit schrift zur Pflege der beiderseitigen Beziehungen. Diese erschien darauf vom 1. Oftober 1841 ab unter dem Titel "Die Grenf boten, Blätter für Deutschland und Belgien". Allein die & wartungen Kurandas erfüllten sich nicht; die vlämischen Bestw bungen fanden bei dem deutschen Liberalismus nicht die gehoffte Teilnahme, und außerdem legte die preußische Regierung der Ber breitung der zensurfrei im Auslande gedruckten Zeitschrift nach Deutschland allerlei Schwierigkeiten in den Weg. Wicderholt blieben die Pakete mit den "Grenzboten" an der Grenze bei Aachen liegen. Rurz entschlossen verlegte daher Kuranda die Zeitschrift im Sommer 1842 nach Leipzig und ließ den buch händlerischen Vertrieb durch die Verlagsbuchhandlung F. B. Grunow besorgen. Zugleich beseitigte er den Nebentitel und widmete die Zeitschrift fortan hauptsächlich ben Interessen Osterreichs. "Die Grenzboten' wurden das Organ für alle Schmerzen der Deutschösterreicher," schreibt 3. Grunow.\*) "Nicht nur die jungen Poeten, von denen, wie man damals sagte, allwöchentlich einer mit einem Bändchen Freiheitsliedern in der Tasche über die böhmisch-sächsische Grenze kam, schlossen sich ihm an; die ständische Opposition ergriff begierig die Gelegenheit, über Verhands lungen zu berichten, die in Österreich selbst nicht laut werden

<sup>\*)</sup> Fünfzig Jahre! Grenzboten, 50. Jahrgang, 12 40 (1891).

durften, und bis hoch hinauf in die Staats: und Hoftanzleien rebeten sich die mißvergnügten Beamten von der Leber, was sie drücke. Was ihm auf geheimen Wegen zusloß, unterzog Kuranda nit dem ihm eigenen Geschicke sozusagen einem Veredlungsversichren. Er hütete sich sorgfältig, das Regierungssystem als Banzes anzugreisen, ließ Prinzipienfragen und Programm auf sich weruhen, verarbeitete nur zu schonender und unterhaltender Schilserung die Sinzelheiten, die ihm als verschwiegenem Beichtvater unvertraut worden waren.", Sein allgemeiner politischer Standsunst war dabei der großdeutsche, den er auch später noch in Isterreich festhielt.

Bildeten mithin die "Grenzboten" eine ganz besondere, durch= :us eigenartige Erscheinung unter ben deutschen politischen Zeit= driften, so stellte sich auch ihr Herausgeber als eine außerge= pöhnliche, von den sonstigen deutschen Literaten vollständig verchiedene Persönlichkeit dar. Er trug sich stets hoch elegant, beaß die gesellschaftlichen Formen des gewandten Weltmannes, mar on gewinnender Liebenswürdigkeit und außerordentlich anregend. **Beständ**ig fand man ihn über alles unterrichtet, was in der gan= zen kultivierten Welt vorging, da er es bei seinem unruhigen Seiste nie lange in dem philiströsen Leipzig aushielt, sondern oft monatelang in Paris, Bruffel, Prag, Wien, Berlin, Dresben und Hamburg ober auf längeren Reisen in Italien lebte, überall Berbindungen mit hervorragenden Männern anknupfend und diese ju Mitarbeitern an seiner Zeitschrift heranziehend. Im Hinblick auf dieses energische Werben spricht August Lewald sogar einmal von einer "gußeisernen Zudringlichkeit" Rurandas. Alfred Meißner, ber ihn durch längeren persönlichen Umgang genau kannte, sagte von ihm (Grenzb. 1880, N. 1): "Ruranda war ein geistreicher Mann und liebenswürdiger Redakteur. Seine Artikel schrich er mit großer Sorgfalt, und sie waren so elegant wie seine Er= icheinung . . . . Sein Auge wachte über jeder Nummer mit zärt= licher Sorgfalt, und er sprach am liebsten davon, was das lette Beft enthalten habe, oder das nächste bringen werde. mit ganzer Seele bei der Sache. Man konnte ce ihm auf dreißig Schritte ansehen, wenn wieder einmal eine Feder ersten Ranges ihm ein Manustript eingesandt hatte. Dann trug er sein Hampt mit besonderem Schwunge, die Hand führte noch kecker als sonk das zierliche Stöcken, die Augen strahlten von siegreichem Feuer.

Für die Bureauarbeiten der Redaktion hatte er sich in der ersten Leipziger Jahren einen jungen Landsmann Jakob Kaufmann bestellt, der jedoch auch manchen gediegenen Aufsatz für die "Grenzboten" schrieb und selbst in der späteren Periode der Zeitschrift noch ihr Mitarbeiter blieb, so daß bei seinem Tode ihm Gustav Freytag in der Zeitschrift "Im neuen Reich" einen warmen Nachruf widmete, der auch in Freytags gesammelke Schriften übergegangen ist. Nach Kaufmann waren Dr. Gustav Julius, Dr. Hermann Jellinek und schließlich Julian Schmitt Hülfsarbeiter der Redaktion.

Natürlich wurden die "Grenzboten" alsbald im ganzen Gebiete des österreichischen Kaiserstaates verboten, aber doch in zahlereichen Exemplaren eingeschmuggelt, so daß sie von allen Gebile deten Österreichs gelesen werden konnten. Schwieriger war in Beförderung der Korrespondenzen aus Österreich an die Redaltim unach Leipzig. Allerwärts spähten die Häscher des Polizeiministen Grasen Schlnigky, und mancher Brief wurde in seinem Flugs ausgefangen und nach vorgenommener Einsicht in das geheimste Fach des Polizei-Archivs gesteckt. Aus diesem dunkeln Berlieb hat neuerdings August Fournier mehrere dieser Briefe wieder ans Licht gezogen.\*)

Unter der geschickten Redaktion Kurandas gelang es auch, das Schifflein der "Grenzboten" 1842 über die Sandbank zu bringen, die es notwendigerweise bei der innern Umgestaltung des Blattes passieren mußte. Die belgischen Leser, die kein Interesse an der Zeitschrift mehr haben konnten, zogen sich zurück, die neuen Leser in Österreich waren aber nicht so leicht zu erwerben. "Sie können nicht glauben, lieber Grunow", schreibt daher Kuranda einmal im Februar 1843, "was mir das Blatt für Rühe und Angst macht." Nach und nach hebt sich aber die Zeitschrift, und 1846 können schon 690 Abonnenten verzeichnet werden. Das

<sup>\*)</sup> Morgendämmerung. N. Fr. Presse, Jan. 1902.

Jahr 1847 brachte dann "gegen alle Erwartung" 1300, und als ber vereinigte preußische Landtag eine ganz neue Bewegung in Der politischen Welt hervorrief und die "Grenzboten" auch den preußischen Angelegenheiten ihre Aufmerksamkeit widmeten, stieg die Bahl der Abonnenten zu Anfang 1848 fast auf 4000. Da aber brach die Revolution aus, und Kuranda eilte nach Wien, wo er mit Jubel empfangen wurde. Sofort stand er mitten im politi= **Schen** Leben und erkannte auch, daß künftig nur in Wien sein Birkungskreis sein könne. So verstand er sich denn auch dazu, Das Anerbieten von Grunow, Freytag und Julian Schmidt an= bunehmen, das Blatt an diese zu verkaufen, worauf die eine Dalfte des Eigentums an Grunow, die andere an Freytag und Bulian Schmidt überging. Damit trat die Zeitschrift abermals im eine ganz neue Phase; sie wurde jett in den Dienst reindeutscher Interessen gestellt und verlor damit ihren Hauptreiz für Ofterreich. Die Zahl der Abonnenten sank daher bis auf 800. Ihre weiteren Schicksale werden im letten Abschnitte bes Buches bargelegt werben.

<sup>2.</sup> Die Zeitschriften für die universelle Bildung. Die "Hallischen Jahrbücher", gegründet von Ruge und Echtermeyer. Stellen sich auf die linke Seite der Begelichen Schule. Kritisieren die deutschen Universitäten, treten für Beine ein, befämpfen die reaktionäre Richtung, heben Preußens großstaatliche Unfgabe hervor. Werden von Leo und dem "Politischen Wochenblatt" angegriffen. Sollen sich unter preußische Tensur stellen. Siedeln als "Deutsche Jahrbücher" nach Sachsen über. Werden unterdrückt. Können auch als "Deutsch-franz. Jahrb." nicht bestehen. Das Cottasche "Morgenblatt". Wagt fich nicht weit vor. Gustav Schwab redigiert den poetischen Ceil. aana Menzel gibt das "Literaturblatt" heraus. Critt in diesem als fanatischer Parteimann auf. Befämpft Goethe und weiterhin das Junge Deutschland. Seine Ungriffe auf Guttow und deffen "Wally". Das klägliche Nachspiel der Guttow-Cragodie. Die "Wiener Zeitschrift". Ihre Leiter Schickh Ihre Mitarbeiter. Witthauer über den schlechten Geschmack und Witthauer. Der "Phonix", redigiert von Duller und Gutfow. Sucht des Publikums.

die Ideen der neuen Zeit zu vertreten. Mundts "Freihafen". Engländers "Salon". Bäuerles "Theaterzeitung". Guttows "forum der Journale Literatur". Das Blatt soll eine "Aussicht auf den Strom der öffentlichen Meinung geben". Besteht nur wenige Monate.

Weit bedeutender, als die rein politischen Journale, waren die Zeitschriften für die universelle Bildung; ja, bit wichtigste in dieser Gruppe stellt sich überhaupt als die hervotragenbste der ganzen in Rede stehenden Periode dar. Sie führte den Titel "Hallische Jahrbücher für dentsche Wissenschaft und Kunst." Ursprünglich waren die "Jahrbücher" nur als ein Sammelpunkt aller hervorragenden geistigen Kräfte Deutschland gedacht. Die Ansichten einer bestimmten Partei oder Schule sollten nicht vertreten werden; die Zeitschrift sollte nur klären wirken; immerhin war gleich im Anfang, wie die Herausgeber in der N. 1 des zweiten Jahrganges ausführten, "theoretisch de Protestantismus und die freie Wissenschaft, praktisch der protes stantische und moderne Staat als das Prinzip des Blattes aus gesprochen." Sehr bald zeigte sich jedoch, daß die Herausgeber wohl ohne daß sie sich dessen ganz klar bewußt waren, eines ganz bestimmten Standpunkt einnahmen, daß sie linken Seite der Hegelschen Schule standen, der Seite der sogenannten Junghegelianer, und den revolutionären Kern der Hegelschen Philosophie immer mehr herausschälten. Dadurch bildeten die "Hallischen Jahrbücher" in den breiten Kreisen der Gebildeten nach und nach jenen politischen Geist heraus, der schließlich gebieterisch die Umgestaltung der alten unzulänglichen Staatsform verlangte; sie wurden das eigentliche treibende Moment in der gärenden Zeit der vierziger Jahre, und als dann die allgemeine Bewegung Deutschland durchbrauste, ereignete sich nur, was sich theoretisch bereits in ihnen vollzogen hatte. "Die Flut des uns sichtbaren Geistes steigt über alle Dämme, Deiche und Rachtwächterposten," ruft benn auch einmal ber Herausgeber aus, mit seinem geistigen Auge die ungeheuere Strömung überschauend, die sich mehr und mehr entwickelt hat. "Sie fließt über das Land und quer durch die eigenen Röpfe der Schreier, ohne daß sie co gewahr werden, bis zu dem Augenblick, wo dieses Fluidum die

Taberen Seite, wo man das Bestehende mit ängstlichen Händen berten will, mehrt sich täglich der Ingrimm gegen die Zeitschrift, die einen solchen gewaltigen Einfluß auf die Geister anszuüben bermag. Jammernd ruft der reaktionäre Heinrich Leo: "Wir den eine Revolution zu erwarten; wir haben eine preußische Tevolution zu erwarten; wir haben die preußische Revolution von Jung-Hegelschen Rotte zu erwarten!" Schließlich sand die Errschende Gewalt noch Zeit, das gefährliche Journal zu verschten; die allgemeine Katastrophe konnte sie aber nicht mehr sihalten. "So bleibt denn den "Jahrbüchern" der Ruhm," sagt her Karl Frenzel einmal, "daß sie für die deutsche Bewegung sielbe Ferment gewesen sind, wie die Enchklopädie für die franssische Revolution; das Auftreten der einen wie der andern war befreiende Tat."

Die Gründer der "Hallischen Jahrbücher" waren Arnold nge und Theodor Echtermeyer, doch beteiligte sich der tetere nur wenig an den Arbeiten für die Zeitschrift und schied Miließlich ganz aus der Redaktion aus; es ist daher einzig und Eulein Ruge als die Seele des Unternehmens zu betrachten. burbe am 13. September 1802 zu Bergen auf Rügen geboren, Do fein Bater Gutsinspektor mar, studierte in Halle, Jena und Beibelberg zunächst Theologie, dann Philologie, trat dabei auch In ben Burschenschaften in Beziehung und murde schließlich Mitglied eines Junglingsbundes, in welchem ein eidliches Gelöbnis abgelegt wurde, auf die Einheit und Freiheit des Baterlandes unter preußischer Führung hinzuwirken. Das galt aber nach den herrschenden Ansichten der Regierungen für ein Staatsverbrechen. Er wurde im Anfang des Jahres 1824 wegen Hochverrats in Beidelberg verhaftet und zunächst nach Berlin, dann nach Röpenick transportiert. Nach einjähriger Untersuchungshaft erfolgte sobann eine Berurteilung zu vierzehn Jahren Festungshaft, von denen ber Delinquent jedoch nur fünf in Rolberg auf dem Lauenburger Tore abzubüßen brauchte, ba im Jahre 1830 feine Begnabigung erwirft wurde. Ruge wandte sich nun wieder nach Halle, war bort zunächst einige Jahre Lehrer am Pädagogium und habilitierte sich weiterhin an der Universität. Bald nachher unternahm er, durch eine Heirat in äußerst glänzende Berhältnisse verset, mit seiner jungen Frau eine lange Reise nach Italien und machte auf dieser viele wertvolle Bekanntschaften mit hervorragenden Männem Seine Frau zog sich jedoch auf der Reise eine schwere Erkältung zu und starb an deren Folgen, worauf er sich nach einiger Zci. zum zweiten Male verheiratete. Hierauf führte er mehrere Jahre auf seinem Landhause in Giebichenstein ein stilles Gelehrtenleben, hauptsächlich mit dem Studium der Hegelschen Philosophie beschäftigt, bis er im Jahre 1837 mit Echtermeyer (geb. 1805, f gest. 1844) die Gründung der "Jahrbücher" unternahm. Um sich | einen großen und gediegenen Mitarbeiterfreis zu erwerben, be suchte er alle größeren beutschen Universitäten und knupfte mit den dortigen geistigen Rapazitäten Verbindungen an. So werte züglich ausgerüstet, begann er mit Echtermeyer am 1. Jan. 1838 die Herausgabe der "Hallischen Jahrbücher". Das Blatt erschie täglich, mit Ausnahme des Sonntags, in Quart im Umfange wit his ein bis zwei Bogen zum Jahrespreise von 6 Talern im Ber !: lage von Otto Wicgand in Leipzig. Irgend welche Ansprack an die Leser mit einer Darlegung der Zwecke und Ziele ba Zeitschrift war vermieden worden, weil die Herausgeber sich nicht an eine bestimmte Marschroute gebunden sehen wollten. Eröffnet wurde die erste Nummer durch einen Aufsatz Echtermeyers über die Universität Halle, der sich zunächst recht harmlos anließ, im weiteren Verlauf aber (in den Nummern 84 bis 87), wo er zur Schilde rung der Gegenwart überging, manche bittere Bahrheiten sagte. Tholuck, der viel Gefeierte, wurde ein Gefühlstheologe genannt, der sich wissenschaftlich manche Blöße gabe. "Er ist ein geistreicher Mann," heißt es dann, "aber er ist unphilosophisch, sonst hätte er es nicht aushalten können, länger als zehn Jahre so an der weiten und schlaffen Leine der Meinungen herumzufahren und nur das ungeheuer ausgeweitete Prinzip der frommen guten Gesinnung zu haben. Was ist nicht alles fromm und gut!" Weiterhin wurden Leo und Erdmann ihrer reaktionären Haltung wegen angegriffen. Nach Echtermeyer brillierte Ruge mit einem geist reichen Artikel über Heinrich Heine, der eben zum Zenit seines

großen Interesses deutscher Geistes= und Staaksfreiheit, ein Band der Liebe und der Größe, um allen Stürmen kommender Jahr= hunderte ein sicheres Herz und eine feste Stirn zu bieten."

Fornfalls aus Ruges Feder stammte eine geistsprühende Abstandlung über Heinrich Leos Broschüre "Sendschreiben an J. Görres", die 1838 in Halle erschienen war. Leo wird wegen seiner reaktionären Gesinnung heftig angegriffen. "Dieser gelbschige philosophisch-religiöse Dilettantismus Leos", rust Ruge aus, "der weder den Tag des Geistes, noch die Morgenste des Gemütslebens, noch die Sonne des Caterlandes anders als durch seine Gallenbrille sieht — das ist wahrhaftig nicht die Stimmung und nicht das Bewußtsein, welches die Unverschämtheit der Rufuksbrut über Bord wersen könnte!"

Bon den fritisch-biographischen Abhandlungen sind hervorzupeben die von Friedrich Bischer über David Friedrich Strauß und Couard Mörike, die von Karl Rosenkranz über Ludwig Tieck and die romantische Schule, die von Strauß über Justinus AUgemeines Entsetzen in den betreffenden Kreisen rief eine Serie von Auffätzen hervor, welche verschiedene Universitäten Berlin, Jena, Tübingen, Freiburg) charakterisierten. Sämtliche Schaben wurden hier rudfichtelos beleuchtet, und ber alte, von fo wielen ängstlich gehütete gelehrte Dunst und Nimbus wurde mit wollen Backen bei Seite geblasen. Das größte Gaudium aber er= regten sehr bald die sogenannten "Hinrichtungen", in denen pieti= Rifche Schwärmer, verbiffene Reaktionäre, aufgeblasene Wichtigther, fleine Schreier und sonstige wunderliche oder kuriose Gefellen abgetan wurden. Tholuck, der in seinen "Stunden christ= licher Andacht" von dem "Giweiß der Gottesliebe" "Gottes Mutterbruften" sprach, wurde auf diese Gefühlsver= ierungen nachdrücklich aufmerksam gemacht; Leo erfuhr eine sehr fcarfe Kritik. "Seit Herr Lev zum erstenmale als Historiker auftrat, war und blieb seine hervorstechendste Gigenschaft die Bevalttätigkeit . . . Herr Leo weiß es immer besser, als ce die Geschichte gewußt hat: sie fann es ihm nie recht machen; er weiß immer ctwas an ihr zu korrigieren. Er behandelt die historischen Gestalten wie Schulbuben, die eigentlich ihr Konzept, che sie es ins Reine schrieben, vorher ihm, dem Schulmeister, hätten zur Durchsicht vorlegen sollen." Mit köstlichem Humor wurden Gustav Bacherer, der jederzeit schnellsertige O. L. B. Wolff, der nur in Partizipial=Ronstruktionen sich bewegende König Ludwig von Bahern u. a. in ihrer literarischen Nichtigkeit hingestellt.

Gine solche energische und oft rücksichtslose Haltung mußte den "Jahrbüchern" bald ein ganzes Heer von Feinden schaffen. Leo wandte sich in der zweiten Auflage seines "Scudschreibens an J. Görres" in einem Vorwort von 18 Seiten mit seiner ganzen Heftigkeit gegen sie, und das Berliner "Politische Bochenblatt" brachte im Juli 1838 einen besonderen Artikel "Die Hallischen Jahrbücher", in welchem es die Tendenz der Zeitschrift durchaus verurteilte. Aber Ruge antwortete stolz: Meine Gegnet "können nicht darauf antragen, mich abzusegen. Ich bin hallischer Bürger und Pfanner (Salzsieder) und besitze in dieser Qualität ein einträgliches sicheres Amt, welches keinerlei Gefahr läuft, so lange der preußische Staat so sicher ist, wie ich ihn zu kennen das Bergnügen und den Vorteil habe. Meine Gegner können also nicht rufen: "Tut ihn in die Hölle der Nahrungslosigkeit"." Dennoch wußten ihm diese Gegner beizukommen, besaßen sie doch in den obersten Regierungskreisen viele mächtige Freunde. Mit deren Hülfe wurde ce denn auch durchgesetzt, daß dem Dr. Ruge im Mai 1841 eine Kabinettsordre zuging, dahin lautend, daß er die mit sächsischer Zensur erscheinenden "Hallischen Jahrbucher" hinfort unter preußischer Zensur erscheinen lassen musse, widrigenfalls er sich eines Verbotes seiner Zeitschrift in preußischen Landen zu gewärtigen habe. Allein Ruge befürchtete, daß dann ben "Jahrbüchern" jeder freiere Atemzug benommen werden würde, während doch gerade jett, nach dem Tode Friedrich Wilhelms III., um so nachbrücklicher auf die Erlangung einer Konstitution hinzuarbeiten sei. "Je näher wir der Verwirklichung der politischen Freiheit rücken", schrieb er an Karl Rosenkranz, "um so dringender wird das Bedürfnis, die freie Staatsform im Sinne der neuesten Form der philosophischen Wissenschaft zu erörtern." Er erwarb daher, um sich am geschicktesten aus dem Dilemma zu ziehen, das sächsische Staatsbürgerrecht und siedelte im Juni 1841

Phen Interesses deutscher Geistes= und Staaksfreiheit, ein Band: Liebe und der Größe, um allen Stürmen kommender Jahr=
mberte ein sicheres Herz und eine feste Stirn zu bieten."

Ebenfalls aus Ruges Feder stammte eine geistsprühende Abindlung über Heinrich Leos Broschüre "Sendschreiben an I.
dres", die 1838 in Halle erschienen war. Leo wird wegen
iner reaktionären Gesinnung heftig angegriffen. "Dieser gelbichtige philosophisch-religiöse Dilettantismus Leos", rust Ruge
in, der weder den Tag des Geistes, noch die Morgenie des Gemütslebens, noch die Sonne des Caterlandes anders
durch seine Gallenbrille sieht — das ist wahrhaftig nicht die
immung und nicht das Bewußtsein, welches die Unverschämtheit
Rukuksbrut über Bord wersen könnte!"

Bon den fritisch=biographischen Abhandlungen sind hervorzu= Ben die von Friedrich Bischer über David Friedrich Strauß und buard Mörike, die von Karl Rosenkranz über Ludwig Tieck to die romantische Schule, die von Strauß über Justinus erner. Allgemeines Entsetzen in den betreffenden Kreisen rief ne Serie von Auffätzen hervor, welche verschiedene Universitäten Berlin, Jena, Tübingen, Freiburg) charakterisierten. Sämtliche ichaden wurden hier rudfichtelos beleuchtet, und der alte, von fo ielen ängstlich gehütete gelehrte Dunst und Nimbus wurde mit ellen Backen bei Seite geblasen. Das größte Gaudium aber er= tgten sehr bald bie sogenannten "Hinrichtungen", in denen pieti= tische Schwärmer, verbissene Reaktionäre, aufgeblasene Wichtigner, kleine Schreier und sonstige wunderliche oder kuriose Ge= ellen abgetan wurden. Tholuck, der in seinen "Stunden christ= icher Andacht" von dem "Giweiß der Gottesliebe" und von Bottes Mutterbrusten" sprach, wurde auf diese Gefühlsverrungen nachdrücklich aufmerksam gemacht; Deo erfuhr eine sehr harfe Kritik. "Seit Herr Leo zum erstenmale als Historiker aftrat, war und blieb seine hervorstechendste Eigenschaft die Gealttätigkeit . . . Herr Leo weiß es immer besser, als es die eschichte gewußt hat: sie fann es ihm nie recht machen; er weiß imer etwas an ihr zu korrigieren. Er behandelt die historischen estalten wie Schulbuben, die eigentlich ihr Konzept, ehe sie es

Der Wunsch, eine solche universelle Zeitschrift herauszugeben, mußte also für immer begraben werden.\*)

Ein Ersatz erschien in der deutschen Journalliteratur nicht ; das Cottasche "Morgenblatt" (Siehe S. 295), das die entstandene Lücke wohl einigermaßen hätte ausfüllen können, wagte sich nicht so weit hervor und hielt sich besonders von der philosophischtheologischen Bewegung der Zeit fern. Nur im literarisch-kritischen Teile, dem "Literaturblatt", trat es energischer auf, so daß sich diese Beilage des "Morgenblattes" nach und nach eine dominierende Stellung errang. Die allgemeinen Rebaktionsgeschäfte versah auch weiterhin bis zu seinem 1863 erfolgten Tobe Hermann Hauff; das "Fach der Poesie" (so drückte sich eine Notiz der Rebaktion aus) übernahm von 1827 bis 1837 Guftav Schwab, bet bekannte Dichter (geb. 1792, gest. 1850), und nach ihm Gustav! Pfizer (geb. 1807, gest. 1890). Beide pflegten den poetischen Teil mit vielem Berständnis und großer Hingebung. Besonders war Schwab unermüblich in der Prüfung der eingesandten Danuffripte und unterhielt auch eine umfangreiche Korrespondenz, in der er jungen Talenten Ratschläge erteilte oder sie sonst zu fördern suchte. Freilich erfuhr er trot all seiner Mühe und seines Wohlwollens oft genug nur schnöden Undank, und so entrang sich ihm denn eines Tages, im April 1837, die Klage:

Ju kämpfen hat ein Dichter-Redakteur
Mit was für Riesen?
Mit jedem, dem ein Lied sein fein Gehör
Jurückgewiesen!
Sie alle hoffen, auf des feindes Rumpf
Dereinst zu thronen,
Und schreiben mit dem groben federstumpf
Rezensionen.

Doch hatte er vermöge seines sicheren Urteils auch schöne Erfolge aufzuweisen. Er erkannte die bedeutenden Talente Lenaus und

<sup>\*)</sup> Vergl. Arnold Ruge. Brieswechsel und Tagebuchblätter aus den Jahren 1825—1880, herausgeg. v. Paul Nerrlich, 2 Bde., Berl. 1885, wo sich auch eine autobiographische Stizze sindet. Über die Unterdrückung der "D. Jahrbücher" Aussührliches in der Beschwerde an die Hohe Zweite Kams mer der Sächsischen Ständeversammlung. Braunsch. 1843.

Freiligraths und führte beide Dichter in die Öffentlichkeit ein; dagegen vermochte er Heines Poesie nicht gerecht zu werden. Von den sonstigen Dichtern der damaligen Zeit zog er Karl Simrock, Wilhelm Wackernagel, Eduard Mörike, Ludwig Bauer, Anastasius Trün, Heinrich Kurz, Ludwig Seeger und viele andere zur Mitzarbeit heran. Bei dem liebenswürdigen Wohlwollen, das er jederzeit offenbarte, wurde er bald der Nittelpunkt eines großen litezwischen Kreises, und sein gastfreies Haus in Stuttgart sah Dichter und ihre Gesellen aus allen deutschen Landen.\*)

Ganz anders verhielt ce sich mit dem Redakteur des "Literaturblattes", mit Wolfgang Menzel (geb. 1798, gest. 1873). Eine leidenschaftliche Rampfnatur, war er ein Kritiker, der immer mit lauter Stimme sprach, sich dabei aber beständig von seinen persönlichen Sympathieen und Antipathieen leiten ließ. auch, wie Hermann Marggraff schon 1838 in seinem Buche "Deutschlands jüngste Literatur= und Kulturepoche" (S. 279) hervorhebt, seine Polemik durchaus einseitig, von den Aufwallungen bes Augenblicks bestimmt und gefärbt und burch feinerlei Bietat "Er ist es vorzüglich gewesen," klagt Marggraff, "ber Die jett herrschende Impietät hervorgerufen hat, die ohne Scheukeber und Zaum dahertrabt und ber Blumenbeete und Saatfelder nicht achtet." Im allgemeinen bekämpfte Menzel zwar alles Un= deutsche, Unchristliche und Unsittliche und war dabei von einer gewissen Freiheitsidec erfüllt, aber er wurde immer von einem solchen Fanatismus und solcher launenhaften Parteilichkeit beherrscht, daß er oft über das Ziel hinausschoß und sich bis zum blinden haß verirrte. Eine unüberwindliche Abneigung hegte er gegen Berlin, Hegel und Goethe. Seine Angriffe auf Goethe hatten ja bei dem zum Teil herzlich albernen Goethe-Rultus, der damals in Berlin herrschte, einen gewissen Grund; wenn er aber noch als alter Mann in seinen "Denkwürdigkeiten"\*\*) schreiben konnte "ich erklärte, ein gegen die Religion so indifferenter, gegen die Unsittlichkeit so nachsichtiger und so viel mit ausländischen

<sup>\*)</sup> Karl Klüpfel, Gustav Schwab. Leipzig 1858.

<sup>\*\*)</sup> Bolfgang Menzels Denkwürdigkeiten. Bielefelb 1877.

III. Salomon, Geschichte bes beutschen Beitungswesens.

Geschmäcken und Formen kokettierender, weibisch eitler Mann, der auch durch seine Beschmeichelung Napoleons bewährte, wie wenig Herz er für das Laterland habe, könne und dürfe nicht als erster und einziger Genius der Nation angesehen werden" — so bewies er damit, daß er für die hohe Bedeutung Goethes absolut kein Versständnis besaß. Goethe tat ihn denn auch ganz verächtlich ab in dem Stachelreim (Sophien=Ausgabe, Bd. V, 1. Abt., S. 202):

Derwandte sind sich von Natur Der frischling und das ferkel; So ist Herr Menzel endlich nur Ein potenzierter Merkel.

Und selbst Menzels Kollege Gustav Schwab konnte eine Miße billigung dieses Goethehasses nicht zurückhalten und machte ihr in dem Verse Luft:

> Lang' hab' ich mich gewehrt für unsern Meister Goethen, Aun schweig' ich, denn wie kannst Unsterbliches du töten!

Weiterhin wandte sich Menzel auch gegen das Junge Deutsch= Anfangs war er Guttow mit einem gewissen Wohlwollen entgegengekommen und hatte ihn sogar 1831 als Redaktionsgehülfen nach Stuttgart gezogen, bald aber war die große Berschiedenheit in den Grundanschauungen der beiden Männer klarer hervorgetreten, so daß Guttow seine Stelle wieder aufgab. sich Menzel die "Jungdeutschen" — außer Guttow: Laube, Wienbarg, Mundt, Kühne — genauer an und entbeckte, daß sie alle samt ganz dieselben schlimmen Untugenden wie Goethe befagen, daß auch sie der Irreligiosität, Unsittlichkeit, Baterlandslosigkeit und Fremdtümelei verfallen waren und zudem noch ein fünfte höchst bedenkliches Laster besaßen; während Goethe sich zeitlebens als "Fürstendiener" gefühlt hatte, waren sie "Revolutionäre". Er begann also einen Feldzug gegen die "Inngdeutschen". Diese 💈 wußten sich aber zu wehren. Kräftig hieb Laube in der "Zeis "Gin Kritung für die elegante Welt" auf den Angreifer ein. tiker, dessen System keine Perspektive hat", rief er, "kann für ein Land ein Unglück werden, wenn er sich Einfluß und Glaub: würdigkeit errungen, denn er erkennt keinen Embryo, keine Anoipe, er zertritt die Zukunft. Gin Kritiker, der nicht spekuliert, ist ein

Rensch, der nicht wächst, ein Kritifer ohne Schönheitsssinn ist ein Karikaturenmaler, und Menzel sindet gewiß immer das Liebenswürdige aus den Dingen, aber das Schöne sieht er nicht. Er
ist ein Patriot, aber kein Asthetiker; auf die Asthetik ist er geraten, weil man eine Zeitlang auf nichts Anderes geraten konnte,
wenn man laut sprechen wollte. Dahin gehört sein krasses Urteil über Goethe, womit er unsere Jugend ansteckte, die vor allen
Dingen recht brav sein will und von der Poesse auch was Braves
und Wackeres verlangt . . . . Einsam steht er mit altem, rostigem,
ichartigem Schwerte an der Heerstraße und schlägt nieder, was
ihm nicht gefällt vom vorübergehenden Gesindel; gegen die Höhen
aber, wo die früheren Kameraden fürbaß eilen, stößt er donnernde
Flüche aus, um so heftigere Flüche, je mehr er alte geliebte Wassen
und alte geschmähte Wassen an ihrem Leibe sieht."

Doch damit nicht genug; die jungen Gesellen trachteten auch danach, sich enger zusammenzuschließen und sich ein eigenes Organ zu gründen. "Deutsche Revue" sollte es heißen, und in Franksturt a. M. sollte es erscheinen. Bereits war Wienbarg nach Frankfurt gekommen, um Guzkow in der Errichtung der Zeitschrift zu unterstützen.

In einer solchen Zeitschrift aber erblickte Menzel für sich die größte Gefahr; er fürchtete, seine Autorität einzubüßen und womöglich seine ganze Existenz in Stuttgart zu verlieren. Gin wilder Born flammte in ihm auf, und mit haßsprühenden Augen suchte er, wie er einen Hauptschlag gegen diese "Jungdeutschen" ausführen könne. Da fiel sein Blick auf Guttows neuesten Roman "Wally, die Zweiflerin", und mit der ganzen Wut eines Berserkers fiel er über das Buch her, um es zu zerfeten. Zwei ganze Nummern bes "Literaturblattes (M. 93 und 94 vom 11. und 14. Sept. 1835) wurden der Verdammung dieses Romans gewidmet, und alle Register wurden gezogen, um sowohl den Roman, wie die ganze Richtung des "Jungen Deutschland" zu kennzeichnen. Die Worte "Unmoralische Literatur" waren noch als besonderes Brandmal über die Überschrift, die den Titel des Suttowichen Romans wiedergab, gesetzt worden. Unter uner= hörten persönlichen Beschimpfungen Guttows warf Menzel dem

Romane vor, daß er durch Gotteslästerung und Unzucht die Welt reformieren wolle, und daß es darum auch im höchsten Grade gefährlich sei, ben jungen Revolutionären ein eigenes Organ, wie es in der "Deutschen Revue" geplant werde, zu gestatten. Von einer sachlichen Besprechung des Buches sah er ab, bagegen brach cr in einen Wehruf nach dem andern aus. "Nur im tiefsten Rote der Entsittlichung, nur im Bordell werden solche Gesinnungen geboren," jammerte er. "So lange ich lebe, werden Schändlichkeiten dieser Art nicht ungestraft die deutsche Literatur entweihen." Und die Mitglieder des Jungen Deutschland nannte er den "Auswurf der Nation". Darum sei auch Front zu machen gegen die neue literarische Revue im großen Stil, die dieses "sogenannte junge Deutschland" plane. "Ich will meinen Fuß hineinsetzen in Euern Schlamm", rief er, "wohl wissend, daß ich mich besudele. Aber ich will den Kopf der Schlange zertreten, die im Miste der Wollust sich erwärmt."

Dieser bitterbose Angriff mit seinem ausgesprochen benunziatorischen Charafter machte in ganz Deutschland das größte Aufsehen. Gugkow ließ eine Rechtfertigung in einer besonderen Broschüre "Berteidigung gegen Menzel" und Wienbarg ebenfalls eine solche "Menzel und die junge Literatur" erscheinen; auch Heine, Auerbach, D. Fr. Strauß, der Heidelberger Theologe Paulus und weiterhin Börne in der Broschüre "Menzel der Franzosenfresser" traten gegen die nichtswürdige Verunglimpfung auf. Auch der größte Teil des gebildeten Publikums stand für Guttow ein. Nichtsbestoweniger mar der vorläufige Sieg auf Menzels Seite. Es liegt ber Verdacht nahe, daß Menzel bei seinem Vorgehen gegen Guttow die österreichische Regierung bereits im Rücken hatte,\*) anzunehmen ist wenigstens, daß seine Augriffe ihr durchaus gelegen kamen. Schon im Oktober beutete sie in einer Bundestagssitzung an, daß sie bei der Bundesversammlung entsprechende Schritte einzuleiten gebenke, um das Junge Deutschland unschädlich zu machen, und als die württembergische

<sup>\*)</sup> Ludwig Geiger, das Junge Deutschland und die preußische Zensur. Berlin 1900, S. 134.

egierung sich gegen ein solches Vorgehen aussprach, ließ Metternich rch den österreichischen Gesandten in Stuttgart einwirken, worauf wiederstand fallen gelassen und am 10. Dezember 1835 jene ht über das Junge Deutschland ausgesprochen wurde, über die r bereits S. 317 aussührlich berichtet haben. Zugleich wurde ustow vom badischen Hofgericht zu einer dreimonatigen Gezignisstrafe verurteilt. Mit dieser Katastrophe siel natürlich ch das Projekt der "Deutschen Revue". Als traurige Zeugen zer ersten Regungen bewahrt die Frankfurter Stadtbibliothek Korrekturbogen des ersten Heftes auf.

Ein recht klägliches Nachspiel dieses Dramas boten schließlich ch die Erklärungen verschiedener preußischer Professoren und amten, die bereits von Guttow als Mitarbeiter der "Deutschen vue" genanut worden waren, und gegen die nun die preußien Ministerien ebenfalls Miene machten gerichtlich einzuschreiten. ne ganze Reihe dieser "Mitarbeiter" leugnete jest öffentlich, em Drucke ber Regierung nachgebend, eine Gemeinschaft mit itstow ab. Varnhagen von Ense erklärte in der "Allgemeinen itung" (23. Nov. 1835), daß sein Name nur "durch Irrtum" Berbindung mit der "Deutschen Revue" genannt sein könne, : aber zugleich vorsichtiger Weise Guttow in einem Bricfe vom . Nov., boch nicht auf diese Erklärung zu antworten. nlicher Weise schüttelten die Professoren Ulrici, Gans, Rosen= nz, Trendelenburg und Hotho den verfehmten Gutfow von , ab. Rarl Rosenkranz leugnete zwar nicht, Berichte für bie deutsche Revue" zugesagt zu haben, fügte aber hinzu: "Die itwendigkeit, falschen Deutungen entgegenzutreten, veranlaßt h, zu erklären, daß weder politische, noch religiöse Tendenzen ine Zusage motivierten." Durch Prölf (Das Junge Deutsch= ib) ist jedoch festgestellt worden, daß die Privatbriefe Rosennz' an Guttow mit dieser Bersicherung nicht übereinstimmten.

Auch Heinrich Laube zog sich ostentativ von Gutstow zurück, em er eine dahingehende Erklärung in der "Allgemeinen Zeisig" erließ, die aber einen scharfen Tadel von Heine, Mundt d Wienbarg erfuhr.

Unter ben wenigen Zeitungen, die den Mut hatten, für

Guttow einzutreten, fand sich auch erfreulicherweise die Augsburger "Allgemeine Zeitung". Sie druckte die Münchener Korrespondenz eines Hamburger Blattes ab, in der Menzel heftig getadelt und gefragt wurde, ob denn wirklich durch die Schriften von ein paar jungen Leuten die gesellschaftliche Ordnung, Moral und Religion umgestürzt werden könne, und zeigte auch sonst ihre Sympathieen für Gutstow.

Das änderte aber natürlich an dem Erfolge Menzels nichts; er hatte ja erreicht, daß das Junge Deutschland vollständig aus dem Sattel geschleudert worden war und die gefürchtete "Deutsche Revue" ihm keine Konkurrenz machen konnte. Sein Ansehen als Kritiker hatte aber trop alledem schwer gelitten; die geistig Bornehmen der Nation versagten ihm fortan ihre Achtung, und auch seine kritische Tätigkeit an sich verlor mehr und mehr den Zusammenhang mit der großen geistigen Strömung der Zeit, die trot Acht und Aberacht feineswegs aufzuhalten mar. Das "Literaturblatt" sank benn auch nach und nach von seiner früheren Höhe herab, so daß Menzel schließlich 1848 von der Redaktion zurücktrat. Dem Blatte war jetzt aber nicht mehr zu helfen, worauf es Cotta 1852 ganz fallen ließ. Doch auch das "Morgenblatt" selbst hatte sich mittlerweile überlebt und ging 1865 aus Mangel an Teilnahme ein. Ein Versuch Menzels, von 1852 ab im eigenen Verlage ein neues "Literaturblatt" heraus, zugeben, hatte nur geringen Erfolg; immerhin erschien das Blatt allerdings ohne je irgend welche Bedeutung zu erlangen bis 1869.

Ein ähnliches Schicksal wie das "Morgenblatt" hatte die "Wiener Zeitschrift" (Siehe S. 291), doch mußte sie noch weit mehr als das Cottasche Unternehmen unter dem Metternichschen Drucke leiden. Immerhin leistete sie, was sie nur irgend versmochte. So versammelte sie u. a. beim Tode Goethes eine große Zahl von österreichischen und anderen Dichtern um sich und ließ von diesen dem dahingeschiedenen Dichterfürsten in tief empfundenen Strophen eine großartige Huldigung darbringen. Die wertsvollsten Beiträge steuerten Ed. v. Bauernfeld, Ernst v. Feuchterssleben, Tschabuschnigg, Anastasius Grün, Chr. v. Zeblit, Ioh.

Hammer, J. G. Seidl, Franz Hermann v. Hermannsthal, N. Vogl und J. S. Castelli bei.

Leider starb der Herausgeber der Zeitschrift, der umsichtige chickh, am 1. August 1835 zu Gastein, worauf die Witwe das nternehmen vorläufig weiterführte, bis mit dem Schlusse bes ihres Friedrich Witthauer die Zeitschrift kaufte und nach und nach ch einmal zu einer zweiten Blüte brachte. Witthauer, ein eigen= tiger, in mehr als einer Beziehung merkwürdiger Mann, war n geborener Österreicher, sondern ein Norddeutscher; doch ist n seinen früheren Lebensschicksalen nur wenig bekannt. In remen um 1793 geboren, soll er eine Zeitlang als Offizier gedient d sodann einige Jahre in London gelebt haben. Nach Wien m er 1825, wo er zunächst Unterricht im Englischen und Fransischen erteilte. Weiterhin trat er als Theater=Kritiker in fuerles "Theater-Zeitung" auf und bekundete hier eine reiche ildung. Er war damals nach Wurzbachs Angaben (Biogr. riton) "der einzige in Wien, der eben so geistreich als gediegen, en so wahr als parteilos die fritische Feder führte und dabei n Anstand und die gute Sitte musterhaft mahrte." aßern der "Wiener Zeitschrift" nahm der neue Besitzer keine eränderungen vor, dagegen suchte er den Inhalt wertvoller zu stalten und zog daher jeden neuen österreichischen Schriftsteller n Bedeutung zur Mitarbeit heran. So erschienen denn bald ich Arbeiten von Franz Stelzhamer, C. A. Kaltenbrunner, lexander Baumann, Karl Beck, Carlopago (Ziegler), D. Prechtler, ürst Friedrich von Schwarzenberg und, mas besonders hervor= hoben werden muß, die ersten Novellen von Abalbert Stifter. er Jahrgang 1840 brachte die Novellen "Der Kondor", worauf 8 1844 "Das Heidedorf", "Die Mappe meines Urgroßvaters", Die Wirkungen eines weißen Mantels" (später "Bergmilch" be= elt) und "Die drei Schmiede ihres Schicksals" in der Zeitprift erschienen. Eine feinsinnige Huldigung brachte das Blatt m damals schon recht verbitterten Grillparzer zum 15. Jan. 1844, nem 51. Geburtstage, bar, zu welchem es eine Reihe von Gechten veröffentlichte, die sämtlich den großen Dramatiker feierten. on den Kunstbeilagen jener Zeit seien hauptsächlich die sorgfältig ausgeführten Porträts von Grillparzer, Halm, Hammer, Purgstall, Feuchtersleben, Zedliß, Bauernfeld, Seidl, Deinhardstein, Lenau, Castelli, Pyrker, Anastasius Grün, Leitner und Schwarzenberg genannt.

Leiber wurden die Verhältnisse, unter denen Witthauer seine Zeitschrift herausgeben mußte, immer ungünstiger; der Zensurdruck steigerte sich immer mehr, und als natürliche Folge verslachte sich der Geschmack des Publikums noch weiter. In einem Briese an einen Mitarbeiter klagt er bitter über seine Leserwelt, die für Ernstes, Geistiges allen Sinn verloren habe. "Suchen die Leute in den Journalen doch ganz etwas Anderes," schließt er, "als was ihnen zu denken gibt."

Trot allebem blieb die Zeitschrift "ber Hort des literarischen und künstlerischen Lebens in Österreich", so lange Witthauer das Steuer in der Hand hielt. In der Mitte des Jahres 1844 erstrankte dieser jedoch und mußte mit dem Schlusse des Jahres die Redaktion niederlegen; er war von einem schweren Brustleiden befallen worden und starb auch bereits 1846 in Meran. Darauf ging es mit der Zeitschrift schnell abwärts. Für die Jahre 1845 und 1846 übernahm G. R. von Franck die Leitung des Blattes und suchte möglichst die Traditionen Witthauers zu wahren; 1847 fungierte J. A. Bachmann als Herausgeber, dis die Stürme des Jahres 1848, wie so vielen anderen Unternehmungen des Borsmärz, auch der "Wiener Zeitschrift" ein Ende bereiteten.\*) Die letzte Nummer erschien am 25. Oktober 1848.

Von den sonstigen Zeitschriften brachte es keine zu einer hervorragenderen Stellung. Von einer gewissen jugendlichen Besgeisterung wurde der "Phönix, Frühlingszeitung für Deutschland", getragen. Sie wurde von Eduard Duller (geb. 1809, gest. 1853) in Frankfurt a. M. vom 1. Januar 1835 ab in eleganter Ausstattung zum Jahresabonnement von 16 Gulden herausgegeben. Duller selbst redigierte das Hauptblatt, das neben Novellen und Gedichten ästhetische, philosophische und kulturgesschichtliche Artikel brachte, während ein literarisches Beiblatt, dessen

<sup>\*)</sup> Schlosser, S. 475-479.

edaktion Karl Gutkow übernommen hatte, sich über die lite= rischen Zustände verbreitete. Doch brachte das Hauptblatt nur lten einmal einen bedeutenderen Artikel wie den humoristisch= tirischen von Franz Dingelstedt "Abschiederede an den Kometen", ver den von Ludwig Wiehl "Börne, Görres und Rothschild". on den poetischen Beiträgen sind Georg Büchners dramatisches ragment "Dantons Tod" und Grabbes Szenen aus dessen pannibal" hervorzuheben. Gewuchtig sette Guttow in seinem Literaturblatt" ein; er entwickelte ein großartiges Programm ib brang in diesem besonders darauf, daß die junge Generation h nicht in einem unfruchtbaren Rultus des Ruhms ergehe, son= rn selbst schaffe und daß sie sich dabei nicht in Träumereien rliere, sondern große Ideen entwickle. "Wir wollen eine neue poeti= je Position, aber weder die blaue Blume, noch die Fronie, noch e Manie für die alte Literaturgeschichte." Die Ideen der Zeit Ate die neue Literatur fünstlerisch widerspiegeln, auch die dra= atische, und durch diese sollte die deutsche Buhne wieder natiolisiert werden. Leider fand Gugtow nur wenig Zeit, dieses rogramm weiter auszuführen, denn im Herbst brach ja schon e Bally-Ratastrophe über ihn herein, die jede weitere Redaktions= tigkeit unmöglich machte. Der "Phönix" erhielt sich darauf nur ch bis zum ersten Semester des Jahres 1838.

Einen etwas universelleren Charakter strebte Theodor Mundts eitschrift "Der Freihafen, Galerie von Unterhaltungsbildern is den Kreisen der Literatur, Gesellschaft und Wissenschaft" an. ie erschien von 1838 bis 1844 und hatte C. G. Carus, E. ans, Varnhagen von Ense, den Fürsten Pückler, Karl Rosensanz, Gustav Kühne u. a. zu Mitarbeitern. Von D. Fr. Strauß ist sie die "Selbstgespräche über das Bleibende und Vergängliche i Christentum."

Berschiedenes literargeschichtliches Material brachte der im irigen herzlich unbedeutende "Salon", den Sigmund Engländer 347 in Wien herausgab, so z. B. Erinnerungen an Heinrich eine von dem Maler Johann Peter Lyser und die Schilderung nes Besuches bei Goethe 1830 ohne Angabe des Verfassers, ich wahrscheinlich ebenfalls von Lyser herrührend.

Der Überblick, den die Bäuerlesche "Allgemeine Theater zeitung, Driginalblatt für Runft, Literatur, Musik, Mode und In geselliges Leben", die täglich in groß Quart in Wien erschien kur (siehe S. 225), über das allgemeine Kulturleben geben wollt, E beschränkte sich nach wie vor nur auf ganz flüchtige Notizen und die still oberflächlichsten Bemerkungen. Dagegen prasentierte sich bei Blatt mehr und mehr in feinerer Ausstattung und mit vielen ka Mustrationen. Dadurch erhielt es sich die Gunst der Leser und ke blieb bis zum Beginn der politischen Bewegung vor 1848 ich verbreitetste Zeitschrift in Österreich. Im Jahre 1846 ging bat k Eigentumsrecht von Bäuerle auf den Drucker J. P. Sollinger über; doch blieb Bäuerle noch bis zu seinem 1859 erfolgten Ich der Redakteur des Blattes, vermochte aber, als mit den Man tagen des Jahres 1848 eine neue Gedankenflut hereinbrach, ich in die ernsthaftere Zeit nicht zu finden und damit auch den Rudgang der "Theaterzeitung" nicht aufzuhalten. Bald konnte sie nur noch mit Mühe ihr Leben fristen, und unmittelbar nach Bäuerles Tode ging sie ein. Sie hatte es bis zu einem Alter von 53 Jahren gebracht.

An den Schluß dieser Reihe von Journalen für die universelle Bildung sei endlich noch eine Zeitschrift gestellt, die zwar nicht die geringste Wirkung ausübte und auch nur während weniger Monate erschien, aber doch sowohl wegen ihrer Eigenart, wie auch wegen ihres Herausgebers nicht ganz unbeachtet bleiben Es ist Gugfows "Forum der Journal = Literatur". Bisher war die Zeitschrift vollständig unbekannt, erst Johanne Prölft gelang es, sie aus der Vergessenheit hervorzuziehen, woram er sie in seinem Werke "Das Junge Deutschland" Seite 253 bil 261 ausführlich charakterisiert hat. Der junge Guttow unternahm mit diesem Journal seinen ersten literarischen Schritt. Er wollte, wie er selbst sagte, durch eine Übersicht des deutschen Journalwesens die Vereinigung hie und da zerstreuter Elemente und die Aussicht auf den Strom der öffentlichen Meinung, dessen Wellen die Zeitungen seien, freier zu gewinnen suchen. Dabei ging er von der Überzeugung aus, daß das Heil der Literatur, jowie eine befriedigende Gestaltung des Lebens von einer gegen-

igen Befruchtung abhange. Eine gleiche Wechselwirkung sei t der Wissenschaft und dem Leben zu fordern. Die Journale en die berufenen Bermittler hierzu. Die Fachjournale müßten dicht auf die allgemeinen Interessen, die Unterhaltungsblätter ecksicht auf die Fortschritte der Wissenschaft nehmen. nzige," sagt er dann, "was ben alten Bust verdrängen und ein iches Leben vermitteln kann, ist die Erweckung höherer und all= neiner Interessen, das allgemeine Festhalten an einer gemein= men Ibee, die würdigere Verhandlungen aufzuregen im stande -" Die Hauptsache aber seien die Nationalinteressen, und diesen uffe sich die Literatur vor allem widmen. So bald dies der all sei, werde auch neues Leben in die Literatur kommen, id diese werde das Band ersetzen, das zerschnitten worden, ja, eses Band werde durch eine solche neue Literatur wieder ge= oben werden. Dem jugendlichen Herausgeber schwebte also chts weniger, als die Reform des gesamten Beisteslebens als deal vor, bei der die Literatur die Führerschaft übernehmen Me. Dazu fehlte ihr aber zunächst noch alle Kraft, und darum rhallte auch die Stimme des jungen Journalisten vollständig rfungslos. Die ersten beiden Hefte, die als Vierteljahresschrift Oftavformat zu Anfang des Jahres 1831 zu Berlin erschienen, eben fast ganz unbeachtet, und als darauf der Versuch gemacht irde, das Unternehmen als Wochenschrift in Quartformat ein= führen, konnten nur 13 Nummern ausgegeben werden, da die thl der Abonnenten nicht über 70 hinauskam. Das Journal iste also schon im Herbst ruhmlos zum Orfus hinabsteigen. ar beim Herausgeber hinterließ es ein Andenken, leider ein recht slimmes, benn dieser hatte sich verpflichtet, für die Herstellungs= iten einzustehen und sah sich nun mit einer großen Schuldenlast ichwert, an der er über zehn Jahre lang zu tragen hatte.

3. Die literarischen Journale. Sind zum großen Teil Tummelplätze de Jungen Deutschlands. Der "Telegraph", herausgegeben von Gutzkow. Entsteht in frankfurt a. M. und siedelt dann nach Hamburg über. Seine Mit arbeiter. Wehl und fontane über das Blatt. Gutzkow über seine Tätigkel am "Telegraphen". Das Journal wird in Preußen verboten. Lewalk "Europa". Gutzkow über Lewald. Der Charakter der "Europa". Wird von Gustav Kühne erworben. Mundts "Literarischer Zodiakus", Wienbarg "Literarische und kunstberichte". Die Berliner "Jahrbücher für wissensch. Kritik" Eine konservative "Literarische Zeitung". Die "Blätter für literarische Untel haltung". Das "Magazin für die Literatur des Auslandes". Sein Herausgeber Joseph Lehmann. Das Blatt ist ein Zentralorgan für die Bestwe bungen auf dem linguistischen Gebiete. Seine mannigsachen Schicksale.

Ganz besonders laut traten die literarischen Journale de Zeit von 1830 bis 1848 auf. Hier suchten die jungen Schrift steller ihre Grundsäte zu proklamieren, einen unbequemen Ge nossen nach allen Regeln der Kunst abzutun und sich selbst möge lichst in den Vordergrund zu schieben. Dabei feierte die Ro meraderie ihre höchsten Triumphe. Die meisten Vorwürfe werden Heinrich Laube gemacht; immer wieder wird er beschuldigt, daß er fort und fort die literarischen Zeitschriften mit Reklamen für seine Schöpfungen füllen lasse. "Wird irgendwo ein Laubesches Stück in Szene gesetzt", heißt cs einmal im "Charivari" (1845, N. 139), "so bilden die Laubeschen literarischen Lakaien ein wahres Posaunenkonzert." Ein andermal steigert sich der Groll bis zum bittern Hohn. "Zur Aufführung von Laube "Struensce" in Dresben", wird gemeldet, "ging von Leipzig eis Extrazug der Gisenbahn mit Claqueurs und literarischen Bedienter des großen dramatischen Autors dahin ab." Ober es wird ar die Mitteilung, daß Biktor Hugo zum Pair von Frankreich er hoben worden sei, die bissige Bemerkung geknüpft: "Undankbare Deutschland, wann wirst du den gefeierten Dichter des ,Rotofo in den Bairstand erheben?" \*)

<sup>\*)</sup> Einen geharnischten Artikel über das Cliquenwesen, besonders gegen "die forzierte Emporhebung Laubes", brachte auch die sonst so zahme "Abend

Ebuard Beurmann klagt benn auch einmal sehr beweglich, waß die literarischen Journale, statt das "Senkblei der Literatur" varzustellen, das "Blei an deren Schwingen" seien, daß sie statt in "Akzessorium der Literatur" zu bilden, sich selbst zur Hauptiche machten.\*)

Als die bedeutendste dieser literarischen Zeitschriften ift Gug-Telegraph für Deutschland" zu betrachten, ber auch me Art Bindeglied zwischen den Zeitschriften für universelle Bil= ung und den rein literarischen Journalen barstellt. Das Blatt atte ein eigentümliches Schicksal. Als Gupkow am 10. Febr. 1836 ms dem Gefängnis zu Mannheim trat, in das ihn die Denun= ationen Menzels gebracht hatten, suchten ihm seine Frankfurter ireunde eine neue Basis für seine Existenz zu schaffen. Sie rachten Mittel zusammen und ermöglichten es Gugkow, mit Eb. beurmann eine politische Zeitung zu gründen, die den Titel Frankfurter Börsenzeitung" erhiclt; einem literarischen Beiblatt eser Zeitung wurde die Bezeichnung Frankfurter "Telegraph" geben. Mit dem 1. September 1836 trat das Unternehmen in e Erscheinung. Allein die Zeitung entwickelte sich nicht, so sehr ch auch ihre Herausgeber abmühten; es fehlte an dem nötigen etriebskapital und barum besonders an auswärtigen Mitarbeitern. chon nach drei Monaten ging sie daher wieder ein; doch gelang es uttow, das Beiblatt zu retten und jo den "Telegraphen" zu mem selbständigen Journale auszubilden. Aber er durfte das Katt nicht mit seinem verfehmten Namen zeichnen; statt seiner urbe zunächst 28. Speper und dann Ed. Beurmann genannt. die Berhältnisse für das Journal lagen in Frankfurt jedoch so unig gunstig, daß Guttow es in einer großen Berlagsbuchhandung unterzubringen suchte und schließlich Hoffmann und Campe n Hamburg veraulaßte, es zu übernehmen. Im September bes

eitung" 1845 in M. 78. Sie wies dabei auf die unerhörten Reklame-Artikel n "Kometen", den "Grenzboten", der Augsburger "Allgemeinen Zeitung", er "Deutschen Allgem. Ztg.", dem "Worgenblatt" und der "Kölnischen Zeisung" hin.

<sup>\*)</sup> Eb. Beurmann, Frankfurter Bilder. Mainz 1835, S. 307.

Jahres 1837 ging das Blatt, das nun den Titel "Telegraph für Deutschland" erhielt, in den Verlag von Hoffmann und Campe Dabei änderte sich auch der Charafter des Blattes. Während ce bisher das gesamte Gebiet der Bildung in den Kreif seiner Betrachtungen zu ziehen versucht hatte und besonders bemüht gewesen war, seine Leser über bie Strömungen in ber Theologie und der Sozialpolitik zu informieren, ließ es jett, da die Gefährlichkeit, barüber zu sprechen, von Jahr zu Jahr wuche, biese Themata mehr und mehr bei Seite und wurde fast ausschließlich eine literarische Zeitschrift. Das literarische Thema erhielt aber einen breiteren Ausbau, wie überhaupt bas ganze Journal ein stattlicheres Gewand bekam. Bon Januar 1840 ab erschien es, statt in Oktav, wie bisher, in Quartformat. Als verantwortlich zeichnete zunächst der Verlag; mit der NE 164 des Jahres 1841 trat jedoch Guttow als verantwortlicher Redafteur hervor.

Mit den reicheren Mitteln ließ sich auch bald ein vorzügelicher Mitarbeiterkreis heranziehen. Zu den alten Getreuen aus der Frankfurter Zeit, den Södeke, Carrière, Heinrich König, Dingelstedt, Herwegh, traten Friedrich Hebbel, August Becker, Theodor Mügge, Friedrich Oettker, Wilhelm Hamm, Julius Mosen, Karl Beck, Alexander Weill, Ludwig Wihl, Therese von Bacheracht, A. v. Sternberg, Siegmund Schott und viele andere.

Daneben war auch Guttow selbst eifrig für sein Blatt tätig. Er lieferte eine Anzahl Charakteristiken, Reisebriefe aus Stutts gart, Karlsruhe und Augsburg, schrieb ein "Tagebuch aus Berlin", in welchem er außerordentliche Personalkenntnisse offenbarte, und Besprechungen von Theater-Aufführungen. Außerdem trat er in verschiedenen Fällen für die Interessen des Schriftstellerstaudes ein, kämpste gegen den Nachdruck, der die Schriftstellerstaudes ein, kämpste gegen den Nachdruck, der die Schriftstellerwelt so schwer schädigte, und wandte sich auch gegen die Übersetzungswut, durch die der Büchermarkt mit minderwertigen französischen und englischen Komanen überschwemmt werde, während die deutschen Schriftsteller schwer dadurch beinträchtigt würden. Durch dieses energische Auftreten zog er sich allerdings manche Angrisse von

en der Buchhändler zu, und der Verleger Heinrich Hoff in annheim veröffentlichte sogar eine heftige Broschüre "Guttow d Guttowgraphie" gegen ihn. Die wertvolleren Aufsätze gab itsow später in seinen "Vermischten Schriften" (4 Bde., Lpzg. 42—50) und in dem Sammelbande "Aus der Zeit und dem ben" (ebend. 1844) in Buchform heraus.

Der "Telegraph" gewann durch die bunte Mannigfaltigkeit b den frischen Geist, der aus den Blättern wehte, schr bedeuib und wurde mehr und mehr ein beliebtes Blatt. Feodor ehl erinnerte sich noch in späten Jahren ("Zeit und Menschen," ltona 1889, Bb. I, S. 259), daß in den Kaffeehäusern Berlins Anfang der vierziger Jahre der "Telegraph" ein sehr be= hrtes Journal war, und Theodor Fontane meint, er habe in eser Zeit seine ganze Kenntnis vom Jungen Deutschland aus m "Telegraphen" geschöpft. Diese Blütezeit sollte aber nicht nge dauern. Die preußische Regierung hatte wiederholt Anstoß 1 verschiedenen Büchern genommen, die bei Hoffmann und Campe schienen waren; neuerdings mochte ihr dann auch der rege telegraph" unbequem sein, und so machte sie denn eines Tages bula rasa und verbot unter bem 28. Dezember 1841 den ganzen erlag Campes in Preußen. Damit wurde aber dem "Tele= aphen" die Lebensader fast vollständig unterbunden, und Gut= w verlor alle Lust, das Blatt fernerhin zu leiten. Schon vor r Ratastrophe hatte er sich mit der Frage beschäftigt, ob es für ne literarische Entwicklung nicht besser sein wurde, die ganze ebaktionstätigkeit aufzugeben. "Das Blatt schadet mir," schrieb bereits im Mai 1841 an Lewin Schücking. "Meine Gegner rchten sich und machen daher beständig Lärm, und ich selbst un doch nicht so diplomatisch werden, daß ich über alles schwiege." nd als dann das Verhängnis hereingebrochen war, legte er die edaktion nieder und unternahm eine Reise nach Paris. Die ebaktionsgeschäfte übernahm, nachdem Schücking es ausgeschlagen itte, Gutfows Nachfolger zu werben, Georg Schirges (1811 8 1879), ein literarischer Bohémien, der etwa seit einem Jahre litarbeiter am "Telegraphen" war, dem es aber durchaus an dem Weit- und Scharfblick seines Vorgängers fehlte, worauf das Blatt schnell sein Ansehen einbüßte, zurückging und 1845 sein Erscheinen einstellte.

Einen ähnlichen Charakter wie Guttows "Telegraph" trug Lewalds "Europa", nur war beren geistiges Niveau wesentlich niedriger. In Lewald präsentierte sich der Weltmann der damaligen deutschen Schriftsteller. Guttow rühmt ihn als den "vollendetsten Repräsentanten der bürgerlichen Roblesse unserer Literatur." "Wie schön," fügt er sodann noch hinzu, "wenn zu dem Weltmanne noch der Wert einer wirklich poetischen Zulänglichkeit kommt, Scharfblick, witzige Kombination, schöpferisches Vermögen! In der Tat ist die ruhige und englische Haltung Lewalds, sein Plie und die kleine Roketterie etwa mit einem neuen au duc d'Orleans bejsinierten Gilet nur die außere Bulle, ich möchte sagen die stilistische Hülle eines tiefen Geistes, der bie menschlichen Zustände mit klarstem Auge durchschaut, die Hulle einer genialen Neuerung in der Literatur, welche wir wahrscheinlich nur diesem Namen verdanken." \*) So ernst wird es Gugtow mit dieser hohen Wertschätzung aber wohl nicht gewesen sein; man fühlt es, der Schalf blitt zwischen den Zeilen hervor, er macht sich im Grunde lustig über den geschäftigen Allerweltskerl, der unaufhörlich über alles Mögliche plaudert, ganz nett und liebens würdig und auch mit einer gewissen Kenntnis von Literatut, Musik, Mode und Gesellschaft, aber doch immer höchst oberflächlich, ohne die tieferen Strömungen der Zeit zu berühren. Der ganze Verlauf seines Lebens ließ ihn auch nicht zu ernsteren Studien fommen.

August Lewald wurde 1792 zu Königsberg in Preußen als der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns geboren, widmete sich zunächst ebenfalls dem Handelsstande, geriet dann in die Strudel des Krieges und machte als Sekretär eines höheren russischen Offiziers die Feldzüge gegen Frankreich mit. Nach dem Friedensschlusse warf er sich ganz in das schöngeistige Leben, versuchte sich

<sup>\*)</sup> Gustow, Beiträge zur Gesch. der neuesten Literatur. Stuttg. 1839 Bd. I, S. 307.

8 Dramatiker, Schauspieler und Bühnenleiter, führte bann auch ne Zeitlang das zwanglose Leben eines Bohemiens in Paris id schrieb Theaterstücke, Novellen, touristische Plaudereien und sch vieles andere. Darauf siedelte er sich 1834 in Stuttgart t und gründete dort 1835 die Zeitschrift "Europa, Chronik der bildeten Welt". Spater zog er mit seinem Blatte nach Karls= the um, verlor aber hier die Lust an der steten Redaktionsarbeit, wrauf 1846 Gustav Kühne das Journal für 3000 Taler erwrb und es nach Leipzig überführte. Nach längerem Aufentplte in Wien lebte Lewald dann vorübergehend in Frankfurt 1. M., Stuttgart und Baben=Baben, immer eifrig schriftstellernb, is er 1871 zu München starb. Gustav Kühne leitete unterdessen nie "Europa" bis 1859, worauf sie in den Verlag von Karl B. brk und dann in den Ernst Keils überging. Redigiert wurde le in dieser Zeit von Friedrich Steger (1811—1874) und Herunn Kleinstreuer (1826—1888), sank aber schließlich zu volländiger Bedeutungslosigkeit herab und ging 1883 aus Mangel n Abonnenten ein.

Unter Lewalds Leitung war die "Europa" mehr ein Gesells haftsblatt, das sogar Modekupker brachte und nur im Jahrgang 836 gediegenere "Literarische Übersichten" von Karl Gutkow ot. Ludwig Kalisch spottete denn auch in seinem "Buch der tarrheit" in etwas derber Weise über das Blatt:

In einen Stier hat sich ein Gott verwandelt, Um Kadmus' schöne Schwester zu entführen; In Ochsen müssen Menschen sich verwandeln, Um die "Europa" Lewalds zu berühren.

Unter Gustav Kühne gelangte die "Europa" etwas mehr in as Fahrwasser des Jungen Deutschlands; Theodor Mundt, peinrich König, Berthold Auerbach, Hieronymus Lorm, Robert Blum wurden Mitarbeiter. Doch blieb der Ton immer gemäßigt, a Gustav Kühne keine Kampfnatur war. Wurde er doch "bald vohlwollend, bald scheltend," wie er selbst sagt, der "Besonnenste" er Jungdeutschen genannt. Im Jahre 1848 ward aber auch er on der allgemeinen Bewegung ergriffen und gestaltete, damit er räftiger in die Tagesdebatten eingreifen könne, die "Europa" in

ein Tagesblatt um. Er traf aber damit nicht das Richtige; die Tausende von Abonnenten schmolzen auf ebenso viele Hundenk zusammen, so daß er sich beeilte, das Journal wieder in seine frühere Form zu bringen. Von dem Stoße, den es durch diese Umsormung erlitt, hat es sich aber nie wieder erholt.

An diese beiden größeren Journale, ben "Telegraphen" und die "Guropa", schließt sich eine Reihe kleinerer literarischer Blätter, unter denen jedoch kein einziges zu einiger Bedeutung gelangte; bie meisten bestanden auch nur ganz kurze Zeit. Theodor Mundt gründete 1835 einen "Literarischen Zodiakus", der aber sehr schwer unter ber preußischen Zensur zu leiden hatte und darum bald wieder einging. Ludolf Wienbarg gab "Literarische und fritische Blätter" heraus, die auch Novellen und Übersetzungen aus dem Französischen brachten. Alexander Jung redigierte einige Zeit ein "Literaturblatt", das die jungdeutschen Ibeen im Osten verbreiten wollte. Ein "Literatur= und Runstbericht" von Oswald Marbach erschien Mitte der vierziger Jahre in Leipzig. Berliner "Jahrbücher für wissenschaftliche Rritif", die besonders von Varnhagen von Ense unterstützt wurden und den Verunglimpfungen Menzels gegenüber eifrig für Goethe eintraten, hielten sich von 1827 bis 1846. Eine konservative "Literaris sche Zeitung", die sich der Protektion des Ministeriums Gid horn erfreute, und deren erster Redakteur Karl Büchner (gest 1837) war, kam von 1834 bis Ende 1845 im Verlage von Dunker und Humblot in Berlin heraus.

Außerdem erschienen auch ferner noch die "Blätter füt literarische Unterhaltung" (Siehe S. 292), die aber nicht mit in den Ton der jungdeutschen Journale einstimmten. Heinrich Brockhaus, der seit 1823 die Zeitschrift selbst redigierte, suchte sich von den literarischen Kämpsen möglichst fernzuhalten. Er berichtete wohl über die Bewegung und gestattete selbst Männern von so ausgesprochener Parteirichtung wie Arnold Ruge ihre Ansichten zu entwickeln, aber er ließ die Zeitschrift doch nie zum Parteiblatt werden, und darum gelang es ihm auch, sie über das Sturmjahr 1848 hinwegzubringen, in dem so viele Blätter

hinschwanden. Doch erschien das Journal dann nicht mehr glich, sondern wöchentlich.

Den Beschluß der langen Reihe der literarischen Zeitschriften blich macht ein Blatt, das eine ganz neue Erscheinung bildet id sich als ein Führer durch die Literatur des Auslandes rstellt. Das Interesse für die ausländische Literatur war bereits rch die Romantiker, die Schlegel, Tieck, Gries und andere gescht worden, allein dem Verlangen der Gebildeten, ein Zentralsgan für die Bestrebungen auf dem linguistischen Gebiete zu ersten, entsprach erst Joseph Lehmann zu Anfang der dreißiger ihre.

Joseph Lehmann bildet eine ganz eigenartige Erscheinung wohl auf dem Gebiete ber Sprachforschung, wie auf dem des eitungswesens. Hier wie dort bewährte er sich als ein ausge= ichneter Fachmann und außerdem in den bewegteren Jahren 3 ein echter Baterlandsfreund, als eine Kernnatur. Obgleich 1 Mann von umfassenden Kenntnissen, hat er doch niemals eine lehrte Schule besucht. Er wurde am 28. Februar 1801 in logau als der Sohn eines jüdischen Kaufmanns geboren und bmete sich zunächst in Berlin bem Bankier-Geschäfte; baneben er trieb er schon als junger Mensch mannigfache Sprachstudien d beherrschte sehr bald, vermöge eines außerordentlichen Sprachlentes, nicht nur das Französische und Englische, sondern auch & Italienische, Hollandische, Blamische, Spanische, Portugiesische b Schwedische. Auch in den orientalischen Sprachen und Lite= turen erwarb er sich Kenntnisse. Diese umfassende Bildung f sprachlichem Gebiete brachte Joseph Lehmann nach und nach t den gelehrten Kreisen in Verbindung, u. a. auch mit Alexander n Humboldt, und dieser empfahl ihn im Jahre 1828 eines iges dem Legationsrate Philipsborn, als dieser für die "Preuiche Staatszeitung" einen in ben mobernen Sprachen bewan= rten Mitarbeiter suchte. Darauf vertauschte Lehmann das Intorpult mit dem Schreibtisch ber Redaktion der "Preußischen taatszeitung" und bewährte sich in dieser neuen Stellung bald Hauptsächlich lieferte er vorzügliche Artikel über Sgezeichnet.

bie ausländische Literatur, und als 1830 nach der Julirevolution eine Flut von politischen, sozialen und literarischen Schriften bes Auslandes in Deutschland einströmte, rief er eine besondere Beilage ins Leben, in der er jene literarischen Erscheinungen nun vollständig systematisch abhandelte. Dieser Beilage gab er den Titel "Magazin für die Literatur des Auslandes". Das Unternehmen fand vielseitigen Anklang; schon ber Prospekt, ber der "Staats-Zeitung" beigelegt wurde, und in welchem der Redakteur auf einen Ausspruch Goethes hinwies, in dem sich der Dichter zum erstenmale bes Ausbrucks "Weltliteratur" bediente, hatte bie Einzeichnung von zwölfhundert Abonnenten zur Folge, und als dann am 24./25. Januar 1832 die erste Nummer mit einem geistreichen Artikel Lehmanns über das damals soeben herausgekommene Werk von Lord Dover "The life of Frederic the Second, king of Prussia" erschienen war, wuchs die Zahl der Besteller noch ganz bedeutend. Das Blatt kam darauf wöchentlich dreimal in Folioformat heraus. Seine Mitarbeiter hatte sich Joseph Lehmann zunächst unter seinen Kollegen gesucht, bald aber gelang es ihm auch, Professoren von Universitäten und bedeutende Schriftsteller zu gewinnen, so daß das Ansehen des "Magazins" rasch stieg. Leider bestand damals noch nicht die gute Sitte, die Artifel mit dem Namen des Autors zu zeichnen; man kann das her bei vielen Beiträgen nicht mehr angeben, von wem sie berrühren.

Nach dem Rücktritte seines väterlichen Beschützers Philipsborn vom Kuratorium der "Staats-Zeitung" erschien eine längere Berbindung des "Magazins" mit diesem Blatte nicht als zweckmäßig; man überließ daher 1843 das Journal dem Schöpfer als freies Eigentum, und dieser stellte es nun auf eigene Füße. Dabei ging es in den Berlag der Firma Beit und Kompaznie über, mit der es auch 1849 von Berlin nach Leipzig übersiedelte. Von 1859 ab erschien es sodann nur einmal wöchentlich und von 1864 ab, in welchem Jahre es wieder nach Berlin zurücksehrte, da es von F. Dümmlers Verlagshandlung erworben worden war, in Groß-Duart. Darauf wanderte es 1879 abermals nach Leipzig in den Verlag von Wilhelm Friedrich und ging nun wiederholt von

and zu Hand, wobei es auch mehrmals seinen Charakter iberte.

Nach der Loslösung des "Magazins" von der "Staats= eitung" gab Joseph Lehmann in einiger Zeit auch seine Redakteur= elle bei biesem Blatte auf; schon lange mochte er die Grund= Be eines Eichhorn und Rochow nicht mehr vertreten. Er kehrte ich seiner Baterstadt Glogau zurück, murde bort Direktor ber ieberschlesischen Gisenbahn und brachte burch Ernst und Energie 18 Unternehmen aus ben bürftigsten Berhältnissen nach und nach in e glänzenbste Lage. Schließlich siedelte er 1865 wieder nach Berlin ber, wo er sich jett ganz den literarischen Studien hingab, um 18 "Magazin" zu einem Musterjournal auszugestalten. Seinen weck, das Geistesleben des Auslandes den Deutschen näher zu ingen, erreichte er babei in umfassendem Maße. Unablässig tätig, achte er fast in jeder Nummer einen Aufsatz aus seiner Feber tb erregte noch in seinen letten Jahren burch seinen geistvollen Essay ver bas gemischte Sprachgebiet zwischen Kärnthen, Steiermark, Ihrien und Ungarn gerechtes Aufschen. Mitten in Planen zur eiteren Ansgestaltung seines Journals starb er plötlich am 1. Februar 1873. Von den späteren Leitern des Blattes ist sonders der vielseitige Eduard Engel zu nennen, der es zu An= ng der achtziger Jahre redigierte. Weiterhin sank es schnell thr und mehr von seiner Höhe herab und verschwand schließlich 105 ruhmlos aus ber beutschen Publizistik.

Die Unterhaltungsblätter. Ihre Oberflächlichkeit. Marggraff über sie. Erlossohns "Komet". Oettingers "Charivari". Der Klatsch von ganz wopa gibt sich in ihm ein Stelldichein. Der "Leuchtturm", herausgegeben n Ernst Keil. Sucht einen nationalen Charakter zu gewinnen. Ist darum elen Verfolgungen ausgesetzt. Die "Bohemia". Critt für das Deutschtum Böhmen ein. Die "Sachsenzeitung", die "Rosen", die "Jahreszeiten", die Huna", der "Dorfbarbier", der "Hans Jörgel", der "Soldatenfreund". Die seitung für die elegante Welt". Ihr Redakteur Heinrich Laube. Critt

leidenschaftlich für das Junge Deutschland ein. Wird ausgewiesen und verhaftet. Gustav Kühne an seiner Stelle. Übernimmt später nochmals die Redaktion. "Der Gesellschafter", der "Freimütige", das "Berliner Konversationsblatt".

Wesentlich magerer, als die literarisch-kritischen Zeitschriften, stellen sich die Unterhaltungsblätter der Zeit von 1830 bis 1848 dar. Hier ist nur selten ein höherer Gesichtspunkt, eine gefestigtere Lebensanschauung, ein großes Problem — meist nur Oberflächlichkeit, gehaltloses Geplauder und Gewißel mit etwas Sentimentalität und süßlicher Pikanterie, die sich wohl auch bisweilen bis zur Laszivität steigert. "Die meisten Journale", klagt Hermann Marggraff (Deutschlands jungste Literatur= und Rultur. epoche, S. 420), "stützen sich auf das Prinzip wahrhafter Armlichkeit; mit geringen Mitteln will man sie bestreiten, und so geschieht es, daß Literatur, Berleger, Redakteur und Mitarbeiter das bei urkundlich verhungern könnten, wenn die zähe Lebenskraft bes Deutschen nicht einen Widerhalt gewährte." Daher bringe auch der Sumpf dieser Journalliteratur weiter nichts hervor als "junge Frösche, welche lyrisches Geschrei erheben, Sommertags-Abends, wenn sie sich verliebt, oder wenn sie zu viel getrunken haben. weiterhin Wasserschlangen, welche lieblich glitzern und flunkern und, wenn man sie mit der Hand faßt, leicht hinausschlüpfen, auch wohl hypochondrische, zerrissene, melancholische, schlurrende und schnurrende Unken, dann Wasserkäfer, Infusorien, Pilze fleine Gedanken, Theater= und Bücherrezensionen, Aphorismen, Notizen, Miszellen und Spielereien ähnlicher Art."

Von den neuen Blättern der in Rede stehenden Zeit ist zuerst "Der Komet" zu nennen, den Karl Herloßsohn in Leipzig herausgab. Herloßsohn war ein liebenswürdiger Schriftsteller, der sich durch die in volkstümlichem Tone gehaltenen Lieder "Wenn die Schwalben heimwärts ziehn" und "Ob ich dich liebe? Frage die Sterne" und eine große Menge von Romanen und Novellen, die alle eine lebhafte Phantasie verrieten, in weiten Kreisen beliebt machte. Er wurde 1804 in Prag geboren, wollte ursprünglich, von Zacharias Werner dazu veranlaßt, in Wien in den Orden der Redemptoristen treten, konnte sich aber im letzen

lugenblice boch nicht bazu entschließen und ging nach Leipzig, wo er shilosophie und Jurisprudenz studierte, bis er sich mehr und mehr er Schriftstellerei und Journalistik widmete und 1830 das Jour= al "Der Komet, ein Unterhaltungsblatt für die gebildete Lese= elt" gründete. Es kam sechsmal in der Woche heraus und bot ußerbem noch zwei Beilagen, eine "Zeitung für Reisen und leisende" und ein "Literaturblatt", die aber wöchentlich nur ein= al erschienen. Allein schon im zweiten Vierteljahre geriet erloßsohn in heftige Zwistigkeiten mit dem Berleger, C. H. F. nartmann, trennte sich von ihm und gab sein Blatt bei Fr. A. eo in Leipzig in Kommission, worauf sich Hartmann Anfang uguft 1830 ein neues Journal "Unfer Planet, Blätter für nterhaltung, Literatur, Runft und Theater" gründete, für deffen amenlose Redaktion er selbst die Verantwortung übernahm. Blanet" erlebte sobann unter wechselnden Schicksalen und Berisgebern breizehn und einen halben Jahrgang; er erschien bis nde 1843. "Der Komet" überdauerte ihn noch um fünf Jahre; fam bis 1848 heraus, ebenfalls unter vielfachem Wechsel, imentlich auch seiner Titel. Aus dem "Literaturblatt" wurde m zweiten Jahrgange an eine "Beilage für Literatur, Kunft, tobe, Residenzleben und journalistische Zentrale". Neujahr 1834 m zu den beiden bisherigen Beilagen noch eine britte "Der ampfwagen, ein Gratismagazin zur Unterhaltung und Behrung", an dessen Stelle jedoch bereits Neujahr 1835 "Der iftballon, ein Blatt für Herz, Geist, Kopf und Magen" trat. 337 verwandelte sich dann der "Luftballon" wieder in den Zeipzig-Dresdener Dampfwagen, ein Blatt der Vergangenheit, egenwart und Zukunft" und ein Jahr später sogar in den Leipzig - Berlin - Dresdener Dampfmagen". In den vierziger ahren endlich (in benen sich übrigens Herloßsohn einige Zeit m "Rometen" abgewendet hatte) wurde aus dem "Dampfwagen" n "Telestop", während die "Zeitung für Reisende" in Wegfall Gleichzeitig trat wiederholt ein Wechsel im Verlage ein; ich ber Titelkopf wurde mehrmals umgestaltet. Es kann baber cht wundernehmen, daß sich bei den vielen Beränderungen kein ößerer fester Abonnenten-Stamm bildete und die Leserzahl bei

der zunehmenden politischen Bewegung mehr und mehr dahinsschwand, so daß Herloßsohn schließlich in große ökonomische Schwieserigkeiten geriet und ganz verarmt am 10. Dezember 1849 zu Leipzig aus dem Leben schied. Den Inhalt des "Kometen" bils deten in der Hauptsache die Romane Herloßsohns, daneben allers lei Notizen aus dem literarischen und gesellschaftlichen Leben.

Neben dem "Kometen" florierte eine Zeitlang der "Charivari", herausgegeben von Eduard Maria Dettinger. In Dettinger stellt sich eine sehr charakteristische Figur ber niedern Journalistik ber 30er und 40er Jahre bar, ein Sfribent von großer Gewandtheit, der über alles schreibt, aber über nichts gründlich, der alles kennt, aber alles nur oberflächlich, der über alles wizelt, aber boch nie einen wirklich zündenden Funken hervorspringen lassen kann, der mit seinen Späßen zwar die große Menge amusient, aber auch viele verletzt und darum immerwährend in Handeln und Feindseligkeiten verstrickt ist. Er wurde 1808 in Breslau geboren, in der Redaktion der Bäuerleschen "Theater=Zeitung" in die Journalistik eingeführt und mußte dann, da ihn seine Spottsucht fortwährend in Kollisionen brachte, besonders mit den Behörden, lange Zeit ein unstätes Leben führen. Dabei gründete er allerlei Zeitschriften, die oft nur ein, zwei Monate bestanden und daher hier nur eben erwähnt werden können: in Berlin 1829 den humoristisch-satirischen "Gulenspiegel", in München noch im selben Jahre "Das schwarze Gespenst", das nur drei Monate bestand und auf direkten Befehl des Königs Ludwig unterdrückt wurde, aufs neue in Berlin im Herbst 1830 den "Gulenspiegel", der aber schon nach vier Wochen verboten wurde, und zwar mit Zustimmung Friedrich Wilhelms III., darauf Ende 1831 den "Figaro", der sich fünf Jahre hielt, weiterhin in Hamburg 1836 den "Argus" und in Mannheim 1839 eine "Allgemeine Gasthofszeitung". Diese leitete er bis 1842, worauf er sich nach Leipzig wandte und dort nun den "Charivari" ins Leben rief. Den Verlag übernahm Philipp Reclam jr. Die Zeitschrift er schien in Oktav in wöchentlichen Heften und brachte Novellen Plaudereien, Gedichte, Scherze, auch allerlei Holzschnitte (offenbar aus Paris bezogene, recht minderwertige Bilber) und, was woh m meisten Beifall fand, eine Unmasse von kleinen Notizen unter er Rubrik "Zapfenstreich". Was hier zusammengetragen wurde, st allerdings erstaunlich. Der Klatsch von ganz Europa gab sich ier ein Stelldichein; nicht selten füllte er fünf bis sechs Seiten, n Betit gebruckt, die Seite zu 62 Zeilen. Jeder Borfall in ber desellschaft, im Literatur= und Kunstleben wurde berichtet, jedes Handalchen, wenn auch noch so unbedeutend, notiert, und wenn er Herzog von Wellington sich in Paris einen mit Trüffeln gefüllten ruthahn für 500 Franks bestellte, so standen sogar darüber rei Zeilen im "Charivari". Diese Notizen üben denn auch heute och einen gewissen Reiz aus. Mit ihrer Keckheit und Frische ersetzen sie uns unmittelbar in die Atmosphäre der vierziger lahre, und es will uns bei ihrer Durchsicht manchmal fast beünken, als hörten wir bas Gesumme bes Salons, in bem all ber unte Rleinkram des Gesellschaftslebens hier scherzend, dort mit issiger Satire, durchgesprochen wird. Nach der Bewegung von chtundvierzig verblaßte der Reiz des "Charivari" allmählich; der besellschaftston war ein anderer geworden, und so ging das Blatt 852 ein. Dettinger wandte sich jest mehr bibliographischen und iographischen Arbeiten zu und erwarb sich ein ganz besonderes Berienst durch die Herstellung seines "Moniteur des Dates", mit m er sich bis zu seinem 1872 zu Blasewitz bei Dresden er= Igten Tode beschäftigte.

Einen ernsteren Charafter als ber "Komet" und ber "Charivari" ug "Der Leuchtturm, Monatsschrift zur Unterhaltung und Beshrung für das deutsche Bolt", herausgegeben von Ernst Keil; doch langte das Blatt bei der Ungunst der Zeiten gar nicht zur vollstänsigen Entwicklung. Die Hefte, 4—5 Bogen groß Lexison-Oftav mit zwei Stahlstichen (Porträts von Zeitgenossen und meist satirischen denrebildern) ausgestattet, sollten nach der Ankündigung "untersaltender und belehrender, in der Belehrung aber durchaus freisnniger, mit der Zeit fortschreitender Natur sein und außer dem tzählenden und beschreibenden Texte aussührliche Besprechungen er Tagesfragen bringen, so weit dies in einer Monatsschrift tunlich und — erlaubt" sei. Aber schon auf dieses Programm in wurde das Erscheinen der Zeitschrift in Leipzig untersagt,

worauf Ernst Reil die "Expedition des Leuchtturms" nach Zeit verlegte und seine Monatsschrift von 1845 ab dort erscheinen ließ. Seiner Umsicht und seinem sichern Takt gelang es bann auch, der Beitschrift bei offener Polemik gegen die herrschenden Difftande ' einen großen Zug im Sinne des politischen Fortschritts zu geben. Besonders suchte er in novellistischen Stizzen die sozialen Mißbrauche und Mißstände, das Massenelend in Großstädten und Industriczentren, die Webernot in Schlesien und im sächsischen Erzgebirge Als Mitarbeiter warb er sich Otto Ruppius, zu bekämpfen. Albert Fränkel, E. Th. Jäkel, Robert Blum u. a. energischen Haltung gerict die Zeitschrift natürlich sehr bald in Konflikt mit der Zensur. Schon nach dem Erscheinen der ersten fünf Hefte mußte die Expedition von Zeit nach Magdeburg verlegt werden, und dort gab ce so viel Hemmnisse, daß Reil am Schlusse des ersten Jahrganges in die Klage ausbrach, er wisse wohl, daß eine rechte Zeitschrift als Gottesgeißel durch die Welt ziehen solle, als Gottesgeißel gegen Lüge, Unrecht und Druck, gegen alles, was den Menschen entwürdige, wodurch der Mensch sich selbst entwürdige — er habe viel gewollt, aber nur wenig gedurft! "Wo wir die Geißel schwangen, wurden die Spigen abgeschlagen, und wo wir mit Keulen schlugen, fing man den Schlag auf, zerbrach die Reule und legte Samt um den Rest, der wohl dann und wann traf, aber nicht mehr wehe tat." Drangsale, welche bem Blatte von der Zensur bereitet wurden, wuchsen jedoch noch weiter; schließlich wurde es in Magdeburg überhaupt verboten, und nun wanderte es zunächst nach Halle und von dort nach Dessau; aber auch dort ereilte es dasselbe Nun wandte es sich nach Bremen, wo es sich acht Monate hielt, weiterhin nach Braunschweig, wo es aber nur kurze Zeit erschien, da auch hier alsbald (im Februar 1848) das Berlangen der preußischen Regierung durchdrang, die Herausgabe der Zeitschrift nicht mehr zu gestatten. Besonderen Anstoß nahm die Zensurbehörde immer wieder an dem politisch=satirischen Beiblatt, das anfangs den Titel "Die Laterne" führte, dann aber, um der Unterdrückung zu entgehen, immer neue Titel annahm; "Reichsbremse", "Spitztugeln", "Wespen", "Schildwacht" waren die weis

teren Namen. Bei dem Ausbruch der Revolution fielen dann zwar die Fesseln der Zensur, und Keil konnte jest den "Leucht-turm" in Leipzig erscheinen lassen, allein schon 1849 brach die Reaktion herein, worauf das Ministerium Beust die Flamme des "Leuchtturms" für immer auslöschte.\*)

Die schon erwähnte Prager "Bohemia" konnte sich von 1836 ab eines vorzüglichen Redakteurs, des aus Leitmeritz gestürtigen Franz Klutschak, erfreuen, der, wo er vermochte, mit aller Bärme für das Deutschtum eintrat, weil er die Gesahren, die der deutschen Kultur aus der nationaletschechischen Bewegung erwuchsen, mit klarem Auge erkannte. Allerdings mußte er sich dabei immer innerhalb des Rahmens eines belletristisch-literarischen Blattes halten; erst im Frühjahr 1848 konnte sich das Blatt zu einer politischen Zeitung erweitern. Mitarbeiter der "Bohemia" waren so ziemlich alle deutsch böhmischen Schriftsteller, besonders Karl Egon Ebert, Herloßsohn, Uffo Horn und Ignaz Kuranda. Bis 1848 erschien das Blatt nur dreimal in der Woche.

Berschiedene weitere Journale brauchen nur kurz genannt zu werden, da sie über die Absicht, ihre Leser nur ganz leichthin an unterhalten, nicht hinausgingen. Die "Sachsenzeitung", redigiert von dem Rerlagsbuchhändler C. H. F. Hartmann, er= schien seit 1830 in Leipzig und verbreitete sich mit Vorliebe über die Leipziger literarischen und Theater-Berhältnisse und =Streitig= Die "Rosen, Zeitschrift für die gebildete Belt", gab der Romanschriftsteller Robert Heller (geb. 1814, gest. 1871) von 1838 bis 1845 in Leipzig heraus, weiterhin George Hesekiel. In hamburg erschienen bie Monatsschrift "Die Jahreszeiten", redigiert von Feodor Wehl und die vielgelesene "Iduna" von Amalie Schoppe, der "Entdeckerin" Hebbels. In Berlin ricf Febor Steffens (Pseudonym für R. H. Dammas sgeb. 1816, gest. 1885]) die Zeitschrift "Der Hausfreund in Palast und Butte", die auch Holzschnitte und Stahlstiche brachte, ins Leben, sich aber nur von 1843 bis 1847 hielt. Den behaglichen Humor der Bürgerfreise, der aber durch die polternde Kritik des "Generals

<sup>\*) (</sup>Johannes Prölf) Zur Geschichte der Gartenlaube (1903.)

auf Aktualität ausgehenden Journalredaktion gestaltete er Blatt völlig um," schreibt Johannes Prölf (Das Junge hland, S. 326). "Wie ein eben erst eingefangenes Boll-Aen stürmisch durch die Arena jagt, so stürmt hier ein un= lter Geist, in allzu flüchtigem Galopp sich übernehmend, Biele zu: die Welt der ,neuen Ideen' sich und seinem Bubli= Eine lebensprühende Herzhaftigkeit im Parteien für und wider, alle Vorzüge und alle Fehler einer ölntigen und warmherzigen Jugend machen sich geltend teil, im Vortrag, im Stil . . . Rrieg den Philistern! ist die Losung; mit ihr geht er dem Geiste der Kleinstaaterei utschland, als der Wurzel alles Übels, zu Leibe. Über den pzig herrschenden Rasten= und Kirchturmsgeist schreibt er: tleinstaaterei ist das Vorbild der Kleinstädterei geworden; der Ursprung des deutschen Philistertums. Denn Philister en der, welcher mit dem kleinen, ihm angelernten Maßstabe auch das größte, mißt'." Aber aus allem spricht doch eine Raivetät; immer hört man noch den jungen Studenten, der einen lauten Reben die ganze Ordnung der Dinge umzun meint, den jugendlichen Renommisten, der sich überschätt, ver gelegentlich über die Stränge schlägt. Dabei bringt er nicht wirklich neue Gebanken, sondern er variiert nur das, Borne und Heine langft vor ihm und auch geistreicher aus= ct haben. Doch fand sein kedes, selbstbewußtes Auftreten n Beifall — nur nicht bei ber preußischen Regierung. Sehr nahm man in Berlin an den "Mobernen Briefen", die in Zeitung für die elegante Welt" erschienen, Anstoß, und das ensurtollegium erklärte, diese Briefe zeugten von der größten lität, traten in ihren politischen Bemerkungen zu gunsten Ipposition der Stuttgarter Stände-Versammlung ein, verhten die Juli-Revolution, rühmten Börne und Heine und pteten vom Demokratismus, daß er die Grundidee des entums sei. Schließlich stellte das Kollegium den Antrag, Blatt in Preußen zu verbieten. Der Minister entsprach dem Berlangen nicht, sondern beschränkte sich darauf, durch ittelung des Ministeriums des Auswärtigen die sächsische

Regierung auf die vielen freien Stellen in dem Blatte aufmet sam zu machen und sie zu bitten, den Leipziger Zensor zu größen Strenge zu ermahnen. Das scheint aber nicht in der erhosste Beise erfolgt zu sein, denn einige Zeit später ergriff die preußifte : Regierung ein anderes Mittel, die unbequeme Stimme zum Somi bi gen zu bringen: sie richtete auf dem Wege durch das sächsich fi: Ministerium an die Sicherheitsbehörde in Leipzig das Erschen 🎏 den pp. Laube aus Preußisch=Schlesien, dessen Rame auf die Re der preußischen Untersuchungsbehörde für demagogische Umnick ti gesetzt worden sei, polizeilich auszuweisen, und darauf erhielt to ahnungslose Redakteur Mitte Juli 1834 den entsprechenden 11 12 weisungsbefehl. Er konnte gerade noch die Nummer für bat 31. Juli zurecht machen, in der er nun von seinen Lesem 🕪 🗓 schied nahm. Aber so ohne weiteres wollte Laube dieses Beim doch nicht über sich ergehen lassen und fuhr daher schnurstrack nach Berlin, um gleich an oberster Stelle vorstellig zu werden; 6 wurde dort jedoch am 26. Juli verhaftet, in eine Zelle ber Hausvogen gesteckt und hatte nun eine lange Leidenszeit durchzumachen. Al seine Stelle in Leipzig trat zunächst A. v. Binzer, der Bersasse des bekannten Burschenschaftsliedes "Wir hatten gebauet ein statt liches Haus", und als dieser wenig geeignet zur Leitung einer Zeitschrift erschien, übernahm Gustav Kühne am 1. Juli 1835 die Redaktion. Unter diesem zeigte sich sodann die "Zeitung für die elegante Welt" wesentlich gemäßigter, aber auch matter und magerer, und guch der Sache des Jungen Deutschlands nahm ich der neue Redakteur nur zaghaft und mit einer gewissen nörgele den Lauheit au, so daß ihn Börne ermahnte, doch fräftiger für die Verfehmten einzutreten. "Wir sind alle dabei beteiligt", schrieb er ihm, "das ganze Deutschland; die gesamte deutsch' Jugend wird in den Fünfen geschäbigt, mißhandelt, gefreuzigle darum sollen und müssen wir alle, in denen noch ein Tropfet Jugendblut ist, uns ihnen anschließen, auf daß der Bund eines "Jungen Deutschlands" immer weiter und weiter greife." Allein Kühne verharrte in seiner reservierten Haltung, und dabei scheint das Blatt mehr und mehr zurückgegangen &

er 1843 wieder nach Leipzig zurückfehrte, aufs neue die Reson übernahm. Freilich war mittlerweile auch Laube wesentsahmer geworden, so daß das Wigwort in den literarischen en kursierte: "Und was sich Kühne nicht erkühnte, das wird Laube nicht erlauben." Immerhin suchte Laube wieder einen eren Zug in das Blatt zu bringen; er schlug einen gewissen nännischen Ton an, hatte er doch mittlerweile oft genug an Taselrunde des Fürsten Pückler-Mussau gesessen, sprach gern Wode und Eleganz und erfand selbst eine deutsche Modet, in der er auch zum Erstaunen der Leipziger wohlgesällig Leipzigs Straßen wandelte. Aber der Zeitschrift war troß em kein neues Leben mehr einzuhauchen. Darum schied

be Ende 1846 von ihr, worauf Theodor Drobisch sich noch

1860 abmühte, das altersschwache Blatt zu erhalten. Irgend

jen Einfluß auf das geistige Leben der Zeit übte es nicht

: aus.

Noch fläglicher als der "Zeitung für die elegante Welt" erses schließlich dem Berliner "Gesellschafter". Biele Jahre gte er sich nur noch im flachsten Fahrwasser. Die geistsen Mitarbeiter der früheren Zeit hatten sich entweder zurücksen, wie z. B. Heinrich Heine, oder sie waren gestorben; ein er Nachwuchs blieb aber aus. Zwar stellte der alternde itz seinen Sohn als Mitredasteur ein; eine Hebung des Blattes ie damit jedoch nicht erzielt, und darum machte in der Mitte der iger Jahre ein beißendes Epigramm die Runde durch die male, in welchem im Hinblick darauf, daß der "Gesellschafter" den Nebentitel "Blätter für Geist und Herz" führte, gespottet ie:

Wie könnt Ihr nur in diesem Blatt Etwas für Geist und Herz verlangen; Sagt nicht die Schrift: es ist der Geist Von Sohn und Vater ausgegangen.

<sup>\*)</sup> Bon Kühne selbst wird allerdings das Gegenteil behauptet. Bergl. v Kühne, sein Lebensbild. Herausgeg. v. E. Pierson. Dresden o. J.

Und der Verfasser der "Briefe aus Berlin" läßt de Gubit sagen:

Emsig schneid' ich in Holz und schreibe. Kein Wunder, daß bö Ift, was in meinem Journal aufgeschüsselt euch wird.

Das morsche Schifflein der Zeitschrift konnte sich der als im Frühjahr 1848 die neue Gedankenflut mit Macht brach, nicht länger über Wasser halten und zerschellte schrersten Wogenanprall.

Nur eben verzeichnet mag schließlich noch "Der mütige" werden, der sog. "alte", der nach A. Kühne (1829) mit dem von Friedrich Förster und Wilhelm (Wilibald Alexis) herausgebenen "Berliner Konverschlatte" vereinigt wurde. Aber auch unter dem geme lichen Titel waren die beiden Journale nur Hungerkan wie Ludwig Geiger (Berlin, II, S. 438) sich ausdrückt, t stande, ihr armes Leben zu fristen, dis sie 1832 ruhmlschwanden. In den "Briefen aus Berlin" wird ihner spöttisch nachgerufen:

förster verwaltet' den forst und Häring die Conne, und dens Mangelt' im forste das Holz, mangelt' im fasse das Salz.

5. Die illustrierten Journale. Das Auftauchen der Illustration Theatrum Europaoum, der erste Vorläuser der illustrierten Zeitun Wiederbelebung der Holzschneidekunst. Das "Pfennig-Magazin", deutsche illustrierte Zeitschrift. Die "Illustrierte Zeitung" und ihr Johann Jakob Weber. Das Programm der "Illustrierten Zeitu Entwicklung der Zeitung. Die "fliegenden Blätter", die zweite Zeitschrift. Ihr Gründer Kaspar Braun. Haltung der "fliegenden Ihr literarischer und ihr künstlerischer Wert. — Varnhagens Urteil "papierene flut" des Vormärz.

So dürftig nun auch während der bunt-bewegten ! und vierziger Jahre die deutschen Zeitschriften unter de

Baung und Einengung der Bewegungsfreiheit blieben — bas räftiger quellende Leben des Journalwesens konnte trot ran nicht unterbunden werden, ja es trieb sogar in dieser miszeit noch einen nenen kräftigen Sproß in der Einführung Auftrierten Journale.

Die Ausschmückung ber Bücher mit Ilustrationen tritt be-Lich schon viele Jahrhunderte vor Erfindung der Buchdrucker= Runstvoll und mit erstaunlichem Fleiße malten die atoren in die geschriebenen Werke umfangreiche Initialen in cbhaftesten Farben. Nach ber Erfindung der Buchdrucker= fügte bereits Sebastian Pfister in Nürnberg (1470) in seinem idenen Throne" Holzschnitt-Illustrationen in den Text ein, Anton Roberger in Nürnberg (1473-1513) ließ schon eine e Anzahl von Holzschnitten nach Zeichnungen bedeutender stler für seine Druckwerke aufertigen. Bald aber verdrängte Rupferstecher den Holzschneider; der Rupferstich eroberte die meine Gunst bes Publikums, und baber stattete benn auch Phil. Abelin scin "Theatrum Europaeum", ein 1633 zu ffurt a. M. begründetes zeitgeschichtliches Werk, das als ber Borläufer ber illustrierten Zeitungen betrachtet werden fann, mit Rupferstichen aus. Darauf blieb der Rupferstich und lstich unbestritten die vornchmere und beliebtere erläuternde schmudende Beigabe bei allen Zeitschriften. Bei ber Rost= gfeit des Stahlstiches konnte er aber nur sparsam zur Berung tommen, und als es daher in den dreißiger und vier-Jahren galt, ben Bunichen ber breiten Bolfsmaffen nach erem Bilberschmuck und besonders nach informierenden Iluionen zu entsprechen, griff ein intelligenter englischer Buchler und Schriftsteller, Charles Knight in London, aufs neue Holzschnitt, indem er 1830 im Berein mit der Society for diffusion of useful knowledge ein "Penny Magazine" Leben rief und es mit zahlreichen Holzschnitten ausstattete. var dies der erste Bersuch, den Buchdruck in Berbindung mit Holzschnitt zur Verbreitung nütlicher Kenntnisse und allgeer Bildung in ben Kreisen ber nicht mit Gludegütern Geseg= : zu benuten. Unterstütt sah sich Knight dabei durch die fünstlerischen Bestrebungen eines Thomas Bevick, der bereits vor einiger Zeit die Wiedererweckung der Holzschneidekunst herbeiges führt und auch die Technik verbessert hatte, besonders durch Bersvollkommnung der Werkzeuge und die Vertauschung der Holztasels oberfläche mit der Holzquerschnittsläche.\*)

Das "Penny Magazine" fand in England einen solchen außerorbentlichen Beifall, daß der junge Buchhändler Johann Jakob Weber, der seit 1830 die Leitung der von der Pariser Buchhandlung Martin Bossange Vater in Leipzig errichteten Filiale übernommen hatte, seinen Chef veranlaßte, in Deutschland ein ähnliches Unternehmen, ein deutsches "Pfennig-Magazin", heranszugeben. Die Schwierigkeiten waren freilich hier erheblich größer, denn der Holzschnitt hatte bisher in Deutschland nur geringe Pflege erfahren. Die beiden Unger, Johann Georg und Johann Friedrich, F. W. Gubit und Friedrich Unzelmann waren zwar redlich bemüht gewesen, die Aylographie wieder zu Ehren zu bringen, einen Erfolg von fultureller Bebeutung hatten fie aber nicht erzielt. I. I. Weber schreckte aber vor diesem Mangel nicht zurück; er suchte seinen Bebarf an Clichés besonders durch Erwerbungen in England zu becken und konnte baher bereits 1833 mit den ersten Nummern des "Pfennig-Magazins" hervortreten. Er brachte damit die erste deutsche illustrierte Zeitschrift auf den deutschen Büchermarkt. Allwöchentlich erschien eine Rummer in Quart zu 8 Seiten zum Jahrespreise von 2 Talern.

Das Journal fand sofort einen solchen Anklang im Publistum, daß die Auflage sehr bald die bisher noch nie gekannte Höhe von 60000 Exemplaren erreichte. Die Verwaltung der Zeitsschrift von Paris aus scheint aber ihre großen Beschwerden gehabt zu haben, denn bereits am 1. Sept. 1834 ging die Firma Bossange einen Sozietätsvertrag mit der Firma F. A. Brockhaus ein, dem zu Folge das "Pfennig-Magazin" gemeinschaftliches Eigentum der beiden Buchhandlungen wurde. F. A. Brockhaus zahlte an Bossange sür das Miteigentumsrecht die Summe von 14000 Talern

<sup>\*)</sup> Bergl. D. C. Thomson, Life and Works of Bewick, London 1882 und Austin Dobson, Thomas Bewick and his Pupils, London 1884.

und zeichnete von da an allein "Expedition des Pfennig-Magains", während Bossange nur als Kommanditär beteiligt blieb. Ind am 1. Januar 1847 trat schließlich die Firma F. A. Brockund gegen weitere Zahlung von 25 000 Frs. an Bossange Vater: den Alleinbesitz des "Pfennig-Magazins".

3. 3. Weber gab bei bem Eintritt der Firma F. A. Brock= **uns in das Geschä**ft seine Stelle auf, worauf hauptsächlich J. **Bolbeding (geb. 1791**, gest. 1864) die Redaktionsarbeiten be= **ugte.** Das Blatt erschien bis 1855.

Reben dem "Pfennig-Magazin" wurde von F. A. Brocktes von 1834 bis 1838 auch ein "Pfennig-Magazin für Ender" herausgegeben.

Leiber ließ das "Pfennig-Magazin" recht viel zu wünschen vies; die Illustrationen waren noch sehr grob und auf graues, ichst minderwertiges Papier gedruckt. Der Hanptmangel des Lattes aber bestand darin, daß ihm jedes System, jeder leitende iedanke und auch der nationale Charaster sehlte. Die Bilder wurden planlos zusammengeworsen, genommen, wie sie eben zu rlangen waren, und da die Cliches sast sämtlich aus England kammten, so mutete das Blatt fast wie ein englisches an. Das dar auch bei dem "Pfennig-Magazin für Kinder" der Fall, so die der wackere Harfort nach Jahren noch klagte: "Da war zu wein sür den deutschen Knaben: Warwick-Castle, St. Pauls-Lirche, Windsorschloß. Aber von der Burg der Hohenstausen, der Jahsburg, dem Schlosse der Hohenzollern, den vielen historischen Deutmälern des edeln deutschen Vaterlandes schwieg das Machvert. Das nennen wir vaterländische Lektüre!"\*)

Diesen Mangel des "Pfennig-Magazins" erkannte besonders E. J. Weber sehr klar. Bei seinem ausgeprägten Schönheitssinn und seinem scharfen Blick für die Anforderungen der Zeit gewann r sehr bald die Überzeugung, daß erheblich Besseres geboten verden musse, wenn es den Ansprüchen der seiner Gebildeten gerügen und auf die Dauer sich halten solle. Und als nun bereits

<sup>\*)</sup> Friedrich Harkort, Bemerkungen über die preußische Bolksschule und ihre Lehrer. Iserlohn 1842.

im Mai 1842 auch in London derselbe Gedanke durch die "Ilustrated London News" und ein halbes Jahr später in Paristurch die "Ilustration" zum Ansdruck gebracht worden war, zögerte Weber nicht länger, obgleich in Leipzig die Verhältnisse für ein solches Unternehmen viel ungünstiger lagen, auch für Deutschland eine illustrierte Zeitung ins Leben zu rusen.

Und Weber war auch für ein solches Wagnis ganz die geeignete Persönlichkeit. In hohem Grade intelligent und mit umfassender Geschäftskenntnis ausgestattet, durfte er sich wohl an eine solche große Aufgabe heranwagen. Geboren am 3. April 1803 zu Siblingen bei Schaffhausen, widmete er sich, nachdem ihm eine gute Schulbilbung geworden, dem Buchhandel, mar in verschiebenen großen Verlagsbuchhandlungen in Genf, Paris, Leipzig und Freiburg tätig und übernahm, wie schon erwähnt, 1830 bie Leitung der von der Pariser Buchhandlung Bossange in Leipzig errichteten Filiale. Nach seinem Austritt aus bem Boffangeschen Geschäft gründete er 1834 eine eigene Berlagsbuchhandlung und wandte sich in dieser sehr bald mit aller Energie der Berbesserund des Holzschnitts zu. Seinen ersten bedeutenderen Bersuch mit Holzschnittillustrationen unternahm er bei Franz Ruglers "Geschichte Friedrichs des Großen", die er durch Adolf Menzel illustrieren ließ. Die aufangs gelieferten Holzschnitte konnten aber Menzel durchaus nicht zufrieden stellen, so daß Aylographen in Frankreich und England ausfindig gemacht werden mußten, die Cliches herstellen konnten, welche den Anforderungen des Runftlers entsprachen. Das veranlaßte besonders den Holzschneider Eduard Kretschmar in Leipzig, mit allem Nachdruck eine Bervollkommnung in der Aylographie anzubahnen, und da ihm das nach und nach gelang, so fand Weber später in ihm seine vorzüglichste Stütze, als er schließlich das Projekt einer illustrierten Zeitung verwirklichte. Doch gab es auch noch eine große Menge anderer Schwierigkeiten zu überwinden, bevor er mit seinem neuen Journale hervorzutreten vermochte. Erwähnt sei nur, daß es bamals noch keine feine Illustrationsfarbe in Deutschland gab, noch keine Satiniermaschine vorhanden war und der Druck von Ilustrationen auf der Schnellpresse noch für unmöglich erachtet wurde.

Allein alle diese Hemmnisse wußte Weber zu überwinden, und am 1. Juli 1843 konnte er dem Publikum die erste Nummer seiner "Ilustrierten Zeitung" vorlegen. Damit wurde dieser Tag zu einem weithin strahlenden Gedenkstein in der Geschichte der deutschen Publizistik.

In bem Programm, bas er in einem "Was wir wollen" überschriebenen Aufsatze entwickelte, iprach er sich ausführlich über feine Ziele aus. "Was immer sich in ber ganzen bekannten Welt ereignet," sagte er, "von den Großtaten ber Fürsten an bis zu bem Ergebnis verborgenster Forschung, wenn es nur ein allgemeines Interesse darbietet, gedenken wir unsern Lesern in wöchentlichen Berichten vorzulegen und, mas von diesen Mitteilungen ber bilblichen Darstellung zu genauerem Berftandnis ober lebendigerem Eindruck bedarf, in möglichst treuen und sorgsam ausgeführten Holzschnitten ihnen vor Augen zu bringen. Während wir aber bort uns vorzugsweise an Tatsachen und an die wirklichen Fortschritte ber Menschheit halten und in ihnen gewissermaßen ben nahrenden Rern der Tagesgeschichte in gedrängtester Darstellung zu geben gedenken, sollen hier Runft und Wissenschaft aufgeboten werben, um ben Gehalt des Rernes nach allen Seitenästen offen au legen . . . So wollen wir den Männern die gründlichste Belebrung, den Frauen die angenehmste Unterhaltung und der Jugend die fraftigste Anregung zu einem reichen und tatkräftigen Leben bieten." Dieses Programm hat sodann die Redaktion der "Buuftrierten Beitung" beständig festgehalten und weiter ausgebaut, aber sie hat in der ersten Zeit oft alle Intelligenz, alle Prafte aufbieten mussen, ihm treu zu bleiben. Die Schwierig-Keiten, die die Beschaffung der Holzschnitte und deren Druck auf ber Schnellpresse verursachten, schienen bisweilen unüberwindlich In fein. Erst allmählich konnte ein zylographisches Atelier ein= perichtet werben, das im stande war, ben Bedarf an Holzschnitten in ber gebotenen furzen Beit wenigstens zum Teil zu beschaffen. Für ben anderen Teil mußte immer noch das Ausland in Anpruch genommen werden. Die erste Nummer der "Ilustrierten Reitung" wies an Porträts die Herzogin Belene von Orleans mit bem Grafen von Paris, Emil Devrient, Jos. Tichatschef,

Wilhelmine Schröder=Devrient und D. L. B. Wolf auf, ferner bildete der Themse=Tunnel, ein damaliges Weltwunder, Gegenstand der Besprechung und Zeichnung, während sich "Der Obelist von Luxor am Wege nach Longchamp" als bas größte Cliche der Nummer auswics. Nach Jahren angestrengter Arbeit konnte sich die "Illustrierte Zeitung" aber schließlich boch vollständig auf eigene Füße stellen, und nun entfaltete sie sich auch als eine Zeitschrift von durchaus nationalem Geiste, die das gesamte Leben der Welt, das politische und das kulturelle, bis ins einzelne widerspiegelt: ein Universum im Kleinen. In ber Bervollkommnung des Holzschnittes gelangte sie dabei zu einer bis dahin noch nie erreichten Höhe. Bis zu seinem am 16. März 1880 erfolgten Hinscheiden leitete Johann Jakob Weber bas Institut selbst; nach seinem Tode trat sein Sohn Dr. Felix Weber als vollwertiger Ersat an seine Stelle. Die Redaktion der Zeitung liegt seit 1866 in den bewährten Händen von Franz Metsch.

Der Aufschwung, den die Holzschnitt-Flustration nun in den vierziger Jahren nahm, machte sich jedoch nicht nur in der "Illnstrierten Zeitung", sondern auch in mannigsachem anderen bildslichen Schmucke bemerkbar. Es wurde Sitte, Titel, Diplome und Programme mit Holzschnittbildern zu zieren, und eine Stuttgarter Buchhandlung ließ sogar eine Prachtausgabe des Nibelungensliedes mit Holzschnitten nach den Schnorrschen Bildern schmücken. Dabei bürgerte sich der Holzschnitt immer mehr ein, worauf es sich fast von selbst ergab, daß schon zwei Jahre nach der Gründung der "Illustrierten Zeitung" eine zweite illustrierte Zeitschrift hervortrat, allerdings von durchaus anderem Charafter und auch unter vollständig andern Verhältnissen, ein humoristisches Journal unter dem Titel "Fliegende Blätter" in München.

Der Gründer des Blattes war der Maler Kaspar Braun. Aber dieser ging nicht als vorsichtig abwägender, die Verhältnisse mit scharfem Auge überblickender Geschäftsmann ans Werk, wie Johann Jakob Weber, sondern es war mehr ein Ungefähr, das ihn veranlaßte, die "Fliegenden Blätter" ins Leben zu rufen.

In Aschaffenburg am 13. August 1807 geboren, eignete sich Braun zunächst in seiner Baterstadt eine tüchtige Symnasials

talbung an und ging bann 1822 nach München, um bort Maler Mit frischem Wagemut versuchte sich der fleißige **Remarktjünger** in allen Arten der Technik, der Ölmalerei, der Excetomalerei, dem Steinzeichnen, der Radierung und selbst in Solzschneidekunst, in der er es aber, da sie in Ermangelung jedes naglichen Werkzeuges bloß mit dem studentischen Federmesser Etutiert werden kounte, nur zu sehr ungenügenden Ergebnissen Er blieb dann schließlich bei der Ölmalerei, die ihm die ciste Aussicht auf Erfolg zu bieten schien, und schuf eine Reihe Bildern, die auch Anerkennung fanden, "Pappenheims Heldenin der Schlacht bei Lützen", "Gustav Adolfs Leiche auf dem Selde zu Lützen", "Kaiser Otto II. auf der Flucht durch den rdenner-Wald" n. a. Allein eine besondere Position in der unstwelt erlangte er trot aller Anerkennung nicht mit ihnen, nd so fing er wieder zu zeichnen an. Da sah er eines Tages Die vorzüglich in Holz geschnittenen Illustrationen Grandvilles zu Safontaines Fabeln, und sofort erwachte die alte Neigung für den Holzschnitt wieder in ihm. Diesem wollte er sich fortan widmen. Aber in Deutschland war kein Meister, an dem er sich hatte bilden können; er entschloß sich daher, 1838 mit seinem Freunde Johann Rehle nach Paris zu gehen, wo es ihm bann anch mit Grandvilles Hulfe gelang, Schüler bes berühmten Aylos graphen Henri Brevidre zu werden. Mit eisernem Fleiß brachte er es bald zu großer Fertigkeit, so daß er nach einiger Zeit, nach München zurückgefehrt, bort mit dem ihm befreundeten Herrn v. Dessauer eine tylographische Anstalt gründen konnte. Später löste sich diese Geschäftsverbindung, und an die Stelle Dessauers trat der Buchhändler Friedrich Schneider (geb. 10. Oft. 1815). Die Anftalt hatte sich mittlerweile fehr gehoben; von allen Seiten tamen Aufträge, ba es immer mehr Sitte wurde, den Holzschnitt statt bes Stahlstiches bei ben Illustrationen zu verwenden. Auch die Münchener Liedertafel ging zu dieser neuen Geschmacksrichtung über und ließ ihre Programme von der xylographischen Anstalt von Braun und Schneider mit fünstlerischem Schmucke ausstatten. Diese von föstlichem Humor belebten Zeichnungen Raspar Brauns fanden aber weit über die Grenzen der Liedertafel hin=

aus Beachtung und Beifall, so daß der Künstler auf den Gedanken kam, öfters bergleichen "Fliegende Blätter" in die Bink zu werfen, da sie "von der fröhlichen Jugend sicherlich und gen eingehascht würden." Dazu sollte abwechselnd Altes und Remi benutzt werden. Die erste probeweise ausgegebene Rummer, welche die zwanglose Reihe 1845 eröffnete, gefiel aber so ausnehmend, daß schon nach kurzer Zeit die zweite folgte mit dem Bermet "24 Nummern bilden einen Band", worauf sich dann die weiteren In M. 4 heißt es: "Erscheinen monatlich 2 bis anreihten. Die kleinen Hindernisse, die sich noch in den Beg 3 Mal." stellten, wurden leicht überwunden, und bald segelte bas nem Journal, das ganz unvermutet entstanden war, seine sichere Bahn. Doch erst in 19 60 wagte man zum erstenmale ben Bermert zu machen: "Erscheint wöchentlich einmal". Die erste Titelvignette mit politischem Beigeschmack und ben Karikaturportrats ber Berausgeber wurde nur bei ber ersten Nummer verwendet; die zweite Nummer trug bereits die jest noch gebräuchliche, die mittlerweile in Paris geschnitten worden war. Die Sorge, daß wegen Mangels an Stoff der Spaß eines Tages vertrocknet sein werde, wurde bald gegenstandlos, denn die Beiträge strömten von allen Seiten zu, und die Flut wuchs der Redaktion beinahe über den Kopf. Deutschland besaß damals noch kein einziges berartiges Wigblatt, und so fiel den "Fliegenden Blättern" sofort ein höchst bankbares Publikum aus allen Gen und Enden Deutschlands zu, das auch gern seine humoristischen Ginfälle, Scherze und Wiße beisteuerte.

Irgend welches Programm wurde von den Herausgebern nicht aufgestellt; man brachte alles, von dem man sich versprach, daß es die Beschauer und Leser amüsieren würde, und da eine lebhafte politische Stimmung alle Kreise beherrschte, so streute man zwischen die Scherze über Spießbürgernarrheiten, Jagdabensteuer und Kirchweihschlägereien auch reichliche politische Satiren ein, die ganz besonders gefielen. Kaspar Braun ersand die Karisatursiguren Baron Beisele und dessen Posmeister Dr. Eisele, die Deutschland durchreisen und höchst ergötzliche Ersahrungen machen, serner den politisierenden Wühlhuber, den Heulmaier und den Master Vorwärts, Pocci den Staatshämmoridarius x.

Morit von Schwind wagte sich sogar bis an den König Ludwig I. beran und machte sich in köstlicher Beise über dessen Liebeshandel mit der Tänzerin Lola Montez lustig. Der Spott war in eine Fabel gekleidet, "Der Teufel und die Rate", die ganz reizende Bilder umrahmten. "Es war einmal", begann die Fabel, "ein ichones schwarzes Rätlein, Mausbeisia geheißen; das hatte eines Duftern Abends ein Mäuslein gefangen." Das bittet gar rührend, es am Leben zu lassen; es verspricht dafür, ihm lebenslang dienst= bar und gehorsam zu sein, ihm auch mit "allerlei Kurzweil und Mausbeisia gewährt die Bitte und bas Mäuslein leuchtet ihr schon am nächsten Albend gar zierlich mit einem blechernen Laterulein beim Mausfang. ichwarze Raglein mar unmaßen froh über feinen Stlaven. Doch bereits nach turzer Zeit war bas Mäuslein schon mächtig in ber Sunft seiner Gebieterin gewachsen, und es mochte schwer zu unter= scheiben sein, wenn Mänslein anmutig die stolze Mausbeifia über bie Straße geleitete, ob ce Diener ober Ravalier seiner Dame sei. - Bald herrschte ber frühere Sklave im Hause, und Mausbeisia mußte oft bie Ausbrüche seiner Launen und Ranke bulben, bie namentlich jeden Morgen, wo er der zum Schatten gewor= denen Gebieterin regelmäßig den Schweif austämmte und dabei rupfte, zupfte und fratte, schon unerträglich maren. — Dustere Ahnungen durchbebten Mausbeisias Busen, sie sah bald, aber zu spat, ein, daß sie einem Ungetsim das Leben geschenkt, welches offen bie Larve wegwarf, grinsend die Peitsche über sie schwang und sie in Rete zog, aus benen kein Entrinnen mehr mar. In einer stürmischen Nacht erscholl aus Mausbeisias Hause ein entsetliches Behgeschrei, und man will gesehen haben, daß ein grausames Gespenst, so einige für ben Teufel selbst gehalten, die Rate burch die Luft davongeführt habe. Moral: "Nimm keinen Teufel in bein Saus, auch wenn er noch fo flein mare, benn er wird dir über den Ropf machsen und dich verderben."

Im Jahre 1848 steigerte sich natürlich die Schärfe des Bitzes; er bekam nicht selten einen Stich ins Grimmig-gallige und Bissige. Der preußische Leutnant zieht die zweite Garnitur seiner Handschuhe an, weil er vielleicht in den Fall kommen wird,

die "Kanaille" zu vernichten. Der baprische Soldat schimpft über die Revolutionäre, die die Hausschap-Frage debattieren: "Die Sakro — geben halt koan Ruh, z'erst ist's ihnen nit recht g'wesen, daß der König an Schat hat, und jett ist's ihnen wieder nit recht, daß er koan hat!" In der Bürgerwehr ist die Gemütlichkeit die Hauptsache, und da die Offizierswahl Differenzen zu bringen scheint, schlägt der Vorsitzende vor: "Meine Herren, damit wir keine Unannehmlichkeiten haben, bleiben wir alle Offizien und mablen uns lieber einen Gemeinen!" Am meisten oben auf in der bewegten Zeit sind natürlich die Frankfurter, denn ihre Stadt ist ja das Zentrum des politischen Lebens. Sie nehmen denn auch in Bezug auf ihre Wünsche und Forderungen den Mund sehr voll. "Un e Republik will ich hawe", ruft der Frankfurter Pfahlbürger aus, "un wenn's mei Läwe gilb! e Raiser will ich hawe, und wenn's mein Kopp kost!" Selbst die Frauen haben dort ihre ausgeprägte politische Ansicht. Schneidersfrau, die über ben Besuch ber Parlamentssitzungen ihre häuslichen Arbeiten versäumt und deswegen von ihrem Manne mit der Frage: "Was willst du denn eigentlich?" zur Rede gestellt wird, antwortet pathetisch: "Ich will monarchisch=republifanische Anarchie auf der breitesten Unterlage!"

Als die stürmische Periode von 1848 vorüber war, zogen sich die "Fliegenden Blätter" aus der politischen Arena zurück, vermieden jede Beziehung zur Zeitstimmung und beschränkten sich auf den tendenzlosen Humor, auf das Gebiet des Naiv-Komischen, gingen aber auch hier allem schärferen und äßenden Spotte aus dem Wege. Der Philister, der Pantoffelheld, der Hausthrann, die Schwiegermutter, der Backsisch, der Bergsex, der Student Spund, der geadelte Kommerzienrat zo. sind ihre Helden und Heldinnen. Dadurch verloren sie ihre humoristische Individualität und sanken zum bloßen Sammelplatz von allerlei Scherzen, Wißen und drolligen Anckoten herab. Sie besitzen darum auch keine literarische Physiognomie und haben auch, trotz ihres laugen Lebens, keine humoristische Literatur hervorgerusen, wenngleich Dichter wie Geibel, Scheffel, Bodenstedt, Stieler, Kobell, der Ästhetiker Vischer u. a. zuzeiten sich als Mitarbeiter einstellten.

So gering also die literarische Bedeutung der "Fliegenden Blätter" ift, so hoch steht auf der andern Seite ihre künstlerische. Mit Recht ist von ihnen gesagt worden, daß sie ein halbes Jahrhundert lang nahezu der einzige feste Hort des seinen künstlerischen Holzschnittes, der Faksimiletechnik, wie des Tonsschnittes gewesen sind. Eine große Menge vorzüglicher Künstler trat in den Kreis ihrer ständigen Mitarbeiter; es seien nur Karl Spizweg, H. Dyck, Sduard Ile (der auch von 1864 ab bis zu seinem 1900 erfolgten Tode ständiger Redaktions-Beirat war), Max Hagels, der Jagdhumorist, Karl Stauber, F. Lossow, Ludwig von Ragels, der die vorzüglichen Pferdes und Soldaten-Karikaturen schuf, Wilhelm Busch, Adolf Oberländer, Franz Stuck, Thomas Theodor Heine, E. Harburger, Hermann Schlittgen, A. Hengeler, Hermann Bogel und Frix Staub genannt.

Die Gründer der "Fliegenden Blätter" waren auch beide bis an ihr Lebensende die Hauptredakteure des Blattes, doch starb Friedrich Schneider bereits am 9. April 1864, während es Kaspar Braun vergönnt war, noch dreizehn weitere Jahre, bis zu seinem am 29. Okt. 1877 erfolgten Tode, für sein Blatt zu wirken. Heute zeichnet ein Sohn Friedrich Schneiders, J. Schneider, als versantwortlicher Redakteur.

Mit den "Fliegenden Blättern" schließen wir die lange, kaum übersehdare Reihe der Zeitschriften der dreißiger und vierziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts. Ganz außerordentlich viel Mittelmäßiges und nur wenig Wertvolles ist uns im Laufe unserer Betrachtung begegnet, da jede freiere geistige Regung von den deutsichen Regierungen alsbald unterdrückt wurde. Aber trohalledem sind diese mannigsachen Journale ganz bedeutende Förderer unseres nationalen Geistes gewesen, hochwichtige Mithelser bei der Überzwindung jener traurigen Periode, die wir als die Zeit des Vorzmärz bezeichnen. Es zeugte daher auch von einer durchaus richztigen Beurteilung des Journalismus jener Jahrzehnte, als Varnzhagen von Ense einmal in einem Briese an Troyler sagte: "Und doch sind diese papierenen Fluten, geschriebene und gedruckte, die stärksten Wogen der Zeit."

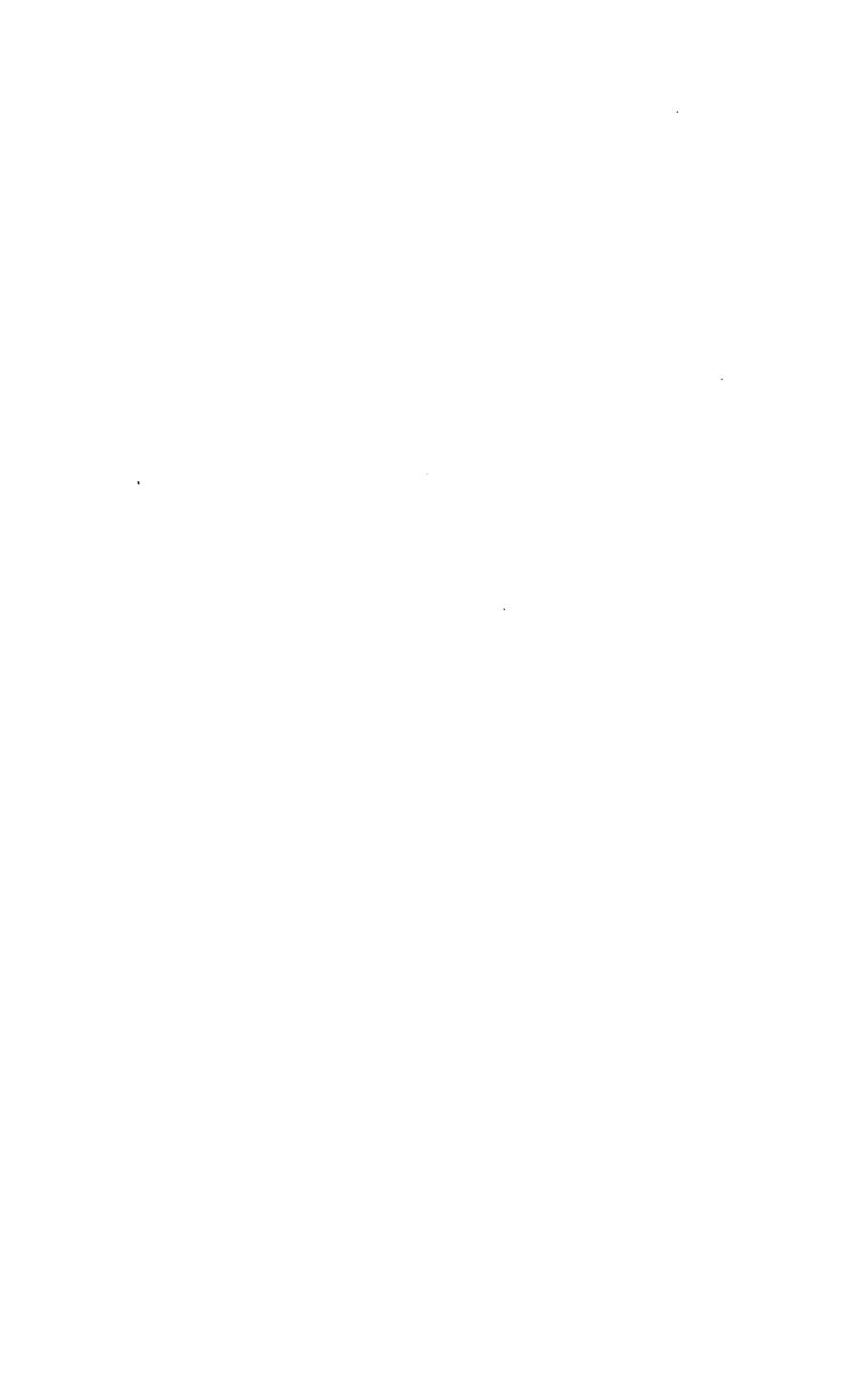

## Dritter Abschnitt.

Am Strudel der Preßfreiheit.
(1848 und 1849.)

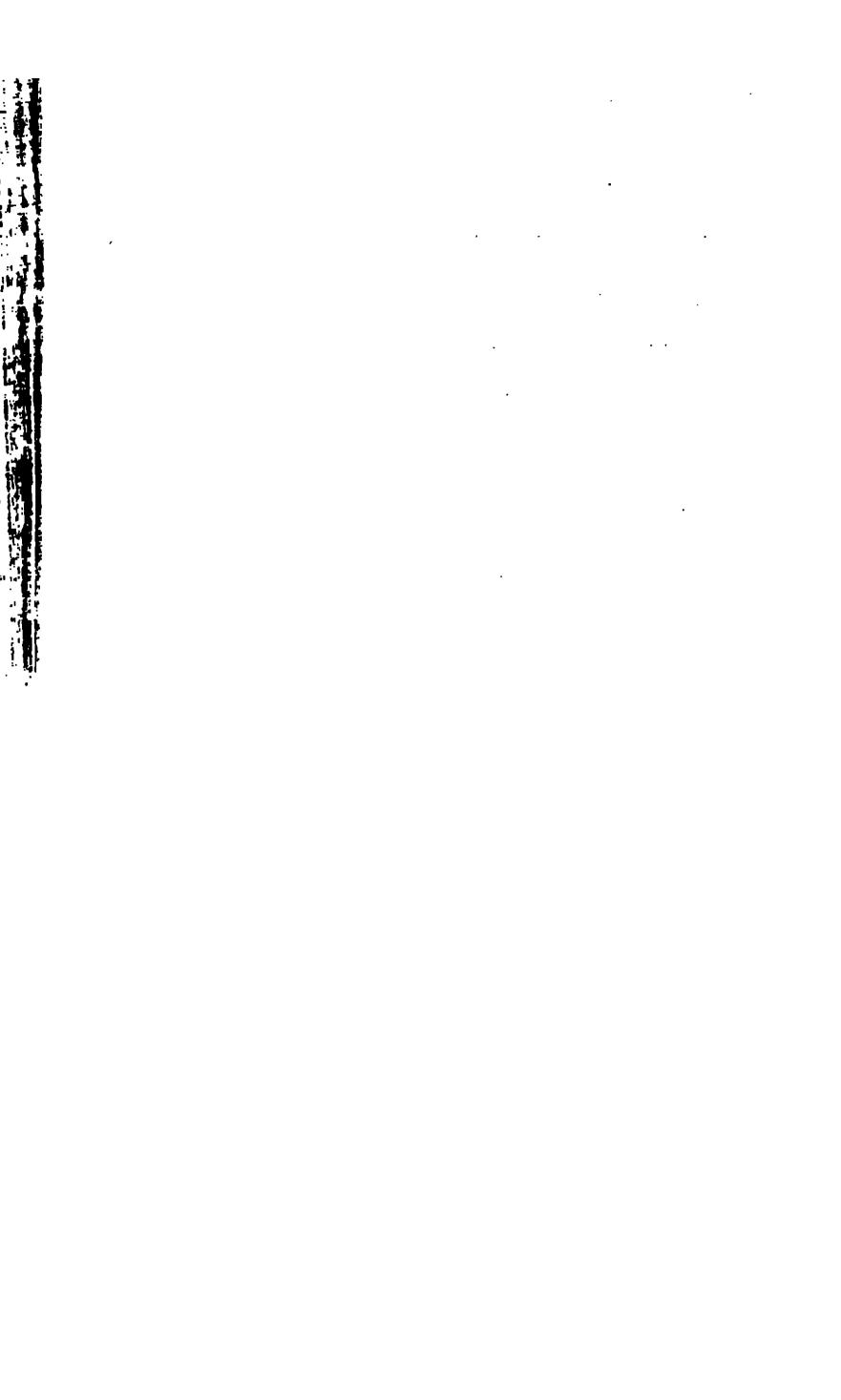

## Erstes Kapitel.

## Das Zeitungswesen in Preußen.

Die Berliner Preffe. Die Aufhebung der Tensur und die Verkündigung der effreiheit. J. H. v. Kirchmann über die freie Presse. Die alten Berliner Zei= igen. Die neuen Blätter. Die allgemeine Haltung der Zeitungen. Die Hülfigkeit der Blätter gegenüber der fülle der Ereigniffe. Ihr enger Gesichtskreis. e "National-Teitung". Ihre Gründer. Ihr Programm. Ihr Chef-Redakteur Zabel; ihr geschäftlicher Leiter Bernhard Wolff. Ihr Mitarbeiter Rudolf rym. Die übrigen Mitarbeiter. Wolffs Telegraphisches Bureau. Die "Uribler-Teitung". Ihr Gründer 21. Bernstein; ihr Mitredakteur B. Holdheim. e "Neue Preuß. Zeitung" (Die Kreuzzeitung). Ihr Gründer ift Bismarck. ffen Stellung zur Preffe überhaupt. Seine Aufforderung, eine konservative itung zu gründen. Deren Programm. Die Gründung der Zeitung im Mai Ihr erster Chef-Redakteur Hermann Wagener. George Hesekiel. Die iltung der "Kreuzzeitung". Bismarcks "Kreuzzeitungs"-Urtikel. Die "Kon mtionelle Teitung", eine Gründung Hansemanns. Ihr Redakteur K. Weis It keine bestimmte Richtung ein. Rudolf Haym übernimmt die Redaktion. Ende der Zeitung.

So angelegentlich auch die deutschen Regierungen bestrebt aren, die Presse in möglichst engen Schranken zu halten und sonders die Erörterung der politischen Angelegenheiten auf das ringste Maß zurückzudrängen — das allgemeine heiße Verlangen 1 Volke, aus der kläglichen Bevormundung, der Jämmerlichseit re politischen Verhältnisse herauszukommen und zu freiheitlichen nstitutionen, sowie zu einem festgefügten Staatswesen zu gelangen, uchs darum nur um so ungestümer empor. Schon im Herbst 347 bildeten sich daher in Süddeutschland im stillen politische ereine, die es sich zur Ausgabe machten, gesundere politische

Verhältnisse herbeizuführen, und als dann plötzlich am 24. Februar 1848 in Paris die Revolution ausbrach und bas Julikönigtum wie ein Kartenhaus zusammenstürzte, erhoben sich auch mit einem Schlage in ganz Deutschland Taufende von Stimmen, die laut und ungestum nach Reformen und nach der Befreiung der Presse von allen hemmenden Fesseln riefen. Der Sturm brach so plötlich los, daß ein jäher Schrecken alle Regierungen erfaßte. Am meisten fühlte sich ber Hohe Bundestag erschüttert; er wurde von einer greisenhaften Angst befallen und machte in aller Gile die umfassendsten Zugeständnisse. Mit einer ans Romische grenzenden Hast erließ bereits am 1. März das Brasidium der Bundesversammlung in deren Namen eine Ansprache an das deutsche Volk, in der es sich zu der Ausicht emporschwang, "Deutschland muffe auf die Stufe gehoben werden, welche ibn unter den Nationen Europas gebühre", und zwei Tage spater, am 3. März, geschah das Unerhörte, kaum Glaubliche, daß die Bundesversammlung einen Beschluß faßte, demzufolge es jedem beutschen Bundesstaate freigestellt murbe, Die Benfur aufzuheben und bie Preffreiheit einzuführen. Ginige Bochen darauf erfolgte auch die Aufhebung der Karlsbader Beschlüsse von 1819 für ganz Deutschland.

Eine ganze Anzahl deutscher Staaten entsprach jest dem allgemeinen Drängen und gab die Presse frei. Bereits am 4. März 1848 publizierte die Freic Stadt Frankfurt ein neues Preßgeset, das nur die wenigen kurzen Paragraphen enthielt: § 1. Die Presse ist frei. Die Zensur darf nie wieder eingeführt werzden. § 2. Vergehen oder Verbrechen, durch die Presse verübt, werden nach dem bestehenden Rechte geahndet. § 3. Jede Drudschrift muß mit dem Namen des Druckers und Verlegers, jede Zeitung mit dem Namen des Druckers und verantwortlichen Rechteurs versehen sein. Am 7. März folgte das Herzogtum Nassau, in dessen Bereiche in den letzten drei Dezennien nicht eine einzige politische Zeitung hatte erscheinen dürfen, und versöffentlichte das Preßschese; "§ 1. Die Zensur ist aufgehoben und unbeschränkte Preßsreiheit eingeführt. § 2. Vergehen, welche durch das Mittel der Presse begangen werden, unterliegen den

allgemeinen Strafgesetzen. § 3. Solche Vergehen werden von Hof- und Appellations-Gerichten abgeurteilt." Am selben Tage machte auch die Regierung des Herzogtums Gotha bekannt, daß fortan die Presse frei sei. Ein Großherzoglich Weismarisches Patent vom 8. März 1848 erklärte: "Die Preßfreishit, wie dieselbe bis zur Erlassung des Patents vom 30. Okt. 1819 im Großherzogtum bestanden hat, ist hiermit wieder hergestellt" 2c.

Die beiden Großstaaten Österreich und Preußen suchten zunächst noch die allgemeine Bewegung von sich sern zu halten; bald aber schlugen auch dort die Wogen über den Regierungen zusammen, worauf in Wien am 14. März und in Berlin am 17. die Fesseln der Presse sielen.\*) Außerdem wurde in Berlin am 20. März auch allen denen, die wegen politischer oder durch die Presse verübter Vergehen und Verbrechen angeklagt oder verurteilt worden waren, vollständige Amnestie gewährt. Schließlich beseitigte Preußen auch noch mit dem 1. Januar 1849 den lästigen Zeitungsestempel und mit dem 1. Januar 1850 das sogenannte Intelligenzesten, nachdem der Landtag am 31. Dezember 1849 ein entspreschendes Gest angenommen hatte.

Naturgemäß glich jett die so plötzlich entfesselte Presse einem wilden Bergstrom, der, lange durch viele Hindernisse aufgehalten, endlich alle Schranken durchbricht und brausend und zischend, Trümmer und aufgewühlten Schlamm mit sich fortreißend, mit vieler Vehemenz vorwärts stürzt.

Verhältnismäßig am leichtesten und geschicktesten fand sich die Presse von Berlin in die neue Situation, wiewohl auch hier zunächst höchst wunderliche Blasen aufstiegen. Die Leute der strengen Ordnung und Wohlanständigkeit ergriff darauf Bangen

<sup>\*)</sup> Der Kuriosität wegen mag erwähnt werden, daß noch vor dreiviertel Jahren ein Vertreter der Rechten des Vereinigten Preußischen Landtages, Adolf von Thadden=Triglaff, so wenig an die Möglichkeit einer Gestährung der Preßfreiheit glaubte, daß er, als es sich um die Einführung der ihm verhaßten Grundrechte handelte, am 21. Juni 1847 troßig sagte: "Wein Intrag lautet: Preßfreiheit — wirkliches öffentliches Versahren mit den herren Literaten, und ganz dicht dabei den Galgen! Und ich bitte nur noch die Herren Stenographen, die Worte "wirklich" und "Galgen" ganz gehörig zu unterstreichen!"

und Entsetzen, und bei der Staatsanwaltschaft liefen viele Denunziationen ein, mit der Aufforderung, strafend einzuschreiten. Allein der Staatsanwalt Julius Hermann von Kirchmann erließ unter dem 11. April 1848 eine Bekanntmachung, die in den Annalen der deutschen Presse einen weithin sichtbaren Plat verdient. Nur wenn die Tagesblätter unmittelbar Personen angriffen oder zur Verletzung des Gigentums aufforderten, fagt er, könne gegen sie eingeschritten werden. Dann fuhr er weiter fort: "Theoretische Untersuchungen der Journale, möchten sie auch in der Diskussion der Regierungsformen oder der Gigentumsrecht noch so weit gehen, sind der Autorität des Staatsanwalts entzogen. Gegen die Erzeugnisse des Geistes, auch des boswilligsten, gibt es keine anderen Waffen, als die des Geistes. Zucht haus, Geldstrafen dagegen anzuwenden, erscheint als rohe Gewalt, die nur dazu dient, solchen Ansichten den Schein der Bahrheit zu leihen und ihre Vertreter zu Märtyrern des Volkswohls! zu erheben. Gegen die Unwahrheit gibt es nur ein Mittel fie zu widerlegen. Berführerischen Theorien wird der gefunde Volkssinn stets widerstehen . . . Wer Preßfreiheit will, muß auch deren Mißbräuche zu ertragen wissen." Dieser Staatsanwalt wurde allerdings später wegen seiner liberalen Ansichten seines Amtes entsett. Er machte sich bann burch eine Reihe juristischer und philosophischer Schriften einen bedeutenden Namen.

In Berlin erschienen beim Ausbruch ber Revolution außer dem Regierungsblatte, der "Allgemeinen Preußischen Zeitung", noch immer nur zwei Blätter von wirklicher Bedeutung, die "Spenersche", die in diesen Tagen in der Person des Dr. Alexis Schmidt (geb. 1818, gest. 1903) einen neuen Redakteur erhielt, der dann die Leitung des Blattes jahrzehntelang innehatte, und die "Bossische Zeitung". Daneben entwickelte sich sodann für kurze Zeit die "Berliner Zeitungs-Halle", seit 1846 von Gustav Julius herausgegeben und disher als Börsenblatt geschäft, zu einem laut lärmenden Revolutionsblatte, und außerdem erweiterte der "Publizist", eine seit 1845 bestehende "Zeitschrift zur Besprechung gerichtlicher und polizeilicher Gegenstände, gesellschaftlicher und bürgerlicher Verhältnisse in Beziehung

auf jene Gegenstände", herausgegeben von A. F. Thiele, seine Tendenz in liberalem Sinne und wurde ebenfalls eine Tagesgeitung. Doch schon Ende März begann Dr. E. Meyen "Die Reform, Organ der demokratischen Partei", eine wöchentlich echsmal in Folio erscheinende Zeitung, herauszugeben; unmittel= iar darauf, am 1. April, erschien die erste Nummer der "Na= ional=Zeitung", und weiterhin tauchte in rascher Folge ein lanzes Heer von Blättern auf, von benen sich aber manches nur ines Daseins von wenigen Wochen, ja in verschiedenen Fällen ur von einigen Tagen erfreuen konnte. Die meisten schwanden abin, als im November 1848 ber Belagerungszustand über Berlin verhängt wurde; von den übriggeblicbenen mußten dann siele ihr Erscheinen einstellen, als nach der preußischen Verfassung vom 31. Jan. 1850 mit dem 1. Juli 1850 für jede periodische politische Druckschrift die Raution eingeführt wurde. Die Raution betrug für Zeitungen, die wöchentlich breimal ober weniger erschienen, nicht unter 500 Taler, bei mehr als breimal erscheinen= den nicht unter 1000 Taler und in der Regel bei täglichen Zeis tungen nicht unter 5000 Taler.

Bereits zu gleicher Zeit mit der "National-Zeitung" erschien am 1. April 1848 die "Lokomotive, Zeitung für politische Bildung des Bolkes", herausgegeben von Held, gelangte sechsmal möchentlich zur Ausgabe und bestand sodann bis 1850, 6. April "Die Bolks-Stimme, Blatt des Bolksvereins für Arbeiter und Arbeitgeber", herausgegeben von Max Schafler, am 8. April die "Deutsche Arbeiter=Zeitung", herausgegeben von F. Behrend und Schmidt und eine zweite "Deutsche Arbeiter=Zeitung", redigiert von Dr. A. Lubasch und Theophil Bitttow, am 22. April die "Ronstitutionelle Klub = Zeitung", herausgegeben vom konstitutionellen Klub und redigiert von Dr. Robert Prut, zu Anfang des Mai die "Deutsche Bolkszei= tung für Stadt und Land", redigiert von Dr. Bernhardt, am 3. Mai die "Bürgerwehr Beitung", redigiert von den Majors Q. Blesson und von Wimpffen, später von Fr. Schröber, ferner "Die Bürger-Bache, ein Wochenblatt für bas Bedürfnis ber Zeit", redigiert von J. Al. Wohlgemut, am 6. Mai "Freischaar

für Polen, Blatt bes Berliner deutschen Komitees zur Bieberherstellung Polens, redigiert von Dr. Solger, am 22. Mai "Der Demokrat", herausgegeben von Baaber, Massaloup und Wiss, die "Preußische Parlaments=Zeitung", herausgegeben von J. Horwit und "Das neue Preußen, ein zwanglos erscheinendes (konservatives) Blatt zur Besprechung der Tagesfragen", redigiert von M. Goldschmidt, am 13. Juni die "Berliner Zeis tung", von M 3 (24. Juni) ab "Berliner Abend-Zeitung", redigiert von Dr. Karl Retslag und August Geyger, am 16. Juni die "Neue Preußische Zeitung", zur selben Zeit, doch ohne Angabe des Datume, "Die ewige Lampe", herausgegeben von Dr. Karl Siechen nebst Familie, ber sich weiterhin "Die ewige Lampe oder Lampe der Hase" zugesellte, die aber gleich mit M. 21 begann, dazu bemerkend "die 20 ersten Nummern sind ausgefallen", am 20. Juni bie "Neue Berliner Zeitung" im Deckerschen Berlage, die später ben Titel "Die deutsche Reform" erhielt, am 1. Juli die "Bürger= und Bauern=Zeitung", herausgegeben von Otto Ruppius und "Die Reform, politische Zeitung", herausgegeben von Arnold Ruge und H. B. Oppenheim, die bereits am 1. April in Leipzig gegründet worden war, weiterhin im Laufe bes August bas "Neue Berliner Tageblatt", redigiert von 28. Meiselbach, "Die Barrikabe, Unterhaltungsblatt der Gegenwart", Verlag von R. Liebmann, und "Berliner Großmanl", am 5. September "Der Bolts-Tribun", redigiert unter der Berantwortlichkeit der Berlagshandlung von S. Löwenherz, am 7. Oftober die "Berliner Bürgerwehr=Zeitung", herausgegeben von Dr. 2. Weyl und und H. Dehnike, im Laufe bes Oktober "Die Republik, neue Beitung für bas beutsche Bolf", redigiert von August Braß, und "Die beutsche Reform, politische Zeitung für das konstitutionelle Deutschland" redigiert von C. M. Oldenburg, und am 23. Dezember noch eine "Berliner Zeitung", redigiert von Adam Loeffler.

Im Jahre 1849 ging die Hochflut zwar merklich zurück, doch trat auch jetzt noch eine ganze Reihe von Zeitungen nach und nach ins Leben: am 1. Januar "Die ewige Leuchte, politischiatirisches Oppositionsblatt", redigiert von Arthur Müller, und ierner am selben Tage vom selben Berfasser "Die ewige Facel, in Oppositionsblatt", am 2. Januar die "Preußische Bolks-Zeitung", herausgegeben von Johannes de Marle, am 3. Januar ie "Deutsche Bürgerwehr = Zeitung", bisher "Berliner Bürgerwehr-Zeitung", jest redigiert von Dr. Edler und Dr. Q. Beyl, am 26. Februar "Dic Tribune, fritische Blätter aus em preußischen Parlamente", redigiert von Ernst Dohm und Jernhard Stein, am 29. März die "Urwähler-Zeitung, Irgan für Jedermann aus dem Volke", später fortgesetzt als Bolfszeitung", ungefähr um dieselbe Zeit die "Konstitutioelle Zeitung", redigiert von Dr. Karl Weyl, am 2. April ie "Bubbelmeger-Zeitung zur Belehrung und Erheiterung ür Stadt und Land", redigiert von Dr. Cohnfeldt, ebenfalls im Ipril "Der Staatsbürger, Zentralorgan für die allgemeinen olitischen und materiellen Angelegenheiten", redigiert von Dr. 3. I. Glaser; ohne Datum, doch wohl ebenfalls zu Anfang des April die "Neueste Preußische Zeitung — Rückwärts mit Bott für König und Baterland", Redaktion in Frankfurt a. M., Redafteur E. Roch, Druck in Berlin, wohl Anfang Juli die "Berliner Allgemeine Montags=Zeitung", redigiert von 3. Stern, am 15. Juli die "Königs = Zeitung, Organ des Ereubundes für König und Baterland", redigiert von Ferdinand jabel und "Juchheirasasa! Die Preußen sind ba", eine Zei= ung, von der, wie es scheint, nur 9 Nummern, vom 18. Juli is 10. September, erschienen sind.\*)

Eine ausführliche Betrachtung kann nur der "Nationals Zeitung", der "Urwähler-Zeitung" und der "Nenen Preußischen Zeitung" und eine kurze Charakteristik der "Konskitutionellen Zeitung" gewidmet werden. Doch sei zunächst die allgemeine haltung der Zeitungen charakterisiert.

Als die Revolution ausbrach, war die Berliner Presse nicht

<sup>\*)</sup> Bon der weitaus größten Mehrzahl dieser Blätter sind heute nur och wenige Nummern vorhanden. Die verhältnismäßig reichhaltigste Kolletsion befindet sich in der Magistrats=Bibliothet zu Berlin, in der Friedlänserschen Sammlung.

im stande, die Bewegung zu übersehen und in ihrer Bedeutung zu erfassen. Sie brachte nur ungenügende Schilderungen der Borgange, erging sich in allgemeiner Freiheitsbegeisterung und blieb eine Beurteilung der Lage schuldig. Parteiansichten traten noch nicht hervor. Ein Chaos von Nachrichten, Aufrufen, Bekannt machungen, Ratschlägen und Wünschen drängte sich in den Blattern. Daher klagte die Redaktion der "Zeitungs-Halle", daß sie "allein in den letten Tagen" zwischen 60 bis 70 größere Auffätze erhalten habe, die sie weder durchsehen und noch viel weniger abdrucken könne, und die "Bossische Zeitung" erklärte, sie könne unmöglich alle die Artikel zurücksenden, die ihr in den letten Tagen zugegangen seien. Ihrer Genugtuung über die Aufhebung der Zensur gab sie am 20. März in einem "Extrablatt ber Freude" Ausdruck. "Bon nun an ist diesen Blättern eine größere Aufgabe gestellt," hieß es dort. "Wie sie bieselben lösen werden, darüber muffen sie ihre Kräfte selbst erst prufen. Wie sie aber dieselbe aufzufassen haben, darüber waltet ihnen kein Zweifel ob, und wir dürfen hoffen, daß auch die Leser, welche unsere Bestrebungen und Richtungen, soweit die Verhaltnisse ben Ausbruck derselben möglich machten, gefolgt sind, darüber keinen Zweisel hegen werden. Unser Banner ist der Fortschritt!"

Nach ber Begräbnisseier am 22. März begann sich jedoch dieser chaotische Zustand zu klären. Es bildeten sich politische Klubs, und in diesen traten bestimmte Tendenzen hervor; die ersten Forderungen tauchten auf und damit die ersten Streitsfragen. Der Kammergerichts Alssesson Pohle verlangt in der "Spenerschen Zeitung" vom 4. April, daß das stehende besols dete Militär in Preußen auf ein Drittel des bisherigen reduziert werde. "Das Militär ist in den Bürgerstand aufgenommen," erz klärt er, "der König und Bater ist mit seinen Untertanen und Kindern eins geworden . . . Bom Militär-Etat können nunzmehr 12 dis 14 Millionen jährlich gespart werden." Beiterhin bildeten der Landtag und das Wahlgesetz den Gegenstand heftiger Erörterungen. Die "Bossische Zeitung" räumte die erste Stelle ihres Redaktionsteiles — um allen gerecht zu werden — den verschiedensten Aussührungen über das Wahlgesetz ein. Ferner

wird eine Besserung der gewerblichen und sinanziellen Perhältnisse verlangt. Der Justizkommissarius Robert spricht in der "Bossischen Beitung" vom 8. April "ein Wort über die Abhülse der Geldnot und des "Geldmangels" und schlägt vor, daß das vorshandene gemünzte Geld zwar unbedingt anerkanntes Wertzeichen bleibe, daß ihm aber eine Staatsfreditvaluta als Papiergeld mit Zwangskurs durchaus gleichgestellt, ferner, daß das Ausführen des gemünzten Geldes nach dem Auslande unbedingt verboten verde. Iohn Prince=Smith, der damals in Berlin lebte, wollte eine "Emanzipation der Gemeinden" als ersten Schritt zur "Bersninderung des Beamtenregiments".

Ru einem weiteren Blick vermochten sich die Politiker aber 10ch nicht emporzuschwingen. Die deutsche Frage, die Süd= reutschland schon lebhaft beschäftigte, wurde kaum gestreift. Nur nit Rugland beschäftigte man sich des öfteren. Man fürchtete, meil Preußen der Freiheit der Polen nichts in den Weg lege", o konne Rugland bem Königreich Preußen ben Krieg erklären. Doch waren auch hier die Ansichten sehr verschieden. Die "Vos= ische Zeitung" sah die Situation als sehr ernst an und berech= nete bereits den Bestand der russischen Armee, ja sie bestimmte jogar schon vier preußische Armeekorps, die den vier Korps der russischen aftiven Armee gegenüberzustellen seien. Die "Spener= iche Beitung" zeigte sich dagegen weniger ängstlich, und Rötscher meinte sogar, bei der Isolierung Ruglands sei ein Angriff auf Breußen doch "sehr unwahrscheinlich". Darauf erklärte aber die "Bossische Zeitung" einige Tage später, ein Krieg mit Rußland sei richt nur wahrscheinlich, sondern "unvermeidlich". In dieser vilettantischen Beise wurde weiter politisiert.

Bei dieser Fülle von politischen Erörterungen trat das Inseresse für Theater und Literatur, das bisher im Bordergrunde zestanden und bisweilen das ganze geistige Leben Berlins beserrscht hatte, weit zurück. Tief bekümmert sahen sich die Theaterstritter, die Schauspiels sowohl, wie die Opern-Reserenten, die eine so große Rolle gespielt hatten, bei Seite geschoben. "Die Tempel der dramatischen Kunst," klagte Rötscher in dem ersten Theaterberichte, der nach dem 18. März am 24. März wieder in

der "Spenerschen Zeitung" erschien, "haben drei Tage lang leer gestanden; der furchtbare Ernst der Wirklichkeit hatte die Bretter, welche die Welt bedeuten, vergessen gemacht." Und weiterhin begrüßte er die Wiedereröffnung als den Anfang einer neuen Aera auch für die dramatische Kunst. Ludwig Rellstab (in der "Boss. 3tg." vom 28. März) "streift jett an dem Kunsttempel nur vorüber"; er will von Mozarts "Figaro" berichten, aber "selbst die reizendsten, frischesten Farben der Runft verbleichen neben dem gewaltigen Bligen, Leuchten und Donnern des Lebens, das jest die Welt durchzuckt." Ernst Kossak dagegen (in ber "Zeitungs-Halle" vom 29. März) greift die Theaterintendantur an. "Die Schaubühne soll mit dem Gesamtleben der Nation schwistert sein," ruft er aus. "Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint mir die jetige unsägliche Schlaffheit der Theaterintendantur überaus verwerflich. Kleine Possen, veraltete Luftspiele und Opern werden gegeben. Wo sind benn Schillers "Fiesco" und Goethes "Göt, warum gibt man nicht Opern wie die einst verbotene "Stumme von Portici" und "Fidelio"? Oder fürchtet man schon wieder den Sinn unseres trefflichen Volkes, der sich von Stunde zu Stunde immer großartiger entfaltet?" Publikum aber fragte wenig nach den Theaterberichten; es schwelgte in politischen Auseinandersetzungen, Redekämpfen und hochtonenden Rodomontaden. Die Zeitungen, die hiervon am meisten boten, erwarben sich die meisten Leser. Trot der Überfülle von Blattern, die sich alsbald bemerkbar macht, kamen boch viele, wenigstens vorübergehend, auf ihre Rechnung. Die Auflage der "Bossischen Zeitung" stieg in kurzer Zeit um fast 4000 Exemplare; sie ging von 20300 auf 24000 hinauf.\*)

Von allen neuen Blättern nahm gleich von der ersten Numsmer an die "National=Zeitung" den obersten Rang ein.

<sup>\*)</sup> Wir können leider erst von hier ab die ausgezeichnete zum 29. Clstober 1904 herausgegebene Festschrift "Die Vossische Zeitung. Geschichtliche Rückblicke auf drei Jahrhunderte" von Arend Buchholt benuten. In dieser präsentiert sich die prächtigste Monographie, die bisher von einer deutschen Zeitung veröffentlicht wurde. Im Buchhandel ist sie nicht erschienen.

Sie war pekuniär am besten sundiert und versügte auch von vornsperein über einen vorzüglichen Mitarbeiterkreis, der eine ganze Reihe geistig bedeutender Männer Berlins in sich schloß. Sie wurde als Aktienunternehmen gegründet. Zunächst erfolgte die Ausgabe von 400 Aktien, das Stück zu 25 Talern. Ein "Komitee für die Redaktion der National-Zeitung", das aus Diesterweg, Stadtrat Hermann Duncker, Sichholz, Herford, Kalisch, Mügge, Rauwerck, Runge, Rutenberg, Siemens, Bolkmar und Zabel bestand, kündigte bereits unter dem 22. März das Erscheinen der Zeitung an. In dem Programm, das es dabei entwickelte, heißt es:

"In der Märthrernacht der Freiheit vom 18. auf den 19. März ist die mahre und wirkliche Preffreiheit für uns ge= boren. Dieselbe in ihrem schönsten und edelsten Sinne zum all= gemeinen Besten bes Bolfes zu verwenden, ist unsere Aufgabe. Wir wollen den Wahlspruch: ,Alles für das Volk und alles durch bas Bolf' zur Wahrheit machen. Die Schwierigkeiten einer solchen Aufgabe erkennen wir mit allen einsichtigen und gesinnungsvollen Bürgern des Vaterlandes an; aber wir schrecken nicht zurud, weil wir wissen, daß in jedem Menschen das Gefühl lebt, das Beste erstreben zu wollen, und erkennen darin unsere sichere Stute. — Die Presse kann, wenn sie ihren Beruf erfüllt, nichts weiter sein, als der Ausdruck der öffentlichen Meinung. geht in Deutschland auf rechtsgleiche Ordnung, auf einträchtige Gleichheit, auf gesichertes Bürgerglück. Die Ansichten über die Mittel, dieses Ziel zu erreichen, sind verschieden; die Verschieden= heit auszugleichen, die friedliche Bermittlung anzubahnen, klare und charakterfeste Männer mit ihren geprüften Ratschlägen zu hören und diese dem Urteile aller Bürger zu übergeben, ist die vorzügliche Aufgabe der Presse. — Was wir wollen, ist in Kurze angegeben: ein starkes, einiges Deutschland zum Schutz und Trut gegen Often und Westen. Die äußere Sicherheit unseres Bater= landes halten wir um so weniger gefährdet, je mehr die Völker begreifen, daß ihre Interessen auf die friedlichen Eroberungen im Gebiete des Ackerbaus, der Gewerbe, der Industrie und des Handels gerichtet sein mussen. Die Stärke eines Volkes beruht aber hauptsächlich auf der Anerkennung seiner politischen Mündigkeit." Um diese nicht bloß zu besitzen, sondern auch in der Tat zu gebrauchen und zu verwerten, will die Zeitung für eine Reihe von politischen und sozialen Reformen eintreten.

Mit diesem Programm stellte sich die Zeitung sofort auf eine höhere Warte, als die übrigen Berliner Blätter. Sie erhob sich über Preußen und faßte gleich von vorn herein ganz Deutsch land ins Auge. Der Nationalstaat war von Anfang an ihr höchstes Ziel. Das Aftienkapital von 10000 Talern war als bald gezeichnet, worauf sich ein "Berwaltungsrat der National-Zeitung" bildete, der aus Diesterweg, Stadrat Hermann Dunder, Franz Duncker, Gichholz, Esser, Falkenberg, Herford, Lehseldt, Kalisch, Nauwerck, Runge, Siemens, Volkmar und Werner bestand. Später rief dieser Verwaltungsrat mit ben übrigen Aftionaren noch einen "Nationalzeitungs = Klub" ins Leben, der wöchentlich einmal zusammen kam, und in dem ber Inhalt, die Richtung und die Interessen der Zeitung besprochen und Zeitfragen aller Art erörtert wurden. Die Redaktion des politischen Teiles der Zeitung wurde A. Rutenberg und Dr. F. Zabel, die des Feuilletons Theodor Mügge, dem bekannten Romanschriftsteller, übertragen. Die Leitung der Expedition übernahm Bernhard Wolff. Auf diese Weise vorzüglich ausgerüstet, begann die Zeitung am 1. April ihren Lebenslauf. Sie erschien täglich als Morgenblatt in groß Folio zum Vierteljahrespreise von 1 Taler 221/2 Gilber: groschen, gedruckt bei 3. Sittenfeld.

Der Artikel, mit dem die Zeitung eröffnet wurde, "Was wir wollen" überschrieben, entwickelte nochmals das Programm des Blattes, betonte aber das Deutschtum noch nachdrücklicher. "Deutssche wollen wir sein im edelsten und reinsten Sinne", erklätte die Redaktion. "Bereint mit allen Deutschen werden wir den Fluß der Bewegung fördern, indem wir feste Ziele im Augehaben. Vor allem aber glauben wir, muß man die deutsche Entswicklung den Zuständen nach dem Leben, nicht nach Systemen den äußeren Zuschnitt machen oder ändern." Das Feuilleton leitete Mügge mit einer Erörterung seiner Aufgabe ein. Es seinicht die Abssicht, erklärte er, die Leser im Feuilleton zu unters

ilten bloß der Unterhaltung wegen, sondern man wolle auch ihre eschmackerichtung bessern, ihr Nachbenken erwecken, "ihre inken auf ein bestimmtes Ziel führen, ihren Gefühlen eine ruchtbarkeit und Empfänglichkeit für die Ideen der Gegenwart rleihen." Der erste Berliner Artifel "begrüßte mit Freuden" e Beränderung im Ministerium (H. v. Arnim hatte seine Ent= sfung erhalten, und Camphausen war Ministerpräsident und ansemann Finanzminister geworden), die unter anderem auch die ebeutung habe, daß jett "die Rheinprovinz in das Herz der 'onarchie gerudt" sei, indem "bie Männer ihres Sinnes, die Män= r, die sie im besten Berstande repräsentieren, im Rate des Rönigs" en, wodurch "die mögliche Gefahr einer Zerstückelung des taatsförpers (man hatte "ben Abfall der Rheinlande" befürchtet) rmieben, der Ausbruch eines Gewitters an dem einen Ende ber onarchie unmöglich geworden" sei. "Dem stillen Geiste der itwicklung Raum zu lassen und die Ideen zu begreifen, die fie rchwalten," hieß es in dem Artikel weiter, "dazu ist Camp= usen der Mann, aber das volle Geschick des praktischen Staats= annes, der entschlossene Geist des energischen Handelns, die uversicht bes Berstandes und der Glaube an die Tat — bas ib die Tugenden Hansemanns." Als der Verfasser dieses Arlels bekannte sich Rudolf Hahm, der sich bereits in einer harafteristik bes Bereinigten Landtages schriftstellerisch versucht itte und später als der Geschichtsschreiber der romantischen Schule 10 Biograph Herbers einen hervorragenden Rang in der Ge= hrtenwelt einnehmen follte.

Das Programm der Zeitung fand allgemeinen Beifall, und s dann das Blatt auch hielt, was es versprochen hatte, gewann bald über elftausend Abounenten. Diesen Erfolg hatte es n ausgezeichneten Redakteuren zu verdanken, die es leiteten. Die gentliche Seele des Blattes war von Aufang an Friedrich abel. A. Rutenberg trat bald zurück. Zabel wurde am 3. November 1802 zu Berlin geboren, studierte Theologie, wosi er sich das Wohlwollen Schleiermachers erwarb, und bekleidete 1ch einige Zeit die Stelle eines Predigtamtskandidaten in Schwedt D. Doch verlangte er nach einem regeren geistigen Leben, gab

die Laufbahn des Geistlichen auf und kehrte nach Berlin zurud, wo er von 1840 ab für mehrere größere Zeitungen, unter anderen auch für die "Köln. Ztg.", zu korrespondieren begann, bis et 1848 die Chefredaktion der "National=Zeitung" übernahm, die et bis zu seinem am 4. Februar 1875 erfolgten Tobe inne hatte. Für diese Position besaß er gerade die wichtigste Eigenschaft in hervorragendem Maße, die Sicherheit im Urteil. Ohne ein großer Schriftsteller und ein Mann weittragender, mächtiger Gedanken zu sein, wußte er vermöge seines scharfen Blicks unb seiner feinen Witterung immer im geeigneten Momente bas Richtige und bas Wahre herauszufinden, so daß seine Leser bei ihm nie das Gefühl der Sicherheit verloren. Weiterhin war ihm die bei einem leitenden Redakteure besonders schätzbare Fähigkeit eigen, aus der Menge ber sich fortwährend an eine große Zeitung Herandrangenden rasch die wirklichen Talente zu erkennen und sich nutbar zu machen. Durch biesen ausgezeichneten Spürsinn wußte er sich immer einen Kreis vortrefflicher Mitarheiter zu bilben.

Ihm zur Seite stand als speziell politischer Redakteur Ewald Matthäi (geb. 1817, gest. 1886), ein Mann von herber Zähige keit, der nach außen hin wenig hervortrat. Früher ebenfalls Theologe, hatte er sich schon in seiner Jugend für die politische Freiheit begeistert und war dann bald zum Journalismus überzgegangen. Er gehörte der Redaktion bis 1873 an, in welchem Jahr er in den Ruhestand trat.

Die Leitung des Feuilletons besorgte Theodor Mügge nur kurze Zeit, da seine Romane und Novellen seine geistige Krast fast ganz in Anspruch nahmen. Sein Nachfolger wurde zunächst Titus Ullrich, weiterhin Eduard Tempelten und von 1861 ab der geistvolle Karl Frenzel. Die musikalische Kritik übernahm Otto Gumprecht.

Aus dem großen Stabe der Mitarbeiter sind Otto Michaelis, der volkswirtschaftliche Fragen behandelte, Lothar Bucher, der glänzende Berichte über die erste Londoner Weltausstellung lieserte, Eduard Lasker, der Leitartikel über die innere Politik schrieb, Paalzow, Borctius, Bamberger, Adolf Stahr, Fanny Lewald,

an Schmidt, Hermann Lessing, Adolf Woltmann u. a. zu ien.

Außer den tüchtigen Redakteuren und ihrem ausgezeichneten arbeiterstabe erfreute sich die "National=Zeitung" jedoch auch ) eines hervorragenden Geschäftsleiters, des in hohem Grade ichtigen Bernhard Wolff, der ein vorzügliches Organisations= nt besaß und mit vieler Klugheit das Unternehmen durch ge= volle Klippen wieder in das breite Fahrmasser zu leiten wußte. lff hatte ursprünglich Medizin studiert, aber keine Praxis er= jen können und sich baber längere Zeit mühsam durch Übern englischer und französischer medizinischer Abhandlungen fort= elfen gesucht. Weiterhin war er als Teilhaber in die alte sische Buchhandlung eingetreten und hatte Karl Becks Ge= te verlegt, dabei aber, hauptsächlich durch die Schuld des iters, einen unangenehmen Nachbrucksprozeß heraufbeschworen, ihn bedeutende Summen kostete und ihm den Buchhandel verte. Er verkaufte daher die Buchhandlung wieder und über= m 1848 die Expedition der "National-Zeitung". Um diese seinerseits möglichst zu heben, kam er auf den Gedanken, den erst auf einigen Hauptstrecken eingerichteten elektrischen Tele= then ber Beitung bienstbar zu machen, und ließ sich zunächst merzielle, bald aber auch politische Nachrichten melden. ühren waren jedoch sehr hoch; eine Depesche von Köln ober Königsberg nach Berlin mußte mit 3 Talern und 10 Silber= chen und eine von Petersburg sogar mit 13 Talern bezahlt den; Wolff tam daher auf den fühnen Gedanken, für die fe und die Presse ein Abonnement auf die ihm zukommenden graphischen Nachrichten zu eröffnen, und das führte ihn zur indung des ersten Telegraphischen Burcaus. em wurde aber nach und nach eine völlige Revolution im tungswesen herbeigeführt, besonders als Havas und Reuter Beispiele Wolffs folgten. Erfreulicherweise erzielte Wolff ch seine geniale Ibee, nachdem er die nicht geringen Schwierigen bes Anfangs überwunden hatte, einen glänzenden Gewinn. Jahre 1865 ging das Wolffsche Telegraphische Bureau an

eine Kommanditgesellschaft über, doch blieb Wolff noch bis 1871 als General=Direktor tätig. Weiterhin widmete er sich bis zu seinem 1879 erfolgten Tobe nur noch der "National=Zeitung". Diese war nach und nach sein Eigentum geworden. Als von November 1848 ab die Reaktion in Preußen sich fühlbar zu machen begann und der "National-Zeitung" sogar einmal auf einige Tage die Postversendung entzogen wurde, mußte ber bis herige demokratische Ton des Blattes im Interesse der Selbsterhaltung bedeutend herabgestimmt werden. Dadurch büßte aber die Zeitung ein gut Teil ihrer Beliebtheit ein und verlor im Laufe der nächsten Zeit die Hälfte ihrer Abonnenten. Die Aftien des Unternehmens fielen daher sehr bedeutend, worauf Wolff sie zu billigen Preisen an sich brachte. Er rettete damit die Zeitung; denn mit den bedeutenden Mitteln, die ihm durch sein Telegraphisches Bureau zuflossen, konnte er bas Blatt über die mißliche Beit hinwegbringen und einer neuen Blüte zuführen. eine solche Mission war er auch ganz der geeignete Mann. Karl Frenzel, der ihn durch persönlichen Umgang genau kannte, bezeugt uns dies in beredten Worten. "Ich bin keinem Menschen begegnet," schreibt er in dem Rückblick auf die ersten fünfzig Jahre der "National-Zeitung",\*) "der mir lebendiger die Borstellung von sofratischem Beiste und Sinn erweckt hätte, als er. Allen Vorfällen des Lebens gegenüber, den freudigen wie den widrigen, bewahrte er einen ruhigen Gleichmut der Seele, eine still=heitere Gefaßtheit in das Unvermeidliche. Eine leise Ironie umschwebte sein Wesen, wenn es galt, unbillige Forderungen ab: zuwehren oder gereizte Empfindlichkeiten zu befänftigen. Alle behandelte er mit Höflichkeit und Wohlwollen, aber er wußte genau das Wissen und Können eines jeden abzuschätzen; seine Gute bestach selten sein Urteil."

Das Wolfssche Telegraphische Bureau wurde drei Jahre nach ! Wolfs Rücktritt in eine Aktiengesellschaft, die Kontinental-Teles graphen-Kompagnie, verwandelt, die im Geschäftsjahre 1903/04 bei einem Aktienkapital von 1000000 M. über einen Reserves

<sup>\*) &</sup>quot;Nat.=Ztg." vom 1. April 1898.

fonds von mehr als 1000000 M. verfügte und 11,4 Prozent Dividende auszahlte.

Während die "National=Zeitung" sich an den gebildeten Bürgerstand richtete, wandte sich die "Urwähler=Zeitung" an ben kleinen Mann, an die große Masse ber Handwerker und ber Arbeiter in ben Fabriken, an "Jedermann aus bem Bolke", wie sie selbst in ihrem Untertitel sagte. Doch erstand sie nicht un= mittelbar nach dem Ausbruche der Bewegung, sondern erst, als bereits die ersten Zeichen der Reaktion drohend am politischen himmel erschienen. Von Anfang an nahm sie daher eine ab= wehrende, verteidigende Stellung ein. Sie war von vornherein bestrebt, dafür einzutreten, daß dem Bolke nun auch das Eroberte erhalten bleibe. Eine gewisse nervose Angstlichkeit, eine bange Sorge, das schwer Errungene wieder zu verlieren, tritt infolge= dessen oft charakteristisch bei ihr hervor und gibt ihren Aus= führungen eine gewisse Bitterkeit und Schärfe. Zwei Männer von sehr verschiedenartigen Charaktereigenschaften, Bernstein und Holdheim, redigierten sie. Beibe stammten nicht aus Berlin, boch hatten fie beide die große Eruption in der Hauptstadt mit ange= sehen und waren auch beide dabei mit Leib und Seele für die Idee der Freiheit eingetreten. Der ältere von ihnen, Aron Bern= stein, wurde 1812 in Danzig geboren und sollte, da er einer frommen judischen Familie entstammte, Rabbiner werden. talmudische Gelehrsamkeit sagte ihm aber wenig zu; er sehnte sich nach dem frischen Leben der Gegenwart und ging daher 1832 nach Berlin, wo er mit rastlosem Fleiß literarische und auch naturwissenschaftliche Studien trieb. Namentlich zogen ihn die Physik, die Chemie und die Astronomie an. Durch verschiedene Arbeiten, Essays sowohl äfthetisch=fritischen wie naturwissenschaft= lichen Inhalts, Novellen und selbst finanzpolitische Schriften zog er mehr und mehr die Aufmerksamkeit auf sich und wurde da= durch mit den literarischen Kapazitäten der Hauptstadt, wie Cha= misso, Willibald Alexis, Varnhagen, Gubig u. a., bekannt. Als das politische Leben begann, trat er sofort mit aller Lebhaftigkeit für die freiheitlichen Bestrebungen ein, und als dann die Rückschrittsbewegung eingeleitet wurde, suchte er sie so viel wie mög-

lich zu hemmen und gründete zu diesem Zwecke das kleine bemofratische Volksblatt, dem er, um ihm die breitesten Schichten des Volkes zu erschließen, den Titel "Urwähler-Zeitung" gab. Zeitung erschien nur in bescheidenem Quartformat; bie Nummer wurde am 29. März 1849 herausgegeben. Ihre Haupt, wirkung übte die Zeitung durch die Leitartikel, die Bernstein taglich für sie schrieb, und in denen er sich als ein Meister des gemeinverständlichen Vortrags erwies. Mit großem Scharffinn, mit außerordentlicher Klarheit behandelte er die verwickelisten politischen Fragen und wußte dabei mit einem gewissen Humor selbst das trockenste Thema noch etwas interessant zu machen. beißender Satire ging er oft dem Gegner zu Leibe, besonders der frömmelnden Sophistik der "Kreuzzeitung" und ihrer Partei. Ginen besonderen Wert legte er auch auf die wirtschaftliche Befreiung des Volkes und schrieb zu diesem Zwecke eine große Menge nationalökonomischer und naturwissenschaftlicher Artikel. In Anerkennung dieser Bestrebungen verlieh ihm später (1876) die Universität Tübingen die Ehre der philosophischen Doktorwürde. Bis an sein Lebensende unablässig ein tapferer Fechter und Forscher, starb er hochbetagt 1884.

Um die Kleinarbeit der Zeitung kummerte sich Vernstein nicht, diese besorgte Hermann Holdheim und zwar mit unermüdlicher Sorgfalt. Holdheim wurde 1825 in Breslau geboren und hatte bort kaum seine philologischen und philosophischen Studien zu einem gewissen Abschluß gebracht, als ihn das Sturmes wehen bes ausbrechenden politischen Gewitters nach Berlin zog. Er kam gerade, als die Ratastrophe losbrach, betätigte sich an der Verteidigung der Barrikaden und wurde darauf mit vielen andern Schicksalsgenossen in der Nacht zum 19. März in die Spandauer Kasematten gebracht, wo er bis zum Rückzug der Truppen festgehalten wurde. Diese Kampfeslust im Kleinfrieg ist ihm bis zu seinem hohen Alter eigen geblieben; noch bis furz vor seinem am 14. Januar 1901 erfolgten Tobe ist er lebhaft journalistisch tätig geblieben. Die Verfechtung seiner bemokratischen Grundsätze und die unablässige Bekampfung ber reaktionaren Maßregeln brachte ihn naturgemäß in viele Konflikte; über fünfzig

kal stand er unter Anklage, und fünfundzwanzig Mal wurde er u teilweise sehr empfindlichen Freiheitsstrafen verurteilt.

Durch ihre unablässige Bekämpfung aller reaktionären Berebungen zog sich die "Urwähler-Zeitung" sehr bald den bittern
aß der Regierung zu; wiederholt wurden Nummern von ihr mit
eschlag belegt, und endlich verbot am 25. März 1853 der
olizeipräsident von Hinckeldey kurzer Hand das Weitererscheinen
Belattes. Vierzehn Tage darauf, am 9. April 1853, erweckte
doch Franz Duncker das Blatt unter dem Titel "Volkseitung, Organ für jedermann aus dem Volke" im Verein mit
n beiden bisherigen Redakteuren zu neuem Leben.\*)

In grellen Gegensatzu den demokratischen Blättern stellte h die "Neue Preußische Zeitung", gewöhnlich (nach dem isernen Kreuz im Titelkopf) "Kreuzzeitung" genannt. Sie wurde de Organ der evangelischen Hochkonservativen, die Vertreterin altpreußischen Adels und der kirchlichen Orthodoxie. Ihr ründer war, wie wir jetzt durch H. v. Petersdorff wissen\*\*), kein iderer als der Abgeordnete Otto von Bismarck-Schönhausen, iser nachmaliger erster deutscher Reichskanzler.

Bon jeher ist sich Bismarck bes Wertes und der Bedeutung er Presse durchaus bewußt gewesen, wenn er auch das gerings hätige Wort von den Journalisten als "Leuten, die ihren Besuf versehlt haben", so wie das andere nicht ehrenvollere Urteil on der "Druckerschwärze auf Papier" geprägt und auch noch in einen "Gedanken und Erinnerungen" erklärt hat: "Wein Respekt or der sogenannten öffentlichen Meinung, das heißt vor dem karm der Redner und der Zeitungen, war niemals groß." Vom deginn seiner politischen Laufbahn an ließ er es sich angelegen ein, Berbindungen mit der Presse zu pflegen, und als richtiger

<sup>\*)</sup> Die "Urwähler=Zeitung" ist heute eine bibliographische Seltenheit. in komplettes Exemplar in fünf Quartbänden befindet sich in der Berliner Ragistrats=Bibliothek, Friedländersche Sammlung.

<sup>\*\*)</sup> Forschungen zur brandenb.=preuß. Geschichte, Band 17, Heft 2, 5. 240—246. Leipzig 1905.

*<sup>36</sup>* 

Realpolitiker benutzte er sie immer in umfassendem Maße, wenn er sich Vorteil davon versprach, oder verfolgte sie skrupellos, wenn er besorgte, daß sie ihm schaden könne. Es sei nur an die Preßordonnanzen vom Juni 1863 erinnert. Später, in seinen letzten Jahren, hat er es gelegentlich auch nicht verschmäht, der Presse seine Anerkennung zu zollen und zu erklären, daß er die öffentsliche Meinung als "Imponderabilien der Volksseele" hoch schäße. Unzweiselhaft hat er in den politisch bewegten Zeiten gar manchen seiner Erfolge der Mitwirkung der Presse zu verdanken.

Der Wunsch, eine konservative Zeitung in Berlin zu besitzen, um durch sie die liberalen Zeitungen, besonders die suddeutschen, zu bekämpfen, tauchte bei Bismarck, wie bereits S. 429 furz erwähnt wurde, im Sommer 1847 auf. Es schwebte ihm damals das Bild einer "ständischen Zeitung auf der Basis religiöser Reutralität" vor, und er wandte sich, um das Projekt zur Ausführung zu bringen, an den Bizeobertribunalspräsidenten Adolf v. Kleist zu Woldisch=Tychow, den bekannten Vertrauten Friedrich Wilhelms IV., mit der Bitte, "unter Ihren Bekannten für die Beteiligung an dem Unternehmen wirksam sein zu wollen." Beitung solle, "unabhängig von der Regierung und deren Planen, der konservativen Partei in ihrem weitesten Umfange als Organ dienen, die Erhaltung und besonnene gesetzmäßige Fortbildung des bestehenden Rechtszustandes vertreten und die Angriffe, welche derselbe unausgesett erfährt, abwehren, mögen sie von der Tages presse ber Bureaufratie ober von ständischer Opposition ausgehen." Weiterhin schling er vor, die Zeitung auf Aktien zu gründen, die Aftie zu 100 Talern; als Gründungstapital seien "nach näheren Erfundigungen und reiflicher Erwägung" 10000 Taler erforder-Darauf bildete sich ein Gründungskomitee, zu dem außer Bismark und Adolf v. Kleist noch Kleist=Regow, der Geh. Regierungsrat a. D. Werbeck, Fürst Radziwill u. a. gehörten. 311gleich wurde das Programm bestimmter gefaßt. Als positive : Aufgaben wurden genannt: Erhaltung der Unabhängigkeit des Rönigtums sowohl nach außen hin wie in bezug auf Gesetzgebung und Verfügung über die herkommlichen Staatseinnahmen; Ente wicklung der ständischen Freiheit und Selbständigkeit in Beziehung

uf die verfassungsmäßige Einwirkung der Stände auf alle nneren Angelegenheiten "im Wege ber Petition"; Beratung aller Besetzesvorschriften materiellen Inhalts; Zustimmung zu Schulden ind neuen Steuern "in den von Seiner Majestät anerkannten Brenzen". Im Anschluß an die Verhandlungen des ersten verinigten Landtages würden "Periodizität ber Ausschüsse, der Gerauch des Steuer- und Darlehnsbewilligungsrechts" in Betracht dommen. Die ständischen Gliederungen, also Provinzial=, Kom= munal=Landtage, Kreistage, Gemeinden, die Organisation der nicht=ständisch vertretenen Klassen, seien aus dem ständischen Besichtspunkte in ihren Wechselwirkungen auf Verfassung, Gesetz gebung, Berwaltung und mit Rücksicht auf das sich in der Tages= geschichte darbietende Material zu beleuchten. Dazu bedürfe es in der Zeitung Rubriken für wissenschaftlich-kritische Aufsätze, für politische Neuigkeiten, allgemeine statistische Notizen, gewerbliche, handels=, Börsen= und Landwirtschaftsnachrichten, literarische Un= zeigen, Privatneuigkeiten, Verwaltungs-, Personal= und sogenannte Intelligenzuachrichten.

So bestimmt und genau nun auch das Programm präzisiert war, die Gründung des Blattes kam trogdem noch nicht zu stande; es verging fast noch ein ganzes Jahr, bevor man mit der ersten Nummer hervortreten konnte. Die Revolution mit ihrem Ungewitter mußte erst kommen, ehe sich der konservative Preis zur Tat aufschwang. Rleist-Rezow war es jetzt, der, bes sonders im Verein mit dem Oberlandesgerichtspräsidenten Ernst Ludwig v. Gerlach in Magdeburg, die Schaffung der Zeitung hauptsächlich betrieb. Unter dem 19. Mai 1848 forderte er die Parteis und Gesinnungsgenossen zur Gründung der "Neuen Preuskischen Beitung" auf und zwar unter ausdrücklicher Bezugnahme auf das im Jahre zuvor von Otto v. Vismarck und dem Fürsten Radziwill festgestellte Programm. Um 16. Juni kounte sodann die erste Nummer ausgegeben werden.

Das leitende Komitee bestand aus dem Grafen von Boß, Herrn von Bethmann-Hollweg, dem Kammerherrn Grafen Finck von Findenstein, dem Baron Sensst von Pilsach auf Sandow, dem General Leopold von Gerlach und dem Präsidenten von Gerlach.

Als politischer Leiter des neuen Blattes wurde Hermann Bo gener gewonnen, ein Mann von ausgeprägt konservativer Gesinnung; für ben ausländischen Teil, besonders für den französischen und englischen Artikel, trat einige Monate nach ber Grundung George Hefekiel ein, ebenfalls ein begeisterter Anhänger der preußisch=royalistischen Ideen. Die Redaktion des "Zuschauers" der "Kreuzzeitung" übernahm der berüchtigte pensionierte Bostfefretar S. Goetsche, der spater unter bem Pseudonym John Retcliffe die Sensations-Romane "Sebastopol" und "Nena Sahib" schrieb. Hermann Wagener murbe 1815 zu Segelet bei Reuruppin geboren, studierte in Berlin die Rechte, war 1847 Ronfistorialassessor in Magdeburg, sah sich aber schon im nächsten Jahre als Gegner der liberalen Strömung zum Austritt aus dem Staatsbienst veranlagt und übernahm nun bie ihm von ber tonservativen Partei angetragene Stelle als Chef=Rebakteur ber "Areuzzeitung". Darauf leitete er das Blatt bis 1854, wurde dann Rechtsanwalt beim Obertribunal und trat schließlich wieder in den Staatsdienst. 1889 starb er. George Hesetiel wurde 1819 zu Halle geboren, studierte anfangs Theologie, später Beschichte und Philosophie, wandte sich aber bald dem literarischen Schaffen zu, redigierte von 1846 bis 1848 bie belletristische Zeitschrift "Die Rosen", die in Leipzig erschien, von April bis November 1848 in Zeit das konservative Blatt "Der patriotische Hausfreund" und trat dann in die Redaktion ber "Kreuzzeitung", der er bis zu seinem 1874 erfolgten Tode angehörte. Neben seiner Redaktionstätigkeit schrieb er noch eine große Menge von Romanen, die sich sämtlich in der konservativen Welt- und Lebens, anschauung bewegen und fast alle das preußische Königshaus, den Abel und das Heer verherrlichen. Es seien nur "Bor Jena", "Bis Hohenzierit, "Krummensee", "Stille vor dem Sturm", "Preußens Königsbuch", "Unter dem Gisenzahn", "Wappensagen" und die "Soldatengeschichten aus alter Zeit" er-Auch verfaßte er die erste Bismarcbiographie, "Das Buch vom Grafen Bismarck" (Bielef. 1868), ferner viele patriotische Gedichte und Soldatenlieder und war auch noch ein fleißiger Mitarbeiter bei Graf Stillfrieds genealogischen und heralbischen

ichungen. Für alle seine Begeisterung und Hingebung erntete ber boch nur wenig Dank; es ging ihm ähnlich wie Fontane.\*) Die "Kreuzzeitung" sette von Anfang an sehr resolut und blossen ein, stand doch hinter ihr "die kleine aber mächtige tei", beren Hauptmitglieber, außer ben schon genannten beiden ache, die Manner der nächsten Umgebung des Königs, eraladjutant von Rauch, Hausminister von Massow, Hof= idall Graf Keller, ferner Stahl, Kleist-Retow, Heinrich Leo jalle u. a., waren. Sie griff keck alles an, was ihr nicht 1, bekämpfte die Politik des Herrn von Radowitz, vertei= bie verhängnisvolle Ansicht, daß Österreich der Vorrang deutschland gebühre, und schlug auch ohne weiteres, wenn es paßte, der öffentlichen Meinung und dem Volksgefühl ins cht. Dabei zögerte sie auch nicht, sogar ben Unmagungen Übergriffen des allgewaltigen Herrn von Hinckelden gelegent= bie berbsten Abfertigungen angebeihen zu lassen.

Auch dem Auslande gegenüber führte sie eine scharfe Feder, rteilte die Reformen des österreichischen Ministers Bach, zuf dieser die Zeitung in Österreich verbot, und eröffnete eine ze Polemik gegen den Präsidenten Louis Napoleon, so daß

Bis daß er seine Augen hat geschlossen, Sang er den Ruhm des Heers und Adels nur; Er war des alten Preußens Troubadour, Des Lippen stammbaumdustig überflossen.

Im Kreuzblatt schmückend Eures Abels Sprossen, Sucht' er die schönsten Blumen auf der Flux. Er folgte treulich Eurer Schritte Spur Mit seinen besten Liedern unverdrossen.

Doch wer von Euch denn gab ihm das Geleit? Wer schmückt' sein Grab, gab ihm die letzte Ehre? Richt einer? Doch! Vom Abel und vom Heere

Sind ihm gefolgt, um ihm die Dankbarkeit Für die Poetentreu' nicht zu versagen, Ein Offizier und Stillfrieds leerer Wagen!

<sup>\*)</sup> Rach seiner Bestattung erschien in den Berliner Zeitungen das it:

sich dieser mehrmals beim preußischen Gesandten, dem Grasen Hattelt, beschwerte. Hattelt entgegnete, die "Kreuzzeitung" sin nicht offiziell, der Präsident müsse sich an die offiziellen Erklärungen des preußischen Kabinetts halten; Napoleon erwident jedoch, er wisse genau, wie es in Berlin aussehe, und das die "Kreuzzeitung" von den wichtigsten Personen des Hofes aufrecht erhalten werde, daß also der König in seinem Herzen auch sitt sie sei.\*)

Unter ben Mitarbeitern war Bismarck anfangs einer ba 12 sam 12 a . 34 eifrigsten. Nach dem Zeugnisse des Redakteurs Hermann Wagener erschien während der parlamentarischen Verhandlungen kaum eine Nummer des Blattes, die nicht einen längeren oder kürzeren Artikel bes Herrn von Bismarck enthalten hatte, auch sei ein nicht unerheblicher Teil der damaligen Scherze des "Berliner 311 schauers' auf bas Konto Bismarcks zu setzen.\*\*) In bem "Buche vom Grafen Bismarck" findet sich denn auch ein Bild, das Bismark darstellt, wie er an einem Pulte der Redaktion der "Kreuzzeitung" steht und schreibt. Im Hintergrunde zeigt sich der charafteristisch Kopf Hesckiels. Doch ist es bisher noch nicht gelungen, die Artikel Bismarcks bestimmt als solche festzustellen. Der Bismardforscher Horst Kohl hat sich, um dies zu erreichen, der Mük unterzogen, ein weitschichtiges Material — nicht nur die "Kreuf zeitung", sondern auch Memoiren und Briefwechsel — zu durch suchen, ist aber nur zu geringen Ergebnissen gekommen. Immer hin konnte er Giniges von Interesse ermitteln, u. a. die Korrespondenzen, die Bismarck der "Kreuzzeitung" über eine effektvolle Riebe lieferte, die der Generalleutnant v. Radowit am 25. Aug. 1849 als Kommissar der Regierung in ber Zweiten Kammer über ben Stand der deutschen Verfassungsangelegenheiten hielt. Radowis riß dabei Freund und Feind mit sich fort, so daß sich, wie die Zeitungen aus jener Zeit berichten, am Schluß ber Beifall ju

<sup>\*)</sup> Otto v. Manteuffel, Preußens auswärtige Politik 1850 bis 1858. 1858. 1802, Bd. I, S. 291.

<sup>\*\*)</sup> Hermann Wagener, Erlebtes. Meine Memoiren aus der Zeit ven 1848 bis 1866 und von 1873 bis jest. Berlin, 1884, S. 18 u. 54.

- einer "seltenen" Höhe steigerte. Rur Bismarck blieb fühl und —iließ sich durch den effektvollen Vortrag nicht blenden. Mit seinem \_ scharfen Blick erkannte er sofort die "logischen Sprünge und Risse, Lie mit Phrasen gewandt verdeckt wurden" und legte sie dreimal \_(in N 197, 198 und 201) bloß, am ausführlichsten in der lett= --- genannten Nummer, wo sich die Klaue des Löwen wiederholt - bochft ergötlich zeigt. Er schilderte zunächst das sich brangende Auditorium, dann das Außere des Redners, seine Gestikulationen, . feine Burde, den "harmonischen Fluß der Rede", und nachdem er so reichliches Lob über ihn ergossen, beleuchtet er mit satiri= ichem Hohn den Inhalt der Darlegungen. "Der Redner ging Aber den ,Rern des Pudels' mit einem Scherz hinweg, der aus so ernstem Munde seinen Gindruck nicht verfehlte, der aber auf alle Berfassungen der Welt, auch auf die abgelehnte Frankfurter, Anwendung findet, die bekanntlich den Demokraten zu gut, den Ronservativen zu schlecht war." Zum Schluß macht sich Bismarck uber die Zuhörer lustig, die sich von dem gewandten Rede-Jongleur haben blenden lassen. "Die Rührung war allgemein," schreibt er, "ohne daß wir in der gedruckten Rede gerade die Stelle be= zeichnen könnten, über die jeder einzelne weinte. Ernst ergriffen war jeder von dem Eindruck, und namentlich unter den weich geichaffenen Seelen bes Zentrums waren wenig Augen trocken. Einem hohen Beamten der Finanz rollte ein Budget von Tränen über die gerötete Wange; bei einem der zentralsten Pfeiler preu-Bischer Gerechtigkeit brachte das Bestreben, die sichtbaren Zeichen ber Rührung zu unterbrücken, so ungewöhnliche Konstellationen ber Gesichtszüge hervor, daß ein Spaßvogel, dem selbst dieser Moment nicht heilig war, meinte, jener müsse eben das Unglück gehabt haben, Oberschlesier statt Oberungar zu trinken."

Die scharf gewürzten Plaudereien in den "Rundschauen" der Beitung schrieb längere Zeit Ernst Ludwig von Gerlach.

Nur vorübergehend zog die "Konstitutionelle Zeitung", die im Frühjahr 1849 von David Justus Ludwig Hausemann gegründet wurde, die Aufmerksamkeit auf sich. Hansemann war vom 29. März bis 10. September 1848 Finanzminister gewesen und dann Chef der preußischen Bank und des Sechandlungs=

institutes geworben. Bei bieser hohen sozialen Stellung besaß er viele einflufreiche Verbindungen, die es ihm ermöglichten, für eine große Zeitung von monarchisch-konstitutionellen Grundsätzen, etwa im Stile des "Journal des Débats", ein Aftiensapital von 100000 Talern zusammenzubringen. Mit diesem wurde unter pomphaften Ankundigungen die "Konstitutionelle Zeitung" ins Leben gerufen. Rarl Weil aus Stuttgart übernahm bie Leitung des Blattes, während ihm noch acht Mitredakteure zur Seite traten. Allein Weil fehlte jedes Organisationstalent; er vermochte keinen bestimmten Plan für das Blatt aufzustellen und auch nicht einmal eine notdürftige Übereinstimmung der Ansichten ber Ditarbeiter herbeizuführen. Jeder von diesen entwickelte, unbekummert um die programmmäßige Politik ber Zeitung, seine eigenen Ansichten, so daß auf der zweiten Seite oft das Gegenteil von bem auf den Schild gehoben wurde, was auf der ersten Seite im Leitartikel bekampft worden war. Die Zeitung gelangte infolgedessen zu gar keiner Bedeutung; die Zahl der Abonnenten, die überhaupt über 900 nicht hinausgekommen war, schwand bis auf 600 zusammen, und die Unternehmer sahen sich daher bereits vor Ablauf des ersten Geschäftsjahres veranlaßt, ihre Gescuschaft mit einem Verluste von 60 000 Talern aufzulösen. Dennoch wollte man das Projekt noch nicht verloren geben. Abermals traten Parteimänner zusammen, unter diesen Max Duncker und Soiron, brachten Mittel auf und organisierten mit Hulfe des Berlage buchhändlers Lehfeldt die Zeitung von Grund aus neu. tender Redakteur wurde Rudolf Hahm gewonnen, für den and ländischen Teil der vielgewanderte Dichter des Mirza=Schaff Friedrich Bodenstedt, und für den literarischen und musikalis schen der hochbegabte, schon damals wegen seines Humors allbeliebte Ernft Roffat.

Darauf legte die kampfesmutige Redaktion ihre Lanze ein und zog gegen die Politik Manteuffels zu Felde. Als Mitarbeites gesellten sich Dropsen, Max Duncker, Gustav Schlesier, Aegiketer junge Bardeleben u. a. hinzu. Besonders wendete sich Beitung gegen den Bruch Preußens mit der Unionspolitik, gegen die Preisgabe der Herzogtümer Schleswig und Holstein und gegen

bie Unterwerfung Preußens unter den Willen Rußlands und unter bie Hand Österreichs. "Sie folgte", schreibt Haym in seiner Lebensgeschichte, "allen diesen Hergängen mit dem temperamentsvollsten Anteil. Bald sturmläutend, bald hochsahrend, bald kalt und boshaft; mit ausgesuchter Rhetorik kritisierte sie die Rückzugszbewegungen des Ministeriums. Ich hielt es für die erste patrioztische Pflicht, gegen diese Verkleinerer des preußischen Namens und der preußischen Macht so verlezend wie möglich, im Tone der Berachtung, des Spottes und Hohnes zu schreiben."\*) Diese oppositionelle Haltung erregte aber sehr bald den hellen Unwillen der preußischen Regierung, und so wurde denn Hahm kurzerhand am 27. November 1850 aus Berlin ausgewiesen; zwei Schutzmänner brachten ihn ohne weiteres mittelst Droschse zum Bahnshof, wo er abreisen mußte. Nach diesem Gewaltstreich brach die Beitung sehr bald zusammen.

2. Die Provinzpresse. Die Breslaner Zeitungen (die "Schles. Itg.", die "Bresl. Itg.", die "Gder-Itg.", die "Bresl. Morgen-Itg."). Die "Königsberger Hartungsche Zeitung". Die Stettiner Presse. Die "Magdeburg. Itg." Mitarbeiter Bismarck. Die "Hallische Zeitung". Die rheinische Presse. Die "Köln. Itg." Ihre Haltung. Kleist-Rehows Kampf gegen sie. friedrich Wilhelms IV. Unwille über sie. Ihre öffentliche Erklärung. Sie muß sich beugen. Ihr Aufschwung. Die "Neue Rheinische Zeitung". Ihr Redakteur Marx. Freiligsraths "Ubschiedsworte". Die katholische "Deutsche Volkschalle". Die "Rhein- und Ruhrzeitung". Die Zeitungen von Kreseld, Crier und Koblenz.

Die Wellen in den Provinzstädten erreichten naturgemäß bei weitem nicht eine solche Höhe, wie die in der Hauptstadt, doch zeigte es sich auch hier überall, daß eine neue Spoche angebrochen war, daß die Flut der Gedanken jest allerwärts weit mächtiger

<sup>\*)</sup> Rudolf Haym, Aus meinem Leben. Berl. 1902, S. 203.

In Breslau hatten sich besonders schroffe daherrauschte. Gegensätze herausgebildet, da die Polizei hier den freiheitlichen Bestrebungen außerordentlich rücksichtslos und willfürlich entgegengetreten war; das Jahr 1848 traf daher hier schon sehr vid Zündstoff im Volke an, der denn auch alsbald mit lautem Getose explodierte. Merkwürdigerweise machte die Presse der Stad gerabe in dieser kritischen Zeit eigentümliche Schwankungen durch. Die "Schlesische Zeitung", bisher ausgesprochen konscrvativ, neigte sich mehr und mehr den liberalen Tendenzen zu, während die "Breslauer Zeitung", seither liberal, nach und nach streng tonservativ wurde. Doch hielt die "Schlesische Zeitung" immerhin ihren früheren Kurs noch soweit bei, als sie für das oberste Gesetz jeder Freiheit die Beschränkung hinstellte und mit aller Barme für die konstitutionelle Monarchie eintrat (N. 110 vom 17. Juni 1848). Von der demokratischen Partei wurde sie daher wegen ihrer Lauheit angegriffen, worauf sie erklärte, daß sie für die Interessen des Vaterlandes immer nur mit den Waffen der Ehn. des Rechts und der guten Sitte gefämpft habe. Später wurde die Zeitung wieder durchaus konservativ. Die "Breslauer Zeitung" blieb, so lange sie im Verlage von Graß, Barth u. Komp und unter der Redaktion von R. Bürkner erschien, streng konservativ; als sie dann aber am 1. April 1859 in den Berlag von Ed. Trewendt überging, wurde sie wieder liberal und schwang sich schließlich, nachdem der geistvolle und schlagfertige Dr. Julius Stein (geb. 1813, gest. 1889) am 1. April 1862 die Redaktion übernommen hatte, zur führenden freisinnigen Zeitung Schlesiens Für die demokratische Partei erschien seit April 1846 ein Blatt, das von dem Buchdruckereibesitzer Heinrich Richter gegründet worden mar und anfangs "Allgemeine Oder-Zeitung" hieß, seit April 1849 aber den Titel "Neue Oder=Zeitung" führte. Mitarbeiter waren u. a. der bekannte Romanschriftsteller Max Ring und für den Handelsteil der Referendar a. D. Max Friedländer, der nachmalige Herausgeber der "Neuen Freien Presse" Die Ungunst der Zeit und wohl auch der Mangel an Mitteln ließ die "Allgemeine Oder-Zeitung" jedoch nicht emporkommen; mit dem Schlusse des Jahres 1855 ging sie ein. Gunstiger gestalteten sich die Verhältnisse bei einem kleinen Inseratensblatte, das gleichzeitig mit der "Allgemeinen OdersZeitung" ins Leben trat, gegründet von Leopold Freund. Es hieß anfangs "Breslauer Anzeiger für Kommunals, polizeiliche und Lokalanges legenheiten", weiterhin "Breslauer Anzeiger für Politik, Kunst, Gewerbe, polizeiliche und Lokals-Nachrichten", dann vom 1. April 1853 ab "Kleine WorgensZeitung; Breslauer Anzeiger", bis es schließlich am 1. Oktober 1862 den Titel "Breslauer WorgensZeitung" annahm. Von da ab war auch der fortschrittliche Politiker Dr. Woritz Elsner (geb. 1809, gest. 1894), ein hervorragender Pubslizist, der leitende Redakteur, und unter dessen Führung wurde das Blatt die liberale Zeitung für die breiten Vürgerkreise Breslaus.

In Königsberg machte sich die geographische Lage bemerkbar. Dort, weit im Often, stand man der Ginheitsbewegung, die in Süddeutschland die Gemüter so lebhaft erfüllte, ziemlich gleichgültig gegenüber; gehörten doch auch die Provinzen Preußen und Posen nicht einmal zum deutschen Bunde. Der politische Gebanke kulminierte baber beim Beginn ber Revolution hier in einem freien Preußen, und für diesen trat denn auch der weitaus größte Teil der Bevölkerung der Heimat Simsons, Walesrodes und Jacobys ein. Durch die Königsberger Zeitung, die noch der wackere Georg Friedrich Hartung leitete, wurden diese liberalen Bestrebungen lebhaft unterstütt, auch trat das Blatt mit aller Energie für die Gemaßregelten ein, wie z. B. für den Direktor der städtischen höheren Mädchenschule, Dr. Sauter, gegen den wegen angeblicher politischer Agitation die Disziplinaruntersuchung eingeleitet wurde. Leider starb der alte Hartung mitten in der Bewegung am 19. April 1849, worauf sein Sohn Hermann die Leitung des Geschäftes übernahm und bis zum Schlusse des Jahres 1871 in Händen hatte, zu welcher Zeit das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. Die Härte der Zeit hatte der junge Hartung sehr bald zu spüren, denn die Regierung legte, sobald die Revolution bezwungen war, dem liberalen Blatte alle möglichen Hindernisse in den Weg und nahm ihm auch seinen zweihundert Jahre alten Namen.

3. Mai 1850 ging Hartung vom Polizei-Präsidium die Anweisung zu, er habe sich der im Titel seiner Zeitung gebrauchten Prädikate "Königliche" und "Staatszeitung", sowie des königslichen Wappens nicht mehr zu bedienen, da hierin ein Hoheitsrecht liege, worauf am 6. Mai die Zeitung mit dem Titel "Königsberger Hartungsche Zeitung (bisher Kgl. Preuß. Staatss, Kriegs= und Friedens=Zeitung)" ohne preußisches Wappen erschien. Verschiedene neue Blätter, das "Königsberger Oppositionsblatt", das "Ostpreußische Bürgerblatt" und die "Zeitung sür Preußen", faßten nicht Fuß und verschwanden bald wieder.

Im benachbarten Memel gründeten C. E. Teubert und August Stobbe im Sommer 1849 das liberale "Memeler Dampistoot", das zunächst nur zweimal wöchentlich zum Preise von  $12^{1/2}$  Sgr. für das Quartal erschien. Zu Anfang der siebziger Jahre erwarb F. W. Siebert die Zeitung und gestaltete sie zu dem großen Blatte um, das sie heute ist.

Ein reges Leben kam in die Stettiner Presse. Die alten Blätter, die "Privilegierte Stettiner Zeitung und die Börsen-Nachrichten der Oftsee", jett "Oftee-Zeitung" genannt, erschienen jetzt täglich, aber sie scheinen dem Bedürfnis bei weitem nicht genügt zu haben, denn es entstand auch eine ganze Reihe neuer Blätter. Bereits vom 1. Mai ab erschien im Verlage von A. Wachenhusen & Co. die "Neue Stettiner Zeitung" und vom 1. Juli ab die "Norddeutsche Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe", herausgegeben von H. und R. Gragmann, und außerdem nunmehr täglich das bisherige Wochenblatt der "Wächter an der Oftsce". Weiterhin kam bei Ewald Gentensohn ein "General-Anzeiger", bei J. C. R. Dombrowsky ein "Stettiner Beobachter" heraus. Endlich rief Ewald Gentensohn noch am 1. Juli 1849 eine "Pommersche Bürger-Zeitung" ins Leben, die 1853 in "Pommersche Zeitung" umgetauft wurde. Alle Blätter huldigten, außer der "Privilegierten Stettiner Zeitung" und der "Norddeutschen Zeitung", demokratischer Tendenz. Diese üppige Zeis tungsliteratur welfte aber schnell wieder dahin, als die Kaution eingeführt wurde (vergl. S. 547). Der "Wächter an der Oftsee"

und die "Neue Stettiner Zeitung" gingen alsbald ein; andere folgten. Die "Pommersche Zeitung" hielt sich bis 1866.

Mit erheblichen Schwierigkeiten hatte die Presse in Magde= burg zu kämpfen. Die "Magdeburgische Zeitung", seit 1846 im Besitze von Gustav Faber, war der Regierungspartei nicht konfervativ und den Radikalen nicht freisinnig genug. Von beiden Seiten wurden daher Versuche unternommen, sie zu sich hernberzuziehen, sodaß der Redakteur Dr. Loempde alle Geschicklichkeit aufbieten mußte, durch die Klippen hindurch zu kommen. tonservativer Seite war es kein Geringerer als Otto von Bis= marck, ber es versuchte, das weitverbreitete Blatt ber Provinz Sachsen wenigstens bis zu einem gewissen Grabe seiner Partei dienstbar zu machen. Er sandte der Zeitung unter dem 20. April 1848 einen Aufsatz und fragte dabei an, ob er auch "fernere Auffate" schicken könne. Die Redaktion durfe bei einer Zustim= nung von der Voraussetzung ausgehen, "daß die Artikel in einem Sinne geschrieben sind, der der sonstigen Richtung des Blattes venigstens nicht direkt zuwider läuft". Auch Hindelben, Graf Enlenburg, der nachmalige Minister der Konfliktszeit, und andere raten an die Zeitung heran. Von radikaler Seite ging man natürlich viel robuster vor; man hoffte durch Ragenmusiken, die ich sogar bis zu tätlichen Angriffen auf die Druckerei steigerten, bie Rebaktion zu zwingen, in das radikale Fahrwasser einzu= ichwenken. Allein diese verharrte auf ihrem gemäßigten Standpuntte; sie verlangte eine freiheitliche Entwicklung auf gesetzlichem Bege und verfocht dabei die staatliche Ordnung gegenüber dem wusten Geschrei des Böbels.

Einen recht angenehmen Vorteil zog der "Courier" in Halle aus dem Umschwung der Verhältnisse. Dadurch, daß alle Fesseln der Presse fielen, war der Besitzer Gustav Schwetschke auch nicht mehr gehalten, als Nachfolger Tieftrunks die jährliche Abgabe an das Waisenhaus zu entrichten (vergl. Bd. II, S. 153); er wollte diese daher durch ein Geschenk ablösen, allein die Franckesche Anstalt ging darauf nicht ein, sondern gab selbst einen "Hallischen Courier" (den sog. Waisenhaus-Courier) unter Leitung eines ges Wissen Delbrück heraus, worauf Schwetschke den Titel seines Blattes in "Hallische Zeitung, früher Hallischer Courier" umsänderte. Der Waisenhauss-Courier vermochte aber gegen die Schwetschkesche Zeitung nicht aufzukommen und ging sehr bald wieder ein. — Das Hallische "Volksblatt für Stadt und Land" (siehe S. 355) redigierte im Sinne Tholucks und Ahlselds vom 12. April 1848 bis zum 31. August 1849 der von verschiedenen politischen und religiösen Strömungen umhergetriebene Franz von Florencourt (geb. 1803, gest. 1886).

Die Bewegung am Rhein erhielt baburch eine besondere Färbung, daß man dort für die Provinz eine größere Selbständigkeit erstrebte. Die Sympathie für Preußen war noch immer gering, und beshalb benutte man bei der Schwäche der Regierung die Gelegenheit, die Abhängigkeit von Berlin möglichst abzuschwächen. Wenn man sich auch nicht gerade von Preußen lostrennen wollte, so wünschte man doch so eine Art Bizekönigreich am Rhein herauszubilden, etwa mit einem Statthalter, der dann seinen Sitz in Köln haben müßte. Diese Grundstimmung vertrat auch die "Rölnische Zeitung". Sie verlangte in den ersten Wochen der Erregung (Nummer vom 18. April 1848) eine "konstitutionelle Monarchie auf demokratischer Grundlage" und zwei Monate später forderte sie für die Provinz eine solche Selbständigkeit, "daß die nach Tätigkeit für das Gemeinwesen verlangenden Gemüter einen würdigen Turnplat ihrer besten Krafte in der nächsten Nähe finden und nicht sofort alle ihren Blick nach Berlin zu richten haben". In dieser Zeit nahm die Zeitung auch eine Anderung im Titel vor. Bisher zeigte sie dort das Kölnische Wappen inmitten des Wappens der ehemaligen Provinz Jülich-Kleve-Berg, umgeben von einigen Sinnbildern und gehalten vom preußischen Abler. Dieses Wappen ließ sie jett weg, wohl ohne zu ahnen, daß das in Berlin sehr übel vermerkt und spater, unter dem reaktionären Ministerium Manteuffel-Westfalen, jogar als ein staatsverbrecherisches Attentat bezeichnet werden würde. Die "Kölnische Zeitung" hat den preußischen Adler fliegen lassen damit Preußen "abgesagt", hieß es wiederholt in der und "Krenzzeitung". Das war aber durchans nicht der Fall. Sie

it immer mit ganzer Wärme für die preußische Monarchie ein und :urteilte schroff die unzweifelhafte Hinneigung eines Teiles ber einischen Bevölkerung zu Österreich. Sie focht aber auch weiter= i für eine ausgesprochen konstitutionelle Regierung und wies eits im Herbst 1848 eindringlich auf die Rückwärtsbewegungen 1, die in Preußen gemacht wurden. "Nicht nach Frankfurt b den Nachbarstaaten", schrieb sie unter dem 22. September, ach Berlin bliden wir in diesem Augenblide mit der meisten forgnis! Ja, Preußen steht hart am Abgrunde; nicht die erliner Linke ist ce, die wir in diesem Augenblicke am meisten chten; sie hat ihre Kraft nicht aus sich, sie borgt dieselbe von en Gegenfüßlern. Nicht die bewußten und unbewußten Reputaner erfüllen uns mit Bangigkeit, die uns jest die Bruft zunmenpreßt, sondern die Partei der Überköniglichen ist es, die irtei v. Arnim, die Partei des Preußen=Bereins, die Partei 3 Staatsstreichs und der Kontrerevolution." Und als sich der uch zwischen der preußischen Regierung und der National= :sammlung immer weiter vollzog, brach die "Köln. Ztg." unter n 18. November in den Klageruf aus: "Die Krone der Hohen= Iern rollt am Abgrunde!" So weit war es jedoch noch nicht iommen; aber die Hoffnungen auf ein einiges Deutschland mit eußen an der Spite mußten — wenigstens vorläufig — be= iben werben. Die "Kölnische Zeitung" gab es auf, weiter für 1 deutschen Gebanken einzutreten, und beschäftigte sich nur noch t ben preußischen Angelegenheiten. Allein auch biese maren chgerade so unerquicklich geworden, daß die Zeitung beständig er die Haltung und die Magnahmen der Regierung flagte. iese Sprache verdroß aber in Berlin höchlich; die "Kreuzzeitung" igte, die "Köln. Ztg." untergrabe nicht nur die Treue gegen :eußen, sondern arbeite auch täglich daran, alle deutschen Rechtes griffe zu verfälschen und zu verwälschen, und schließlich murde Juli 1851 der Herr von Kleist=Repow mit dem ausgesprochenen iftrage als Oberpräsident nach der Rheinprovinz geschickt, "ber ölnischen Zeitung' tüchtig auf den Mund zu flopfen". itere Bestätigung der Unzufriedenheit über die Zeitung tam aus 3 Königs Friedrich Wilhelm IV. eigenem Munde; ber Monarch passierte am 16. August 1851 Köln und erklärte dort in benauf die "Kölnische Zeitung" einer Gemeinderats» Deputation: "Ibin nicht gekommen, um Komplimente zu machen, sondern um Wahrheit zu sagen und die ganze Wahrheit. Ich weiß, daß sim Punkte Ihrer Presse sehr sensibel sind; aber es ist nötig, die Verblendung aufhöre, die kein Vertrauen und keine Anhänselichkeit aufkommen läßt, sondern nur Zwietracht verursacht in des Stadt und im Staate. Suchen Sie diesen seindseligen Seist zu verbannen; machen Sie, daß es besser werde. . . Es ist Zeist daß das bald aufhöre, sonst werde ich es ändern. Ich habe daß das bald aufhöre, sonst werde ich es ändern. Ich habe daß war in kurzer Zeit, sonst können wir keine guten Freundst und zwar in kurzer Zeit, sonst können wir keine guten Freundst bleiben, und ich versichere Sie, es werden die strengsten Maßeregeln ergriffen werden."

Diese ließen denn auch nicht auf sich warten. Schon wenige Tage nach dem königlichen Besuche kündigte der Regierung präsident dem Verleger Joseph Du Mont an, daß er mit bet äußersten Strenge gegen das Blatt vorgehen werde, wenn es sich noch weiterhin zum Sprachrohr der liberalen Ideen mache. Dars auf wurde eine Reihe von Leitartikeln über den Geist der früheren! preußischen Politik und über die bürgerliche und politische Freiheit: abgebrochen, und unter dem 23. August 1851 erließ die Zeitung eine Redaktions-Erklärung, in der es unter anderem hieß: "Wir sind leider von dem Mißgeschicke betroffen, uns das Mißtrauen des gegenwärtigen Ministeriums zugezogen zu haben, dessen Maßregeln wir allerdings heftig bekämpften. Doch überschritten wir nie die gesetzlichen Schranken. Zwar haben wir in der letten Zeit versucht, durch den Ton unserer Aufsätze möglichst wenig zu verletzen, es ist uns aber dessen ungeachtet amtlich eröffnet worden, daß wir, wenn wir selbst in der Weise der letten Tage fort führen, die ,strengsten administrativen Maßregeln unvermeidlich zu gewärtigen' hätten. Unter diesen Umständen würde es nicht blok Verkehrtheit, sondern Wahnsinn sein, wenn wir einen Streit fortder in wenigen Tagen mit unserm Untergange setzen wollten, Unsere Überzeugung ist die nämliche, die damale enden könnte. uns bescelte, wo unser Eigentum und Leben bedroht war, ja, der je, gewalttätige Angriff der Menge schon begonnen hatte. Wir men sie heute, wo der Irrtum uns anderswo zu liegen scheint, ht ändern. Aber die Umstände verhindern uns, rücksichtslos, e disher, unsere Überzeugung auszusprechen. Wir werden uns jer von nun an fernhalten von jeder Beurteilung der Regieagsmaßnahmen. Wir ersuchen unsere Herren Korrespondenten Preußen und in Deutschland, sich soviel wie möglich auf geze Angaben der Tatsachen zu beschränken und sich alles sonnements, das mißliebig werden könnte, zu enthalten. Unsere Hätzten Berichterstatter im Auslande mögen vor der Hand lfahren, sich über etwaige Zustände mit Freimut zu äußern, egen die Anspielungen auf innere deutsche Angelegenheiten zu erlassen."

Allein der leitende Redakteur, Karl Brüggemann, war noch ner nicht zurüchaltend genug; es tauchte deshalb im Schoße Berliner Regierung das Projekt auf, die Zeitung zu erwerben; Kauf kam jedoch nicht zustande. Darauf abermals und ederholt heftige Mißbilligung der Haltung der Zeitung und blich eine ernste Berwarnung, in der der Oberpräsident das latt direkt beschuldigte, "es unterwühle und verunglimpfe das migtum und verletze fortwährend die Achtung gegen Seine ajestät den König; es attackiere und beleidige teils einzelne inister, teils hetze es Fraktionen des Ministeriums, bald zwei zen fünf, bald vier gegen drei; . . . es habe wiederholt den inzen von Preußen auf Kosten des Königs zu heben gesucht d von ersterem behauptet, er trage der Gesinnung des Volkes zig Rechnung; ihm sei es zu danken, daß die rechte Bahn einsichlagen werde."

Bugleich wurde ein Redaktionswechsel verlangt, da nur dieser ch Ansicht des Oberpräsidenten die genügende Bürgschaft für gewünschte politische Richtung des Blattes dieten könne. Hierstonnte sich aber Du Mont zunächst noch nicht entschließen; er gerte. Mittlerweile siel in einem Artikel der Zeitung der Aussuck "moskowitische Verlogenheit". Zornsprühend sprang Herr n Kleist-Reyow auf. Hier hatte ja das Blatt in ganz unzusssisser, leidenschaftlicher Weise das befreundete Rußland ange-

griffen! Jetzt gab es kein Zögern mehr; der Verleger schroff vor die Wahl des Redaktionswechsels oder der drückung des Blattes gestellt, und natürlich trat nun Brügg zurück; Dr. Heinrich Kruse übernahm die Leitung des B S war mittlerweile März 1855 geworden.

Daß die Regierung einen so großen Wert auf eine ihr stige Stimmung in ber "Kölnischen Zeitung" legte, war alle ganz erklärlich, benn das Blatt hatte einesteils seiner Haltu ber beutschen Sache, dann aber auch seiner Promptheit Schnelligkeit wegen, mit ber es über die sich oft überstürz politischen Vorgange berichten konnte, mehr und mehr eine Verbreitung und dadurch auch einen bedeutenden Ginflus wonnen. Die Organisation des Betriebes wurde von dem leger Joseph Du Mont in außerordentlich geschickter Weise gebaut. So wußte er sich die Berichte aus Frankfurt, di mals (da die Eisenbahn erft bis Bonn ging) bei gewöhnliche förderung noch durch die Kariolpost besorgt wurden, dun Dampsichiffe wesentlich schneller zu verschaffen, was lange selbst der Post ganz unerklärlich war. Und die wichtigen! richten aus Paris, besonders die Börsennachrichten, da be die Pariser Börse noch sämtliche Geldmärkte des Kontinent herrschte, ließ er sich durch Brieftauben übersenden, die ih Schlußkurse einen ganzen Tag früher brachten, als die Pos Die "Times" kam ihm durch geschickte Vermittlung cbe wesentlich früher zu, als bem Publikum, bas sie burch bie bezog. Allerdings kam sie ihm dadurch jährlich auf 3000. stehen. Hauptsächlich dank dieser ausgezeichneten Einricht stieg die Auflage der Zeitung von 9500, die sie zu Anfai Jahres 1848 noch hatte, binnen eines Jahres auf 17400 plare. Die "Kölnische Zeitung" wurde dadurch zu einem blatte.

Neben der "Kölnischen Zeitung" sproß im Sommer noch eine ganze Menge liberaler Blätter empor, doch gelangte zu einer größeren Entwicklung, weil alle sich von ihrer Leide zu sehr fortreißen ließen, mit maßlosen Forderungen hervound darum schon nach kurzer Zeit unterdrückt wurden. zisten geistigen Gehalt besaß von diesen kleinen Zeitungen die Reue Rheinische Zeitung", die noch den Untertitel "Organ r Demokratie" führte. Sie wurde von Karl Mary gegründet, t auch als leitender Redakteur fungierte; die übrigen Redaktre waren Heinrich Bürgers, Ernst Dronke, Friedrich Engels, vorg Weerth und Wilhelm Wolff; im Oktober kam noch xbinand Freiligrath hinzu. Mary war nach und nach roter publikaner geworden; er feierte daher in seiner Zeitung die anzosen, die es zur Republik gebracht hätten, überschüttete die tionalversammlung in Frankfurt mit Hohn, daß sie ein Erb-Fertum anstrebe, und stellte sich überhaupt dem deutsch=natio= en Gebanken feindlich gegenüber. Bei der allgemeinen über= ten Stimmung fanden diese Phantasieen und Tiraden in einem Ben Teile des Publikums Beifall, und die Auflage der Zei= g stieg bis auf 6000 Exemplare. Als Ende September über In ber Belagerungszustand verhängt ward, mußte die Zeitung Erscheinen für einige Wochen einstellen, während ihre Redatre in den Anklagezustand versetzt wurden; vom 11. Oktober ab rte sie aber wieder erscheinen und brachte dabei die Mitteig, daß der gefeierte Dichter Ferdinand Freiligrath noch in die baktion eingetreten sei. Dieser übernahm die Herstellung des Mischen Artikels, doch eignete er sich wenig für eine solche tige redaktionelle Tätigkeit und gab sie bald auf; dagegen mdete er dem Blatte eine Anzahl packender politischer Gedichte Bien", "Blum", "Ungarn", das zorusprühende Gedicht gegen waignac, eine Übersetzung nach Delphine Gan, jetzt unter ber berschrift "24. Juni bis 24. November" im Anhange des dritten andes der Werke wieder abgedruckt, die nach der Weise der tarfeillaise gedichtete "Reveille" und schließlich das "Abschieds= ort der Neuen Rheinischen Zeitung". Die Zeitung war, da die ufregung in den Massen sich langsam legte, finanziell zurück= gangen, zudem wurde Mary als angeblicher Ausländer eußen ausgewiesen; die Weiterführung ber Zeitung ließ sich o nicht mehr bewerkstelligen. Infolgedessen beschloß Mary, t einem keden Tableau das Unternehmen abzuschließen. . Mai 1849 erschien die letzte Nummer der "Neuen Rheinischen Beitung" in rotem Druck, an der Spitze das trotig-stolze "'schiedswort" Freiligraths mit den Strophen:

Nun ade, nun ade, du kämpfende Welt, Nun ade, ihr ringenden Heere! Nun ade, du pulvergeschwärztes feld, Nun ade, ihr Schwerter und Speere! Nun ade — doch nicht für immer ade! Denn sie töten den Geist nicht, ihr Brüder! Bald richt' ich mich rasselnd in die Höh', Bald kehr' ich reisiger wieder!\*)

Diese Rückfehr erfolgte aber bekanntlich in ganz ande Weise, als Freiligrath damals träumte.

Ginen ähnlichen Ton, wie die "Neue Rheinische Zeitun schlug die "Westdeutsche Zeitung" an, die bas Marz Blatt ersetzen wollte. Sie wurde von Dr. Hermann Becker, "roten Becker", gegründet und sollte "allen, die nicht unbed zur roten Reaktion geschworen, ein Anhaltspunkt sein im Rir mit dem Preußentum". Die erste Nummer erschien am 25. ! Bei der außerordentlich leidenschaftlichen Sprache Blattes kam es natürlich sehr bald zu Konflikten, besonders n dem am 29. Juni die Regierung auf Grund des § 105 oktropierten Verfassung vom 5. Dezember 1848 die Verordi über Vereinsrecht und Presse erlassen hatte. Von jeder Nun einer Zeitung mußte ein Exemplar bei ber Polizeibehörde nie gelegt werden, und für den Inhalt waren der Verfasser, der leger, der Drucker und der Verbreiter verantwortlich. wurde wiederholt angeklagt und verurteilt. Dazu kam, daß 5. Juni 1850 eine neue Pregverordnung erschien, die es Postverwaltung freistellte, mißliebige Zeitungen von ber Befi rung auszuschließen, und daß ferner am 1. Juli für Zeitu politischen Inhalts die Kaution eingeführt wurde (vergl. S. ? Die "Westdeutsche Zeitung" sah sich infolgedessen von der g beförderung ausgeschlossen, zudem war der Herausgeber nicht

<sup>\*)</sup> Wilhelm Buchner, Ferdinand Freiligrath, Lahr 1882, Bt S. 213 und Ludwig Bamberger, Die Flitterwochen der Preßfreiheit, I 1848, S. 196.

inde, die Kaution aufzutreiben; es blieb also schließlich nichts deres übrig, als am 21. Juli 1850 die Zeitung eingehen zu sen. Bald nachher wurde Becker noch mit in den sogenannten blner Kommunistenprozeß verwickelt und zu sieben Jahren stungsstrafe verurteilt, die er auch voll in Pillau verbüßte.\*)

Die übrigen kleinen demokratischen Zeitungen waren sogestunte Arbeiterblätter, die alle nur ein kurzes Dasein hatten; seien genannt: "Freiheit, Brüderlichkeit, Arbeit", verlegt von G. Röser, redigiert von W. Prinz, "Zeitung des Arbeitersreins zu Köln", deren Verleger und Redakteur sehr häusig ichselten, "Die Arbeit, politisch-sozialistische Zeitung der Arbeiter darbeitgeber", ein, wie es scheint, gut fundiert gewesenes Blatt, is täglich herauskam, während die anderen Arbeiterblätter nur ne oder zweimal in der Woche oder auch zwanglos erschienen, nd endlich "Versolger der Bosheit", verlegt und redigiert von katthias Wessel, ein etwas konfuses Blatt, das mit sichtlichem ehagen die derb-volkstümliche Sprache pflegte.

Für die katholischen Interessen trat eine "Deutsche Volkselle" auf den Plan. Sie wurde von Hermann Müller, einem wunde Heinrichs von Gagern, redigiert, und nahm ebenfalls en gewisse demokratische Allüren an, doch neigte sie stark nach terreich und wurde dabei sehr wesentlich durch Franz von orencourt unterstützt, der mittlerweile zur katholischen Kirche ergetreten war und nun von Wien aus eifrig für sie korreindierte. Sie existierte bis 1855, in welchem Jahre sie plötzi unterdrückt wurde.

In Mülheim an der Ruhr trat am 30. April 1848 ein Bächter an der Ruhr" ins Leben, der aber bald nach Duissty idersiedelte und dort den Namen "Rheins und Ruhrsitung" annahm. Als Programm stellte das Blatt auf, "den tgemäßen und besonnenen Fortschritt im Wege der Ordnung deseier Kräfte, der Partei des unbedachtsamen Rückschritts und der irtei des verstandeslosen Fortschritts." Auf dieser goldenen

<sup>\*)</sup> Karl E. Hadenberg, Der rote Beder. Leipzig 1890, S. 73 ff.

Mittelstraße entwickelte sich bas Blatt nach und nach zu einer großen, bedeutenden Zeitung.

Mancherlei Wandlungen vollzogen sich im Krefelder Zeistungswesen. Das politisch farblose Kreisblatt geuügte nicht mehr; es gaben daher Funke und Müller 1848, gestützt auf die liberale Partei, eine "Krefelder Zeitung" heraus, und weiterhin entstanden am 1. Februar 1849 die "Deutschen Volksblätter", die zunächst die Interessen der deutschen Volkspartei vertraten, dann aber eine entschieden konfessionelle Färbung annahmen, so daß sich später aus ihnen die katholische "Niederrheinische Volkszeitung" entwickelte. Die "Krefelder Zeitung" wurde mittlerweile mit dem Kreisblatt verbunden und ging 1862 in den Verlag von Kramer und Baum über.

Die demokratische "Triersche Zeitung" wurde, besonders wegen ihrer enthusiastischen Vergötterung der französischen Vershältnisse, 1851 unterdrückt. Einen gewissen Ersatz bot die aus dem 1748 gegründeten "Koblenzer Intelligenzblatte" hervorgegangene "Koblenzer Zeitung", die 1850 diesen Titel annahm und die gemäßigt liberale Richtung vertrat.

In dem bunten Gewirr der kleinen norddeutschen Staaten äußerte sich der revolutionäre Geist sehr verschieden. In Hans nover hielt sich die Bewegung in bescheidenen Grenzen, obwohl man nach der Lage der Verhältnisse eine besonders heftige Erups

<sup>3.</sup> Die Presse in den übrigen norddeutschen Staaten. Die Presverhältnisse in Hannover. Die "Teitung für Norddeutschland". Die "Reichszeitung" in Braunschweig. Die Hamburger Zeitungen. Die "Reform". Ihr Gründer Richter. Die "Lübeckischen Unzeigen". Die "Weser-Zeitung". Die Presse in Schleswig-Holstein. Die Zeitungen in Kurhessen. Getkers "Neu-Hesssiche Teitung". Die "Hornisse". Die "Kasseler Zeitung". Das politische Leben in Sachsen. Karl Biedermanns Adresse an den König Friedrich August. Der Kampf um die Presseriheit. Die "Deutsche Allgem. Teitung". Die "Leipziger Zeitung". Das "Dresdener Journal". Die "Konstitutionelle Teitung".

on hatte erwarten muffen, benn ber Druck, ben ber starrköpfige ab tyrannische König Ernst August seit Jahren hier ausübte, ar unerhört. Das geistige Leben lag in wahrhaft schmachvollen Noch immer galt das Zensuredikt von 1705, das dem zitungswesen die ärgste Beschränkung auferlegte, und darum er= ien bis zum Frühjahr 1848 im ganzen Königreiche für 700 000 Einwohner nur eine einzige tägliche Zeitung, bie amt= De "Hannoversche Zeitung", deren Inhalt noch bazu so unzus Eglich war, daß jeder; der sich einigermaßen über die Weltver= Ctnisse informieren wollte, zu "ausländischen Blättern" greifen In letter Zeit war es besonders die "Kölnische Zeitung", man ihrer flinken Berichterstattung wegen in Hannover gern las. 🕏 am 26. Februar bie ersten Mitteilungen von ben Vorgangen Baris nach Hannover kamen, steigerte sich rasch bie allgemeine Er= gung, und große Menschenmengen warteten jest tagtäglich abends if die Ankunft des Kölner Zuges, der die neuesten Nachrichten Bon der "Rölnischen Zeitung" wurden, wie Oppermann l seiner "Geschichte bes Königreichs Hannover" erzählt, mitten 1 Quartal in einer Woche 200 Exemplare bei dem Postamt. Auf den Bahnhöfen, in den Konditoreien annover bestellt. ib Bierlokalen wurden die eben angekommenen Blätter öffentlich rgelesen, wobei es oft zu Demonstrationen kam. Die Ansichten rten sich auch bald, und am 3. März stellte in der Sitzung ftädtischen Körperschaften in Hannover der Bürgervorsteher ters ben Antrag auf Ginreichung einer Petition um Aufhebung : Bensur, Einberufung ber Stände, Bürgergarben und Bertung des Volkes beim deutschen Bunde. Gine solche Pctition rbe auch bereits am Abend des 3. März dem König übercht, fand aber eine sehr ungnäbige Aufnahme. Nur auf die rufung ber Stände ließ sich Ernst August ein; von einer Aufung der Zensur, erklärte er, könne nicht eher die Rede sein, bis die Garantieen gegen den Mißbrauch der Presse, von ien der Bundesbeschluß rede, getroffen seien. Diese Abweisung egte große Entrustung, um so mehr, als in Suddeutschland eits weitgehende Zugeständnisse der verschiedensten Art gemacht irben waren. Auch in den übrigen Städten des Königreichs

brach der Unwille los, und aus allen Gegenden des Landes lichten Petitionen ein, die eine größere Freiheit verlangten. Daran marc ließ der König eine Proklamation, in der er die Aufregung ingte vielen nichtssagenden Worten zu beschwichtigen suchte, aber deich nicht die geringsten Freiheiten gewährte. Infolgedessen striedung sich die Erbitterung, und eine Bürgerversammlung stellte 12 benaft stimmte Forderungen auf, deren erste die sofortige Entsessellungen der Presse war. In einer Adresse wurden dem Könige diese bigger schlüsse am 17. März mitgeteilt. Dieser hatte unterdessen Krud unt nis von den schlimmen Vorgangen in Wien erhalten und zie ich sich nun sehr gefügig. Hinsichtlich ber Presse ließ er erfläm:

"Was die sofortige Entfesselung der Presse betreffe, so in die bereits beschlossen worden, ein Prefigesetz zu bearbeiten. und hat it der König bis zur Erlassung desselben die schonendste Ausübung ben der Zensur bereits befohlen. Se. Majestät wolle jedoch ich PE jett durch formelle Aufhebung der Zensur dieses Gesuch gewährt we und anordnen, daß bis zur Erscheinung des Prefgesets noch

den bestehenden Gesetzen geurteilt werbe."

Auch den übrigen Forderungen stimmte er im großen und ganzen zu, und ferner kam er durch Entlassung des Kabinetts ministers v. Falcke und Bernfung des Ministeriums Stüve den allgemeinen Wünschen entgegen, so daß die Aufregung sich allgemach wieder legte und die Entwicklung der politischen Berhältnist in ruhigen Bahnen sich vollzog.

Die gewährte Preßfreiheit übte bald im ganzen Lande ihre Nicht bloß in Hannover, sondern auch in den andern Städten des Königsreichs entstanden politische Zeitungen, doch entbehrten die meisten jeder Selbständigkeit und größeren Bedeutung. Ein gewisses Auschen wußten sich vorübergehend in Hannover bie "Vaterlandsblätter" des Dr. Schläger, ein liberales Blatt, das seit dem 1. April 1848 erschien, aber bereits am 1. April 1850 wieder einging, und die "Hannoversche Volkszeitung", ein demokratisches Blatt, das Dr. Mensching unter dem Einflusse von Georg Egestorff herausgab, zu erwerben. Doch wurden auch zwei konservative Blätter gegründet, die "Niedersächsische Beitung" und der "Neue Bolksfreund". Das erstere war

Organ der feudalen Junkerpartei und stellte sich die Aufgabe, "die monarchisch=konservativen Grundsätze gegenüber den zur Herrschaft zelangten bestruktiven Bestrebungen geltend zu machen und damit jugleich die wahren Landesinteressen zu verteidigen, unter diesen benan aber die speziell ländlichen, den vielseitigen städtischen jegenüber." Der "Neue Bolksfreund" gab zwar an, für den "ge= näßigten Fortschritt" einzutreten und den "obersten Grundsat," befolgen zu wollen, weder servil gegen die Regierung zu sein, 10ch mit einer anmaßenden Bolkspartei zu buhlen, erklärte aber ruch, daß ihm das konservative Prinzip immer die maßgebende Richtschnur geben werbe.\*) Neben diesen neuen Blättern wandelte sich auch noch die "Hannoversche Morgenzeitung", die bisher in der Hauptsache ein literarisches Blatt gewesen war, mit bem 28. März 1848 in eine politische Tageszeitung um. große politische Tagespresse erhielten Stadt und Land Hannover jedoch erst, als mit dem Ende des Jahres 1848 die "Bremer Zeitung" nach Hannover verlegt wurde, wo sie den Titel "Zeitung für Nordbeutschland" bekam.

Die "Bremer Zeitung" wurde seit Juli 1848 von dem geistvollen und weitblickenden Theodor Althaus redigiert, der mit aller Wärme den Standpunkt vertrat, daß die deutsche Nationals versammlung in Franksurt die einzige berechtigte Vertreterin des deutschen Volkes sei, und darum verurteilte er auch den von Preußen im Widerspruche mit den Bestimmungen des Reichsswirsteriums und ohne Vorbehalt der Genehmigung des Reichswerwesers am 26. August 1848 mit Dänemarck abgeschlossenen Buffenstillstand. Das mißsiel aber den Vremer Kausleuten, die von dem Abschlusse des Wassenstillstandes von Malmö günstigere Handelsverhältnisse erhossten; viele kündigten der "Vremer Zeistung" das Abonnement, worauf die Bestigerin des Blattes, die Henselche Vuchhandlung, auf den Gedanken sam, die Zeitung nach Hannover zu verlegen, wo zudem die Verkehrsverhältnisse weit günstiger lagen. Dabei bot sich zusälig Gelegenheit, das Blatt

<sup>\*)</sup> Otto Kunpemüller, Das hannov. Zeitungswesen vor dem Jahre 1848 (Pr. Jahrb. Bd. 94, Heft 3).

an die Firma Gebrüder Janede zu verkaufen, beren jungen und tatkräftiger Teilhaber Georg Jänecke längst ein Tageblat herauszugeben wünschte, und so erschien denn vom 26. Dez. 1848 ab das Blatt im Verlage der Gebrüder Jänecke unter der ver autwortlichen Leitung von Th. Althaus in Hannover mit den Titel "Zeitung für Nordbeutschland" zweimal täglich zum Preise von 1 Taler 18 Ggr. In ber Nummer vom 1. Jan. 1849 entwickelte Althaus sodann das Programm der Zeitung. Er betonte, daß Deutschland vor allem eine Ration, ein Bunbes staat werden musse, in welchem es nur ein Ministerium des Rrieges, nur ein Ministerium bes Auswärtigen gibt." Die Berhältnisse entwickelten sich aber bekanntlich nicht, wie die Patrioten es gehofft hatten, und als nun Althaus in seiner Sorge und Aufregung zur Ginsetzung eines "Landesausschusses für Berteidigung und Durchführung der deutschen Reichsverfassung in Hannover" aufforderte, wurde er am 14. Mai 1849 verhaftet und am 7. August wegen Staatsverrates vom Stadtgericht in hannover zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Zwar begnadigte ihn der König Ernst August bereits am 15. Mai 1850, doch hatte seine Gesundheit während der Haft so gelitten, daß er schon am 2. April 1852 in Gotha starb. Sein Nachfolger in der Redaktion der "Zeitung für Nordbeutschland" wurde zunächst der Literarhistoriker Karl Göbeke, der das Blatt bis Ende März 1850 leitete, und weiterhin, nachdem es mit der "Hannoverschen Morgenzeitung" vereinigt worden war, erst Dr. Julius Freese, dann mit dem 1. Januar 1851 Dr. Ehrenreich Gichholk Unterdessen hatte das Märzministerium Bennigsen=Stüve dem realtionären Kabinett Münchhausen=Lindemann Plat machen mussen, und eine andere Zeit war eingezogen, in der die Zeitung nur mit größter Zurückhaltung von liberalen Dingen reden durfte, über die deutschen Angelegenheiten aber vollständig schweigen mußte.

In Braunschweig erstand 1848 im Viewegschen Verlage eine "Deutsche Reichszeitung", die Dr. Karl Andree im deutsch=nationalen Sinne leitete. Später wurde die Zeitung ein ausgesprochen welfisches Blatt, das dann aber aus Mangel an Abonnenten im Herbst 1866 eingehen mußte.

Die Presse in den Hansestädten wurde naturgemäß ebenfalls von der Bewegung von 1848 durchzittert, doch kam es zu keinen größeren Umwälzungen ober Neugestaltungen. In Samburg wurde eine neue Verfassung angestrebt, die aber nicht in Kraft trat, da die konservative Partei Verwahrung gegen sie einlegte. Dieser ungeklärte Zustand wirkte auch auf die Presse hemmend und lähmend, noch mehr aber die lästige Bevormundung durch die preußische und später durch die österreichische Besatzung. Österreicher übten bis zu ihrem Abzuge im Juli 1852 eine eben so eigenmächtige wie brutale Prefipolizei aus. Die beiben Hauptzeitungen, der "Hamburgische Korrespondent" "Hamburgischen Nachrichten", schlossen sich beim Beginn der Bewegung der erbkaiserlichen Partei an, und das lettere Blatt behielt diese Richtung auch noch bei, als Preußens Haltung schon alle Hoffnung auf die deutsche Berfassungssache vernichtet hatte. Die Demokratie erhielt alsbald ein Organ in der "Reform", die ber Buchhändler Jakob Ferdinand Richter (geb. 1814 zu Magde= burg, gest. 1875) im Verein mit bem Schriftsteller Morit Reichenbach ins Leben rief und am 23. März 1848 zum erstenmale erscheinen ließ. In ihrem Eröffnungsartikel erklärten die Herausgeber, daß sie hauptsächlich für die Förderung der mahren Bürger= wohlfahrt und eine "vernunftzeitgemäße" Freiheit eintreten und ganz besonders die Berhältnisse in Hamburg und Altona berucksichtigen würden, daß sie aber auch ihren Blick weiter richten und vornämlich "des brüderlich-befreundeten Schleswig-Holsteins wackere Fortschritte in seinem Kampfe gegen banische Angriffe" in den Kreis ihrer Diskussion zu ziehen gedächten. Das Blatt fand so= fort großen Beifall; die erste Nummer, die in einer Höhe von 2000 Exemplaren gedruckt wurde, war im Umsehen vergriffen, so daß eine zweite Auflage veranstaltet werden mußte; immerhin stellten sich dem jungen Unternehmen allerlei Schwierigkeiten ent= gegen. Die Zeitung hatte sich der Hamburger Zensur zu unterwerfen, die noch bestand, und durfte keine Inserate aufnehmen, ba sie bas nötige Privilegium für biese nicht erlangen konnte. Aber Richter fand einen Ausweg. Er siedelte mit seinem Blatte nach Altona über, wo er sich der uneingeschränkten Preßfreiheit

erfreuen konnte, da diese den beiden Herzogtumern bereits von der provisorischen Regierung für Schleswig = Holstein gewähnt worden war, und bald nachher erwarb er das "Wandsbedn Intelligenzblatt", welches er sobann am 1. Oft. 1848 mit ber "Reform" vereinigte, wodurch diese nun das Recht erlangte, auch Inserate aufzunchmen. Die Zeitung war also jest vollständig ausgestaltet und entwickelte sich rasch weiter. Schon im vierten Duartal 1848 erschien sie in 8000 Exemplaren; später erreichte sie eine Auflage von 35 000 Exemplaren. Neben bem intelligenten Verleger war ce besonders der originelle Redakteur Moris Reichenbach (nicht zu verwechseln mit der unter dem Pseudonym Morit von Reichenbach schreibenden Gräfin Bethusp-Huc), ber der Zeitung durch seine populare Art, die Ereignisse des Tages zu besprechen, viele Freunde gewann. Er führte u. a. drolligfernige "Politische Morgengespräche zwischen den Oberalten Fürchtegott Zopf und dem Zeitungs-Kolporteur Markus Wühler" ein, in benen ersterer bas Reaktionsprinzip, letterer ben Fortschritt repräsentierte; auch schrieb er eine Anzahl Novellen, die dem Geschmacke des Hamburger Publikums angepaßt waren. Er wurde am 16. Febr. 1804 in Leipzig geboren, studierte kurze Beit Medizin, widmete sich bann ber Schriftstellerlaufbahn und war einige Jahre in Schleswig journalistisch tätig, worauf er von 1848 bis 1868 die "Reform" redigierte. Doch zeichnete er schon von 12. 60 ab nicht mehr als verantwortlicher Redakteur: für diesen Posten hielt ber Verleger einen besonderen sogenannten Sitredakteur. 1868 übernahm Reichenbach die Repräsentation des "Alltonaer Merkurs", doch starb er bereits am 4. Februar 1870. Von den sonstigen Redakteuren und Mitarbeitern der Zeitung seien noch Barthold Heitmann, Julius Stettenheim, Julius Stinde und Heinrich Zeise genannt.

Nach Richters Tode gelangte die "Reform" zunächst in die Hände seines Schwiegersohns Dr. Eduard Banks und weiterhin in die Dr. S. Belmontes, der das freisinnige Blatt in ein nationalliberales umgestalten wollte. Dieses Experiment mißlang jedoch, und die Zeitung geriet in Verfall. Nach Belmontes Tode

(1888) wurde das Richtersche Geschäft in eine Aktiengesellschaft nmgewandelt und die "Reform" wieder zu einem freisinnigen Blatte gemacht, allein der Untergang war nicht nicht aufzuhalten; am 29. Februar 1892 mußte die Zeitung, die eine Reihe von Zahren tonangebend in Hamburg gewesen war, ihr Erscheinen aus Mangel an Abonnenten einstellen.

Fast ganz bebeutungslos blieb bas Jahr 1848 für die Presse in Lübeck. Die einzige Wirfung der Bewegung war, daß die "Lübeckischen Anzeigen", die vordem viermal wöchentlich erschienen waren, nunmehr vom 1. April ab täglich herauskamen. Die erste von der Zensur befreite Nummer wurde am 13. März ansgegeben; doch machte sich die neue Freiheit in dem Blatte kaum bemerkbar; von allen Umwälzungen, auch von denen innershalb der Stadt Lübeck, brachte es bloß äußerst dürstige Berichte. Rur die auf die Versassungsänderung bezüglichen Senatsdefrete lassen ungefähr den Gang der Ereignisse in Lübeck erkennen. Auch die 1833 gegründeten "Lübeck ischen Blätter" erhoben sich nicht zu irgend welcher Bedeutung.

Ein wesentlich fräftigerer Pulsschlag machte sich in Bremen bemerkbar. Neben den alten Blättern, der liberalen "Weser-Zeitung", dem demokratischen "Bremer Kurier", den "Bremer Rachrichten" (bem ehemaligen Wochenblatt) und bem "Bürgerfreund" erstanden 1849 noch ein "Bremischer Beobachter", später "Bremer Tageblatt" genannt, der bis 1855 erschien, eine "Tages= Thronit" (erschienen bis 1851) und eine "Neue Bremer Zeitung" sebenfalls bis 1851). Am meisten von sich reden machte die "Neue Bremer Zeitung", ein nach dem Muster der "Neuen Breußischen Zeitung" gegründetes hochkonservatives Blatt. purbe zuerst von Dietlein, später von Dr. Rarl Hermes redigiert, jenem vielseitig begabten, aber politisch vollständig charakterlosen Bublizisten, der sich schon 1842 als Redakteur der "Rölnischen Zeitung" von der Regierung hatte kaufen laffen. Die Zeitung zeichnete sich durch eine ultrareaktionäre Richtung, eine seltene Dreistigkeit aus, mit welcher sie dem "Rechtsbewußtsein, dem Rationalgefühl, dem Ehrgeize und dem Freiheitsdrange unseres Volkes täglich ins Gesicht schlug";\*) aber trot aller Unterstützug durch die konservative Partei vermochte sie sich doch nicht zu beten und ging daher schon 1851 ein. Die "Weser=Zeitung" suchte sich in den hochgeheuden Wogen der Bewegung stets it Besonnenheit zu erhalten. Wohl trat sie mit aller Beredsamki für die nationale Einheit und die Befreiung Schleswig-Holstein ein, aber sie verurteilte auch ganz entschieden alle Überschwenglich keit und alle Ausschweifungen. Sie wollte die Politik nicht der Revolution, sondern der Reform, und als alle Hoffnungen begraben werden mußten, erklärte sie, wenn auch mit nicht mißzuverstehender Bitterkeit, man müsse sich der Notwendigkeit fügen. Die höchste Regel des politischen Lebens sei, sich mit den übermächtigen Tatsachen abzufinden. Diesen Anschauungen lag ein gewisser Pessimismus zu Grunde, mit dem von Anfang an ber Redakteur Dr. Thomas Heinrich Arens die Marzbewegung betrachtet hatte, und als Arens am 10. November 1850 gestorben war, führte Otto Gilbemeister die Redaktion in ganz bemselben Sinne weiter. Eine solche Haltung wurde der Zeitung von den demokratischen Blättern sehr verübelt; diese schalten sie als "entnervt" und "blasiert". Daß sie aber nach wie vor ein liberales Blatt war, welches unerschrocken und unablässig die freiheitliche und nationale Richtung verfolgte, geht schon aus der Tatsache hervor, daß sie alsbald nach ber Niederwerfung der Bewegung in Bayern und auch in Schleswig-Holstein verboten wurde. wähnt mag noch sein, daß auch Friedrich Bodenstedt im Jahre 1850 vorübergehend der Redaktion der "Weser-Zeitung" angehörte.

Die deutschen Zeitungen in Schleswig-Holstein (vergl. S. 385) waren im Laufe der vierziger Jahre durch die dänische Regierung fast vollständig unterdrückt worden, so daß es, als der Befreiungskrieg ausbrach, an einer vaterländischen Presse durch aus mangelte. Das einzige Blatt von Bedeutung war die "Schleswig-Holsteinische Zeitung" in Altona, die mit dem 1. April 1849 in die "Nordbeutsche freie Presse" umge-

<sup>\*)</sup> Der politische Journalismus in Deutschland Ende des Jahres 1851. Zeitschrift Germania. Lpzg. 1852, Bd. II, S 286.

vandelt wurde. Als Mitredakteur war für diese auch eine Zeitsang Theodor Mommsen tätig. Nachdem die Herzogtümer schmachsoll preisgegeben worden waren, mußte die "Norddeutsche freie Bresse" zu Anfang des Jahres 1851 eingehen. Deutsche Blätter vurden nicht mehr geduldet; die dänischen hatten wieder bis 1864 die Alleinherrschaft.

Sine sehr gereizte Stimmung entwickelte sich alsbald in Rurhelsen; es kam jedoch nicht zu Tätlichkeiten, der Konflikt wickelte sich in der Hauptsache in der Form eines Rechtsstreites ab, so daß später der preußische Minister v. Mantenffel die kurhessische Bewegung einmal im Abgeordnetenhause mit satirischem Lächeln eine "Revolution in Schlafrock und Pantoffeln" nannte.

Seit dem Oktober 1847 regierte der Kurfürst Friedrich Wilbelm, ein leidenschaftlicher, tyrannischer Mann, der sich mit orthodox=konservativen Ratgebern umgeben hatte und dem Ber= langen ber Bevölkerung nach größerer Freiheit so lange wie mög= lich heftigen Widerstand entgegenstellte. Als jedoch am 6. März 1848 ber Stadtrat von Rassel und eine Deputation des Bürgerausschusses eine Petition überreicht hatten, in der die unhaltbaren Bustande grell beleuchtet wurden, hob der Kurfürst am 7. März Die Benfur auf und versprach, die verlangte Abhülfe zu schaffen. Rachber zögerte er aber wieder mit der Erfüllung seines Berfprechens, so daß eine bewaffnete Volksversammlung am 11. März ein Ultimatum an ihn richtete, worauf er sich bann am 12. März bereit fand, seine am 7. März erteilten Zusagen als landesherr= liche Berkundigung zu veröffentlichen. Unter diesen Busagen befand sich auch die völlige Preßfreiheit. Gin liberales Ministerium Therhard-Wippermann übernahm die Berpflichtung, die mannigfachen Reformen durchzuführen und zu schüten.

Eine den Anforderungen der Zeit entsprechende Presse mußte in Kurhessen erst ganz neu geschaffen werden. Die alte "Kasselsche Allgemeine Zeitung" war durchaus ungenügend. Erfreulicherweise fand sich sofort eine tüchtige Kraft in dem rührigen Friedrich Detker, der dann auch später eine hervorragende Rolle als hessischer Politiker spielte. Geboren 1809 zu Rehren in der Grafschaft Schaumburg, studierte er in Marburg die Rechte und wurde

1838 Obergerichtsadvokat in Kassel. Dort lernte er eingehend die kurhessischen Verhältnisse kennen und griff benn auch sofort ein, als die Bewegung begann. Anfangs half er sich mit Flugblättern; als aber die Preßfreiheit proflamiert war, rief er fo fort ein liberales Blatt ins Leben. Bereits am 15. März 1848 fonnte er die Probenummer seiner "Neu-Boffischen Zeitung" ausgeben. In den Einleitungsworten erflärte er, daß er alle tun werde, damit der Bannerruf "Freiheit, Gleichheit, Bruder lichkeit", ber jett allerwärts erschalle, auch richtig verstanden und immer heilbringend verwirklicht werbe. Bunachst seien allerdings die heimischen Angelegenheiten zur Besprechung gestellt, boch werde die Zeitung auch die allgemeinen Interessen nicht aus dem Auge lassen. "Deutschlands Ginheit und Würde durch Vertretung be deutschen Volkes ist ihr Ziel." Im übrigen wollte der Herausgeber immer praktisch und besonnen sein. Das gelang ihm benn auch in hervorragendem Maße, so daß er sich selbst den Beifall des Kurfürsten errang, der sogar einmal nach der Lekture einer Nummer gesagt haben soll "Vernünftigster Mann im Lande!" Doch bemerkte er auch gelegentlich Detker gegenüber "Ah! — gut, äh! — aber, äh, zu viel Häcksel!" Worauf Detker schlagfertig antwortete: "Wenn Eure königliche Hoheit einmal in meiner Häckselkammer all ben Häcksel sähen, ber nicht in bie Zeitung fommt, würden Sie eben so erstaunt wie zufrieden sein." Worauf der Kurfürst herzlich lachte.\*)

Wohlwollen des Kurfürsten für die "Neu-Hesslische Zeitung" allerdings bald dahin, und als der Kurfürst wieder seine tyrannischreaktionären Grundsätze zur Geltung bringen wollte, das liberale Ministerium entließ und aufs neue den von allen Liberalen bitter gehaßten Minister Hassenpflug an die Spitze der Regierung stellte, war ihm das diese Politik heftig bekämpfende Blatt ein Dorn im

<sup>\*)</sup> Friedrich Detker, Lebenserinnerungen, Stuttg. 1877, Bb. I, S. 306. Hierbei sei bemerkt, daß Detker den Titel seiner Zeitung nicht richtig angibt. Sie hieß "Neu-Hessische Zeitung" und nicht "Neue Hessische Zeitung", wie Detker beständig schreibt.

baft. Anfangs erschien es nur zweimal wöchentlich, bald aber nute es, wesentlich vergrößert, täglich und dann sogar zweimal glich ausgegeben werden. Dabei wurde ein kleines in Marburg gründetes Blatt und später auch die alte "Kasselsche Allgemeine eitung" durch Ankauf damit vereinigt. In beiden Fällen wurden ach die betreffenden Redakteure, Dr. Adam Pfaff, eine junge istige Kraft, und Dr. Pinhas, ein vortrefflicher Kenner der hese chen Verhältnisse, mit übernommen.

Durch biese Bergrößerung gewann bie "Neu-Hessische Zeitung" hr bedeutend an Einfluß; doch suchte jett auch der Minister affenpflug um so angelegentlicher die lästige Gegnerin unschäd= th zu machen. Mit Prozessen, die er gegen Detker anhängig rachte, brang er nicht durch; erst als er eine landesherrliche Ver= tonung erwirkt hatte, die den Kriegszustand in allen seinen tonsequenzen über das ganze Land aussprach (batiert vom !. Sept. 1850), konnte er auch gegen die Presse erfolgreich vorthen. Denn in der Verordnung war unter anderem auch aus= esprochen, daß keine politische Zeitung ohne Genehmigung er= heinen solle. Er veraulaßte daher, daß schon am 8. September er Oberbefehlshaber Generalleutnant Bauer burch Musketiere ie Druckerei besetzen und ben Weiterdruck der Zeitung verhindern eß. Detfer hatte diesen Fall aber schon vorgesehen, eine zweite treffe an einem sicheren Orte aufgestellt und ließ das Blatt ohne nterbrechung weiter erscheinen, zum großen Erstaunen ber Wache nd des Oberbefehlshabers. Zugleich legte Oetker auch wegen iefer verfassungswidrigen Magregeln gegen seine Zeitung Klage eim Obergericht ein, worauf der Oberbefehlshaber seine Berigung zurudziehen mußte. Allein Haffenpflug gab barum feinen eldzug gegen die liberale Presse nicht auf und ließ schließlich m 4. Oftober 1850 Detfer kurzerhand verhaften und in das taftell steden, die Druckerei aber versiegeln. Der Antrag bes itaatsproturators auf Freilassung des Gefangenen blieb erfolg= 08; bagegen erschien die Zeitung zunächst von ihrem sichern Schlupfwinkel und dann von Gotha aus regelmäßig weiter. indlich, nach mehr benn brei Wochen, erhielt Detker, ohne irgend wie verhört worden zu sein, die Freiheit zuruck und gab mit auch sofort seine Zeitung wieder in Kassel heraus; allein ich begann mit dem 1. November der Einmarsch der bayerischschlaus reichischen Exekutionstruppen, und barauf war es in kurzer gen mit der Zeitung vollständig vorbei. Rachdem die Truppen Rasid besetzt hatten, erließ der österreichische Bundeskommissar Graf wir Leiningen unter dem 22. Dezember 1850 eine Berkundigung, ber zufolge "im Namen des hohen deutschen Bundes" mehrere Ange ordnungen getroffen wurden. Unter ME IV ward "verordnet "Die Neu-Hessische Zeitung', die "Hornisse' und der Bolksbok find verboten und deren Pressen in Beschlag gelegt." Die Redakteure der "Neu-Hessischen Zeitung" hatten jedoch dies Schidf jal vorausgesehen und schon mehrere Tage vorher Kassel verlassen; sie waren nach Göttingen gegangen, wo sie noch zwei Nummen ihres Blattes erscheinen ließen, in benen sie ihre Haltung rechtfertigten und Abschied von ihren Lesern nahmen. Das Abschiede wort schloß mit den Worten: "Mögen sie (die Feinde der Beitung) jedes Recht mit Füßen treten und die öffentliche Stimme unterdrücken wollen, diese wird doch unter allen Umständen Mittel finden, sich hören zu lassen und sie wie ihr boses Gewissen verfolgen!"

Vorläufig blieb es aber bei dem Verbote, und Detker hatte außer der vielen vergeblichen Arbeit, Mühe und Aufregung auch noch einen Barverlust von mehreren tausend Talern zu beklagen.

Die beiben übrigen in der Leiningenschen "Verkündigung" noch genannten Zeitungen, die "Hornisse" und der "Bolkkhote", waren nur kleine Blätter ohne Bedeutung. Die "Hornisse", gegründet von Dr. Theodor Kellner und Heinrich Heise, war unsprünglich ein Wigblatt, das sich aber sehr bald in ein äußerst leidenschaftliches demokratisches Tageblatt verwandelte und nur mit seinem spizigen Stachel nichts verschonte. Der Graf von Leiningen war denn auch des höchsten über die vielen Stiche entsrüstet, die ihm die "Hornisse" versetzte, und erklärte, er werde, sobald er in Kassel einrücke, mit den beiden Redakteuren kurzen Prozeß machen. Diese riesen ihm aber höhnisch zu "Die Kürnsberger hängen keinen, sie hätten ihn denn zuvor!" und vers

tden vor dem Einrücken der Österreicher in Kassel.\*) Später Kellner nach Amerika, gründete zunächst in New Dork die rm" und wurde dann 1855 Chefredakteur des "Philadelphia kraten", in welcher Stellung er sich hervorragende Verdienste Deutschtum in den Vereinigten Staaten erwarb. Erst ist er, 79 Jahre alt, gestorben.

dieser rührigen und schlagfertigen liberalen Presse gegenüber nd die kurhessische Regierung sehr bald das Bedürfnis, sich Us mit einer Zeitung von einem gewissen Einfluß zu ver=

Der von A. F. Ch. Bilmar 1848 in Marburg gegrün= Bessische Bolksfreund" konnte bei seiner geringen Berng nicht als eine solche gelten. Der Minister Hassenpflug ieshalb mit dem bekannten Franz von Florencourt in Verbinber sich auch bereit zeigte, das gewünschte ministerielle 1 zu schaffen, aber ein nach des Kurfürsten Ansichten zu Betriebskapital verlangte, worauf sich die Verhandlungen t zerschlugen. Als dann aber der Kurfürst in der Nacht 13. September 1850 aus Rassel entflohen war und unter 17. September den Sitz der Regierung nach Wilhelmsbad anau verlegt hatte, konnte man doch ohne ein Regierungs= nicht länger auskommen und wandte sich an einen Journ Wilhelm Obermüller, ber sich auf allen Sätteln zurecht= n vermochte. In Karlsruhe geboren, soll er nach Friedrich um 1831 in Freiburg studiert und 1833 am "Frank-Attentat" teilgenommen haben. Darauf geraume Zeit zen gehalten, wurde er schließlich begnadigt, ging nach Paris, aber 1848 nach Baben zurück und war zunächst für die inheimer Zeitung" und später für österreichische Blätter Mittlerweile mochte er wohl gehört haben, daß man in

essen nach einem Regierungsblatte verlange, und kam nach [, wo aber seine Bemühungen, irgendwie Fuß zu sassen, versh waren; er wurde sogar am 14. September 1850 ausssen und zwangsweise über die Grenze gebracht. Trozalles muß er im Dunkeln verschiedene Fäden mit der hessischen

<sup>\*)</sup> Fr. Miller, Kassel seit siebzig Jahren. Kassel 1879, Bb. II, S. 323.

Regierung angeknüpft haben, benn balb nachher rief sehnlich gewünschte ministerielle Blatt in Franksurt ins indem er die Jürgensschen "Flugblätter" in eine "Fran Zeitung" umwandelte. Diesen Titel trug das Blatt ab ganz kurze Zeit, denn als dann am 27. Dezember 1850 bfürstliche Regierung wieder nach Kassel zog, siedelte a Zeitung mit nach der hessischen Hauptstadt über (sie soll nur 110 Abonnenten besessen haben) und nahm dort den "Kasseler Zeitung" an. Doch erlangte sie unter der Robermüller auch in Kassel nur eine geringe Verbreitung; Schimmelpseng, der spätere Kabinettsrat des Kursürsten, tung des Blattes übernahm, hob es sich etwas und hielt sie zur Einverleibung Kurhessens in Preußen im Somme

Die heftigste politische Erregung kam in Mitteldeutsch Sachsen zum Ausbruch. Dort hatte sich durch die aus Gewerbs= und Handelstätigkeit auch ein lebhafter Sispiale Reformen entwickelt, und besonders in Leipzig i Zentralpunkt für die Erörterung politischer Fragen ent Redner wie Robert Blum riesen dort ein angeregtes pu Vereinsleben hervor, und Publizisten wie Karl Viederm handelten mit Verständnis die Tagesfragen in Zeitung Zeitschriften. Dennoch bildete sich keine Presse von und Bedeutung heraus, weil es an einem schöpferischen Talent das etwas großes Neues aufzubauen vermocht hätte.

Die ersten Zeichen der nahenden Bewegung mach 1847 bemerkbar, als das Verlangen nach Einführung des lichen und mündlichen Gerichtsverfahrens und nach einer g Freiheit der Presse immer lebhafter hervortrat, und al die Nachricht von dem Ausbruch der Revolution in Partraf, entstand sofort eine so tiefe Erregung, daß der sund die Stadtverordneten von Leipzig sich veranlaßt fühlt längere von Karl Viedermann verfaßte Adresse an den Friedrich August II. zu richten, in der sie die politische Sdarlegten und um "die Entfesselung der öffentlichen nung, der Presse im ganzen Umkreise des deutschen und um die Berufung von Vertretern sämtlicher Völker

bes Bundestages baten. Der König erachtete jedoch ein Borgehen einer Gemeindevertretung für unzulässig und er-= einen abweisenden Bescheid. Damit waren aber die Wünsche Leipzig feineswegs unterdrückt; es folgte sofort eine zweite fclieglich noch eine britte Abresse, die nun den Sturz des Regierungssystems zur Folge hatte. Am 13. März mußte Louservative Ministerium einem liberalen Platz machen (bem kfterium Braun), und dies verkündigte sofort, daß es die ebung der Zensur und die Schaffung eines freien Preß- und insgesetzes als seine allernächsten Aufgaben betrachten werde. Bensur wurde darauf vorläufig bis zum 15. April auf= ben, und als am 18. Mai die Ständeversammlung zusam= betreten war, kam auch alsbald ein Preßgesetz zustande, das k Bunschen entsprach. Die weitere Entwicklung der Dinge og sich jedoch wesentlich ungünstiger; in der Umgebung des igs schloß man sich nur zögernd den allgemeinen deutschen rebungen an und wollte sogar die Beschlüsse der National= mmlung ber Bustimmung ber Kammer unterstellt wissen. gegenüber gestaltete sich die allgemeine Bewegung immer nischer, sodaß sich das Ministerium Braun nicht mehr zu n vermochte und am 24. Februar 1849 zurücktrat. Damit an die Ara Beust, die in mehr als einer Beziehung für fen verhängnisvoll werben sollte. Es wurde das Ministerium gebilbet, in welchem Beuft bas Departement des Außern [t und nun dem Könige bie Annahme der deutschen Reichs= ffung widerriet. Das führte zu einer abermaligen Umbilbes Ministeriums, und badurch verschärften sich, indem sich zeitig eine republikanisch = sozialistische Strömung entwickelte, Begensätze so erheblich, daß am 3. Mai in Dresden eine ge Revolution ausbrach, die nur nach schweren Kämpfen rgeschlagen werden konnte. Mit der Niederlage der Auf= nischen stürzten aber auch alle liberalen Institutionen zunen; die alte Verfassung von 1831 trat wieder in Kraft, bie Presse wurde aufs neue in ihre früheren Schranken zu= gewiesen, ja in vielen Fällen noch schärfer geknebelt als wäh= bes vormärzlichen Ministeriums Lindenau. Ihren Abschluß

durch einen gediegeneren Inhalt wesentlich gehoben. In einer Ansprache an die Leser erklärte Prof. Marbach, daß die Zeitung künftig über den Parteien stehen wolle und dabei auf dem Bege der geschichtlichen Entwicklung der Vernunft und der Bervollkommnung der Gesetzgebung wandeln werde. Doch legte Marbad bereits am 1. Oktober 1851 die Redaktion nieder; er wandte sich dem Finang= und Asseturanzgebiete zu und gründete die Lebensversicherungsbank "Teutonia" in Leipzig, deren Direktor er dam bis zu seinem 1890 erfolgten Tobe war. An seine Stelle bei ber "Leipziger Zeitung" trat Dr. Friedrich Bulau, ber bem Blatte aber nicht die Frische und Eigenart erhielt, beren es zu seiner Weiterentwicklung bedurfte. Die Auflage ging benn auch von Jahr zu Jahr wieder zurück, worauf Bülau 1854 bie Leis tung niederlegte. Es folgten ihm v. Riesewetter, dann v. Bit leben, und jett ist Dr. Julius Riffert Hauptredakteur. Wigleben hob sich die Zeitung wieder und lieferte gegen Ende ber fünfziger Jahre einen Reingewinn bis zu 24000 Talern; dann sank dieser aber aufs neue, und das Rechnungsjahr 1903 schloß, laut Deputationsbericht des sächsischen Landtages, mit einer Mindereinnahme von 8010 Mark ab.

In einer höchst seltsamen und fatalen Situation befand sich beim Beginn der politischen Bewegung die Haupt= und Residenzstadt Dresden, denn sie war ganz und gar ohne eine politische Zeitung. Die sächsische Regierung hatte bisher die Konzession für eine solche beharrlich verweigert und nur den "Dresbener Anzeiger" geduldet. Als nun aber die Schranken gefallen maren, unternahm es die Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner in Leipzig, dem jämmerlichen Zustande abzuhelfen und der Stadt Dresden endlich eine täglich erscheinende politische Zeitung zu geben, und zwar unter dem Titel "Dresbener Journal, Herold für sachsische und deutsche Interessen." Aber bei dem Mangel an journalistisch ausgebildeten Politikern war es schwer, einen geeigneten Leiter zu finden. Die Verlagsbuchhandlung bewog daher Rarl Biedermann, obgleich dieser im Vorparlament zu Frankfurt sak, die Oberleitung zu übernehmen, oder boch wenigstens seinen Namen auf den Titel zu setzen. Biedermann entsprach dem Wunsche, so

eit er es vermochte, und schrieb auch, um dem Blatte den festen urs zu geben, ben Programm-Artikel. Es hieß in diesem, die eue Zeitung werde das neue Ministerium unterstützen und auch gen bie Anhänger des alten gestürzten Systems verteidigen; ier es werde doch keineswegs ministeriell um jeden Preis sein, mbern das Ministerium sofort entschieden angreifen, falls es den bernommenen Berpflichtungen treulos den Rücken kehren sollte. iese selbständige Stellung suchte denn auch der Unterredakteur iergisch zum Ausbruck zu bringen, aber in seinem Gifer geriet er hr bald viel zu weit links, so daß Biedermann heftige Klagen von inen Parteigenossen hören mußte. Er betraute daher den Leip= ger Gelehrten Professor Dr. H. Schletter mit ber Leitung bes lattes; allein dieser neigte wieder zu weit nach rechts, was vermals Mißstimmung erregte, worauf die Verlagsbuchhandlung, e Unzulänglichkeit dieses Verhältnisses einsehend, Biebermann n 1. Oktober 1848 von ber Redaktion entband. Diesen Moment mutte der Minister v. d. Pfordten, dessen auswärtige Politik m der Zeitung in ben letten Monaten mehr und mehr gemiß-Aigt worden war, das Blatt zu sich herüber zu ziehen hließlich ganz in ben Besitz der Regierung zu bringen. Die eitung erschien zunächst mit dem Vermerk "Redigiert unter Veritwortlichkeit der Berlagshandlung", stand aber alsbald unter m Einflusse des Ministers. Vom 1. Januar 1849 an wurde ! von dem Advokaten Franz Ludwig Siegel redigiert, doch zeich= te dieser als verantwortlicher Herausgeber erst vom 1. Juni 1849 Allein seine Tätigkeit für die Zeitung mährte nur bis zum eginn des Jahres 1850. Um diese Zeit begannen die Berhand= ngen der sächsischen Regierung wegen des Ankaufs ber Zeitung, rauf diese nun schließlich am 1. April 1850 in das Eigentum des taates überging. Als königlicher Kommissar leitete die Zeitung nachst ber Freiherr C. D. v. Wigleben. Bon ben späteren ebakteuren der Zeitung ist besonders Otto Bank (geb. 1824) rvorzuheben, ber burch seine geistreichen Kritiken einen bedeuten= n Einfluß auf das Dresdener Kunstleben ausübte und sich auch ırch seine literarhistorischen Schriften einen Namen machte. achdem er viele Jahre die Redaktion des Fenilletons geleitet,

übernahm er 1886 auch die Chefredaktion und führte sie bis zum 1. Oktober 1894. Eine größere Verbreitung hat aber die Zeitung nie erlangt, so daß die sächsische Regierung immer bedeutende Zuschüsse leisten mußte. Im Rechnungsjahre 1904 beliefen sich diese bei einer Einnahme von 101000 Mark und einer Ausgabe von 154438 Mark auf 53438 Mark.

Der Abvokat Franz Ludwig Siegel (geb. 1812, gest. 1877) suchte sich nach seinem Weggange vom "Dresdner Journal" nunmehr auf eigene Füße zu stellen und gründete im März 1850 das "Neue Dresdner Journal", das aber bereits im Dezember desselben Jahres unterdrückt wurde. Doch rief Siegel unmittelba darauf, am 24. Dezember 1850, die "Sächsische Konstitutionelle Zeitung" ins Leben, die antipartikularistisch, liberal und national im Sinne bes Programms bes Nationalvereins und kirchlich freisinnig war. Später, vom 17. April 1859 ab, führte fie bloß ben Titel "Konstitutionelle Zeitung". In den politisch bewegten Zeiten, besonders während der sechziger Jahre, gewann die Zeitung durch ihren frischen Ton einen ziemlich großen Leser Von ihren Mitarbeitern ist besonders die Schriftstellerin freis. Anna Löhn zu nennen, die sich auch mit Siegel verheiratete. In ben siebziger Jahren vermochte die Zeitung ber modernen Konkurrenz nicht mehr die Spitze zu bieten; sie ging baher am 31. März 1874 ein.

Außerst lebhaft entwickelte sich das politische Leben mit dem Beginn der Bewegung von 1848 in Westdeutschland. Die fran-

<sup>4.</sup> Die westdeutsche Presse. Das Zeitungswesen in Nassau. Die "Mittelscheinische Zeitung" und die "Nassauische Allgem. Zeitung". Die Zeitungen im Großherzogtum Hessen. Ludwig Bamberger und die "Mainzer Zeitung". Die franksurter Presse. Das "Journal", die "Oberpostamts-Zeitung", das "Journal de Francsort", die "Reichstags-Zeitung" und die Jürgensschen "flugblätter". Die Zeitungen in Baden. ficklers "Seeblätter" und die Mannheimer "Ubend-Zeitung". Die konstitutionellen badischen Zeitungen.

zösischen Freiheitsrufe hallten in der unmittelbaren Nachbarschaft Frankreichs naturgemäß am lautesten wieber, und zudem hatte man dort jahrzehntelang in den drückendsten Fesseln geschmachtet. Am schlimmsten war es in Nassau gewesen. Dort hatte die Regierung seit 1819 im ganzen Lande keine einzige politische Zei= tung gebuldet. Ganz und gar befangen in dem Metternichschen Unterbrückungssystem, war sie überall und fort und fort in ber brutalsten Weise vorgegangen, sobald sich irgend wie in einer Brochüre ober in auswärtigen Zeitungen eine Meinung über die Bustande des Landes oder die Magnahmen der Regierung hervorgewagt hatte. Einer ganzen Reihe von auswärtigen Zeitungen war der Vertrieb im Herzogtum bis zum März 1848 versagt gewesen. Aus diesem Zustande ber unerhörten Bevormundung und bes kläglichsten Bureaukratismus riß sich die Bevölkerung, als die allgemeine Bewegung begann, mit heftig aufbrausender Energie los und erzwang es, daß ber Herzog Abolf bereits am 4. März alle Forderungen genehmigte, u. a. auch die unbedingte Preßfreiheit. Um 7. März erschien sodann ein vorläufiges Preßgeset, das die völlige Freiheit der Presse sanktionierte und die Berfolgung von Pregvergehen den allgemeinen Strafgesetzen unterwarf. Schon vorher war am 3. März die erste Nummer des ersten politischen Blattes, ber "Freien Zeitung", im Berlage von Karl Ritter herausgegeben worden. Die Zeitung trug zu= nächst, der allgemeinen Erregung entsprechend, einen rein revolutionären Charafter, doch mäßigte sich ber Ton, als ber eine der Redakteure, Diepenbroek, Ende März aus der Redaktion ausschied, und der andere, Dr. Möller, das Blatt fortan in besonnenerer und ruhigerer Beise leitete. Die Zeitung wurde allgemein freudig begrüßt und zählte am 1. Juli bereits 2300 Abonnenten; doch ging sie in der Folge wieder etwas zurück, da ihr verschiedene Konkurrenz erwuchs und sie auch bereits im Laufe des Sommers den tüchtigen Redakteur Dr. Möller verlor, der nach Weilburg versetzt wurde. An seine Stelle trat im August 1848 Julius Oppermann. Nach Eintritt ber Reaktion legte sie mit dem 15. Dezember 1851 den ominösen Namen "Freie Zei= tung" ab und nannte sich "Mittelrheinische Zeitung".

Neben der "Freien Zeitung" erschienen alsbald der "Boltsfreund" im Verlage des Buchdruckers Stein, die "Nassauische Zeitung", verlegt von Wilhelm Friedrich und sehr gewandt redigiert von dem Amtsakzessisten Karl Braun (später als Braun: Wiesbaben allgemein bekannt), und die "Taunusblätter", die die konservativen Interessen vertraten. Alle diese drei Blätter vermochten jedoch nicht den Kreislauf eines einzigen Jahres zu vollenden. Besser erging es dagegen der "Nassauischen Allgemeinen Zeitung", die am 1. April 1848 unter ber Rebattion Wilhelm Heinrich Riehl ins Leben trat. Riehl brachte für sein Amt bereits sehr tüchtige journalistische Kenntnisse mit, hatte sich die Sporen bei der "Oberpostamtszeitung" in Frankfurt ver= dient, war dann 1847 an der "Karlsruher Zeitung" tätig gewesen und hatte mit Christ den "Badischen Landtagsboten" herausgegeben. In Wiesbaden trat nun Riehl mit großer Borsicht auf, ließ sich besonders nicht zu halt- und planloser Freiheitsschwärmerei fortreißen und gewann dadurch sowohl die mittleren Bürgerkreise, wie die Regierung, die ihr bald allerlei Bergünstigungen gewährte, wie die Bekanntmachungen der Behörden und die Verpflichtung der Kreisämter und größeren Gemeinden, das Blatt zu halten. Doch änderten sich die Verhältnisse, als Riehl zu Anfang 1851 einem Rufe an die "Allgemeine Zeitung" nach Augsburg folgte und Dr. Boczek an seine Stelle trat. Dieser stellte sich, als ein Konflikt des Staates mit dem Bischof von Limburg ausbrach, auf die Scite des Bischofs, worauf die Regierung dem Blatte alle Vergünstigungen entzog. Daburch wurde aber die Haltung des Redakteurs nur noch schroffer, sodaß die Regierung verschiedene Verwarnungen an ihn richtete. blieben aber erfolglos, und nun verwies die Regierung, ermutigt durch den die Preffreiheit begrabenden Bundesbeschluß 6. Juli 1854, ben Dr. Boczek bes Landes, worauf bie Zeitung mit dem 23. August 1854 einging. Den Hauptvorteil davon zog die "Mittelrheinische Zeitung", die sich jetzt, nachdem sie nach Oppermanns Weggang auch einen vollwichtigen Ersat in Max Wirth erhalten hatte, schnell wieder hob und nun längere Zeit das Hauptorgan Nassaus darstellte.\*) Daneben entwickelte sich noch von 1852 ab im Schellenbergschen Verlage das "Kleine Anszeigeblatt", heute das viel gelesene von Schulte vom Brühl redisgierte "Wiesbadener Tageblatt".

Ganz ähnlich wie in Nassau spielten sich auch die Vorgänge im Großherzogtum Hessen ab. Die Bewegung begann hier bereits am 28. Februar 1848, worauf der Großherzog Ludwig II. am 4. März neben anderem auch ein Preßgesetz zusicherte. Bugleich berief er Heinrich von Gagern zum Minister und besetzte alle höheren Berwaltungsstellen mit liberalen Männern. revolutionare Beist, der die ganze Bevölkerung ergriffen hatte, ließ sich aber doch nicht so leicht bannen; es kam zu erheblichen Unruhen auch unter den Bauern im Odenwald und Bogelsberg, und in Mainz entwickelte sich aus Konflikten mit den öster= reichischen und preußischen Truppen, mit denen die Bundesfestung besetzt war, am 21. Mai ein blutiger Stragenkampf, infolge= dessen die Stadt für einige Zeit in ben Belagerungszustand versett wurde. Weiterhin machten sich republikanische Bestrebungen bemerkbar, und auch die badische Insurrektion warf ihre Wellen nach Hessen herüber. Das hessische Militär bezwang jedoch den Aufstand, worauf die Regierung (es hatte mittlerweile der Großherzog Ludwig III. den Thron bestiegen) im Sommer 1849 die Bügel wieder fester anzog, mit dem Ministerium Dalwigk zu den tonservativen Grundsätzen zurückfehrte und die Freiheit der Presse wieder sehr erheblich einschränkte. Diesen Magnahmen folgte schließlich noch eine landesherrliche Verordnung, die, gestützt auf den Bundesbeschluß vom 6. Juli 1854, die Verhinderung des Mißbrauchs der Presse betreffend, die freie Bewegung der Zeis tungen vom 1. Mai 1856 ab noch weiter beengte und von der Freiheit der Märztage von 1848 nur noch wenig übrig ließ.

Einen umfassenden Gebrauch von der Preßfreiheit hatten aber doch nur wenige hessische Zeitungen gemacht, in der Haupt-

<sup>\*)</sup> G. Zebler, Die politische Presse im Herzogtum Nassau (Rhein. Kurier, 1903, A. 820 u. 850).

sache bloß die Mainzer Blätter, und von diesen in wirklich bemerkenswerter Beise nur bie "Mainzer Zeitung". dieser widerfuhr bas Glück, gerade im geeigneten Momente einen jungen, geistsprühenden Redakteur zu erhalten, der mit seinen Leitartikeln und Abhandlungen sofort weit über die Grenzen von Mainz hinaus Aufsehen erregte. Es war Ludwig Bamberger, ber dann später noch einmal eine so hervorragende Rolle als Parlamentarier und Sozialpolitiker spielen sollte. Als der Sohn eines Mainzer Bankiers am 22. Juli 1823 in Mainz geboren, studierte er zunächst in Gießen, Beidelberg und Göttingen die Rechte, legte auch sein Staatsexamen ab, sah sich aber als Jube vom hessischen Staatsdienst ausgeschlossen und wandte sich daher, als mit der Revolution alle die alten Schranken zu fallen schienen, mit hellauflodernder Begeisterung der Freiheitsbewegung zu. Sofort bot er dem Verleger der "Mainzer-Zeitung", Theodor von Babern, seine Dienste an und trat in die Redaktion des Blattes ein, an dessen Spite Dr. Karl Bölsche stand. Bereits 10. März erschien sein erster Leitartikel, "Die französische Revolution und die Stimmung in Deutschland", in welchem er sich gegen den von konservativer Seite unternommenen Versuch wenbet, Furcht vor einer französischen Invasion zu erwecken. "Das Volk aufzustacheln zu polternder Franzosenfresserei," schreibt er, "zur Verachtung der Bewegung in Frankreich, . . . das ist schandlich und abgeschmackt! Frankreich frei und glücklich, das muß der Wunsch aller Freiheitsliebenden sein, das ist der Borteil aller!" Weitere Artikel erschienen in rascher Folge und fanden solchen Beifall, daß die Zeitung sich beständig hob und ihr Format vergrößern konnte. Aber auch dem jungen Journalisten wuchsen noch die Schwingen; mehr und mehr entwickelte er eine wahrhaft hinreißende Beredsamkeit, und im Feuer der Begeisterung sang er das hohe Lied von der Freiheit in allen Tonarten. "Wir haben die Freiheit der Presse", ruft er in dem Artikel "Das deutsche Parlament" aus, "das ist im skrupulösen Sinne des Worts die Möglichkeit, durch den Druck jede Meinung auszusprechen, deren Veröffentlichung kein besonderes Gesetz verbietet. Aber wir haben noch mehr als das, wir haben die Freiheit des Moments!

Buckend liegt die alte Welt im Sterben; ein neu Geschlecht stürmt über ihre Leiche, und aus bem Schoß ber ringsum bebenden Erbe schlägt hoch zum himmel auf ber entfesselte Geist der Menschheit. Halb wach von ihrer Träume Lager aufgesprungen, stehen in dem wilden Schöpfungschaos verlegen zitternd die zwerghaften Gestalten, welche schlafend die scheintote Welt hüteten. Jugend, beine Zeit ist da! Die Zeit, von der du so lange gesprochen und gesungen, die Zeit, mit sieghafter Hand die Errungenschaft des Geistes, das Schlußwort der Erkenntnis als eine Tat in den Boben beines Landes einzupflanzen." Und dann bricht das heiße Berlangen nach ber Einheit Deutschlands hervor. "Ja, alle Deutsche wünschen nichts sehnlicher, als daß Deutschland ein ein= ziger Staat sei", versichert er, "und ihr Verlangen nach einem beutschen Parlament ist nichts als ein Vorbote ober eine Um= schreibung für dies ihr wahres Begehren." Aber er hatte boch zu rosig gesehen. Der Schwiegervater des Berlegers ber "Mainzer Zeitung", ein Geheimer Staatsrat Jaup in Darmstadt, sandte eine geharnischte Gegenerklärung, in der er vor der Undankbarkeit gegen die deutschen Fürsten und vor republikanischen Gelüsten warnt, die er hinter dem Verlangen nach der Einheit vermutet. Bamberger verteidigte sich, hielt es jedoch nach Lage der Dinge für zweckmäßig, wieder aus der Redaktion auszuscheiden, und ging, ba die Sitzungen des Vorparlaments begonnen hatten, als Berichterstatter nach Frankfurt. Bald zeigte sich indeß, daß man in Mainz ben genialen Politiker in dieser großen Zeit nicht wohl entbehren konnte, und bewog Bamberger, am 4. April die gesamte Leitung des Blattes zu übernehmen. Darauf warf dieser abermals alltäglich die Feuergarben seiner Beredsamkeit in den weiten Kreis des Publikums. In kurzer Zeit wurde er ein gefeierter Bolksmann. "Einen Tag um den andern," erzählte er später, "habe ich im beflügelten Tempo meine Leitartikel zu Papier gebracht, manchmal in Ausdehnung von drei enggedruckten Foliospalten, die mir im Laufe von anderthalb Stunden unter ben Händen herausströmten. "\*) Vorübergehend war er denn auch

<sup>\*)</sup> Ludwig Bambergers Erinnerungen, herausgeg. von Paul Nathan. Berl. 1899.

Parlaments=Berichterstatter; doch kehrte er immer wieder 🚜 Redaktionspult zurück. Eine Anzahl seiner Leitartikel jener 🌉 sammelte er und gab sie unter dem Titel "Die Flitterwochen ! Preßfreiheit" (Mainz 1848) in einem Bändchen heraus. Witte weile steigerte sich aber die politische Hochflut bis zu verhängn oollen Sturzwellen, und nun verließ Bamberger im Mai 18 die Redaktionsstube für immer, schloß sich den Aufständischen der Pfalz an und trug denn auch die Konsequenzen von de vas er als stürmischer Freiheitsprediger gelehrt hatte. Nach de Zusammenbruch des Aufstandes wurde er in dem großen Fu charenprozeß vor den Mainzer Assisen zu 8 Jahren Zuchtha und vor den Zweibrücker Assisen zum Tode verurteilt, jedoch 🖷 contumaciam, denn er war nach London geflüchtet. Erst na 1866 konnte er nach Deutschland zurückkehren, wo er dann sch 1868 im Zollparlament eine rege Tätigkeit entfaltete. Auch 🕊 "Mainzer Zeitung" bewies er dabei seine Anhänglichkeit un sandte ihr manchen Aufsatz, u. a. den Artikel "Deutschland und Frankreich", der am 19. Juli 1870 zum Abdruck kam, und 🐙 welchem ausgeführt wurde, mit welcher Leidenschaft die Franzosch zum Kriege trieben, während man in Deutschland noch immer w Friedenshoffnungen beseelt war. Nach einer umfassenden parla mentarischen und publizistischen Tätigkeit — er wurde Reich tagsabgeordneter und Mitarbeiter der "Deutschen Rundschau", der "National=Zeitung", der "Nation", der "Allgemeinen Zeis tung" 2c. — starb er am 14. März 1899 zu Berlin, "ein Mann, der die Feder jederzeit mit Geistesschärfe, vor allem aber mit Ehren geführt hat."\*) Die "Mainzer Zeitung" erschien noch bis 1885 und wurde dann mit dem "Mainzer Tageblatt" (gegt 1848) verschmolzen.

Won den sonstigen Mainzer Blättern jener Zeit ist noch "Der Demokrat", 1848 u. 49 von L. Kalisch herausgegeben, das

<sup>\*)</sup> Franz Ludwig, Ein berühmter Mainzer Publizist. (Festschr. z. VII Journalisten= und Schriftstellertage) Mainz 1900.

kainzer Journal", gegründet 1848, eine Zeitung von austrochen katholischer Tendenz, die sich heute zu einem weit verketen Blatte entwickelt hat, eine "Rheinische Zeitung", die für konstitutionelle Monarchie eintrat, aber nur während des res 1848 erschien, und das "Rheinhessische Volksblatt" 48—1865) zu nennen.

Eine nicht geringe Konfusion richtete das Jahr 1848 in der sankfurter Presse an. Die hochgestimmte Gervinussche deutsche Zeitung", über deren Schicksale wir bereits S. 426 ichtet haben, vermochte nicht, die große führende Rolle durchschren, von der die Gründer geträumt hatten, sodaß Gervinus 23. Mai 1849 in einer durchaus resignierten Stimmung von Blatte zurücktrat. Die übrigen Zeitungen wurden von den igen der Aufregung und Parteileidenschaft hin und her gesten; keins wußte einen leitenden Einfluß oder gar eine gewisse torität zu gewinnen; verschiedene schwankten unbeholsen und imerlich bald nach rechts, bald nach links und mußten sich für die ecke der Parteien gebrauchen lassen, je nachdem es gerade kam.

Am geschicktesten fand sich noch bas "Frankfurter Jour= I" mit der Situation ab. Ohne besonders schwere geistige acht wand sich das leichte Schifflein mit einer gewissen Reso= heit durch die vielen Klippen. Es schwamm ganz im Fahrisser ber bemokratischen Partei, aber es vermied boch bie geprlichen Strudel. Sein Hauptaugenmerk richtete der Heraus= ber 3. A. Hammeran auf eine möglichst schnelle Übermittlung r Tagesneuigkeiten. Das "Journal" genoß benn auch ben Ruf, f es über alle Ereignisse stets früher unterrichte, als die andern unkfurter Zeitungen. Den leibenschaftlichen Kampf um bie ssitition der Demokratie überließ es dagegen den Kampfblättern. nige Jahre später, in den grauen Tagen der Reaktion, urteilte in auch ein Beobachter des Journalismus in der Zeitschrift dermania (Lpzg. 1852, S. 287) etwas griesgrämig: "Politischer aratter und politische Einsicht sind niemals Sache des "Frankter Journals' gewesen, und wenn dasselbe eine Zeitlang für nokratische Ideen Partei genommen, so mag diese Berirrung seiner unvollständigen Zurechnungsfähigkeit und seiner spatera

In eine hochnotpeinliche und gänzlich hülflose Lage gerick die "Oberpostamts-Zeitung". Sie verlor, als der Bundetag dahinschwand, ihre ganze Kontenance und allen Glauben en die Menschheit im allgemeinen und an die Macht und Herrlich keit der österreichischen Politik im besondern, nur nicht ihre Abe neigung gegen Preußen. Beim Beginn ber Revolution rebigiert sie ein Dr. H. Malten, dann ein gewisser Wiesner, unter dem st einige Wochen lang frypto = demokratische Ansichten entwickelte Nachdem F. D. Baffermann Unterstaatssekretar im ministerium des Innern geworden war, machte bieser das ebemalige Bundestags-Blatt zum halbamtlichen Organe der Zentrak gewalt, und als es mit dieser Zentralgewalt zu Ende geganger war, suchte der ehemalige badische Bundestagsgesandte Friedrich von Blittersdorf, der sich jett in Frankfurt journalistisch beschäftigte, das Blatt in die neue Zeit hinüber zu leiten. Nachdem sich jedoch der Bundestag wieder in Frankfurt installiert hatte und die "Oberpostamts-Zeitung" nun aufs neue "zum Herold seiner polizeilichen Taten und zum Abvokaten seiner nationalpolitischen Ohnmacht" auserkoren wurde, zog sich Herr von Blittersdorf "von der kompromittierenden Gemeinschaft mit der "Oberpostamts" Zeitung'" wieder zurück, worauf das Blatt nur von untergeord neten Geistern redigiert wurde und ohne jeden Ginfluß blieb. Nach Hencks Angaben in dessen Geschichte der "Allgemeinen Zeitung" (S. 290) besaß es um 1857 nur 2000 Abonnenten. Wahrscheinlich ist es in den nächsten Jahren noch weiter zurückgegangen, und als am 16. Juli 1866 der preußische General Bogel von

<sup>\*)</sup> Es sei hier noch bemerkt, daß das "Frankfurter Journal" am 1. November 1881 von Dr. Hammeran an Dr. Abolf Brüning verkauft wurde, am 24. April 1884 in den Verlag von Morits Schauenburg, am 1. April 1890 in den Vesitz des Gießener Advokaten Friedrich Barth, am 15. Juni 1893 in den der Firma Voigt & Gleiber und am 1. Juli 1900 in den einer Gesellschaft mit beschränkter Haftpslicht überging, dis es schließ lich, nachdem es etwa 238 Jahre bestanden hatte, am 10. März 1903 mit dem Franksurter "Intelligenzblatte" verschmolzen wurde.

tenstein Franksurt besetzte, war seine Rolle ausgespielt; es te sein Erscheinen einstellen. Dabei kam es noch zu einem ischen Schlußessekt. Der Chefredakteur Dr. Fischer=Goullet, Sohn Hannibal Fischers, wurde am Morgen des 17. Juli aftet und sollte dem General Vogel von Falckenstein vorge= t werden; im Vorzimmer des Generals rührte ihn jedoch der ag.

Das "Journal de Francfort" gab sich während der en Bewegung geflissentlich den Anschein, als halte es sich haus neutral; in Wahrheit blieb es nach wie vor ein Werkder absolutistischen Diplomatie und diente im besondern den ressen Rußlands. Auch jett noch behielt es mit unverschämter ichtung alles Deutschen die alte Anordnung des Stoffs bei begann in jeder Rummer mit den Meldungen aus Frankund England. Dann kamen die Nachrichten aus den Nieder= en, der Schweiz, der Türkei, Italien, Rußland, Schweden Norwegen, Amerika, Ungarn und schließlich hinten am Schluß aus Deutschland. Der Redakteur wurde nicht mehr genannt; rschien unter der Verantwortlichkeit des Druckers August rrieth. Als nach dem Krimfriege die russische Oberherrschaft ochen war, schwand auch die Bedeutung des "Journal de acfort" mehr und mehr dahin, sodaß es schließlich kaum bet wurde, als auch ihm die preußische Offupation am Juli 1866 das Lebenslicht ausblies.

Aus der Nationalversammlung gingen zwei kleine Blätter, Blum-Günthersche "Reichstags-Zeitung" und die schon unten Jürgensschen "Flugblätter" hervor; beide blieben unbedeutend. Die "Reichstags-Zeitung" nahm nach einiger den Titel "Neue deutsche Zeitung" an und gerierte sich nun ein Organ der süddeutschen Demokratie, trich großdeutsche tik und erblickte in Preußen nur einen Förderer der slawischen lisation, wurde aber alsbald unter Ausweisung ihrer Redaks. Otto Lüning, I. Georg Günther und I. Weydemeyer unters. Die Jürgensschen "Flugblätter" wandelten sich, wie schon hnt, zunächst in eine "Frankfurter Zeitung" und siedelten als "Kasselsche Zeitung" nach Kassel über, sodaß mithin,

als schließlich ber ganze Sturm von 1848 vorüber war, Stadt Frankfurt sich wieder auf ihre drei alten Zeitungerschränkt sah.

Den tollsten Reigen führte die Revolution in Baben wo die Bestrebungen Struves, Heckers und Ficklers, Deutsch in eine Republik umzuwandeln, alsbald den größten Wiri in die freiheitlichen Bestrebungen brachte. Die revolutionan wegung begann bereits am 27. Februar 1848 mit einer Bu versammlung in Mannheim. Die Regierung zögerte anf auf die vielen Wünsche einzugehen, die allerwärts geä wurden, machte bann aber die weitgehendsten Zugestandnisse, am 1. März verkündigte der Minister Bekt u. a. auch die ? freiheit. Der allgemeine Trubel, die blutigen Aufstände in schiedenen Teilen des Landes, das zügellose Gebaren der blikanischen Partei und endlich das bewaffnete Ginschreiten gens ließen es aber zu feiner Entwicklung der Presse fom irgend eine größere Zeitung von einem gewissen Ginfluß verm fich nicht zu erheben, und nach der Verkündigung des allgem Belagerungszustandes, Mitte Juli 1849, hörte die freie wegung der Presse für mehrere Jahre fast vollständig auf. beiden Pole in der Bewegung bildeten Konstanz und Mannl dort gab Fickler die schon erwähnten "Seeblätter", hier? Grohe die "Abend = Zeitung" heraus; beide Blätter schwe förmlich in demokratischer Opposition. An die Seite der "A Zeitung" trat sodann am 1. April noch die "Deutsche Bo zeitung", redigiert von 3. Fröbel und E. Pelz, verlegt Heinrich Hoff. Diese suchte die "Abend=Zeitung" womöglich zu überbieten und brachte bereits in ihrer 12 4 ein Deu Republikanerlied, das mit dem Verse schloß:

> Die Republik! die Republik! Kein Markten und kein Schonen! Das Schwert heraus, und Schlag auf Schlag! Verstucht, wer länger noch tragen mag Den Spott der Nationen! Erhebt Euch, Männer, wie Löwen, und springt Un die Brust der Tyrannen und ringt und singt: Jum Teufel mit Scepter und Kronen!

Darauf erfolgte aber eine Anklage auf Hochverrat, worauf Hoff am 29. April 1848 verhaftet wurde, während gleichzeitig die Zeitungen ihr Erscheinen einstellen mußten. Die "Seeblätter" hörten Mitte 1849 auf, während sich die "Abend-Zeitung" noch zum 16. Juni 1851 hielt.

Die konstitutionelle Partei fand ihre Vertretung in dem Mannheimer Journal", das mit der erbkaiserlichen Partei ging, und in der "Badischen Landeszeitung", die 1849 gestündet wurde. Die "Karlsruher Zeitung" blieb nach wie der das amtliche Blatt, doch zeichnete sie sich wiederholt durch große Ungeschicklichkeit und Taktlosigkeit aus, sodaß sie der Resgierung eher schadete als nützte. Während die "Badische Landesstung" und die "Karlsruher Zeitung" noch heute existieren, ging das "Mannheimer Journal" am 30. Juni 1888 ein.

Der "Schwäbische Merkur". Deffen Leitartikel von fr. Vischer, David friedrich Strauß, G. Rümelin u. a. Uhlands Erklärung über die Sprengung des Rumpfparlaments. Abels und Pfizers Mahnungen, zu Preußen zu halten. Das "Neue Cagblatt." Der "Beobachter". Sein Redakteur Hermann Kurz. "Die Sonne". Die übrigen württembergischen Zeitungen. Die Verstältnisse in Bayern. Lola Montez. Die "Konstitutionelle Zeitung". Die "Nünchener Münchener Zeitung". Der "Nürnberger Korrespondent". Die Cottasche "Ullgem. Zeitung". Hält zu Österreich. G. Kolb. Heinrich Laube gegen die großdeutsche Richtung der Zeitung. Das Blatt behält die Richtung bis 1866 bei.

Bewegung in Württemberg. Die Reformforderungen hielten sich in gemessenen Schranken, und das liberale Ministerium, das am 9. März ans Ruder kam, vereinbarte mit dem Laudtage die gewünschten neuen Gesetze mit aller Umsicht. Die Preßfreiheit hatte die Regierung gleich beim Beginn der Unruhen gewährt. Als sich aber die Hoffnungen auf eine Neugestaltung Deutschlands nicht erfüllten, ging es auch in Württemberg wieder rasch zurück.

Schon im August 1849 erschien ein einschränkendes Preßgeset, und bereits am 28. Oktober trat das Märzministerium ab, worauf die Verfassungsrevision ad acta gelegt wurde. Zugleich setzte das Finanzministerium 50 Proz. als den Zuschlag für die Postgebühren bei politischen Zeitungen sest. Nicht lange, so fuhr die Regierung unter dem Freiherrn von Linden abermals mit vollen Segeln im reaktionären Fahrwasser, worauf die Verfassung von 1819 aufs neue für gültig erklärt wurde. Nur wenig von den Märzserrungenschaften blieb übrig.

Angesichts dieser wesentlich ruhigeren Entwicklung der politischen Dinge beobachteten denn auch die württembergischen Zeitungen eine weit gemessenere Haltung, als die badischen. Auch das demokratische Blatt "Der Beobachter", ließ sich nicht zu den wüsten Tollheiten der badischen Presse hinreißen. Allerdings hatte die württembergische Presse auch den großen Borteil, daß die Hauptzeitungen durchaus in sich gefestigte Blätter waren, die um keine Parteigunst zu buhlen brauchten, und ferner erfreuten sie sich des günstigen Umstandes, daß gerade in der bewegten Zeit sich eine große Anzahl geistig bedeutender Männer ihnen zur Verfügung stellte, sodaß sie ein außergewöhnlich hohes geistiges Niveau einzunehmen vermochte.

Wie bisher, so stand auch während der Revolutionszeit der "Schwädische Merkur" an der Spize der württembergischen Zeistungen. Die Abschaffung der verhaßten Zensur war dem Blatte wie eine Befreiung von schwerem Alpdruck; es weiteten sich ihm gleichssam die Lungen, und das erste, was es in der neuen Freiheit unternahm, war die Einführung des Leitartikels. Erfreulicherweise fanden sich sofort verschiedene geistreiche Mitarbeiter, die die Fragen der Zeit in dem Blatte mit zündender Beredsamkeit des handelten. Da schrieb der Ästhetiker Fr. Vischer über "Volksbewaffnung" und "Deutsche Wehrversassung", Prof. Hepp über "Die Resorm der Strassustät, David Friedrich Strauß, der des rühmte Verfasser des "Lebens Iesu", eine Abhandlung über das Uhlandsche Wort "Die Freiheit will ich, die uns Einheit schafft." Die Einheit, entwickelte er, sei zunächst das Allerwichtigste; nach ihr sei vor allem auderen zu streben. Dagegen wandte er sich

pen das Verlangen nach einer Republik. "Die Frage konstitus velle Monarchie oder Republik ist," so führte er aus, "für ist jest gleich mit Resorm oder Umsturz." Auch die viel ersterte Volkssouveränetät führte er auf ein bescheidenes Waß zuscht. "Nur in dem geregelten Zusammenwirken der fürstlichen ewalt und der Volksvertretung liegt," so schrieb er, "die mensemögliche Bürgschaft für die Förderung des Gemeinwohls; rhier also ruht auch die Souveränität." Bald aber erkannte daß die Hoffnung auf Schaffung eines Einheitsstaates nicht Erfüllung gehen, vielmehr alles auf gutösterreichisch beim en bleiben werde, und heftig klagte er die österreichische Resung an, daß sie, um nur den Deutschen keine freiheitlichen geständnisse zu machen, sich den Tschechen in die Arme werfe.

Sanz besonders eindrucksvoll waren die Artikel von G. Rümes, dem späteren Kanzler der Universität Tübingen. Trot der neigung gegen Preußen, die damals noch in Württemberg in iten Kreisen bestand, trat Kümelin energisch für ein Erbkaisers n mit preußischer Spitze ein. Den guten Willen Österreichs, den allgemeinen deutschen Interessen zu widmen, zog er stark Zweisel. "Es gibt nur zwei Möglichkeiten," sagt er in einem tikel vom 16. Dezember 1848, "mit Österreich die Trias, ne Österreich die preußische Hegemonie. Wir sühlen schmerzlich Undsscheiden Österreichs; es ist möglich, daß das Verhältnis übergehend ein seindseliges werden kann, doch ist der Weg der hrhaft politische, der hoffnungsreichste." Diese Ansicht gewann n auch mehr und mehr die Oberhand im Lande, wenn auch Zeitung selbst nicht ausschließlich für sie eintrat.

Als dann aber nach und nach alle Erwartungen getäuscht eben, sprach auch aus dem "Merkur" tiefe Trauer, und als Rumpfparlament in Stuttgart erschien, begrüßte er es in mütiger Stimmung. Die gewaltsame Sprengung des Parlasits am 18. Juni 1849 schildert der "Werkur" mit aller Ehrsetung vor den schwer gekränkten Witgliedern der Versammlung; einer Wißhandlung — es hieß alsbald in auswärtigen Zeisgen, verschiedene Abgeordnete seien unter die Pferde des Wilisgert, es sei Blut geflossen u. dgl. — weiß sein Bericht

jedoch nichts, und am 26. Juni tritt diesen falschen Nachrichten auch ein klassischer Zeuge, Ludwig Uhland, der in den vordersten Reihen gegangen war, im "Merkur" mit der Erklärung entgegen, daß kein Parlamentsmitglied eine Verwundung erlitten habe. "Die einzige Verletzung," schließt er, "die ich davongetragen, ist das bittere Gefühl der unziemlichen Behandlung, welche dem letzten Reste der deutschen Nationalversammlung in meinem Heismatlande widerfahren ist.

Auch nachdem das Märzministerium schon gestürzt und die Reaktion eingezogen war, wagte der "Merkur" noch immer den Anschluß an Preußen zu empfehlen. Er gab fünf bahinzielenden Artikeln Rümelins Raum und brachte außerdem Briefe aus Berlin von einem jungen, leider früh verstorbenen historiker Otto Abel, der die Ansichten Rümelins ebenfalls vertrat. "Was werden die süddeutschen Staaten tun?" fragte Abel. "Immer noch zuwarten, nichts tun, was sie mit Ehren und freiwillig tun könnten, aber sich gefallen lassen, was, ohne sie zu fragen, geschieht?" Am 15. Dezember 1849 bezeichnet er als einzige Schutwehr die Bemühung Preußens zur Herstellung des Bundesstaates und in zweiter Linie das preußische Schwert. "Die Nation, welche 1848 erlebt hat," sagt er dann weiter, "wird sich nicht mehr von der Rleinstaaterei befriedigt fühlen. Mag partikularer Gigennut und Vorurteil den Sieg hinausschieben, das Verlangen nach Einheit wird stärker sein. . . . Durch Württembergs Anschluß würde eine Spaltung Deutschlands in eine preußische und österreichische Hälfte beseitigt, was das Ziel der Wiener Politik ist." Und endlich veröffentlichte der "Merkur" auch die Mahnungen Paul Pfizers, zu Preußen zu halten. "Sollen wir," rief Pfizer aus, "weil wir nicht gleich alles so erhalten, wie wir es verlangten, in kindischem Trot und Unmut nun auch gar nichts wollen?... Der fünfe tige deutsche Kaiser wird durch die Natur der deutschen Berhältnisse bestimmt. Heute noch wie vor 35 Jahren nach den Freis heitskriegen gilt, was Schenkendorf, unverkennbar im Hinblick auf Preußens König, dem deutschen Volke zugerufen hat: Bable ichnell den Raiser, und zwing' ihn, daß er's wird."

Allein die württembergische Regierung verschloß sich dieser

Erkenntnis hartnäckig. Die Thronrede vom 15. März 1850 erstlärte unzweideutig: "Jede Unterordnung eines Hauptstamms unter einen andern würde der Anfang unserer inneren Auflösung und das Grab unserer nationalen Existenz sein." Da hieß es denn, für viele Jahre jede Hoffnung begraben.

Das "Neue Tagblatt" vertrat im großen und ganzen dieselben Grundanschauungen wie der "Merkur", doch bewegten sich seine Aussührungen nur im Gesichtskreise des kleinen Bürgers. Die Konzession für politische Artikel hatte sich die Verlagsbuch-handlung gleich nach den ersten politischen Bewegungen des März erworden und dafür 20 Gulden Sporteln erlegt. Im Jahre 1861 wurde dem "Neuen Tagblatt" die "Stuttgarter Schnellspost" eingefügt, ein kleines Allerweltsblatt, das 1844 gegründet worden war. Zu einer großen politischen Zeitung erweiterte sich das "Neue Tagblatt" erst nach dem Ausschwunge von 1870.

Der demokratische "Beobachter" schloß sich zwar den babischen demokratischen Blättern an, hielt sich aber im allge= meinen ziemlich maßvoll. Nichtsbestoweniger erachtete es der Re= dafteur Adolf Weißer, der das Blatt seit 1845 leitete, beim Beginn der Reaktion doch für geraten, das Weite zu suchen, worauf der bekannte Dichter Hermann Kurz (geb. 1813, gest. 1873), der Berfasser der Romane "Schillers Heimatjahre" und "Der Son= nenwirt", der schon seit April 1848 an dem Blatte mitgearbeitet hatte, die Redaktion übernahm und sich in seiner schwierigen Position mit großem Geschick zu behaupten wußte. "Ein abligerer Demofrat hat niemals an einem Redaktionstische gesessen und für den Tagesbedarf seiner Parteigenossen sub specie aeterni Sorge getragen," sagt Paul Bense in der Biographie, die er den gesammelten Werken von Hermann Rurz voranstellte. Rurz redigierte das Blatt von 1849 bis 1853 und brachte es während bieser höchst miglichen Periode glücklich burch alle Klippen. Der allgemeinen damaligen Stimmung in Süddeutschland entsprechend, war er ein Anhänger der Trias-Ibeen und Großbeutscher; später (1871) stand er nicht an, auch der Entwicklung zuzustimmen, die durch den Krieg von 1870/71 herbeigeführt worden war. lebensunfähige Bundesform hat einem lebendigen Bundesstaats= gebilde Platz gemacht," sagte er in der Vorrede zu seinen "Gesschichtsbildern aus der Melacszeit". "Ob sie im Wege friedlicher Entwicklung zu verbessern gewesen wäre, ist eine Frage, über welche die Geschichte mit ehernem Tritte zur Tagesordnung überzgegangen ist. . . . Das Deutsche Reich ist gegründet; was noch sehlt, und was drückt, muß innerhalb der gewonnenen Form Abshülfe finden können."\*)

Ein zweites demokratisches Blatt, "Die Sonne", begann mit dem 18. Mai 1848 in Stuttgart zu erscheinen, konnte sich aber nur bis Mitte 1849 halten. Die letzte in der Königlichen Landes bibliothek abgelieferte Nummer ist *M*. 113 vom 17. Juni 1849. Als Herausgeber des Blattes zeichnete G. Rau.

Der partikularistische Standpunkt wurde von 1849 ab haupts sächlich durch den "Württembergischen Staatsanzeiger" vertreten, den die Regierung ins Leben rief, und ferner durch die "Ulmer Kronik", die 1847 nach Stuttgart verlegt und von einem ehemaligen Republikaner mit einem gewissen Fanatismus in reaktionärem Sinne redigiert wurde. 1849 kehrte die "Kronik" wieder nach Ulm zurück.

Die revolutionäre Bewegung in Bayern entwickelte sich aus dem Standale, den das Verhältnis des Königs Ludwig I. zu der Tänzerin Lola Montez hervorrief. Die intrigante Circe mischte sich in die Regierungsgeschäfte, brachte ein Ministerium nach ihrem Sinne zustande, ließ sich zu einer Gräfin Landsfeld machen und gab die Beranlassung zu großen Studenten-Kravallen, die sogen die Schließung der Universität München nach sich zogen. Als dann noch die revolutionäre Erregung von Frankreich herübersschlug, kam cs zu tumultuarischen Auftritten; der König wurde genötigt, den freisinnigen Abgeordneten v. Thon-Dittmer zum Minister des Innern zu ernennen und in einer Proklamation vom 6. März neben verschiedenem anderen auch die Preßfreiheit zu gewähren. Damit war aber der Sturm noch nicht beschworen; infolge des Gerüchtes, die ausgewiesene Lola Montez sei abers

<sup>\*)</sup> Über die journalistische Tätigkeit von Hermann Kurz spricht auch Jsolde Kurz in den "Erinnerungen" an ihren Bater in der "Deutschen Rundschau", August=Heft 1905.

mals in München erschienen, brauste ber Sturm aufs neue auf, mb es kam sogar zur Demolierung des Polizeigebäudes. rin Defret, das der Gräfin Landsfeld das bayrische Indigenat ntzog, und durch die Absetzung des Polizeidirektors Mark wurden war die Wogen etwas geglättet, allein der König war durch elle diese Vorgange so verbittert, daß er am 20. März zu Gunsten eines Sohnes Maximilian auf die Krone verzichtete. Damit Daren in der Hauptsache die Unruhen beschworen. Gin neues opuläres Ministerium legte dem Landtage bald eine Reihe libe= aler Gesetzentwürfe vor, barunter ein Prefigeset; alle Vorlagen Durben rasch erledigt, und schon am 5. Juni erhielten sämtliche orgeschlagenen Gesetze bie königliche Sanktion. Unterdessen entvickelten sich nun aber die Dinge in Frankfurt nicht, wie es zu Dünschen gewesen wäre, und Bayern schloß sich mehr und mehr u Diterreich an. Schließlich übernahm ber frühere sächsische Rinister von der Pfordten das Ministerium des Außern, worauf ine immer entschiedenere Abwendung von der deutschen Sache er= olgte. Bayern lehnte die Reichsverfassung ab, protestierte gegen Die Raiserwahl, legte ber Presse wieder größere Beschränkungen auf, und zu Anfang des Jahres 1850 — von der Pfordten war mittlerweile Ministerpräsident geworden — kam unter dem Druck ber Regierung ein neues strenges Prefigesetz zustande, das die reie Besprechung der politischen Verhältnisse wieder unmöglich nachte. Für diese aber wäre jest wieder sehr reichlich Stoff vor= janden gewesen, besonders als die Regierung den Weg beschritt, er schließlich zur Katastrophe von 1866 führte.

Die kurze Freiheit, die die bayrische Prosse 1848 genoß, vermochte natürlich eine wesentliche Entwicklung des bisher so ürstigen Zeitungswesens nicht hervorzurusen. Zunächst erschienen Nerlei kleine Volksblätter ohne weiteren Blick. Sinen größeren Inlauf nahm eine "Konstitutionelle Zeitung", die anfangs n Augsburg, dann in München ausgegeben wurde, aber nur urze Zeit bestehen konnte. Sin Regierungsblatt gründete sich ver Minister von der Pfordten in der "Neuen Münchener Zeitung", ohne freilich damit eine Hebung der Presse herbeisussühren. Das Blatt leistete schier Unglaubliches in der Entschier

stellung des politischen Zeitbildes und leitete die öffentliche Deis nung in Bayern lange Zeit in sehr verhängnisvoller Beise irre. Aus einem ganz unscheinbaren Keime erwuchs bagegen uach und nach ein Blatt, das heute nicht nur die verbreitetste Zeitung Bayerns, sondern ganz Süddeutschlands ist, das Organ Liberalen, die "Münchener Neuesten Nachrichten". **E**\$ entstand so von ungefähr, mitten aus ber allgemeinen Bewegung heraus, ohne Programm, ohne irgend welche höheren Biele, nur bem allgemeinen Bedürfnis entsprechend. Als im März bie Politif mehr und mehr alle Gemüter ergriff, flog eines Tages ein Wiener Flugblatt "Das österreichische Vaterunser" in die Wolfsche Buchdruckerei und erregte dort so viel Interesse, daß einige Seter es nachdruckten, worauf zwei Seterlehrlinge es am Abend in den Wirtschaften kolportierten und damit einen hübschen Gewinn er-Das brachte den damaligen Faktor der Wolfschen zielten. Druckerei, R. Schurich, auf ben Gedanken, dem lebhaft nach politischen Nachrichten verlangenden großen Publikum allabendlich ein solches Flugblatt zu bieten. Die Augsburger "Allgemeine Zeitung" war dem kleinen Mann zu teuer und zu gelehrt, die sonstigen kleinen Blätter Münchens verstanden es nicht, das Wichtigste in aller Kürze mundgerecht rasch darzubieten. Er machte also unter Beihülfe des Literaten Weil Auszüge aus der "Allgemeinen Zeitung", der lithographierten "Norddeutschen Korrespondenz" und sonstigen Zeitungen und ließ das Sammelsurium in der Form eines Flugblattes, jedoch ohne besonderen Titel, cre Sofort erwies sich das Unternehmen als sehr einträgscheinen. lich; die Oktavblättchen wurden durch Kolporteure und Frauen in großen Massen abgesetzt und waren bald jo beliebt, daß sich auch der Wunsch äußerte, sie durch die Post beziehen zu können. Damit wurde natürlich die Einrichtung einer vollständigen Zeitung nötig, die nun am 9. April zum ersten Male unter dem Titel "Neueste Nachrichten aus dem Gebiete der Politik" erschien, auch jetzt noch in Oktav, vier Seiten umfassend, die fast nur Anszüge aus der "Allgemeinen Zeitung" boten. In dieser Dürftigkeit fam das Blatt auch noch weiterhin heraus, doch wußte Schurich mit seinem praktischen Sinn immer geschickt diejenigen Nachrichten zu fassen und in den Vordergrund zu stellen, die die große Menge uptsächlich interessierten; langatmige Erörterungen ließ er bei eite, ebenso jedes Parteigezänk. Dadurch schuf er sich einen eserkreis, der beständig wuchs und bald über die Grenzen Münens hinausging. Unter diesen Umständen konnte er sich auch 1ch einiger Zeit eine gute Redaktionskraft einstellen und fand 2 1856 in August Becchioni, einem Rheinpfälzer (geb. 1826), r 1848 in den revolutionären Strudel hincingeriffen und bann 1ch Amerika geflohen, schließlich aber wieder in die Heimat zuickgekehrt war. Unter Vecchioni bilbete sich bas Blatt nun zu ner wirklichen politischen Zeitung heraus; doch erst nachdem es 362 in den Besitz von Julius Anorr (geb. 1826, gest. 1881), nem hervorragend intelligenten Manne, übergegangen war, und ichdem weiterhin Dr. Georg Hirth (geb. 1841) sich dem Unterchmen gewidmet hatte, wurde es die große Zeitung, die es eute ist.

Bon den sonstigen kleinen Blättern Münchens, dem "Lands oten", der "Landbötin", dem "Eilboten", dem "Bolksblatt" 2c. hwang sich kein einziges zu einiger Bedeutung empor.

Die Provinzpresse besaß ihr vornehmstes Blatt in dem Rürnberger Korrespondenten", der sich zur erbkaiserlichen nd unionistischen Partei hielt, jedoch beim Beginn der Reaktion uf Drängen der Regierung einen Redaktionswechsel vornahm und un im Fahrwasser des Herrn von der Pfordten segeln mußte. Indurch verlor der "Korrespondent" wesentlich an Bedeutung und ing nach langem Siechtum Ende 1889 ein. Sine ähnliche Besinflussung, wie beim "Korrespondenten", mußten auch die liberalen Rätter in Rheinbayern über sich ergehen lassen; nur die kleine Speierer Zeitung", die das ehemalige Mitglied der Nationalsersammlung, Friedrich Kolb, herausgab, suchte ihren freisinnigen Standpunkt einigermaßen zu wahren.

In eine höchst prefäre Lage geriet durch die Bewegung die lugsburger "Allgemeine Zeitung". Sie war, wie wir gesehen haben, in eine vollständige Abhängigkeit von Österreich gesaten und hatte durchaus die österreichische Politik vertreten. Darhob sich plöslich die nationale Begeisterung, und alle Scharf-

sichtigeren erklärten, daß es Preußens Beruf sei, die Führung des neuen Deutschlands zu übernehmen. Aber der Redakteur Gustav Kolb verschloß sich dieser Erkenntnis vollständig. Es war ihm auch jett noch nicht möglich, die "gewisse persönliche Scheu seiner Landsleute vor dem Preußentum", wie Heyck sagt (S. 124), zu überwinden und sich zu dem höheren politischen Standpunkte eines Paul Pfizer, Gustav Rümelin und Otto Abel emporzuschwingen. Nur selten gestattete er seinem Kollegen C. A. Mebold, für eine beutsche Politik im Sinne Pfizers einzutreten; im geeigneten Momente neigte sich das Zünglein der Wage doch immer wieder nach Österreich hinüber. Heinrich Laube mahnte daher in seiner leidenschaftlichen Weise den Freund, die deutsche Sache doch nicht im Stich zu lassen, wenn ihm auch zunächst noch "ber Preuß zuwider" sei. "Er siegt doch," fuhr er dann fort, "denn wir wollen ein deutscher Staat werden, müßten wir persönlich alle darüber zugrunde gehen, und mit diesem Siege wird Ihrer Zeitung, wenn sie so fortschreitet, eine tiefe Wunde geschlagen. . . Deutschland soll ein Staat werden, das ist alles, und das will Österreich nicht, ja das kann Österreich nicht wollen.... Sie wissen das alles so gut wie ich und haben gegen Ihren Verstand gekampft. . . Fassen Sie sich ein Herz, Freund, es ist die höchste Zeit. Daß Sie nicht bayrisch = partikular sind, hat niemand bezweifelt. Sie sind ein Sympathievogel. Gott schütze uns!" Doch auch diese Mahnung blieb wirkungslos; Kolb behielt seine österreichische Richtung bei und entfremdete daber der Zeitung einen großen Teil ihrer bisherigen Leser. Während das Blatt 1848 noch 11155 Abonnenten besaß, hatte es deren im nächsten Jahre nur noch 8360; weiterhin ging die Zahl der Abonnenten 1850 auf 7637 und 1851 sogar auf 7064 zurück. Beim Beginn ber orientalischen Krisis besserte sich aber die Lage ber Zeitung wieder, da die Augsburgerin die ausführlichsten und anschaulich= sten Kriegsberichte und auch die zuverlässigsten diplomatischen Nachrichten brachte. Ihre großdeutsche Politik behielt sie jedoch auch ferner bei und schwärmte bis 1866 für Großbeutschland "unter Einschluß und Hegemonie eines würdig verjüngten Ofterreich." Die Katastrophe von 1866 erlebte Gustav Kolb jedoch

Rriege entsagte die Zeitung ihren alten Träumen, bekannte sich zur preußisch=deutschen Politik und wurde nach 1870 sogar eine enthusiastische Verehrerin Bismarck, desselben Bismarck, den Kolb noch 1862 wegen der Worte vom Blut und Eisen als einen Katilinarier verurteilt hatte.

6. Die Presse in Österreich. Die Zustände bis zum Jahre 1848. Die Rufe nach Resormen. Der Ausbruch der Revolution. Die beiden alten Wiener Zeitungen. Die Kapriolen der "Wiener Zeitung". Die Schicksale des "Beobachters". Das "fremdenblatt". Die Hochstut der neuen Blätter. Der gesetzliche Boden und die neue Presse. Die bedeutenderen neuen Zeitungen. Die "Konstitution". Ihr Gründer Leopold Häsner. "Der freimütige". Dessen Herausgeber Mority Mahler. Die "Allgemeine österreichische Zeitung". Ihr Leiter Ernst von Schwarzer. "Die Presse". Ihr Gründer August Jang. Die "Ost-deutsche Post", herausgegeben von Ignaz Kuranda. Das "Journal des Österreichischen Lloyd". Eduard Warrens. Die Prager Presse. Die "Prager Zeitung" und die "Bohemia".

Über Österreich lagerte die dumpfe Apathie, in der Metternich die Bölker der Erblande gebannt hielt, bis zum Ausbruch ber Revolution mit ihrer ganzen grausamen Schwere. Die Gedankenflut der Zeit vermochte nicht über die hohe unsichtbare Mauer zu schlagen, die Österreich seit Jahrzehnten umgab, sobaß die große Masse bes Bolkes keine Ahnung von dem besaß, was sich vorbereitete. In öber Geistesträgheit lebten die meisten in den Tag hinein und ließen die hohe kaiserliche Regierung für alles sorgen. Und diese tat denn auch, mit dem Kaiser an der Spite, reblich alles, um jede Aufklärung über politische Dinge fern zu halten. Raiser Franz besaß eine so heftige Abneigung gegen konstitutionelle Staatseinrichtungen, daß ihn schon das bloße Wort in Aufregung versetzte. Als sein Leibarzt Stifft ihm einmal bemerkte, daß er eine fräftige Konstitution besitze, fuhr er ihn un= willig an: "Was reden Sie ba? Wir sind alte gute Bekannte, aber, Stifft, dies Wort lassen Sie mich nicht mehr hören! Eine dauerhafte Natur, sagen Sie, ober in Gottes Namen eine gute

Komplexion, aber es gibt gar keine gute Konstitution! Ich hab keine Konstitution und werde nie eine haben!" Man ging aba auch noch weiter; man wollte überhaupt gar keine geistige Re samkeit, auch nicht einmal auf rein wissenschaftlichem Gebiete Als eines Tages die Laibacher Professoren wegen unerhörter Be engungen beim Kaiser vorstellig wurden, erklärte bieser: brauche keine Gelehrten, sondern gute rechtschaffne Bürger. 28c mir dient, muß lehren, was ich befehle; wer dies nicht tun fant ober mir mit neuen Ideen kommt, der kann gehen, oder ich werde ihn entfernen." Und als dann doch gelegentlich Bedenken hervortraten, es könne unter biesen Umständen einmal den nötigen wissenschaftlichen Bedürfnissen nicht genügt werben, wies ein vormärzlicher Staatsmann biese Sorge mit ben Worten zurud: "Brauchen wir Wissenschaft, so lassen wir ein paar nordbeutsche Protestanten bekehren, dann haben wir sie." Der Tob bes Kaisers Franz änderte an der Lage nichts; Kaiser Ferdinand, der in der Regierung folgte, ließ alles beim alten. Nur eine Konzession machte er; er ließ die Jesuiten ins Land.

Sanz vollständig vermochte Metternich den neuen Seist, der "draußen im Reich" sich mehr und mehr zu regen begann, aber doch nicht von Österreich fernzuhalten. Verschiedene geniale Köpse wurden von ihm troßdem und alledem erfüllt. Anastasius Grüntrat mit seinen "Spaziergängen eines Wiener Poeten" hervor, in denen er sant über die Unterdrückung alles geistigen Lebens klagte.

"Uch, es kann der freiheit Blume Hierzulande nicht gedeihn!"

sang er melancholisch.

Mit schärferen Accenten betonte Baron Abrian Werburg in seinem Buche "Österreich und seine Zukunft" die Notwendigkeit der Reformen. Er tritt hier für Reichsstände, Preßfreiheit und Öffentlichkeit des Gemeindelebens ein. Am heftigsten aber wandten sich die "Sibyllinischen Bücher aus Österreich" gegen die "engsherzige, zagende Kabinettspolitik Österreichs." Sie rührten, wie man erst später erfuhr, von einem Angehörigen des Heeres, dem Geniehauptmann Karl Möring, her. Energisch wird hier gegen die geistige Absperrung protestiert. Immer lebhafter erörtere man

rwärts das Herannahen einer neuen Zeit, sagt er, nur in erreich erfahre man nichts davon; in den österreichischen Zeizgen sei nichts davon zu verspüren. Aber auch hier würden die Dinge einmal wenden. "Nur wollen einige meinen," ter dann hinzu, "man brauche keinen Ödipus mehr; kämer ein Herkules, um den Augiasstall zu reinigen, um die vielzsige Hydra der Bureaukratie totzuschlagen, um die schwarzen imphre, die stymphalischen Vögel zurückzuschrecken — to their man see!"

Natürlich erschienen diese Schriften im Auslande, bei Campe Hamburg, und waren in Österreich verboten, wurden aber f geheimen Wegen eingeschmuggelt.

Ein gewisser Kreis von Gebildeten war also von den Frei= its-Ideen der Zeit mehr und mehr erfüllt worden, und als die inzösischen Zeitungen nun eines Tages die Kunde von den rrifer Vorgängen des 24. Februar nach Wien brachten, ent= nd hier sofort eine außerordentliche Aufregung. Das Café tum, wo einzig und allein die französischen Blätter auflagen, Ite sich im Umsehen mit Besuchern, und einer der Gaste bestieg en Tisch und las von dort herab die Schilderung der Ereig= se vor. Die Nachrichten wirkten wie Blitschläge; sie weckten B gesammte Volk auf und riefen allerwärts die Überzeugung tvor, daß auch das alte Österreich sich ausgelebt habe. Schon 1 3. März erfolgte der erste direkte Angriff gegen Metternich einer Rede Kossuths über eine Adresse an den Raiser, in der ine Berfassung für alle Länder" verlangt wurde, und gleich rauf brach ein ganzer Abressensturm los, dem tumultuarische ersammlungen und Ausschreitungen folgten. Im Laufe von nigen Tagen befand sich ganz Osterreich in fieberhafter Aufgung, in offener Revolution, der die Regierung hülflos gegener stand. Am 13. März trat Metternich zurück, und am 14. irbe die Zensur aufgehoben und die Preßfreiheit bewilligt.

Diese bedingungslose Erlösung von all den drückenden Fesseln, ter denen man bisher geschmachtet hatte, vollzog sich aber so vermittelt, daß man sich zunächst gar nicht in sie hineinfinden ınte und die wunderlichsten Kapriolen machte. Sanz betroffen III. Salomon, Geschichte des deutschen Beitungswesens.

zeigten sich die beiden alten Wiener Zeitungen, die "Wiener 3citung" und der "Österreichische Beobachter", die jahrzehntelang in der Kandare dahergetrottet hatten und sich nun plöglich jede Raumes entledigt sahen. Die "Wiener Zeitung" war gan verwirrt. Während sie in ihrem amtlichen Teile den offizielle Ton beibehielt, gebärdete sie sich in dem nichtamtlichen heute radikal bis zum Erzeß und morgen wieder reaktionär, und dabi brachte sie eine ganze Anzahl von Gedichten, die die neue Frie heit in überschwänglichem Tone verherrlichten. Ihr Redastem Dr. Morit Henkler hatte so vollständig das Gleichgewicht werloren, daß die "Grenzboten" (1848, II, 109) spotten kounten: "Die "Wiener Zeitung" ist ein reichhaltiges und strebsames Blatt ohne Redaktion. Redakteur en chef scheint der Drucker ober ber printers devil, d. h. ber Zufall, zu sein." Im Grunde seines Herzens neigte Heygler jedoch durchaus den freiheitlichen 86 strebungen zu und ließ das dann im Laufe der nächsten Wochen immer deutlicher hervortreten. Unmittelbar nach der Proflamierung der Preßfreiheit führte er den Leitartikel in der Zeitung ein und widmete gleich den ersten den neuen Errungenschaften. "Mit welchen Gefühlen," begann er, "die Preffreiheit, dieses von allen Klassen ber Gesellschaft bis hinab in ihre vernachlässigtsten Schichten mit gleicher Begeisterung begrüßte Geschenk unsers geliebten Monarchen, insbesondere von den Vertretern der Presse, zumal der Tagespresse, begrüßt wurde, kann nur der beurteilen, welcher den drückenden Alp, der nun glücklich hinweggenommen ist, auf dem eigenen Geiste und der eigenen Feder lasten gefühlt." Bald nachher fügte er, um die neuesten Nachrichten schneller übermitteln zu können, dem Hauptblatte ein "Abendblatt" hinzu. Unterdessen steigerte sich die allgemeine Erregung mit großer Behemenz, und zugleich trat zu den bisherigen Fragen noch eine große Menge neuer, unter benen die "deutsche Frage" einen hervorragenden Plat einnahm. Die "Wiener Zeitung" behandelte alle diese Angelegenheiten mit großer Leidenschaft, und als Fried rich Wilhelm IV. seine Ansprache "An mein Volk und die deutsche Nation" gehalten hatte, antwortete sie mit einem so fulminanten Artikel, daß es zu diplomatischen Erörterungen tam

und der österreichische Gesandte in Berlin alle Mühe hatte, dem preu-Bischen Hofe begreiflich zu machen, daß die kaiserliche Regierung nur das vertreten könne, was im amtlichen Teile ber "Wiener Beitung" stehe. Weiterhin wurde die Kluft zwischen dem amt= lichen und nichtamtlichen Teile der Zeitung jedoch so schroff, daß auch die eigene Regierung davon höchst peinlich berührt wurde. Die Redaktion ging ganz in die radikale Strömung hinüber, glorifizierte die Barrikadentage vom 26. bis 28. Mai und machte sich der ungeheuerlichsten Taktlosigkeiten schuldig, sodaß schließlich Henfler mit dem 1. Juli verabschiedet und die Redaktion in die Hande von A. Adolf Schmidl gelegt wurde. Dieser befleißigte sich eines maßvolleren Tones, änderte auch die innere Ginrichtung etwas ab, indem er an Stelle bes Feuilletons im Hauptblatte eine besondere "Beilage zur Wiener Zeitung" einführte, die bann spater zu einem Forum für allerlei wertvolle wissenschaftliche Dar= legungen geworden ist. Allein Schmidl hielt sich in seiner Position nur bis Mitte September. Wie es scheint, war das Mini= fterium mit seiner finanziellen Gebarung nicht zufrieden, und Rudolf Eitelberger von Edelberg, bisher Dozent der Theorie und Beschichte der bilbenden Rünfte an der Wiener Universität, trat an seine Stelle. Mit diesem sollte aber die Regierung bald noch schlimmere Erfahrungen machen, als mit Dr. Hepkler. Denn als die blutigen Oktobertage erschienen, ging Gitelberger jubelnd ins Lager der Aufständischen über, verlangte "die Entnationalisierung bes Staates, wie die Entfirchlichung desselben," erhob — er, der Hauptredakteur des Regierungsblattes! — Protest gegen die vom Hofe beschlossene Berlegung bes Reichstages nach Kremfier und erflärte, daß nur der Reichstag eine solche Bestimmung treffen könne. Und als Mitte Oftober der Fürst Windischgrätz gegen Wien heranrückte, figurierten die Aufständischen in den Nachrichten, die das Regierungsblatt vom Kampfplate brachte, regelmäßig als "die Unsern"; zugleich wurden die Berichte des polnischen Generals Bem an den Oberkommandanten Messenhauser, in benen die Raiserlichen "die Rebellentruppen" hießen, von dem mit dem kaiserlichen Doppelabler geschmückten Regierungsblatte ohne Redaktionsbemerkung abgedruckt. Diese Dissonanz wurde

aber sehr bald durch die Kanonen des Fürsten Windischgrät aufgelöst, und barob verging ber "Wiener Zeitung" für mehrere Tage der Atem. Sie stellte ihr Erscheinen ein und erschien erst am 3. November wieder. Aber wie anders sah sie jest aus! Der Freiheitsrausch war vorüber; eine klägliche Ernüchterung hatte sie ergriffen; in durchaus vorschriftsmäßigem Stil wurde über die Vorgänge in der Monarchie und im übrigen Deutschland berichtet. Herr von Gitelberger brachte dieses journalistische Runftstück mit erstaunlichem Geschick zustande und war nur frob, daß man sich im Trubel ber Massenverhaftungen und standrechtlichen Hinrichtungen seines Berhaltens während bes Oktober nicht mehr erinnerte. Seine ehemaligen Parteigenossen blickten freilich mit bitterem Ingrimm auf diese Wandlung, schalten die "Wiener Zeitung" eine Mete, die im Oktober die Aula auf das begeis stertste gepriesen und sie jett ein Rebellennest nenne, und verhöhnten den ehemaligen Parteigänger, der die Hof-Etikette nun wieder so musterhaft zu beobachten wisse.\*)

Wesentlich anders, als bei ber "Wiener Zeitung", gestaltete sich das Schicksal des "Österreichischen Beobachters", des, zwar nicht amtlichen, aber hochoffiziösen Organes des Haus-, Hofund Staatskanzlers Metternich. Es war ihm zwar der Boden unter den Füßen geschwunden, als sein Herr und Meister am 13. März abgedankt und die Flucht ergriffen hatte, aber es gab sich alle Mühe, nach wie vor seine Würde zu bewahren. Pflichtschuldigst brachte es am 15. März die Verkündigung der Preßfreiheit, doch knupfte es weiter keine Betrachtungen an, und am nächsten Tage berichtete es über die politische Bewegung wie über ganz gewöhnliche Krawalle, versicherte, daß "in allen Teilen der Stadt" eine "vollkommene Ruhe" herrsche, und gab nur zu. daß "leider in einigen Vorstädten und in mehreren Ortschaften außerhalb der Linien" allerlei "traurige Verirrungen" vorgekommen seien. Die tiefere Bedeutung der Unruhen wurde vollstandig verschwiegen; welche Kräfte hier rangen und sich zur Geltung

<sup>\*)</sup> Freiherr von Helsert, die "Wiener Zeitung" im Jahre 1848 (Jur Gesch. d. Kaiserl. Wiener Zeitung. Wien, 1903) S. 123 ff.

zu bringen suchten, schien die Redaktion gar nicht zu ahnen. Das zeigte sich auch weiterhin bei ben Berichten über die Bevegung in den übrigen Ländern Deutschlands; nirgends offen= jarte sich ein Verständnis für die Ideen, die hier auftraten ind zur Herrschaft gelangen wollten, immer wurde nur einfach vas Tatsächliche gemeldet. Offenbar berührte den Redakteur der ieue Geist, der sich allerwärts so laut und anspruchsvoll äußerte, söchst unangenehm, ja peinlich, und ce war ihm sichtlich eine Erleichterung, als er am 27. März ben Lesern mitteilen konnte, aß Ernst von Schwarzer, der bisherige Hauptredakteur des Journals des Österreichischen Lloyd" in Triest, die Zeitung bernommen habe. Schwarzer bildete das Blatt vollständig um nd gab ihm auch den neuen Titel "Allgemeine Österreichische zeitung". Infolgedessen verschwand der "Beobachter" klanglos us der Zeitungsliteratur, nachdem er jahrzehntelang eine so her= orragende Rolle gespielt und mit allen seinen Außerungen einen raßgebenden Einfluß auf die gesamte deutsche Presse ausgebt hatte.

Doch nicht nur die beiden politischen Zeitungen, auch die Interhaltungs=, Witz-, Anzeige= und Klatschblätter aben sich durch die Aufhebung der Zensur und die Verkundigung er Preffreiheit auf das lebhafteste berührt und angeregt. Sie iahmen alle rasch eine gewisse politische Färbung an, und das Fremben - Blatt", das von Gustav Heine (geb. 1805, gest. 886), einem Bruder des Dichters Heinrich Beine, 1846 gegrünet worden und bisher nur ein einfacher und trockener Gasthof=, Infunfts- und Abreise-, Kurs- und Theater-Anzeiger gewesen var, wuchs sich rasch zu einer politischen Zeitung aus. Ja sogar ie ernsten wissenschaftlichen Journale fühlten sich ge= rungen, der neuen Freiheit, mitten aus ihren gelehrten Erörte= ungen heraus, ihre Huldigungen barzubringen. Die Ehrmanusche Zeitschrift für Pharmacie" schiebt plötlich zwischen die Abhand= ingen über Destillationen und Retortenverfahren den Jubelruf Beil dem Baterlande" und druckt dann das kaiserliche Patent om 15. März, Castellis "Lied für die Nationalgarde", Ger= ards Strophen "Die Presse frei!" und anderes ab, worauf sie dann ohne weiteres mit einem Artikel über die Blutegelzucht in ihr Gleis zurückkehrt.

Um rudfichtsloseften, mit elementarer Heftigkeit, außerte sich jedoch die allgemeine Erregung in den neuen Blättern, die vom 15. März ab wie Pilze hervorschossen. Nicht weniger benn 227 solcher journalistischen Erzeugnisse tauchten in dem bewegten Jahre in Wien auf. Aber auch ganz wie in Berlin brachte die größte Mehrzahl es nur zu einer kurzen Lebensdauer. Sehr viele welften, kaum erstanden, auch schon wieder dahin. Die meisten erhielten sich während ihres kurzen Daseins durch die freie Rolportage, den Straßenverkauf. In allem zeigte sich zunächst, so charakterisiert Richter diese Zeitungsliteratur\*), der Mangel an politischer Gesinnung und Erziehung eines aus Sklavenketten plötzlich befreiten Volkes, das das kostbare Geschenk der freien Presse noch nicht zu benützen verstand. Als dann aber der erste Freudenrausch vorüber war, entwickelte sich ein für Österreich ganz neues Schauspiel, das Parteileben, und im Gefolge dessen die Parteipresse. Einen gemeinsamen Ton hielt die Wiener Presse jedoch allezeit fest, ob sie liberal, radikal, konservativ, flerikal, sozialistisch, regierungstren oder oppositionell gefärbt war, das war ihr Zentralismus im Gegensatz zu dem neuentstandenen, jedoch nur höchst unbedeutenden Föderalismus der Provinzpresse. Neu war die katholisch = politische Richtung. Vorübergehend erschienen auch deutschenationale Blätter, die den Gedanken des Aufgehens von Österreich in Deutschland vertraten.

Die erste neue Zeitung erschien am 19. März in Wien. Sie führte bezeichnenderweise den Titel "Satan", wurde von Dr. Pongraß herausgegeben, brachte es aber nur noch zu einer N. 2, die kein Datum trug. Um nächsten Tage (20. März) trat in Wien "Die Konstitution" von L. Häsner hervor, die bald großen Einfluß gewann, am 25. März "Das Panier des Fortschritts" von Dr. J. Wildner-Maithstein (erschien bis zum 24. Juni), am 27. März der "Konstitutionelle Courier

<sup>\*)</sup> H. Michter, die Wiener Presse (Wien 1848—1888. Denkschift n. 2. Dez. 1888, herausgeg. vom Gemeinderate der Stadt Wien.) Wien 1888, U., S. 419.

für die Wiener Borstadtgemeinden" von Johann Karl (bis jum 13. Mai), am 28. März "Der Bolksfreund" von Josef Rank (bis zum 19. Oktober), am 29. März "Das junge Österreich", national=politisches Organ der Wiener Hochschule, von Q. Ecart (bis zum 16. Mai), am 30. März "Der Frei= mütige" von Mahler (bis zum 25. Oftober), ferner "Der poli= tische Kellner im neuen Gasthause zum freien Mann, wo man allerhand Geistiges und überhaupt wahren Heurigen zu ben billigsten Preisen bekommt" (nur 5 Nummern), am 1. April die "Konstitutionelle Donauzeitung" von Dr. C. F. Hock und den Mit = Redakteuren Dr. C. E. Schindler und Sigm. Eng= länder, in deren M. 68 vom 8. Juni Grillparzers berühmtes Gedicht an den Feldmarschall Radetsty erschien "Glück auf, mein Feldherr, führe ben Streich!" (bis zum 6. Juli), "Der öster= reichische Nationalgardist" von Dr. Hermann Meynert (bis zum 28. Juni) und die Österreichische konstitutionelle beutsche Zeitung" von Dr. Heinrich Löw (bis zum 13. August), am 5. April die "Opposition für Volk und Recht" von J. N. Nitschner, mit dem Bemerken, daß das Blatt "beinahe" täglich aus= gegeben werde (bis zum 17. Mai), am 15. April "Der öster= reichische Landbote" mit dem Wahlspruch "Recht und Gesetz, Öffentlichkeit, Freiheit und Ordnung", von Wilhelm Ehrlich (bis zum 15. Juli), am 10. Mai ber "Gerab' aus! Politisches Abendblatt fürs Volk" von Frit (bis zum 26. Oftober), am 1. Juni die "Zeitung für die Wiener Nationalgarde" von Dr. Klucky, Dr. Netwald und Karl Scherzer (bis zum 26. Oktober), am 3. Juni die "Wiener Gassen=Zeitung" von Terzin (bis jum 26. Oftober). Am 10. Juni erschien der "Wanderer" (137) mit dem erweiterten Titel "Ein politisch=belletristischer Tagesbote für Stadt und Land", herausgegeben von Ferdinand Senfried und August Silberstein, am 16. Juni die "Kleine Reichstags-Zeitung" von August Zang (bis zum 20. Juni) und "Der Radikale" von Dr. A. J. Becher mit den Mit= arbeitern W. Messenhauser, Dr. K. Tausenau, Jos. Tuvora, Fr. Hebbel, Joh. Nordmann u. a. (bis zum 26. Oktober), am 24. Juni "Der Demokrat" als neue Folge des "Wanderers", am 3. Juli "Die Presse", herausgegeben von August Zang, redigiert von Dr. Leopold Landsteiner, am 7. Juli "Der Ohnes ΙE hose, Volksblatt für unumschränkte Freiheit und soziale Reform' von Heinrich Blauberg (bis zum 29. Juli), am 11. In Ŋį. Eij "Schwarz-Rot-Gold, Vereinsblatt der Deutschen in Ofter reich", herausgegeben von Dr. L. v. Löhner, redigiert von Dr. Ruh, Jos. Rank, F. Uhl, Dr. Rob. Zimmermann u. a. (bis zum Ŗ 15. August), am 18. Juli eine "Allgemeine Slavische Zeitung" von H. Terebelsky (bis zum 21. Oktober), am 24. Juli 🏗 "Die Geißel, Tagblatt aller Tagblätter" von I. F. Böhringer (bis zum 31. Dezember), am 3. August "Der politische Esel, Tag=, Klatsch=, Schmäh= und Schimpfblatt", verantwortlicher "Treiber" H. Grinzinger (bis Mitte August nur 6 Nummern), am 16. August "Die Reform, politisch=soziales Tagblatt" von Sigm. Engländer (bis zum 24. Oktober), am 1. September "Die Volkswehr, wichtiges Organ für die National=Garde" von Jos. Hirschfeld (bis zum 15. Oft.), am 5. September "Die gemäßigten goldene Mittelstraße, populäres Organ der Partei" mit dem Motto "Man höre auch den andern Teil" von Professor Franz Anton Rosental (bis zum 30. Dezember), am 1. Oktober die "Ost=deutsche Post" von Ignaz Kuranda (bis 1866), am 1. November der "Österreichische Korrespondent" von Dr. Julius Seidlitz (bis zum 31. Dezember), am 10. November "Schild und Schwert", politisch-konservatives Journal, von Joh. Quirin Endlich (bis zum 31. Dez.) und am 21. November aufs neue der "Wanderer, fünfunddreißigster Jahr gang", der den "Demokraten" wieder abgestreift hat, redigiert von Ferd. v. Senfried.

Doch bleibt noch ein Rest von vielen unbedeutenden Blättern, die nur ganz kurze Zeit erschienen (es befinden sich nicht weniger denn 34 Eintagsfliegen darunter und 26, die keine Woche überslebten), auf deren Aufzählung wir füglich verzichten.

Der gesetzliche Boden, auf dem diese ganze Wiener Presse stand, war änßerst schwankend. Nachdem am 14. März die Preßfreiheit bewilligt worden war, wurde am 31. ein provisorisches Preßgesetz bekannt gegeben, das aber so viel Widerspruch

:egte, daß sich das Ministerium gezwungen sah, es zurück= ziehen. Darauf erschienen am 18. Mai, jedoch ohne kaiserliche anktion — Raiser Ferdinand hatte am 17. Mai heimlich die esidenz verlassen — mit weitgehender Berücksichtigung aller dunsche zwei neue "provisorische Verordnungen", die eine "gegen en Mißbrauch der Presse", die andere "über das Verfahren in heßsachen". Alle Bestimmungen des früheren Gesetzes über autions=Pflicht, Vorlage von Pflicht=Exemplaren, Verschärfung r Freiheitsstrafen durch Geldbußen u. s. w. waren er Redakteur brauchte nicht mehr österreichischer Staatsbürger ı sein, sondern mußte nur im Inlande wohnen. Für das erfahren in Preßsachen war das Geschworenen = Bericht ein= führt. Im großen und ganzen hatten aber biefe Gesetzesstimmungen wenig Zweck, benn in der nun folgenden trubulösen tit spielte das Gesetz kaum eine Rolle. Es entwickelte sich bei r vollständigen Machtlosigkeit der Regierung ein allgemeiner rrorismus, der schließlich seinen Höhepunkt in dem Aufstande eichte, der am 6. Oktober ausbrach. Darauf rückte der Fürst indischgrät mit einem bedeutenden Heere gegen Wien, erklärte 1 20. Oftober Stadt und Umgebung in Belagerungszustand b erließ unter bem 23. Oftober von Hegendorf aus :oklamation, in der er bestimmte: "Auf die Dauer des Be= zerungszustandes sind alle Zeitungsblätter zu suspendieren, mit usnahme ber ,Wiener Zeitung', die sich bloß auf offizielle Mitlungen zu beschränken hat." Damit war über die Wiener resse ber Stab gebrochen, viele Journalisten suchten das Weite ib floben ins Ausland, und die meisten Zeitungen hörten auf, erscheinen. Von Ende Oktober bis Anfang November — am November erfolgte die vollständige Besetzung der Stadt durch ruppen — kam kein einziges Blatt heraus. Am 3. November ichien, wie schon erwähnt wurde, zunächst die "Wiener Zeitung" eber und veröffentlichte eine zweite Proflamation des Inhalts, B die Presse nach den Bestimmungen des ersten Patents berankt bleibe, ihre etwaigen Publikationen von der Militär= jörde abhängig seien und ber Stadtkommandant allein über die esse zu befinden habe. Der eiserne Rehrbesen bes Fürsten Windischgräß hatte also die ganze Wiener Presse hinweggesegt und der Stadtkommandant Feldmarschallleutnant Walden war nun auf lange Zeit der Regulator der öffentlichen Meinum während die Auditoren des Kriegsgerichts über Sein und Richt sein der Zeitungen entschieden. Erst am 7. November wagten sie noch einige andere Zeitungen hervor, vermochten jedoch nur tum merlich zu existieren, da der Vertrieb der Zeitungsblätter at offener Straße verboten war. Der unsichere Zustand anderte in sich auch nicht, als am 13. und 14. März 1849 nacheinands zwei kaiserliche Patente erschienen, von denen das erste gegen der 🚉 Mißbrauch der Presse gerichtet war, das zweite das Verfahren in Fällen der Übertretung feststellte. Es wurde hierbei die Kaution eingeführt, die Vorlegung der Pflichteremplare gefordert und bie österreichische Staatsbürgerschaft für die Redakteure zur Bedin gung gemacht. Außerdem versetzte das zweite Patent die Peffe 🌬 in eine traurige Ausnahmestellung, die im damaligen Strafgeset nicht begründet war, indem es (in den §§ 22 bis 25) schon die bloße Anciferung zum Ungehorsam, zu Feindseligkeiten wider Nationalitäten, Religionsgemeinschaften, Klassen und Stände der bürgerlichen Gesellschaft zc. als Vergehen bezeichnete. Dehnbarkeit dieser Bestimmungen war eine gefährliche Auslegung und eine Anklage jederzeit möglich. Die Bestrafung der eigente lichen Übertretungen wurde nicht dem Gerichte, sondern den politi tischen Behörden anheimgestellt; nur ein Trost war vorläufig noch geblieben, indem die Schuldfrage dem Geschworenengerichte überlassen blieb. Die Bildung der Geschworenen=Listen verzögerte sich jedoch, worauf die Wohltat illusorisch wurde; nicht lange, und auch die Schwurgerichte verschwanden aus dem österreichischen Strafprozesse. Die Militärbehörde hielt sich nicht an das Geset; das Konzessionssystem war ihr alleiniger Maßstab. Endlich brachte noch eine Verordnung vom 6. Juli 1851 das Syftem der Verwarnungen, wodurch die Presse dem Gesetze und ihrem ordentlichen Richter entzogen und dem Ermessen der Verwaltunge-War die zweimalige behörden ganz anheim gegeben wurde. schriftliche Verwarnung fruchtlos, so mußte die weitere Herausgabe auf drei Monate eingestellt werden. Es schnitt also nicht

richterliche Erkenntnis der Zeitung den Lebensfaden ab, son= die Administrativbehörde, der Statthalter. Längere Susion, vollständige Einstellung hing vom Minister des Innern Prefprozesse kamen nicht mehr vor. Diesem Bustande folgte t gleichsam als Schlußstein im Dezember 1851 die Beseitiber Verfassung vom 4. März 1849, die Aufhebung der ndrechte und also auch der Preßfreiheit. Österreich war er zum Absolutismus zurückgekehrt. Die Bahl ber politischen ungen Österreichs schrumpfte daher immer mehr zusammen, al jett auch die kirchlichen Streber einen Feldzug gegen die ale Presse begannen. Die ganze Bevölkerung versank wieder ine politische Passivität, in der der vaterländische Sinn schwer jädigt und eine Förderung der politischen Bildung unmöglich acht wurde. Von den 388 Journalen des Jahres 1848 ten 1852 in ganz Österreich nur noch 172, von 306 poli= en Zeitungen nur mehr 59 übrig.\*)

Die wichtigsten und einflußreichsten der neuen, im Jahre 18 erstandenen österreichischen Zeitungen waren die "Konstitust", "Der Freimütige", die "Allgemeine Österreichische Zeitung", "Presse" und die "Ost-deutsche Post"; außerdem kann zu en Blättern auch noch der "Lloyd" gefügt werden, der, bisher Triest ein handels-politisches Fachblatt, im September nach m verpflanzt und dort zu einem politischen Tageblatt großen ls umgebildet wurde.

Die "Konstitution" erschien bereits am 20. März in Wicnfrappierte sosort durch ihre außerordentliche Hestigkeit und
terkeit. Ein solcher Ton, wie ihn dieses Blatt anschlug, war
zer noch nie in Wien gehört worden. Ihr Herausgeber war
kleiner buckliger Mann, mit einem "unbändigen" Schnurrbart,
pold Häfner, den niemand kannte, und um dessen geheimnis=
e Persönlichkeit sich daher alsbald eine Sage spann. Es
de behauptet, er sei aus den untersten Volksschichten empor=
ucht, früher Hutmachergeselle gewesen, von allerlei schweren
ickschlägen betroffen worden und nun von dem heftigsten

<sup>\*)</sup> Richter, S. 420-424.

Verständnis als ein buntes Durcheinander an, ja wohl gar als eine Komödie, an der man unter Umständen auch feinen Spag: haben könne. Der Herausgeber bes Blattes, Morit Mahler, war ein leichtfertiger junger Mensch, der vordem für Bauerles Theaterzeitung gearbeitet, die Sehenswürdigkeiten des Wurstels praters besprochen und ben schauluftigen und genußsüchtigen Wienern "mit dem humor eines angenehm Betrunkenen", wie sich Gbeling ausbrückt, bald über die Drolligkeit eines Affentheaters und die Vorzüglichkeit einer neuen Schuhwichse, bald über die Eleganz eines Taschenspielers und die liebliche Süße eines Schweizerkafes berichtet hatte. Als die Revolution ausbrach, war er schnell bei der Hand, die neue Situation für sich auszunuten, und gründete aufs Geratewohl den "Freimütigen". Die erste Nummer erschien bereits am 30. März in Quart und fündigte an, daß die neue Zeitung sowohl für "Denker", wie für "Lacher" bestimmt sei. "Vornehmheit, Klassizitätshochmut und ledernes Wissen", hieß es da, "taugen nicht für die raschrollende Zeit und Journalistik. Wir mussen von gestern nach morgen leben wie die Lumpen. Was wir heute erworben, muß morgen verpraßt werden. lebe die Lumperci! sagt Börne." Und nun brachte er ein Quodlibet von Berichten, Späßen und Ansichten, "Gebanken in Hemdsärmeln", "Raketen für politische Finsterlinge", "Nabelstiche jur Mucker" 2c. Allein diese oberflächlichen Plaudereien, Wiße und Späße vermochten das Publikum doch nur auf kurze Zeit zu fesseln, und da Mahler nicht mehr zu geben vermochte, so sah er sich schleunigst nach Mitarbeitern um. Seiner Findigkeit gelang & auch bald, solche zunächst in Joseph Tuvora, sodann in Isidor Heller zu erlangen. Tuvora war ein früherer Münzbeamter, der sich aber schon seit Jahren mit Politik beschäftigte und für ber vorragende Zeitungen, den "Nürnberger Korrespondenten", die "Kölnische Zeitung", die "Leipziger Allgemeine", schrieb. mancherlei Drangsale und Demütigungen gefränkt und verlett, gehörte er wie Häfner zu den Verbitterten; doch brachte er seinen Haß gegen das alte System mit einer gewissen Eleganz zum : Ausdruck. Den bisherigen cynisch=humoristischen Ton des Blatted! wußte er bald mehr und mehr zurückzudrängen und dadurch bas!

war das permanente Geprassel der Guillotine; ihre Zeilen n von Menschenblut, ihre Logik war die des Schwertes, ihr l die Revolution, ihr Ziel die Revolution. "\*) Natürlich e diese maßlose Sprache sofort ein ungeheueres Aufsehen, eber griff nach bem Blatte. "Man muß es eben gesehen ," erzählt Siegfried Kapper in seinem Aufsat "Die Wiener utionsliteratur" (Bohemia 1848, M. 255), "wie sich vom 1 Morgen bis in die späte Nacht die Schau= und Kauf= n an das Ausgabefenster der Wenediktschen Verlagsbuch= ing am Lobkovic=Plate drängten. Hielt jemand in der e ein Zeitungsblatt in der Hand, so war es die "Ronsti= '; ging einer pränumerieren, so war es auf die "Ronsti= '; verlangte wer im Kaffeehaus vom Marqueur ein Zeitungsso war es die "Ronstitution"." Daher war denn auch die Auf= er Zeitung gleich von vornherein sehr bedeutend. Schon nach en Tagen befaß sie fünf bis sechstausend feste Abonnenten, aneben wurden täglich im Straßenverkauf gegen zehntausend lare abgesett. Un besonders stürmischen Tagen aber, im t und September, ober wenn Anton Niederhuber, einer der schreier jener Zeit, in einem fulminanten Artikel versicherte, Ae Fürsten, der König von Preußen an der Spite, an den n gehängt werden müßten, stieg die Auflage bis auf fünf= anzigtausend Exemplare. Allein die Herrlichkeit der "Kon= n" dauerte nicht lange. Als am 6. Oftober in Wien ber nd ausbrach, ließ Häfner seine Redaktion wie seine Prä= chaft im "Zentral-Ausschuß aller demokratischen Vereine", ich und floh donauaufwärts, wurde aber in der Gegend trems festgenommen und nach dem Spielberg gebracht. war seine Rolle ausgespielt und ebenso auch die der "Kon= n". Die Hülfsredakteure suchten bas Blatt zwar zu halten, jörte es schon am 25. Oktober mit der M. 178 zu er= n auf.

ticht so schwarzgallig, wie die "Konstitution", zeigte sich Freimütige". Er sah die ganze Bewegung ohne tieferes

Friedrich W. Ebeling, Zahme Geschichten aus wilder Zeit. Leipzig 5. 92.

nachdem er seinen Abschied genommen, das Amt eines Sekretärs bei einem ruffischen General in Genf, fristete bann sein Leben eine Zeitlang als Schilder- und Wappenmaler in Tirol, als: Handelsagent in Italien, als Gehilfe in August Zangs Kunstbäckerei in Paris, als Teilhaber an einem Bierbrauerei=Geschäft in London, bis es ihm schließlich 1844 gelang, die Redaktion des "Österreichischen Lloyd" in Triest zu erhalten und sich dort durch national=ökonomische Auffätze ein gewisses Ansehen zu verschaffen. Durch diese journalistische Tätigkeit spann er nun auch Beziehungen zu Wien an, die es ihm dann 1848 ermöglichten, den alles Haltes beraubten "Beobachter" zu erfassen und zunächst in die "Ofterreichische Zeitung" und bald nachher in die "Allgemeine österreichische Zeitung" umzubilben. Die neue Zeitung erschien vom 31. März ab täglich in Quartformat in Stärke von einem Bogen. Die lebhafte Beteiligung am politischen Leben nahm aber Schwarzer so sehr in Anspruch, daß er sich alsbald nach einem Mitarbeiter umsehen mußte und diesen in Hermann Jelinet Aber Jelinek war einer der verschrobensten und überspanntesten Revolutionäre, die in Wien ihr Wesen trieben, und entwickelte in seinen Artikeln so ungeheuerliche Ideen, daß er sich bald unmöglich machte. Er ging dann zu andern Blättern über, wütete bort noch maßloser und wurde daher bald nach der Besetzung der Stadt festgenommen und am 23. November stand: rechtlich erschossen. Schwarzer hatte mittlerweile ben entgegengesetzten Weg eingeschlagen, sich immer größerer Mäßigung befleißigt, und so überraschte es benn schließlich kaum, baß bei ber Bildung des Ministeriums Doblhoff Mitte Juli "der wegen seiner national = öfonomischen Kenntnisse allgemein geschätzte" Ernst von Schwarzer Minister für öffentliche Arbeiten wurde. Die Leitung des Blattes übernahm nun F. D. Hübner, wobei Schwarzer ausdrücklich bemerkte, daß der neue Hauptredakteur durchaus unabhängig sei, und die Zeitung nach wie vor in "unwandelbarer Begeisterung für Freiheit und Fortschritt" eintreten werbe. Allein ein gewisser Einfluß Schwarzers machte sich trot allebem sehr bald geltend; der oppositionelle Ton wurde mehr und mehr herabgestimmt, und die Haltung der Regierung in Schutz genommen

and verteidigt. Dieser Wandel erregte natürlich bei der oppo= Titionellen Preise eine große Entrüstung. Karl Ferdinand Hock warf Schwarzer in der "Donauzeitung" vor, daß er "Gesinnungen und Freunde wechsele, wie man einen Handschuh auszieht", und Duirin Endlich rief im "Zuschauer" aus: "Mit der Gewandtheit eines Taschenspielers und sonst routinierten Mannes weiß er seine chamaleonische Gestalt geschickt zu beden; aber ber benkenbe Bater-Landsfreund schleubert auf sein Haupt ein donnerndes Damnatur!" Roch heftigere Angriffe folgten, worauf sich Schwarzer nicht Kanger im Ministerium zu halten vermochte und zu Anfang September zurücktrat. Nun aber änderte sich auch wieder der Ton ber "Allgemeinen öfterreichischen Zeitung"; bas Blatt ging wieber jum Radikalismus über, und Schwarzer scheute sich sogar nicht, seine früheren Amtsgenossen anzugreifen und zu verdächtigen. Das unsaubere Spiel dauerte jedoch nicht lange; der Oftober= sturm riß auch die "Allgemeine österreichische Zeitung" mit allen ihren Wurzeln aus dem Boden und schleuberte sie nieder; am 26. Oktober erschien sie mit ihrer Nummer 207 zum letzten Mal. Mit ganz besonderem Geschick wurde "Die Presse" ins Leben gerufen und geleitet. Ihr Gründer war August Zang, ein äußerst energischer Mann von scharfem Verstande und sicherem Urteil, besonders in ökonomischen Angelegenheiten. Wie Schwarzer, sp'hatte auch er bereits, bevor er zur Journalistif überging, einen seltsamen Lebenslauf hinter sich. Am 2. August 1807 als ber Sohn eines Wiener Arztes geboren, schlug er zunächst die Offi= zierstarriere ein, gab sie aber, da sie ihn nicht befriedigte, bald auf, unternahm Bauspekulationen und ging bann, getrieben von einem rastlosen Unternehmungsgeist, nach Paris, um bort die Biener Kunstbäckerei einzuführen. Das Geschäft schlug auch ein — noch hente besteht die Boulangerie Zang in der Rue Riche= lieu —, aber als die Revolution in Wien ausbrach, verkaufte er es schleunigst und eilte nach seiner Baterstadt, um bort nach bem Muster von Emil de Girardins Zeitung "La Presse" ein poli= tisches Blatt zu gründen, dem er ebenfalls den Titel "Die Presse" Bum Mitarbeiter gewann er einen sehr bewanderten und

fenntnisreichen Journalisten, Dr. Leopold Landsteiner, den er be-

reits in Paris kennen gelernt hatte. Als Richtschnur stellte et für die ökonomische Seite des Unternehmens die größte Billigkeit hin. Er setzte als Preis für die Rummer des Blattes (ein ganzer dreigespaltener Bogen in Folio) nur einen Kreuzer; dabei erfolgte für die Abonnenten noch die Zustellung ins Haus "ohne Erhöhung des Preises". Einen solchen geringen Betrag für eine Zeitung hatte man bisher in Wien noch nicht gekannt; die Einführung des Blattes ließ sich daher sehr leicht bewerkstelligen. Für die politische Haltung der "Presse" schrieb er das Eintreten und Kämpfen für die Erhaltung der Ordnung vor. Er trat also dem Radikalismus entgegen, dem alle anderen Blätter huldigten, und verurteilte heftig den übermütigen, herausfordernden Con der "Konstitution" und des "Freimütigen". An die Spiße eder Nummer stellte er das Motto: "Gleiches Recht für alle." In dem Eingangs-Artikel kündigte er die neue Zeitung als "Das Journal der reinen Demokratie" an. Die erste Nummer erschien am 3. Juli; darauf kam das Blatt täglich heraus. August Zang wurde als Herausgeber, Dr. Leopold Landsteiner als Haupt-Redakteur bezeichnet. Sehr bald zeigte es sich, daß Zang sowohl wie Landsteiner alle übrigen Zeitungsleiter und Journalisten Wiens bei weitem überragte; beide hatten sich in Paris eine bebeutende politische Bildung angeeignet, und zudem verfügte Lands steiner über eine gewinnende Eleganz des Vortrags, eine gewisse Bonhommie, die gegen das wüste Geschrei und die freche Urteilse losigkeit der meisten übrigen Zeitungsschreiber grell abstach. Unablässig mahnte die "Presse" zur Besonnenheit; nur dann könne sich die nötige Klärung vollziehen, und aus dieser werde sich dann Recht und Gesetz entwickeln. Das sinnlose Freiheitsgeschrei führe zu nichts. Dieses Auftreten der "Presse" und zudem ihr Erfolg rief sehr bald den Haß und Neid der Radikalen hervor. Sie verdächtigten Zang, er habe sich "geheime" Hülfsquellen eröffnet, täusche das Publikum mit der Angabe, sein Blatt habe eine Auflage von 10000 Exemplaren, und verfolge eine reaktionäre, servile Tendenz, die man als "schwarzgelb" bezeichnen müsse. Ja, es erschien sogar ein Flugblatt, in welchem mit großen Lettern gewarnt wurde: "Hütet Euch! Kauft ja nicht das Tageblatt die

\_Presse'!" Und dann hieß es u. a.: "Würdige Bewohner Wiens! Sasset Euch durch das große Format dieser Zeitung nicht ver= Toden, sie zu kaufen! Dieses ist kein Blatt für Guch, kein Blatt mer Aufklärung des Volkes. Es ist eine Zensur! Ihre Basis Heaftion, und ihr infernalischer aristokratischer Gestank bampft aus dem Riesen-Areuzer-Folio!" Aber Zang ließ sich durch folde Angriffe und Schmähungen nicht bedrücken ober einschüch= tern; er antwortete nicht minder grob und bissig. In einem Ar= Fifel in M. 12 vom 14. Juli, den er mit seinem Ramen unter-🗦 **zeichne**te, wies er zunächst mit stark betonter Freude auf den "in er Geschichte der Journalistik beispiellosen Erfolg" seines Blattes in, "den wir" allerdings, wie er "bescheiden" hinzufügte, "nicht fehr dem Werte unserer Leistung, als dem gänzlichen Unwerte jener unserer Gegner beizumessen" haben, und dann rechnete er 🏲 🕽 ie Auslagen für Sat, Papier und Druck bei seiner Zeitung vor \*-- nd erklärte, daß sich bei diesen Unkosten bei einer Auflage von 30000 Exemplaren immerhin ein ganz hübscher Überschuß ergebe, mithin "geheime Hülfsquellen" nicht eröffnet werden brauchten. Eollte aber das Publikum tropalledem den Schmähungen und Berbächtigungen der Gegner Gehör schenken und sich von der Bresse" abwenden, so werde es "seinen Durst nach Wissen für 6 Gulben in den ekelhaft schmutigen Tränken solcher Blätter wie **Der ,Gerad' aus', die ,Gassenzeitung', die ,Konstitution' und ihres=** gleichen stillen mussen."

Die Angriffe der Gegner blieben denn auch wirkungslos, und die "Presse" gewann immer mehr an Terrain, auch in den oberen Schichten. Graf Stadion suchte sogar eine sehr enge Fühlung mit dem Blatte, sodaß man in den gegnerischen Kreisen annahm, nicht Zang, sondern Stadion sei in Wirklichkeit der Gründer der "Presse" gewesen. Als kluger Geschäftsmann ging Zang jedoch auf kein bindendes Verhältnis ein, weder bei der Regierung, noch bei der "haute Finance", die sich alsbald an ihn heranzudrängen suchte; er sicherte sich immer die freie Hand und sich dabei geschäftlich stets am besten. Weit entsernt, sich für ideale politische Bestrebungen in die Schanze zu schlagen, spähte er nur immer, wie er den Ertrag des Blattes möglichst

steigern könne; diejenige Politik war ihm für seine Zeitung die einzig richtige, mit der er, wie er sich ausdrückte, am meisten "Goldmachen" könne. Offen erklärte er, daß sein Ideal einer Zeitung ein Blatt sei, das nicht eine einzige unbezahlte Zeile entshalte, in welchem selbst die Königin von England ihre Thronrede inserieren müsse. Nicht mit Unrecht hat man ihn daher den Vater aller Preßkorruptionen genannt.

Auch bei der weiteren Entwicklung der Dinge entschied für die Haltung der "Presse" stets der geschäftliche Vorteil, offenbar auch während der stürmischen Oktobertage. Nichtsbestoweniger durfte nach der Einnahme Wiens und während des Belagerungszustandes auch die "Presse" nicht weiter in der Hauptstadt erscheinen und wanderte baber nach Brünn aus, wo sie nun ein ganzes Jahr lang fortgeführt wurde. Die Opposition, die jedoch jett das Blatt der Regierung machte, war dieser so unbequem, daß sie auf den Brünner Drucker einwirkte und ihn veransaßte, der Zeitung seine Presse zu entziehen, mas bann bas Aufhören des Erscheinens zur Folge hatte. Darauf mußte Zang sein Unternehmen anderthalb Jahre ruhen lassen, bis er endlich im Sommer 1851 die Erlaubnis erlangte, sein Blatt wieder in Wien herauszugeben, obgleich bort noch immer ber Belagerungszustand herrschte. Die Haltung der Zeitung war jetzt natürlich eine weit vorsichtigere als in Brünn, doch behielt sie die oppositionelle Richtung bei und gewann sich dadurch die große Menge der Unzufriedenen. Weiterhin blieb sie bann viele Jahre bas Organ der gemäßigten liberalen Partei, büßte aber mit der Zeit ihren großen Ginfluß ein, worauf Zang 1867 das Blatt an eine Bantgesellschaft verkaufte und sich industriellen Unternehmungen und Spekulationen widmete. Auch hier wußte er stets geschickt zu operieren, sodaß er, als er am 4. März 1888 in Wien starb, ein großes Vermögen hinterließ. Die "Presse" vermochte sich nicht wieder emporzuschwingen und wurde daher 1894 mit der "Reichswehr" verschmolzen. In den letten Jahren soll sie einjährliches Defizit von 80000 Gulden gehabt haben. Erwähnt sei noch, daß einer ihrer Redakteure, Al. Krawani, im Jahre 1866 in

einem Leitartikel das geflügelte Wort von der "affenähnlichen Geschwindigkeit" der Preußen prägte.

Als die lette große neue Zeitung Wiens erschien mit dem 1. Oftober Ignaz Kurandas "Oft-deutsche Post". Gleich nach dem Ausbruch der Bewegung im März 1848 war Kuranda von Leipzig nach Wien geeilt und dort in den liberalen Kreisen mit Begeisterung empfangen worden. Darauf trat er als Ab= geordneter der Stadt Teplit ins deutsche Parlament, blieb aber nicht lange in Frankfurt, sondern kam nach Wien zurück, wo er ersprießlicher für die Entwicklung der politischen Dinge zu wirken hoffte, und zwar durch eine Zeitung. Die Firma Karl Gerold u. Sohn nahm sie in Verlag. Sie wurde täglich im Umfang von einem Bogen in Folio herausgegeben. In dem Eröffnungs= Artikel erklärte Kuranda, daß er mit seiner Zeitung zunächst die "Rluft zwischen einer traurigen Vergangenheit und einer neuen Bukunft" überbrücken wolle. Bezüglich ber vielerörterten Frage "ob Monarchie, ob Republik?" legte er dar, daß für Österreich zur Zeit nur "die monarchische Form" das Richtige sei, doch musse bie nötige Freiheit gewährt werben. "Die Trägerin ber Freiheit in Ofterreich", entwickelte er dann weiter, und das war sein Haupt= und Fundamentalsatz, könne aber nur "die deutsche Ra= tionalität" sein; nur diese vermöge "die sicherste Garantie gegen die Rückfälle des Absolutismus" zu bieten, "nicht bloß für uns Deutsche, auch für unsere nicht - beutschen Staatsgenossen"; das müßten die letteren trot ihrer "Empfindlichkeit" am Ende auch wünschen. "Aber," so lautete es gegen den Schluß, "wenn die Erhaltung dieses großen Österreich auch nur mit der kleinsten Gefahr für unsere Nationalität verbunden sein, oder gar der Schwerpunkt der Monarchie nach flavischer Seite fallen sollte und die Autonomie des deutschen Willens von der flavischen Majorität bedroht würde, dann mag immerhin die Monarchie in Trümmer fallen, dann ist es unsere heiligste Pflicht, dasselbe zu tun, mas die Italiener und Kroaten gegen ihre Unterdrücker unternommen haben."

Weiterhin erwies sich Kuranda stets als ein umsichtiger und abgeklärter Politiker, der immer ohne egoistische Nebenabsichten

für seine politischen Ziele eintrat, sich dabei aber nie in ideale Schwärmerei verirrte. Allerdings wirkten in dieser Zeit entfesselter Leidenschaften die fein pointierten Ausführungen, die chedem in den "Grenzboten" so lebhaft gezündet hatten, jett bei weitem nicht mehr so stark auf die große Menge, die mittlerweile durch die übrigen Blätter an eine viel gröbere Sprache gewöhnt worden war. Die "Ost-deutsche Post" erlangte denn auch niemals die Verbreitung wie die "Konstitution" und die "Presse". dagegen erhielt sie, nachdem sie, wie alle übrigen Blätter, nach der Einnahme Wiens durch Windischgrät suspendiert worden war, bereits Anfang Dezember wieder die Erlaubnis, aufs neue zu erscheinen; doch glaubte sie, "ein milderes Stadium des Ausnahmezustandes abwarten zu müssen" und begann ihre neue Laufbahn erst am 19. Dezember wieber. Die seltsame Situation, in der sich der Herausgeber jett mährend des Belagerungszustandes befand, schilderte Kuranda in dem Eröffnungs-Artikel der Nummer vom 19. Dezember in geistreicher Beise. "Wir haben den schriftstellerischen Beruf unter verschiedenen Berhältnissen geübt," schrieb er; "wir haben aus dem Bereiche des Sedlnigkyschen Geisteszwanges unter die Agide belgischer Preßfreiheit uns geflüchtet; fieben Jahre haben wir unter ben wechselnden Stimmungen beutscher Zensoren eine Zeitschrift redigiert; fünf Tage lang haben wir sogar das ersehnte Glück genossen, bei vollkommen freier Presse in Österreich eine Zeitung herauszugeben (vom 1. bis zum 6. Oktober); zwanzig Tage später haben wir unter dem Drange revolutionärer Ereignisse auf unserem Posten verharrt; wir haben somit Gelegenheit genug gehabt, mancherlei Erfahrungen und Übung uns zu erwerben. Doch fehlt uns die Kenntnis eines Hauptzweiges journalistischer Prazis: die Kunst der Sprache unter einem Zustande, der nicht Zensur und nicht Preffreiheit ist, die Runft, unter dem Belagerungszustande ein Blatt zu leiten, bas seine Selbstbestimmung nicht zu opfern gesonnen ist und die Freiheit seiner Meinung nach wie vor aufrecht erhalten will."

Immerhin gelang es Kuranda, sich in die schwierigen Vershältnisse zu finden. Tropdem wurde er 1851 nach der Aufshebung der oktropierten Verfassung durch die Regierung gezwungen,

von der Leitung der "Ost - deutschen Post" zurückzutreten; ja er mußte es sogar über sich ergeben lassen, daß man ihn unter polizeiliche Aufsicht stellte, weil er die Unterzeichnung eines Reverses verweigerte, durch den er sich verpflichten sollte, nicht mehr über Politif zu schreiben. Erft 1853, nachdem der Belagerungs= austand aufgehoben worden war, durfte er wieder als Chef= redakteur eintreten. Sein Ibeal war auch jett noch eine festere Berbindung Österreichs mit den Westmächten; allein dieses Ziel schien mehr und mehr in die Ferne zu rücken, sodaß seine Hoff= nungen immer tiefer sanken, und als dann 1866 Österreich voll= ständig von Deutschland getrennt wurde, gab er es auf, weiterhin für seine politischen Anschauungen einzutreten und ließ die "Oft= deutsche Post" eingehen. Doch war er noch eine Reihe von Jahren als Mitglied bes nieberösterreichischen Landtages und als Gemeinderat ber Stadt Wien für bas allgemeine Wohl tätig und wurde daher an seinem siebzigsten Geburtstage mit dem Ehren= bürgerdiplom der Stadt Wien ausgezeichnet. Bis furz vor seinem Tobe noch als Abgeordneter tätig, starb er am 3. April 1884.

Bas endlich das "Journal des Österreichischen Lloyd" anbetrifft, so geschah die Übersiedlung desselben von Triest nach Wien und seine Umgestaltung von einem handelspolitischen Fachblatt in ein politisches Tageblatt in der Hauptsache auf Beran= lassung des Grafen Stadion, der sich für die Regierung ein träftig wirkendes publizistisches Organ schaffen wollte. Er war es benn auch, der die erforderlichen Geldmittel aus den Kreisen der Aristokratie zusammenbrachte, worauf die Überführung des Blattes mit samt ben beiben Rebakteuren Friedrich Bobenstedt, dem bekannten Dichter, und Jakob Löwenthal, ebenfalls einem Nordbeutschen, in der ersten Hälfte des September erfolgte und die erste Wiener Nummer am 26. September erschien. Das Blatt kam fortan täglich im Umfang von einem Bogen in Groß= Folio heraus. In bem Programm, das die Zeitung aufstellte, gab sie sich natürlich möglichst liberal; eine andere Sprache wäre nicht möglich gewesen. Sie erklärte, sie gehöre der großen Partei an, die von der welthistorischen Bestimmung Osterreichs erfüllt sei, jener Bestimmung, "die Gesittung und Freiheit BestEuropas nach dem Osten zu verpflanzen und dem stlavis Slaventum Rußlands gegenüber ein freies Slaventum zu grun welches einstens die moralische Eroberung des annoch geknecht Europa ermöglichen soll und wird. . . . Österreich aufrecht erhalten in Freiheit und Einheit, in voller Souveränität alle seine Teile, sehen die Männer dieser Partei als ihre ! gabe an. Bu diesen Männern stellen wir uns." Weiterhin sie lebhaft für den engsten Zusammenschluß aller Teile des ö reichischen Kaiserstaates ein. Mit dem 26. Dezember nahm den einfacheren Titel "Der Lloyd" an. Bodenstedt war mit weile von der Redaktion zurückgetreten, Löwenthal hatte die antwortung und Karl Beck die Redaktion des Feuilletons i nommen. Die eigentliche Seele des Blattes war aber keiner genannten Redakteure, sondern ein Mann, der niemals mit se Namen zeichnete, Eduard Warrens (geb. 1820 zu Al gest. 1872 zu Wien), einer ber begabtesten Journalisten jemals für Wiener Zeitungen geschrieben haben. Seinen zenden Stil, seine schlagende Dialektik hatte er sich in Ar ausgebildet, wo er längere Zeit mit Erfolg den "Anzeige Westens" redigiert und die demokratischen Theorien ver hatte; in Wien setzte er beim "Lloyd" seine Lanze für die t vative Partei ein, und später wechselte er ohne viel Strupe wiederholt sein politisches Glaubensbekenntnis. "Er ver schreibt Richter, "in der Geschichte der Wiener Presse den des Landsknechtes, der dem Kronensack nachläuft, für Sold und jeder Fahne zuschwört." Dem "Lloyd" vermochte ül auch die gewandte Feder eines Warrens keinen höheren Sc zu verleihen; nach kurzer Blüte ging die Zeitung schi Jahre 1854 ein.

Neben der Presse Wiens nimmt sich die österreic Provinzpresse von 1848 sehr ärmlich aus. Es fehlt so ziemlich alle Vorbedingungen für eine gedeihliche Entwinur in Prag zeigte sich ein etwas regeres Leben, ja es ka sogar zu einem seltsamen Konflikte, der auch des Humor entbehrt. Als nämlich die Märzstürme hereinbrachen, wurd die amtliche "Prager Zeitung" von ihnen ergriffen, un

erschte in diesem Blatte, das bisher nur von untertänigster prerbietung gegen die hohe kaiserliche Regierung erfüllt gewesen er, ein so kecker Tou, daß das Landesgubernium sich höchlich tsette und die Zeitung wiederholt verwarnte. Der Redakteur • uard Breier fümmerte sich aber gar nicht um die Verweise; et der Medausche Verlag, der die Zeitung in Pacht hatte, rorierte sie, ja er änderte sogar eigenmächtig den Titel in "Kon= utionelle Prager Zeitung" und ließ vom 1. April ab regel= Big am Mittwoch und Samstag Extrablätter drucken, sodaß Zeitung jetzt tatfächlich täglich erschien. Weiterhin, vom Juni ab, gab Breier auch noch allabendlich ein Beiblatt zur Zeitg, das "Prager Abendblatt", heraus. Unterdessen steigerte noch der radikale Ton, worauf schließlich die Landesregierung r Verleger aufforderte, die Redaktion zu wechseln. Mittler= ile war aber die Preffreiheit proflamiert worden, und infolge-Fen hatten die Privilegien der "Prager Zeitung", daß sie näm-) das einzige politisch-statistische Blatt in Prag sein und allein fertionen annehmen dürfe, ihre Geltung verloren; der Berleger edau erklärte daher dem k. k. Landespräsidium, daß er keine acht mehr bezahlen werde. Die Regierung nahm aber die undigung nicht so einfach hin, sondern verpachtete ihre "Prager eitung" jetzt an G. Haases Söhne, worauf Medau vom 1. Juli eine "Konstitutionelle Allgemeine Zeitung von öhmen" herausgab. Diese florierte jedoch nur so lange, wie : politische Bewegung anhielt; als die Reaktion hereinbrach, Ate das Blatt 1850 sein Erscheinen ein.

Die neu installierte "Prager Zeitung" hatte sich nach em sorgfältig mit Haase ausgearbeiteten Kontrakte in ganz besumten Grenzen zu bewegen. Es wurde bestimmt, daß sie enau und unabweichlich im Sinne und im Interesse der Resung" geführt werden solle, und daß die Redakteure zwar vom ichter gewählt, aber vom Statthalter bestätigt werden müßten. m Publikum wurde jedoch in der Ankündigung der Zeitung agt: "Ihre Tendenz ist Verteidigung des Liberalismus nach en Grenzen, innerhalb deren aus ihm wahres Volkswohl ersichst; ferner die Wahrung der ungeschmäserten Souveränität

und vollen Integrität des österreichischen Kaiserstaates." Die Redaktion übernahm zunächst Dr. Leopold von Hasner, weiterhin Clemens von Weyrother, der sich unter dem Pseudonym Kleeroth auch als Romanschriftsteller und Dramatiker bekannt machte, und dann Dr. Eduard Bruna. Der Abonnementspreis betrug in dieser Zeit 7 Gulden halbjährig. Die Zeitung wollte sich jedoch unter dem Pachtverhältnis nicht recht entwickeln, weschalb die Regierung sie mit Neujahr 1864 in eigene Regie nahm. Sie erschien nun zweimal täglich; doch erlangte sie auch jett keine wesentlich größere Verbreitung; dagegen erwarb sich eine "Beilage der Prager Zeitung", das 1867 geschaffene "Prager Abendblatt", bei dem billigen Preise von einem Kreuzer sür die Nummer, die Gunst des Publikums und wurde bald das verbreitetste deutsch-böhmische Blatt.\*)

Eine zweite größere deutsch-böhmische Zeitung entwickelte sich dann langsam aber stetig noch in ber "Bohemia". Bisher nur ein belletristisches Unterhaltungsblatt, wurde sie mit dem 1. April 1848 vom Haaseschen Verlage in eine täglich erscheinende politische Zeitung umgewandelt, jedoch nur in einem gemäßigten Tone gehalten, da die Verlagsbuchhandlung auch noch ein schärfer pointiertes politisches Tageblatt, das "Konstitutionelle Blatt aus Böhmen", ins Leben rief. Als dann aber die Preßfreiheit wieder zu schwinden begann, ließ die Verlagsbuchhandlung das "Konstitutionelle Blatt" fallen und erweiterte dafür die "Bohemia". die sich nun unter ihrem ausgezeichneten Redakteur Franz Klutschak (geb. 1814, gest. 1886) rasch hob. Ein besonderes Berdienst erwarb sich Klutschaf dadurch, daß er schon zu Anfang der fünfziger Jahre die wahren Zwecke und Ziele der nationaltschechischen Bewegung erkannte, auf deren Gefahren für das Deutschtum in Böhmen hinwies und dies fort und fort mannhaft gegenüber dem sich immer feindseliger gebärdenden gewalttätigen Tschechentum verteidigte. Auch führte er in der "Bohemia" zuerst den Ausdruck "Tschechen" statt "Böhmen" ein, womit die

<sup>\*)</sup> A. G. Przedak, Gesch. d. deutschen Zeitschriftenwesens in Böhmen. Heidelb. 1904, S. 124—127.

Tschechen sich als der herrschende Stamm in Böhmen bezeichnen wollten.

In allen übrigen Provinzstädten Österreichs entwickelte sich das Zeitungswesen erst, nachdem auf Grund des Diploms vom 20. Oktober 1860 die neue Verfassung erschienen und damit eine Reugestaltung Österreichs angebahnt worden war.

7. Die Journalliteratur von 1848 und 1849. Die alten Zeitschriften. Die "Grenzboten". Ihre neue Haltung unter freytag und Julian Schmidt. Die neuen Zeitschriften. Es erscheint eine Masse von unbedeutenden Blättern. Der Unterschied der Stimmung zwischen Nord und Süd. Der "Kladderadatsch". Sein Gründer Kalisch. Die erste Nummer des "Kladderadatsch". Sein Zeichner Scholz. Sein Redakteur Ernst Dohm. Dieser gibt dem Blatte den literarischen Charakter. Rudolf Löwenstein, der Poet des Blattes. Die sonstigen Mitarbeiter. Der Derleger Albert Hofmann. Schlußbetrachtung über die Presse von 1848 und 1849.

Wenig günstig konnte die politische Bewegung von 1848 und 1849 der Journalliteratur sein. Die unruhige Zeit, in der man selten Muße zur Sammlung fand, und in der sich die Ereignisse oft überstürzten, um dann ganz unerwartet eine neue Wendung herbeizuführen, war nicht dazu geeignet, daß man lange Vetrachtungen anstellte und gründlich erst das eine und dann das andere erwog. Meist galt es, sofort Stellung zu nehmen, zuzusgreisen; schon nach wenig Tagen war die Situation wieder eine ganz andere, und neue Ausgaben galt es zu lösen.\*) Die Zeitsschriften kamen daher mit ihren Erörterungen, Darlegungen und Ratschlägen sast immer zu spät. Die meisten Journale der vierziger Jahre gingen denn auch, wie wir schon im 3. Kapitel des 2. Abschnittes gezeigt haben, beim Beginn der Bewegung hülflos zugrunde; eine kleine Anzahl, die sich durch den Strudel in die neue Zeit hinüberrettete, siechte dann nur noch einige Jahre jäms

<sup>\*)</sup> Diese politischen Verhältnisse habe ich ausführlicher dargelegt in mei= nem Buche "Deutschlands Leben und Streben im 19. Jahrhun= dert". Stuttg. 1894.

merlich dahin, wie z. B. der "Charivari" und die "Zeitung strädie elegante Welt", und bloß einige wenige, die ihre Tendenständerten, in der Hauptsache die "Fliegenden Blätter" und die "Grenzboten", traten in eine neue Phase ihrer Entwicklung.

Über den Charakter, den die "Fliegenden Blätter" nach 1848 annahmen, haben wir bereits gesprochen; es erübrigt als nur, die Schicksale der "Grenzboten" in den beiden bewegter Jahren darzulegen. Wie wir schon erwähnten, verkaufte det Gründer des Journals, Ignaz Kuranda, im Sommer 1848 die "Grenzboten" an Gustav Freytag, Julian Schmidt und den Verleger F. W. Grunow, worauf die neue Redaktion an 1. Juli in Tätigkeit trat. Die Situation war jedenfalls schwierig Die "Grenzboten" konnten nicht mehr, wie bisher, ein Blatt zur Förderung der österreichischen Interessen sein, und doch durfte man auch nicht so ohne weiteres grell mit den alten Traditionen brechen. Freytag besprach denn auch anfangs wiederholt die innern österreichischen Verhältnisse und richtete u. a. ein offenes Sendschreiben an den österreichischen Minister bes Innern, Freis herrn v. Pillersborf, in welchem er ein Programm der Ginrichtung des österreichischen Staatswesens entwickelte; mehr und mehr erhielt aber doch die Zeitschrift einen preußischen Charakter; die Redakteure traten vor allem für die Erhaltung des preußischen Staates ein und legten immer aufs neue bar, daß Preußen die Hauptstütze Deutschlands sei und auch in Zukunft sein werde. lief natürlich noch immer sehr viel Unklarheit mit unter. Arbeitsfeld hatten die beiden Redakteure in der Weise unter sich verteilt, daß Julian Schmidt in der Regel die deutschen Artikel, Frentag die österreichischen und die das Ausland betreffenden redigierte, und daß außerdem Schmidt noch die ganze Literatur und Kunst mit Ausnahme des Theaters, das sich Freytag vorbehielt, in seine Obhut nahm. So sehr nun aber auch die beiden jungen Herausgeber bemüht waren, ihre Zeitschrift so reich wie möglich auszustatten und durchweg interessant zu gestalten, gelang es ihnen doch nie, wie Frentag in seinen Lebenserinnerungen selbst gesteht, dem Blatte die Fülle und Reichhaltigkeit der Beiträge 30 verschaffen, deren eine große Revue, die die "Grenzboten" gern

Muternehmungen blieben ein unerreichtes Borbild. Dazu kam, daß in Preußen schon 1849 jede Opposition, auch die wohls meinende, von der Regierung als sehr unangenehm empfunden wurde und daher die in kräftiger Sprache gehaltenen Artikel Julian Schmidts großen Anstoß erregten. Es erhielt daher Julian Schmidt eines Tages einen warnenden Wink aus Berlin, er ihn veranlaßte, künftig über politische Dinge zu schweigen. Damit büßten aber die "Grenzboten" sehr viel an Reiz und Mannigfaltigkeit ein. Schmidt zog sich hauptsächlich auf das Bebiet der poetischen Literatur zurück und wurde hier nach und tach ein heftiger Bekämpfer der Romantiker und des "Jungen Deutschlands".

Als nach und nach diese Ara der Reaktion eintrat, nahmen be beiden Herausgeber eine andere Arbeitseinteilung vor; Julian Schmidt besorgte die Redaktionsgeschäfte im Sommer, Freytag m Winter. Mit dem Jahre 1857 trat sodann, da das sächsische Breßgesetz ein Landeskind als verantwortlichen Redakteur versangte, noch Morit Busch in die Redaktion ein und blieb bis 866. Nach Buschs Weggange wurde Julius Ecardt aus Riga ewonnen, der die Stelle bis 1869 versah, worauf sie Alfred dove übernahm und sie die Ende 1870 inne hatte. Julian Schmidt war bereits 1861 nach Berlin gegangen; seinen Anteil im Eigentum der "Grenzboten" hatte Max Jordan übernommen. Mit dem Schlusse des Jahres 1870 zog sich auch Freytag von den "Grenzboten" zurück, und Grunow wurde deren alleiniger Besitzer.

Bon den neuen Zeitschriften, die von den Märztagen des Jahres 1848 ab aufzuflattern begannen, erlangte nur eine einzige eine große Bedeutung, das humoristisch satirische Wochenblatt "Aladderadatsch"; alle übrigen schwanden, ohne einen nennens» werten Einfluß ausgeübt zu haben, bald wieder ruhmlos dahin. Bir nennen von ihnen nur diejenigen, die wenigstens einiger» maßen von sich reden machten. Dabei sei bemerkt, daß fast allen ein humoristischer Zug, eine gewisse satirische Gereiztheit eigen ist. Doch äußert sich diese Stimmung im Norden anders, als im

stische Wochenschrift", redigiert von M. Goldschmidt, vom 22. Ofstober bis 21. Dezember, "Der Freischärler für Kunst und soziales Leben", redigiert von Luise Aston, vom 1. November ab - (es scheinen nur wenige Nummern erschienen zu sein), "Der blaue Montag, Organ des passiven Widerstandes" (im Desember), "Der Herold für das deutsche Volk, Zeitschrift für Unterhaltung", Verlag von Julius Dräger, von Januar 1849 ab. und "Der Sozialist, Wochenschrift zur Förderung der Volkswohlfahrt", redigiert von Held, von Mai 1849 ab. Alle Beitschriften erschienen in Quartformat.

In Breslau kam von Oftober 1848 ab "Wurst wider Burst, Organ gegen anarchische Bestrebungen" mit Holzschnitten beraus, in Köln der "Verfolger der Bosheit", geschrieben won dem originellen Wessel, in Hamburg Wilhelm Marrs poli= zisch=satirische Wochenschrift "Mephistopheles", in der auch Julius Stettenheim seine ersten literarischen Versuche veröffentlichte, in Frankfurt a. M. "Die Wage, deutsche Reichstagsschau" von Sakob Beneden (es erschienen wahrscheinlich nur 8 Hefte), ferner der "Frankfurter Bolksbote" dreimal wöchentlich vom 4. April 1849 ab bis zum 31. Juli redigiert von A. v. Rochau, bann von G. Herold (Der "Volksbote" ist ein entschiedener Freund der Freiheit, erklärt sich aber heftig gegen die Schrankenlosigkeit und die Handlungen der Willfür und Gewalttaten und tadelt den "Hochmut Heckers und seiner betörten Spießgesellen". "Daß es nun wieder so trostlos geworden," klagt er, "wie zu den Bundestagszeiten würdelos: wer ist daran schuld? Wer anders, als der Advokatenhochmut einiger politischer Phantasten und der Bublizistendünkel einiger Schreiber, die schon gleich in den ersten herzwarmen Tagen der Erhebung während des Vorparlamentes ben kalten Fehdehandschuh hinwarfen."); in München erschienen bie "Leucht fugeln", Randzeichnungen zur Geschichte ber Gegen= wart, redigiert von Alex Ringler und E. Roller, mit zahlreichen Solzschnitten (Mitarbeiter waren u. a. Benedig, Benichlag, Castelli, Drobisch, Ralisch, Gottfr. Kinkel, Raulbach, Marggraff, Simrock, Bogt) und der "Münchener Punsch", 1848 von Martin

Schleich gegründet und bis 1871 herausgegeben. Er vertrat den altbaprischen Partikularismus.

In Wien endlich traten ins Leben "Der freie Wiener, Wochenschrift für Scherz und Ernst, Novelle und Erzählung. Ironie und Satyre, Kunst und Literatur, Politif und Polts. Interessen", redigiert von Alexander Medis (es famen vom 1. April bis 9. August 1848 38 Nummern heraus), die "Wiener Schnellpost, Zeitschrift für politische Vildung des Volkes", redigiert von I. C. Schall (vom 2. Mai bis 10. August 41 Nummern), der "Guckasten, politisches Wochenblatt fürs Volksherausgegeben von R. Lechner (vom 14. Mai bis Mitte August 12 Nummern), "Der reisende Teufel, Zeitschrift für Volksbelehrung über Volksfragen", herausgegeben von I. Suni bis 14. Juli 25 Nummern), und "Die rote Müße, demokratische Zeitschrift" mit dem Lenauschen Verseals Motto:

Das Licht vom Himmel läßt sich nicht versprengen, Noch läßt der Sonnenaufgang sich verhängen Mit Purpurmänteln oder dunklen Kutten.

Die Redakteure waren C. Cerri und L. Eckardt. Das Blatt sam vom 1. August ab nur in 5 Nummern heraus.

Hoch über das bunte Gewirr dieser kleinen Blätter erhob sich der "Kladdera datsch". Wohl begann auch er mit dem leichten Witzgeplänkel, in dem sich die ganze damalige Gesellschaft gesiel, mit den Kalauern, Parodicen und all dem "höheren Blödssinn", den man so gern wie ein glitzerndes Feuerwerk aufsprühen ließ, der aber oft genug — ganz wie Kaketen und Schwärmer — ohne jede tiesere Wirkung schnell verpuffte. Doch schon nach wenigen Nummern wurde das Blatt gehaltreicher; es trat neben dem drolligen Augenblickeinfall, dem kecken Schlagwort und der komischen Wortverdrehung auch eine geistreiche Satire. ein souweräner Witz und ein wirklicher, tiespackender Humor hervor, und zu alledem kam eine mehr und mehr sich ausprägende nationale Stimmung. Der "Kladderadatsch" faste allwöchentlich alles zussammen, was die Nation an Freude und Schmerz erfüllt hatte, und ließ es in seinem Spiegel, durchglüht und umstrahlt von

seinem Humor, helleuchtend reflektieren. Dadurch entwickelte er sich, freilich erst in den fünfziger Jahren, zu einem nationalen Blatte, zu einer geistigen Macht, die oft lebhafter und nachdrückslicher auf die weitesten Kreise wirkte, als alle ernsthaften Leitsartikel der großen Zeitungen.

Die Gründung des Blattes fällt in den April des Jahres 1848; David Ralisch (geb. den 23. Februar 1820, gest. den 21. Angust 1872) gab den Anstoß dazu. Wie die meisten da= maligen jungen Schriftsteller, so brängte es auch ihn, in der er= regten Zeit irgendwie in seiner Beise mitzureden, und so tam er auf den Gedanken, eine humoristische Zeitschrift ins Leben zu rufen. Er durfte dabei von vornherein auf eine gemisse Beachtung rechnen, benn er war seit einem Jahre als der Berfasser Der Posse "Einmalhunderttausend Taler", die fort und fort mit großem Beifall auf dem Königstädtischen Theater am Alexander= plat in Berlin zur Aufführung kam, eine sehr bekannte und be-Tiebte Persönlichkeit der Hauptstadt. Eine tiefere literarische Bil= dung ging ihm freilich ab. Ursprünglich Kaufmann, war er als Folder mehrere Jahre in verschiedenen Städten tätig gewesen, zu-Tett in einem großen Speditionsgeschäfte in Berlin, hatte sich aber daneben von jeher mit Vorliebe in literarischen Arbeiten verfucht und dann 1847 das Glück gehabt, seine Posse "Einmal= hunderttausend Taler" von dem bekannten Theaterdirektor Cerf angenommen zu sehen. Damit war in sein Leben die lang ersehnte Wendung eingetreten; das Stück gefiel ganz außerordentlich, weil es das Berliner Bolksleben auf die Buhne brachte und mit seiner naiv=resoluten Lustigkeit und seinen Couplets mit politischen Pointen die Zeitstimmung aufs glücklichste traf. Später hat Kalisch noch eine ganze Reihe anderer Possen geschrieben, "Berlin bei Nacht", "Ein gebildeter Hausknecht", "Berlin, wie's weint und lacht", "Einer von unsere Leut'" 2c., aber mit keiner hat er wieder den glänzenden Erfolg erzielt, wie mit "Einmal= hunderttausend Taler". Die reichlichen Tantidmen dieser Posse setzten Kalisch in die Lage, sich nun ganz literarischen Arbeiten widmen zu können, worauf benn auch ber Plan zu einer humoristischen Zeitschrift entstand. Er stellte eine Nummer nach seinem

Hierbei sei zugleich bemerkt, daß Hofmann auch die beiden Echulte= und Müller - Figuren bereits vor ber Gründung bes Rladderadatsch" als Cliches von Seuff erworben hatte, worauf The dann zum ersten Male in der M. 8 des neuen Blattes auf= traten. Später nahm Kalisch diese beiben drolligen Philister, wie auch den Zwickauer und den ewigen Quartaner Karlchen Mießnick, in seine ganz besondere Pflege. Die erste Nummer bes "Kladde= radatsch" erschien am 7. Mai und gefiel so allgemein, daß gleich am ersten Tage 4000 Exemplare abgesetzt wurden. Sie prasentierte sich als "Organ für und von Bummler" und trug diese "grammatikalische Bummelei" dann bis zum 5. August 1849; ferner gab die Redaktion gleich in der ersten Nummer bekannt, daß das neue Blatt "täglich mit Ausnahme der Wochentage" erscheinen werde. Als "unfreiwillige" Mitarbeiter wurden der Rultusminister Gichhorn, Oberst v. Bulow, Oberpräsident v. Meding, Herwegh (ber später auch tatsächlich an dem Blatte tätig war) u. a. genannt. Im übrigen ragte ber Inhalt ber Nummer doch nur wenig über die andere satirisch=humoristische Literatur binaus. Es offenbarte sich ein naiver Humor mit etwas Mutter= wit; dabei zeigte sich ein gewisses Geschick, an die Tagesereignisse anzuknüpfen. Der Leitartikel, ber die Nummer eröffnete, trug bas Motto:

> Im wunderschönen Monat Mai, Wo alle Knospen sprangen: — Da sind auch meiner Bummelei Die Ungen aufgegangen.

Weiterhin folgten eine humoristische Erörterung über ein "Berseinigtes Deutschland", Scherze, eine parodistische Novelle "Elvira", eine "Klub zeitung", eine Reihe lustiger "Fibelverse" und auf der letzten (vierten) Seite satirische "Anzeigen" und die einzige Ilustration der Nummer.

Das alles war ganz vergnüglich zu lesen, aber einen tieseren Eindruck vermochte es nicht zu machen, und so wäre vielleicht das junge Unternehmen ebenso rasch, wie so viele andere, wieder in sich zusammengesunken, hätten sich ihm nicht alsbald verschiedene bedeutende Kräste zugesellt, die es schnell über seine ganze Um-

gebung emporhoben. Diese wesentlichen Förderer des Blattes waren der Zeichner Wilhelm Scholz und die Schriftsteller Ernst Dohm und Rudolf Löwenstein.

Wilhelm Scholz (geb. am 23. Januar 1824, geft. am 23. Juni 1893) lieferte schon zur zweiten Nummer des "Kladderadatsch" seine erste Zeichnung und ist dann dem Blatte vierzig Jahre hindurch, so lange er den Stift führen konnte, treu geblieben. Er war nicht nur ein geschickter, sondern auch ein geistreicher Künstler. Mit einem gewissen burlesken Humor wußte er seine Person zu zeichnen und ihre Eigenart mit kecken realistischen Strichen scharf hervorzuheben. Eine liebenswürdige naive Ant der Darstellung zog noch besonders an. Den Höhepunkt seiner Kunst erreichte er in den Karikaturen von Napoleon III. und Bismarck. Hier schwelgte er förmlich in der Fülle komischer Darstellungen; von allen Seiten wußte er seine Helden zu fassen, und wenn er gar nichts Interessantes mehr an ihnen zu entdecken vermochte, so dichtete er ihnen noch einige komische Attribute an, wie Bismarck die berühmten drei Haare.

Bald nach Scholz stellte sich auch Ernst Dohm als Mitarbeiter ein. Geboren am 24. Mai 1819 zu Breslau, hatte er anfangs Theologie studiert, dann einige Zeit eine Hauslehrerstelle bei Berlin bekleibet, war aber schließlich zur literarischen Tätigfeit übergegangen, Mitarbeiter bes "Magazins für bie Literatur des Anslandes" und des "Gesellschafters" geworden und nun zum "Kladderadatsch" gekommen, weil es ihn trieb, über all den bunten Wirrwarr dieser frausen Zeit die Geißel des Spottes zu schwingen. Er traf auch sofort ben Ton, der anzuschlagen war, wurde bald ein eifriger Mitarbeiter, und nach wenigen Wochen war er die Seele der Wochenschrift. Er gab dem Blatte den vornehmeren Charakter und die Eleganz eines ernsthaften lites rarischen Unternehmens, und er selbst entwickelte sich schnell zu einem Humoristen ersten Ranges. Mit einer durchaus abgeflärten Weltanschauung blickte er in souveräner Heiterkeit auf die Torheiten der Menschen herab, und mit aristophanischer Grazie überschüttete er die Verkehrtheiten und Tollheiten in Staat und Gesellschaft mit seinem Spott und Hohn. Aber immer leuchtete

bem Fenerwerk jeines Wißes eine bestimmte Grundanschauung vor, die jeder empfand, und darum wurde nach und nach die ellung, die der "Kladderadatsch" zu den Fragen des Tages im, besonders in der Zeit der trüben Reaktion von 1849 bis 19, maßgebend und selbst entscheidend für weite Kreise. "Was große Glocke des ,Rladderadatsch' an jedem Sonnabend tete," sagt Karl Frenzel einmal, "das klang stärker und vächer, in volleren ober gebrocheneren Tönen im ganzen itschland, und bald genug weit über seine Grenzen hinaus, nach. ber Dumpfheit und Stille ber Redaktion (ber "National-Zei= g"), wie oft haben wir, ungeduldig das Erscheinen des idderadatsch' erwartend, gerufen: "Es erscheine der Chor, es jeine der Chor des geliebten Aristophaniden!" Als eine be von der Schlagkraft seines Wițes und zugleich von der izenden Form, die er seinen Versen zu geben vermochte, sei ein Sonett abgebruckt, das er bem Minister von Bestfalen mete, als dieser nach langjährigem traurigen Wirken in ber ern Reaftionszeit im Oftober 1858 von seinem Amte zurück-Die Parteipresse rühmte hierbei, daß der Minister während er ganzen Amtstätigkeit von großer Uneigennütigkeit gewesen darum jett gerade so arm seinen Posten verlasse, wie er ihn treten habe. Auf diese eigentümliche Lobeserhebung anttete Dohm:

> Er ist nicht mehr! Jetzt ruht er aus in frieden: Der Strom, mit dem so rüstig er geschwommen, Die Höhe, die so mühvoll er erklommen — Sie zu behaupten war ihm nicht beschieden.

> Ihm ward des höchsten Auhmes Preis hienieden; Wir alle haben jüngst sein Lob vernommen: Wie "unvermögend" er ins Umt gekommen, Ift "unvermögend" er daraus geschieden.

O schönster Lorbeer! Wert vor allen Dingen für jeden Sterblichen, danach zu ringen! Stets "unvermögend" — Doch sapienti satis!

Dersöhnt sind alle wir, die einst ihm grollten: Das höchste Lob, das seine freund' ihm zollten, Es war — ein Testimonium paupertatis! Doch auch hohe, getragene Töne wußte er im gegebenen Falle anzuschlagen. Mit dem vornehmsten Takte senkte er seine Fahne am Sarge Friedrich Wilhelms IV. Nachdem er an das Wort Friedrichs des Großen angeknüpft hatte "Ich bin es satt, zu herrschen über Sklaven!" charakterisierte er den dahingeschiedenen Friedrich Wilhelm IV. in geistreicher Weise mit den folgenden Strophen:

"Und er, dem sie die Stätte jetzt bereiten — Im wilden Kampf der gärenden Gewalten Gestellt hart an die Grenzmark zweier Zeiten, Der neuen fremd: so hat er an der alten, Die Poesse vergangner Herrlichkeiten In sich umfassend, treulich fest gehalten. So war sein Leben ein mühselig Streiten, Ein Suchen des dem Untergang Geweihten."

In der Nummer vom 27. Mai 1849 zeichnete Dohm zum ersten Male als verantwortlicher Redakteur, und bis wenige Mosnate vor seinem am 5. Februar 1883 erfolgten Tode ist er, viers unddreißig Jahre hindurch, mit einer einzigen kurzen Untersbrechung, die durch einen zeitweiligen Aufenthalt in Weimar begründet war, der verantwortliche und tatsächliche Redakteur des "Kladderadatsch" gewesen.

Der vierte im Kreise der Redaktionsmitglieder, Rudolf Löwenstein, wie Kalisch und Dohm ebenfalls ein Schlesier, war der Vertreter der warmherzigen Poesie, der mit hoch gestimmtem Ton und dem Pathos des Volkssängers die Hymnen und Festgesänge dichtete. In dürftigen Verhältnissen war er am 20. Februar 1819 zu Vreslau als der Sohn eines jüdischen Destillateurs geboren worden, hatte nur unter vielen Entbehrungen Philologie studiert, sich dann vorwiegend mit poetischen Arbeiten beschäftigt und 1846 unter dem Titel "Kindergarten" einen Vand reizender, tief gemütvoller Kinderlieder veröffentlicht, die ihm einen literarischen Ruf verschafften. Darauf wurde er Mitarbeiter an verschiedenen schönwissenschaftlichen Blättern, dis er Ende Juni 1848 in das seise Verhältnis zum "Kladderadatsch" trat, das seinem literarischen Schaffen die schon angedeutete Richtung gab. Einen ganz besonderen Beisall fanden 1870 seine

bie Truppen auf ihren Märschen begleitete. Im Laufe der Zeit nahm er aber in der Redaktion einen etwas abgesonderten polistischen Standpunkt ein; er trat mehr und mehr zur linken Seite der Liberalen hinüber, während die allgemeine Tendenz des "Kladderadatsch" die nationalliberale war. Daraus entwickelten sich Mikstimmungen, und als dann noch ein jäher Schmerz in Löwensteins Familienleben einbrach (eine blühende Tochter, eine hochbegabte Künstlerin, hatte der Tod dahingerafft), schied er 1887 aus der Redaktion, weil er, — wir zitieren seine Worte — "durch Krankheit und Kummer geschwächt, nicht mehr im stande war, seine freisinnigen Anschauungen, mit denen er seit Dohms Tode allein dastand, seinen Kollegen gegenüber zur Geltung zu bringen". Seine letzen Jahre waren leider durch schwere Kranksheiten getrübt, denen er am 5. Januar 1891 erlag.

Bei der steigenden Beliebtheit und Bedeutung des "Kladderradatsch" stellten sich natürlich auch bald allerlei geistreiche geslegentliche Mitarbeiter ein, Adolf Glaßbrenner, Albert Wolff, der spätere "Figaro":Redakteur, der Meteorologe Dove, Ernst Kossak, Robert Pruß, Franz Dingelstedt, Iohannes Trojan, der später Dohms Nachfolger werden sollte, u. a. m. Daß auch ein "geskröntes Haupt" (Friedrich Wilhelm IV.) zu seinen Mitarbeitern gezählt habe, wie bisweilen gesagt wird, gehört aber in das Gesbiet der Ersindung und Sage. Wie A. Schwarz versichert (S. 139), hat er bei dem ganz erschöpfenden Quellenmaterial, das ihm zu Gebote stand, nichts gesunden, was diese Behauptung rechtsertigt.

Das Verdienst, ben "Kladderadatsch" zu einer so hohen Entwicklung gebracht zu haben, gebührt aber nicht nur dessen geisstigen Leitern, sondern auch zu keinem geringen Teile dem Versleger Albert Hofmann (geb. d. 8. März 1818, gest. d. 19. Aug. 1880), der das Blatt mit großem Geschick und nie rastender Fürsorge durch alle Stürme und Fährnisse der ersten Jahre zu bringen wußte. Zweimal wurde der "Kladderadatsch" verboten, das erste Mal von Ansang November 1848 bis Ansang Dezember, während welcher Zeit er bei Ernst Keil in Leipzig erschien, das

zweite Mal vom 9. Januar 1849 bis Mitte Juli dieses Jahres; in diesen Monaten wurde er in Neustadt-Sberswalde gedruck. Das Abonnement betrug anfangs  $17^{1/2}$  Sgr. vierteljährlich, später lange Zeit  $22^{1/2}$  Sgr. und ist jett 2 Mt. 50 Pfg. Während der Zeit der Verbote sank die Zahl der Abonnenten bis auf 800, stieg dann aber nach und nach bis auf 50 000.

Mit dem lachenden Gesichte des "Kladderadatsch" Abschied von der Periode der Revolution, in der so viel bitterer Haß emporschlug, die so viel blutige Szenen brachte, in der aber auch einer neuen Zeit die Tore geöffnet wurden. Für die Presse erschien damit plötzlich eine Riesenaufgabe, der sie zunächst nicht gewachsen war. "Ginem jungeren Geschlechte mag es nicht leicht sein," sagt Gustav Freytag in seinen Lebenserinnerungen, "sich in die journalistischen Zustände jener Zeit hineinzudenken und diesen ersten Flugversuchen der befreiten Presse Berechtigkeit widerfahren zu lassen. Es gab damals keine erprobten Staatsmänner mit festen Zielpunkten und keine maßgebenden Politiker, ja es gab nicht einmal feste politische Parteien . . . . Erst in der Nationalversammlung zu Frankfurt begannen die großen dialektischen Prozesse, welche zu dem Verfassungsentwurf von 1849 leiteten; auch dort bildete sich erst allmählich unter dem Zwange der Tatsachen das Parteileben und eine Majorität für die berechtigten nationalen Forderungen. Wer in solcher Zeit als Journalist über Politik schrieb, hatte keinen andern Anhalt, als das Idealbild, das er sich selbst von einer wünschenswerten Zukunft des Vaterlandes gemacht hatte, und keinen andern Maßstab für sein Urteil, als die Ansichten, die ihm zufällige Eindrück seines eigenen Lebens vermittelt hatten; Sprache, Stil und die notwendige journalistische Taktik, alles, was er haßte, und was er liebte, mußte ihm der eigene Charakter geben. Er war frei wie der Bogel in der Luft, ohne Führer, ohne Partei, ohne die Erfahrung und ohne die Bescheidenheit, welche die Gewöhnung einer Nation an parlamentarische Tätigkeit dem einzelnen zuteilt. Das war eine wundervolle Lehrzeit des deutschen Journalismus, und es ist kein Zufall, daß aus dem Jahre 1848 viele tüchtige Redakteure unserer größeren politischen Zeitungen erwachsen sind, flug, welterfahren, gewandt und von sicherem Urteil in großen Fragen."

Mit Recht also durfte die Presse, als der Sturm vorüber war, frohen Mutes in die Zukunft blicken. Drängte eine brutale Reaktion auch noch einmal auf eine Zeitlang das nationale Leben zurück — das politische Bewußtsein, das im Volke geweckt worden war, konnte nicht wieder vernichtet werden, und die Fähigkeit, dieses politische Bewußtsein der Nation mit allen seinen Wünschen und Forderungen zum Ausdruck zu bringen, hatte die Presse in ihrer kurzen Lehrzeit leidlich gelernt.



## Schluß.

## Ansblick in die fünfziger und sechziger Jahre.

Mit der Bewegung von 1848 schließt die erste große Er wicklungsperiode der deutschen Presse, und damit findet al unsere ausführlichere Darstellung der Geschichte des deutschlungswesens ihren Abschluß. Doch sei es uns vergönnt, n in kurzen Strichen ein Bild von den nächsten Jahrzehnten entwersen, um wenigstens in allgemeinen Umrissen den Beg der neuen Periode der deutschen Presse zu charakterisieren.

Die deutschen Zeitungen waren bis zum Jahre 1848 in Hauptsache nur Berichterstatterinnen gewesen, die zwar nach nach auch ihre Ansichten und ein gewisses Urteil über die ger deten Vorfälle und geschilderten Zustände äußerten, aber das a doch nur unter einer strengen obrigkeitlichen Zensur. In neuen Zeit aber, die nun nach 1848 anbrach, erhob sich Presse zur Verbreiterin der öffentlichen Meinung. Die politi Grundstimmung, die fortan die Nation beherrschte, suchte it Ausdruck vornehmlich in der Presse zu erlangen, und jede größ Zeitung vertrat daher jett eine ganz bestimmte politische I die Grundanschauung einer politischen Partei, und im Lichte di Partei entwarf sie ihr Weltbild. Sede geistig bedeutende Zeit trug also fortan einen bestimmt ausgeprägten politischen Charal sie war gleichsam eine Persönlichkeit im öffentlichen Leben gen den, die in gegebenen Fällen auch eine Macht vertrat.

Die deutschen Regierungen empfanden diese veränderte tuation sehr lebhaft und suchten diese neue Macht im Staleben möglichst einzuschränken. Da die Einheitsbestrebungen eitert und die alten Staatsformen teilweise wieder hergestellt orden waren, so konnten auch mancherlei Rückschrittsbewegungen rchgeführt werden, die sich nicht selten dis zu den brutalsten laßregeln steigerten. Es spielte sich jene düstere Periode der eaktion ab, in der so viele häßliche Leidenschaften triumphierten, aber doch nur dazu beitrug, die politische Grundstimmung im olke noch weiter zu kräftigen und zu vertiefen. Zunächst gesinnen die Zeitungen, die bereits bestanden, mehr und mehr an oden, und dann trat zu diesen nach und nach eine ganze Reihe uer bedeutender Blätter hinzu.

Von den bisherigen politischen Zeitungen, die sich jest hafter entwickelten, sind aus Norddeutschland besonders die önigsberger Hartungsche Zeitung", die "Weser Zeitung" in zemen, die "Zeitung für Norddeutschland" in Hannover, die dann 1872 mit dem "Hannoverschen Courier" (gegr. 1854) d dem "Hannoverschen Anzeiger" (gegr. 1863) unter dem Haupt- En "Hannoverscher Courier" zusammenschloß, die "Vortmunder itung" (bereits 1828 gegr.), die "Essener Zeitung" (seit 1883 lhein. Wests. Ztg.") und das "Echo der Ge enwart" in Aachen gr. 1848) zu nennen.

Die neuen Blätter entstanden besonders in Berlin und Wien. Berlin wucherte sogar die Zeitungsliteratur etwas allzu üppig por. Neben den gehaltvolleren Zeitungen wurden auch allerlei atschblätter herausgegeben, die dem niedersten Geschmacke frönten, b selbst die sogenannte Revolverpresse, die nach amerikanischem uster arbeitet, wußte sich einzunisten. Dagegen wartete man f bas Emporwachsen eines Weltblattes vergebens. Den Reigen iffnete die "Preußische (Abler) Zeitung" (gegr. 1851, eingeg. 53), die einen konservativen Charakter trug; unmittelbar barauf gte der "Publizist". der liberal war, aber doch nur in behagjem Plauderton über die Weltbegebenheiten berichtete. rbe 1851 gegründet und bestand bis 1874. In der Mitte : fünfziger Jahre erhielt Berlin sein erstes großes Handels= itt, die "Berliner Börsenzeitung", gegründet von Dr. Killisch n Horn, dem sich 1868 der "Berliner Börsenkurier", von eorge Davidsohn ins Leben gerufen, zur Seite stellte. Gegen

Ende der fünfziger Jahre traten noch zwei Blätter in die Erschie nung, die, obgleich sie beide originell und geistreich waren, doch mu einige Zeit bestehen konnten, die witige 1858 von Adolf Globate brenner gegründete und von Richard Schmidt-Cabanis bis 1884 hi geleitete fortschrittliche "Berliner Montagszeitung" und die m Mi der liberalen Mittelpartei ins Leben gerufene "Berliner Allge meine Zeitung" (1859—63), an beren Spite 1861 Julian Schmit In gestellt wurde, dem jedoch für ein solches Blatt der freie Blik an für das Leben fehlte. Mit dem Jahre 1862 erstanden gleich dri t neue Zeitungen von Bedeutung in Berlin, die "Nordbeutsche Algemeine Zeitung", von Dr. Braß gegründet und viele Jahre von Emil Pindter geleitet, bis 1890 das Organ Bismarcks und jest das Sprachrohr der Reichskanzlei und des Auswärtigen Amtes, das "Berliner Fremdenblatt", von R. Decker gegründet, viele Jahre der Moniteur für alle Theater-, Musik- und Sport-Angelegenheiten, eingegangen 1901, und die "Tribune", ein in gemäßigt liberalem Ton gehaltenes Blatt, das aber, als es 1881 von der sezessionistischen Gruppe der nationalliberalen Partei angekauft worden war, rasch zurückging und 1883 zu erscheinen aufhörte. Alls sich bann das politische Leben immer reger gestaltete, traten 1865 die schon im dritten Kapitel des zweiten Abschnittes erwähnte Heldsche "Staatsbürgerzeitung" und 1866 die von Strousberg gegründete freikonservative "Post" ins Leben, die 1874 in den Besitz verschiedener Parlamentarier kam und besonders unter der Redaktion von Dr. Kaygler eines bedeutenden Ansehens genok. Mit dem Beginn des Kulturkampfes schuf sich 1871 die Zentrumspartei in der "Germania" ein Hauptorgan, in dem bis 1878 Paul Majunke eine scharfe Feder führte. Für bas große Publikum trat im selben Jahre auch das liberale "Verliner Tageblatt" ins Leben, das von seinem Verleger geschickt verwaltet und von Arthur Levysohn umsichtig geleitet, sehr bald eine bisher noch nie bagewesene Auflage erreichte.

In Wien hatte die Presse zunächst noch eine sehr schwere Zeit durchzumachen. Im Dezember 1851 wurde die Verfassung beseitigt und damit auch die Preßfreiheit, und 1857 trat die Zeitungs-Stempelsteuer, die 1848 abgeschafft worden war, aufs neue

Rraft. Daburch erlitten die Zeitungen eine so schwere Beaftung, daß viele kleinere Blätter ihr Erscheinen einstellen mußten. Erst 1900 wurde der Zeitungsstempel wieder abgeschafft. neue Ara erschien für die Wiener Zeitungen erst, als mit dem D. März 1863 ein neues Preßgesetz in Kraft trat, durch das wieder geordnete Rechtsverhältnisse eingeführt wurden. Darauf entstand benn auch schon im nächsten Jahre die erste große Bei= tung Österreichs, die "Neue Freie Presse". Sie wurde von Max Friedlander, Mich. Etienne und Adolf Werthner gegründet. Fried= lander übernahm die Bearbeitung der inneren Politik, Etienne die ber auswärtigen, und Werthner leitete die ökonomische Verwaltung des großen Unternehmens. Durch die außerordentliche In= telligenz der drei Männer faßte die "Neue Freie Presse" sofort festen Fuß, und durch den scharfen Blick Friedländers wurde immer der richtige Weg bei den so mannigfachen Schwankungen ber österreichischen Politik eingeschlagen. Bon vornherein wandte sich Friedländer gegen den "Außerordentlichen Reichsrat" Bel= credis, mit aller Entschiedenheit trat er gegen das Rabinett Hohenwart auf, während er das Bürgerministerium lebhaft zu fördern suchte. Etienne bekämpfte von Anfang an die unwahre Politik Rapoleons III., und 1870 trat er, unbekümmert um die antis preußische Stimmung, die von 1866 her Österreich noch zum großen Teil beherrschte, auf die Seite Deutschlands. Die weitere Entwicklung der Dinge zeigte sehr bald, wie recht er tat, baburch wurde die "Neue Freie Presse" das einflufreichste, das tonangebende Blatt in Österreich. Neben dieser Zeitung größten Stils trat bann noch 1865 das "Neue Fremdenblatt", 1867 das von M. Szeps gegründete "Neue Wiener Tagblatt", das sich eine sehr große Beliebtheit zu erringen wußte, 1869 bie "Tagespresse", die mehrere Jahre für die welfischen Interessen tämpfte, und 1871 die "Deutsche Zeitung", die das Recht der Deutschen gegen die andrängenden Slaven zu verteidigen suchte.

Neben Berlin und Wien spielte die Journalliteratur Münchens in den fünfziger und sechziger Jahren eine sehr unbedeutende Rolle. Eine großdeutsche "Isar=Zeitung", redigiert von August Becker, bestand nur kurze Zeit, ebenso ein ministerielles Blatt, die "Neue Münchener Zeitung", während die von Julius Fröbel 1867 ins Leben gerufene "Süddeutsche Presse" sich zwar länger hielt, aber es zu keiner Bedeutung brachte. Unders gestalteten sich die Verhältnisse in Frankfurt a. M., wo sich die "Frankfurter Zeitung" energisch emporrang. Dieses heute so bedeutende Blatt entwickelte sich aus sehr kleinen Verhältnissen. Es begann seine Laufbahn am 27. August 1856 als "Frankfurter Handelszeitung" in kleinem Quartformat. H. B. Rosenthal und Leopold Sonnemann gaben es heraus, um bem Publikum bei ben immer mehr sich ausbreitenden Aftienunternehmungen ratend zur Seite stehen zu können. Bald kamen bann zu ben Handelsnachrichten auch einige politische Telegramme und eine feuilletonistische Wochenbeilage "Coupon der Frankfurter Handelszeitung", und als sich 1859 das politische Leben zu tragischen Konflikten zuspitzte, wuchs sich das Handelsblatt unversehens zur politischen Zeitung aus und erhielt ben Titel "Neue Frankfurter Zeitung"; zugleich wurde ihm durch seinen Redakteur G. F. Kolb der gesprochene demokratische Charakter aufgeprägt. Darauf ents wickelte sich die Zeitung zum Hauptorgan der Demokratie Gudwestbeutschlands und befämpfte als solches die Hegemonie Preußens, verhielt sich aber auch ablehnend gegen den Fürstentag. Natürlich wendete sie sich 1866 gegen Preußen und wurde daher bei der Okkupation Frankfurts durch die preußischen Truppen am 17. Juli mitsamt der "Ober-Postamtszeitung" und dem "Journal de Francfort" verboten. Während jedoch die beiden lettgenannten Blätter nun ihr Erscheinen für immer einstellten, siebelte die "Neue Frankfurter Zeitung" nach Stuttgart über und erschien dort drei Monate unter dem Titel "Neue deutsche Zeitung", worauf sie, nachdem sie eine neue Kaution gestellt hatte, vom 16. November 1866 ab unter dem Titel "Frankfurter Zeis tung" wieder in ihrer alten Beimat herauskam.

Endlich ist auch die "Hessische Morgenzeitung", in Kassel 1859 von Friedrich Oetker und Friedrich Scheel gegründet, bei den neuen bedeutenderen Zeitungen zu nennen, da sie das einzige Blatt Hessens war, das sich dem thrannischen Kurfürsten mann**≢ haft gegenüberstellte** und darum bis 1866 viel Bedrückungen zu **≥erdulden** hatte.

Eine "Rhein=Lahn=Zeitung", die die liberalen nassauischen Abgeordneten Lang und Braun in Wicsbaden 1859 gründeten, wurde von der nassauischen Regierung nicht geduldet und siedelte Ende Oktober 1861 nach Frankfurt über, wo sie den Titel "Rheinischer Kurier" annahm und bis nach der Katastrophe von 1866 blieb. Darauf kehrte sie nach Wiesbaden zurück und ersichent dort noch jetzt.

scheint dort noch jest. Außer diesen gr Außer diesen großen Zeitungen sind dann schließlich noch amei umfangreiche Gruppen von Blättern zu beachten, die in unserem Rulturleben eine nicht unbedeutende Rolle spielen, ob= gleich die einzelnen Zeitungen in diesen Gruppen meist klein sind und auch keine hohe Auflage besitzen. Es sind dies die sozialistischen und die ausgesprochen fatholischen Blätter. Die sozialistische Presse entstand zu Anfang der sechziger Jahre, als Fer= binand Lassalle die Arbeitermassen zu gemeinsamer Agitation in einer Organisation vereinigte. Als erstes Blatt ist der "Volks= staat" zu nennen, der in Leipzig erschien und in seiner M 80 bas Programm der sozialdemokratischen Arbeiterpartei veröffent= lichte. Diesem reihten sich die Blätter in Chemnit, Crimmit= schau, Dresden, Braunschweig, Königsberg, Karlsruhe, Nürnberg, Fürth zc. an, in denen in allen Tonarten der Haß gegen den Staat und die Besitzenden in meist recht grober Sprache gepredigt murbe. In den letten Jahrzehnten hat sich dieser ge= reizte Ton etwas gemilbert, auch das geistige Niveau der Blätter gehoben. Als Hauptorgan gilt jest der in Berlin erscheinende "Borwärts". — Die ausgesprochen katholische Presse, meist Zen= trumspresse genannt, begann sich erst zu Ende der sechziger Jahre au entwickeln; vordem hatte ce eine ausgesprochen katholische Zeitungeliteratur nicht gegeben. Jest entstanden, je heftiger der so= genannte Kulturfampf entbrannte, in allen fatholischen Städten tatholische Blätter, meist von Geistlichen geleitet, die in sehr hef= tiger, aber auch volkstümlicher Sprache für die Interessen der tatholischen Kirche eintraten. Das führende Blatt, die "Germania", haben wir bereits bei den neuen Berliner Zeitungen nannt; weiter auf diese Blätter einzugehen, müssen wir uns 1 sagen, da deren eigentliche Entwicklungsperiode bereits in die fällt, die wir nicht mehr in den Kreis unserer Betrachtung zie können.

Der großen und bunten Menge politischer Zeitungen auch eine reiche Fülle von Zeitschriften gegenüber. I Journale der zweiten Bälfte des neunzehnten Jahrhunderts tr aber einen wesentlich andern Charakter, als die vormärzli Das große Publikum hatte den gespreizten Ton, den Tumult das Kampfgeschrei des jungen Deutschland und der Freih kämpen satt. Man wollte keine politische Schwärmerei n man wünschte sich materiell gefördert zu sehen. Nur wohlhat Völker, wie das Beispiel Englands zeige, verstünden auch wir frei zu sein. Darum musse man ben Naturwissenschaften, Industrie, dem Berkehr jest seine ganze Aufmerksamkeit wid Diesem Geschmacke entsprach George Westermann in Braunsch indem er 1856 nach dem Muster englischer Monatsschr "Westermanns Monatshefte" ins Leben rief. Das Gebiet Politik und überhaupt alles Tendenziöse, wurde vollständig mieden, dagegen erfuhren unter der umsichtigen Redaktion Abolf Glaser die Naturwissenschaften, Ethnographie, Runft-Kulturgeschichte eine ganz besondere Pflege. Auch der Mustrwurde große Sorgfalt zugewendet, so daß das Unternehmen großen Beifall fand. Einen etwas fräftigeren Bulsschlag ? die Revue "Unsere Zeit", die der geistvolle Rudolf Gott von 1857 ab in Leipzig herausgab. Sie zeigte eine entsch liberale Gesinnung und informierte auch über die Ereignisse dem Gebiete der Politik, gewann aber nie einen größeren S freis und stellte daher, nachdem Gottschall schon einige ? vorher von der Redaktion zurückgetreten war, schließlich Ende ihr Erscheinen ein. Ebenfalls nur auf einen kleinen Kreis ben die "Preußischen Jahrbücher" beschränkt. Sie wurden von einem Kreise ber sog. Altliberalen, an beren Spite Duncker stand, ins Leben gerufen und sollten ben natio Liberalismus, den Gedanken des preußisch=deutschen Ginheitsst

vertreten. Auch hier schwebten als Muster die englischen und französischen Zeitschriften vor. Als Redakteur wurde Rudolf Haym bestellt, ber sich durch eine Biographie Wilhelm v. Hum= boldts einen geachteten Namen erworben hatte. So sehr sich aber Haym auch Mühe gab, die Monatsschrift interessant zu machen; es wollte ihm nicht gelingen, eine größere Anzahl bedentender Mitarbeiter zu gewinnen; die Hefte blieben alle etwas trocken nud langweilig. Die besten Aufsätze lieferten Otto Gilbe= meister, David Friedrich Strauß und Anton Springer. preußische Regierung war dem Unternehmen nicht geneigt und konfiszierte verschiedene Hefte; eine Beschlagnahme erfolgte auf Grund eines von Aegidi verfaßten Artikels über die Regentschaft in Preußen. Mißmutig legte baher Haym 1864 die Redaktion nieder, worauf nach einem zweijährigen Interregnum Heinrich von Treitschke 1866 die Leitung übernahm, eine Zeitlang mit M. Wehrenpfennig, später mit Hans Delbrud, ber sie nun seit 1889 allein herausgibt. Als geistreicher Plauderer stellte sich neben "Unsere Zeit" und die "Preußischen Jahrbücher" 1867 "Der Salon". In ihm sprach der feine Mann der Gesellschaft, der über alles orientiert war, was augenblicklich in der eleganten Welt interessierte; nur von den politischen und religiösen Debatten hielt er sich fern. Anfangs wurde der "Salon" von Ernst Dohm und Julius Robenberg herausgegeben, seit 1874 von Franz Hirsch.

Eine Zeitschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben gab Robert Prut mit seinem "Deutschen Museum" von 1851 bis 1867 heraus, zunächst mit Wilhelm Wolfsohn, später mit Karl Frenzel. Das Blatt hielt sich stets auf einer vornehmen Höhe, vermochte sich aber keinen größeren Leserkreis zu erwerben.

Reben diesen Revuen entwickelte sich alsbald in üppiger Mannigfaltigkeit eine bunte Literatur von Unterhaltungsblättern. Den ersten Platz unter diesen nahm die "Gartenlaube" ein, die der intelligente Ernst Keil 1853 gründete. Keil besaß eine feine Witterung für das, was die große Menge des Volkes wollte und brauchte, und es schlug in ihm auch ein warmes Herz für alle vaterländischen Angelegenheiten. Mit unermüdlichem Spürsinn iand er immer das für seine Wochenschrift heraus, was das

deutsche Gemüt erwärmte und wonach der vaterländische Sinn verlangte. Sein Unternehmen bürgerte sich denn auch rasch ein; schon der erste Jahrgang konnte in einer Auflage von 5000 Exemplaren gebruckt werden; der zweite erschien bereits in einer Auflage von 8000 Exemplaren, und bei Keils Tobe 1878 fam das Blatt in einer Auflage von über 300 000 Exemplaren heraus. In den sechziger Jahren, als unser nationales Leben wieder einen tieferen Inhalt bekommen hatte, kam in den vaterlandischen Aufsätzen und Gedichten der "Gartenlaube" die Stimmung weiter Kreise zum Ausbruck. Manche ihrer patriotisch hochgestimmten Nummern wirkte wie eine politische Tat. Neben die "Gartenlaube" stellte sich 1864 mit christlich-konservativer Tendenz das "Daheim", verlegt von Belhagen und Klasing in Bieleseld und viele Jahre redigiert von Robert König. In größerem Stile gehalten präsentierte sich "Über Land und Meer", das 1858 von Eduard Hallberger in Stuttgart gegründet wurde. Ein sehr brauchbarer Mitarbeiter war viele Jahre der Romanschriftsteller F. W. Hackländer, der in der ersten Zeit, als noch viele englische und französische Clichés angekauft werden mußten, weil deutsche noch nicht genügend geliefert werden konnten, um solche angekauften Holzschnitte nicht selten keck und fröhlich seine Erzählungen "herumschrieb". Ahnliche Aufgaben wie "Über Land und Meer" stellte sich das "Buch für Alle", das Hermann Schönlein 1865 ins Leben rief. Dem Bedürfnis nach gehaltvoller Roman=Leftüre entsprach die 1864 von Otto Janke gegründete "Romanzeitung". Sie wurde mit Wilhelm Raabes berühmtem Romane "Der Hungerpastor" eröffnet. Reichlichen Lesestoff boten auch die "Unterhaltungen am häuslichen Herd", die, von Karl Guttow redigiert, von 1852 bis Ende 1864 herauskamen, und die "Hausblätter", die Hackländer und Höfer von 1855 bis 1867 herausgaben.

Das deutsche Zeitungswesen wuchs mithin nach und nach, indem es sich nicht nur außerordentlich erweiterte, sondern auch an Tiefe und Vielseitigkeit gewann, zu einem hochbedeutsamen Faktor in unserem Kulturleben empor. Aus dem schlichten Nachrichtenblatte des siedzehnten Jahrhunderts wurde die Zeitung zum breiten und farbenreichen Abbilde ihrer Zeit.

## Verzeichnis der Zeitungen.

Nachener Mertur 60.

Nachener Bahrheitsfreund 60. 65.

Aachener Zeitung 64. 391.

Abendblatt 69.

Abend=Blatt der Börsenhalle 110.

Abend=Zeitung (Dresbener) 468.

Abend=Zeitung (Mannheimer) 612.

Abler 470.

Aborfer Wochenblatt 400.

Adreh-Komptoir-Nachrichten 110. 278.

Allemannia 184.

Allgemeine Literatur-Zeitung, Hallische 226.

Allgemeine Ober=Zeitung 347. 570.

Allgemeine Österreichische Zeitung 629.

Allgemeine Preuß. Staatszeitung. 82. 263. 335. 357. 546.

Allgemeine Slavische Zeitung 632.

Allgemeine Theaterzeitung 506.

Allgemeine Zeitung, Augsburger 101.

151. 159. 283. 326. 377. 453. 467. 502. 621.

Allgemeine Zeitung (Elberfelder) 69. 367.

Altonaer Merkur 387. 588.

Ameise 400.

Arbeiterblätter, Kölner, von 1848 581.

Argus 520.

Aschaffenburger Zeitung 462.

Ajtrăa 226.

Augeburger Abendzeitung 157. 462.

Augsburgische Ordinari = Postzeitung 157.

Augsburger Postzeitung 462.

Aurora 60. 61.

Ausland, Das 309.

Austria 471.

Auszug ber neuesten Zeitungen 378.

Babische Landeszeitung 613.

— — Zeitung 423. 425.

Badischer Landtagsbote 604.

— — Volksbote 423. 426.

Barmer Zeitung 368.

Barritade, Die 548.

Bayerns Deputirtenkammer 483.

Bayreuther Zeitung 157.

Bayrische Staatszeitung 461.

Bayrischer Beobachter 462.

Banrisches Volksblatt 453.

Beobachter (Stuttgart) 436. 617.

Beobachter im Roer=Departement 65.

Bergeborfer Wochenblatt 381.

Berliner Allgemeine Montags=Zeitung 549.

- — Allgemeine Zeitung 668.
- — Börsenkurier 667.
- — Börsenzeitung 667.
- — Bürgerwehr=Zeitung 548.
- — Frembenblatt 668.
- — Großmaul 548.
- — Konversationsblatt 309. 528.
- — **K**rakehler 654.
- — Kurier 307.
- — Montagszeitung 668.
- — Omnibus 654.

Berliner Schnellpost 307.

- - Tageblatt 668.

— — Zeitung 548.

— — — , Hrsg. Ab. Löffler 548.

— — Zeitungshalle 546.

Berlinische Zeitschrift für Wissenschaft und Literatur 309.

Biene 398.

Blätter für literarische Unterhaltung 514.

Blauer Montag 655.

Bohemia 287. 523. 650.

Börfenhalle (Hamb.) 377. 380.

Börsennachrichten der Ostsee 350. 572.

Bote aus Kassel 116. 389.

Bote in Tyrol 166.

Bremer Kurier 384. 589.

- — Nachrichten 381. 589.
- — Tageblatt 589.
- Beitung für Staats=, Gelehr= ten= und Handelssachen 110. 278. 377. 381. 585.

Bremischer Beobachter 589.

Breslauer Anzeiger für Kommunal= angelegenheiten 571.

- — Beobachter 347.
- — Morgen=Zeitung 571.
- - Zeitung 269. 318. 345. 570.

Britannia 309.

Brutus, der Tyrannenfeind 61.

Buch für Alle 674.

Buddelmeyer=Beitung 549.

Bundeslade, Die 211.

Bürger= und Bauern=Zeitung 548.

Bürgerfreund 278. 381.

Bürger=Wache 547.

Bürgerwehr:Zeitung 547.

Burgscher Kurier 276.

— — (Hallescher) 276.

Burgsche Zeitung 276.

**Charivari** 319. 335. 400. 520. 652. Cholera=Zeitungen 339.

Chronik der österreich. Literatur Colonne, La 410.

Constitutionel 261. 326.

Courier Français 261.

Courier in Halle 573.

Daheim 674.

Dannevirke 387.

Danziger Allgemeine Zeitung 30

— — Tageblatt 350.

Darmstädter Tageblatt 413.

— — Zeitung 143.

Demokrat (Berliner) 548.

- — (Mainzer) 608.
- — (Wiener) 631.

Deutsche Allgemeine Zeitung 319 598.

- Urbeiter=Zeitung (von F. rend) 547.
- — (von Dr. Lubasch u. Bi 547.
- — Beobachter, Der 110.
- — Blätter 117.
- - Blätter für Poesie 309.
- - Bürgerwehr=Zeitung 519
- - Jahrbücher (siehe Hall. 31
- — Monatsschrift 479.
- — Nationalzeitung 358.
- — National=Zeitung für L schweig u. Hannover 377
- — Reform 548.
- — Reichszeitung 586.
- - Revue (Guptows) 499.
- -- Volkshalle 581.
- -- Volkszeitung 612.
- -— Bolkezeitung für Stadt Land 547.
- --- Wochenzeitung 358.
- — Zeitung (Berliner) 339.
- — Zeitung (Gervinussche) 423. 426. 609.
- — Zeitung (Wiener) 669. Deutscher Kurier 436.

: Zuschauer 483.
3 Museum 673.
ranzösische Jahrbücher 495.
ind, Das neue 209.
inds Kurier= oder Staatsbote

ia 409.
vier 318. 319. 524.
ving 106. 391.
vider Zeitung 667.
vr Anzeiger 600.
vier Zeitung 69.

: Gegenwart 667. der Wochenblatt 386. Münchener) 621. n=Zeitung 381. er Zeitung 367. Unzeiger 350. itichrift aus Bapern zur Er= ing und Belehrung 302. id Scherz, oder der alte Frei= · 225. Zeitung 667. egel (Münchener) 520. Berliner) 520. (Lewalds) 512. che Annalen 212. lufjeher, Der 210. staatsrelationen 225. iadel 549. ampe 548. impe ober Lampe der Hase 548. euchte 548.

s d'affiches 65. Berliner) 520. Bariser) 663. rger Zeitung 387. e Blätter 534. 652. e Blätter, Der Teutschen zen 211. ter, Jürgenssche 596. 611. Forum der Journalliteratur 336. 506. Frankfurter Börsenzeitung 509.

- — Handelszeitung 670.
- — Journal 134. 280. 326. 401. 407. 609.
- Wolfsbote 655.
- — Zeitung (Obermüllersche) 596. 611.
- Beitung (Sonnemannsche) 670. Fränkischer Kurier 462.

-- — Merfur 157.

Freia 387.

Freiburger Zeitung 423.

Freie Blätter, Berliner 654.

Freie Wiener, Der 656.

Freie Zeitung (nassauische) 603.

Freihafen, Der 505.

Freimütige Blätter für Deutsche 210.

Freimütige, Der 225. 303. 528.

- -, Wiener 631. 637.

Freischaar für Bolen 547.

Freischärler, Der 655.

Freischütz, Der 278. 381.

Freisinnige, Der 423.

Fremdenblatt (Berliner) 668.

— — (Wiener) 629.

Gartenlaube, Die 673.
Gazette de Cologne 65.
Gazette de France 261. 326.
Geißel, Die 632.
General=Anzeiger für Deutschland 399.

Gerad' aus! 631.

Germania, Zeitschrift für Deutsch= lands Gemeinwohl 209.

(Bermania (Bentrumsblatt) 668.

Gesellige, Der 273. 350.

Gesellschafter, Der 224. 297. 527.

Gespenst, Das schwarze 520.

Goldene Mittelstraße, Die 632.

(Söttinger gelehrte Anzeigen 226.

(Brenzboten 479. 483. 652.

Grimmasches Wochenblatt 107.

Großherzoglich Hessische Zeitung 413. Gudfasten 656.

Hallescher Burgscher Kurier 276. Hallische Jahrbücher 332. 363. 488. 495.

Hallische Zeitung 574.

Hallischer Kurier, Zeitung für Stadt und Land 89. 276. 354.

— — (sog. Waisenhaus=Courier) 573. Hamburger Börsenliste 326.

— — Politisches Journal 212. Hamburgische Nachrichten 587.

— — Neue Zeitung und Adreß=Kon= tor=Nachrichten 278. 379.

— — Unparteiische Korrespondent 109. 278. 326. 377. 379. 587.

Hanauer Zeitung 389.

Hannoversche Anzeigen 115. 667.

— — Morgenzeitung 333. 373. 585. **586.** 

— — Rachrichten 115. 371.

— — Bolfszeitung 584.

— -- Zeitung 371. 583.

Hannoverscher Courier 667.

— — Volksfreund 373.

Hannoversches Volksblatt 373.

Hans Jörgel 524.

Hausblätter 674.

Hausfreund in Palast und Hütte 523. Heidelberger Jahrbücher 226.

Hermann, Zeitschrift 57. 182. 304.

Hermes, oder kritisches Jahrbuch der Literatur 230. 288.

Herold, Der 393. 480.

— — (Berl.) 655.

Hessenbote 389.

Hessische Morgenzeitung 670.

Hessischer Bolksfreund 595.

Hildesheimische allgemeine Zeitung 377.

– Zeitung 377.

Historisch=politische Blätter 478.

Historisch=politische Zeitschrift 478.

Hochwächter, Der 436. Hornisse 594. Humorist, Der 524.

Jahrbuch für dramatische Kunst un Literatur 336.

Jahrbuch für wissenschaftliche Kritt 309. 320.

Jahrbücher der Literatur, Wiener 232 Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik 514.

Jahreszeiten, Die 523.

Iduna 523.

Jenaische Allgemeine Literaturzeitung 193. 226.

Mustration (Pariser) 532.

Illustreted London News 532.

Mustrierte Zeitung 533.

Innland 448.

Intelligenzblatt (Düsselborfer) 68.

— — (Frankfurter) 410.

Intelligenzblatt für Krefeld 368.

Intelligenzblätter, Gründung der 88. Journal de Francfort 130, 280,

401. 409. 611. 670.

Journal des Débats 261, 325.

Journal des Österreichischen Llond 629. 647.

Journal de la Roer 60.

Journal des Nieder= und Mittel= rheins 61. 65.

Journal für Deutschland (Berl.) 210. Iris 279.

Isar=Zeitung 669.

Ipehoer Wochenblatt 386.

Juchheirasasa! Die Preußen sind da! 549.

Junge Österreich, Das 631.

Karlsruher Zeitung 423. 604. 613 Kasselsche Allgemeine Zeitung 116. 389. 591.

eitung 596. 611 itter 170. 178. 1tsch 653. 656. ichstags=Zeitung 631.

Zeitung 582.

Zeitung 65. 262. 267. 351.

1. 468. 574.

er 318. 518.

Preußische Staats=, Kriege= ciebenszeitung f. Königsb. .tg.

Preußische Stettiner Zei=

itung 549.

zer Hartungsche Zeitung 90. 1. 667.

zer Oppositionsblatt 572. onsblatt (Wiener) 233.

Beitung 423.

n 630. 635.

melle Donauzeitung 631.

hrbücher 483.

ib=Zeitung 547.

ratsbürgerzeitung 399.

tung von Böhmen 619.

tung (Sächsische) 602.

tung (Münchener) 548. 567.

neller Courier 630. nelles Blatt aus Böhmen

ient von und für Deutsch= 7. 462. 467.

& Niederrheins 68.

zeitung 582. ung 561.

1.

2 Zeitung 389.

3.

Der (Münchener) 621. Die (Münchener) 621 Ulgemeine Zeitung 393. Leipziger Literaturzeitung 226.

- - Tageblatt 399.
- - Beitung 123. 326. 396. 598.

Leuchte, Die 226.

Leuchtkugeln 655.

Leuchtturm, Der 521.

Literarische und fritische Blätter 514.

Literarische Zeitung 514.

Literarischer Zodiakus 514.

Literarisches Konversationsblatt 293.

— — Wochenblatt, Das 226. 292.

Literaturblatt (Menzels) 497.

— — (von Alexander Jung) 514.

Literatur= und Kunstbericht 514.

Lloyd, Der 648.

Lofomotive 481. 547.

Lübedische Anzeigen 278. 384. 589.

- **Blät**ter 589.
- — merkantilisch=politische Zeitung 385.

Lübeder Nachrichten 381.

Lyna 386.

Magazin für die Literatur des Auß= landes 335. 516.

Magdeburgische Zeitung 86. 275. 351. 573.

Mainzer Journal 609.

- - Tageblatt 608.
- — Wochenzeitung 358.
- - Zeitung 142. 413.

Mannheimer Abendzeitung 391. 423. 424.

- — Journal 423. 613.
- — Worgenblatt 423.
- — Zeitung 595.

Medlenburger Tageblatt 378.

Medlenburgische Zeitung 378.

Memeler Dampfboot 572.

Mephistopheles 655.

Mercure du département de la Roër 65

Messager des Chambres 261.

Minerva 211. Mittelrheinische Zeitung 603. Mitternachtblatt, Müllners 305. Monatsschrift (Berliner) 479. Morgenblatt, Cottasches 213. 295. 496. Münchener Neueste Nachrichten 620.

- — politische Zeitung 158. 462.
- — Punsch 655.

**Nassaussche Allgemeine Zeitung 604.** National=Zeitung der Deutschen 108. National=Zeitung (Berl.) 547. 552. Nationalzeitung, Königl. privil. bayr. 158.

Neckar=Zeitung 282. 303.

Nemesis 171.

Reue Berliner Monatsschrift 309.

Neue Berliner Zeitung 548.

Neue Bremer Zeitung 589.

Reue deutsche Zeitung 611. 670.

Neue Faceln (Cöllns) 208.

Neue Frankfurter Zeitung 670.

Neue Freie Presse 570. 669.

Neue Lübedische Blätter 384.

Neue Münchener Zeitung 619. 670.

Neue Oder=Zeitung 570.

Neue Preußische Zeitung 548. 561.

Neue Rheinische Zeitung 579.

Neue Schwerinische Politische Zeistung 378.

Reue Stettiner Zeitung 572.

Neue Wogen der Zeit 350.

Neue Würzburger Zeitung 462.

Neueste Preußische Zeitung 549.

Neuer Elbinger Anzeiger 273.

Neuer Rheinischer Merkur 58.

Neuer Volksfreund 584.

Neues Berliner Tageblatt 548.

Neues Dresdner Journal 602.

Neues Fremdenblatt (Wiener) 669.

Neues Tagblatt (Stuttgarter) 438. 617.

Neues Wiener Tagblatt 669.

Neu-Hessische Zeitung 592.

Niederheinische Blätter 69. Niedersächsische Zeitung 584. Norddeutsche Allgemeine Zeitung 68. Norddeutsche freie Presse 590. Norddeutsche Zeitung für Polik, Handel und Gewerbe 572. Nouvelliste, Der 60. 65. Nürnberger Korrespondent 621.

Oberdeutsche Wochenzeitung 358.

- - Zeitung 423.

Ober=Postamtszeitung 129. 289. 328

372. 401. 402. 467. 604. 610. 67l Oberschlesischer Anzeiger 347.

Oberschlesischer Wanderer 347.

Oldesloer Wochenblatt 386

Ohnehose, Der 632.

Oppositions=Blatt 93.

Opposition für Bolf und Recht 631

Originalien, Die 225.

Ost=beutsche Post 632. 645.

Osterländische Blätter 479.

Ditfriesische Zeitung 377.

Ostpreußisches Bürgerblatt 572.

Ostseeblätter 385.

Ostsee=Zeitung 572.

Ölzweige 465.

Hiterreichische konstitutionelle deut Zeitung 631.

Österreichischer Beobachter 152. 1 286. 471. 628.

- — Korrespondent 632.
- — Landbote 631.
- — Nationalgardist 631.

Pädagogisches Wochenblatt 465. Panier des Fortschritts 630. Patriot, Der 211. Patriotischer Hausfreund 564. Penny Magazine 529. Pfennig=Magazin 530. Pfennig=Magazin für Kinder 531. Philadelphia Demokrat 595. ihlingszeitung für Deutsch-

fel. Der 632.

elner, Der 631.

leuigkeiten 378.

Wochenblatt (Berliner)

Bürger=Zeitung 572.

)ie 373.

itung 90.

368.

ten 60.

endblatt 649. 650.

ung 167. 287. 472. 648.

ochenblatt 387.

ner) 632. 641.

· 641.

da neue 548. 655.

Allgemeine Zeitung 358.

zeitung 74. 85.

rbücher 672.

:espondent, Der 36. 74. 112.

laments=Zeitung 548.

atszeitung 103. 377. 515.

'8=Beitung 549.

er) Zeitung 667.

Zeitung, Elberfelber 69.

Der 546. 667.

Der 631.

ie (Berliner) 547.

nburger) 587.

ener) 632.

zer Zeitung 462.

Coten (ehedem "Der Reu-

131.

Beitung 611.

Teufel 656.

Rurier 110.

er Wochenblatt 386.

Die 548.

Archiv, Das 225.

Rheinische Blätter 135.

— Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform 483.

— — Postille 423.

— — Zeitung 362. 379. 480. 609.

Rheinischer Beobachter 369.

— — Kurier 671.

— — Mertur 30. 33. 63. 92. 109. 166. 263.

— -- Postillon 425.

Rheinhessisches Bolksblatt 609.

Rhein=Lahn=Zeitung 671.

Rhein= und Ruhrzeitung 581.

Rheinisch=Bestfälische Zeitung 667.

Ristretto 131.

Romanzeitung 674.

Rosen, Beitschrift für die gebildete

Welt 523. 564.

Rostofer Zeitung 378.

Rote Müße, Die 656.

Rübezahl 33.

Sachsen=Zeitung 398. 523.

Sächsische Konstitutionelle Zeitung 602.

— — Baterlandsblätter 398. 480.

Salon, Der (Engländers) 505.

Salon, Der (Robenbergs) 673.

Sammler, Der 225.

Satan 630.

Shilb und Schwert 632.

Schlesische Zeitung 89. 274. 336. 341.

570.

Schleswig-Holsteinische Zeitung 386.

590.

Schnellpost (Berliner) 307.

Schnellpost (Wiener) 656.

Schwäbische Merkur, Der 141. 281.

435. 614.

Schwäbisches Museum 436.

Schwarz-Rot-Gold 632.

Seeblätter 423. 612.

Signale 318.

Soldatenfreund 524.

Sonderburger Wochenblatt 386.

Sonne, Die 483. 618.

Sozialist, Berl. 655.

Speierer Zeitung 462. 621.

Spenersche Zeitung 78. 263. 264. 336. 467. 546. 550. 551. 552.

Sprecher für Rheinland und West= falen 368.

Staat, Der 479.

Staatsbürger, Der 549.

Staatsbürgerzeitung 482. 668.

Staatszeitung, Großherzogl. badische 143.

Stettiner Beobachter 572

— — General=Anzeiger 572.

Stettinische Zeitung, Königl. priv. 90. 572.

Stuttgarter Allgemeine Zeitung 436.

— — Schnellpost 436. 617.

— — **Tagblatt** 436.

— — Zeitung 436.

Süddeutsche Presse (München) 670.

Tages=Chronik (Bremer) 589.

Tagespresse (Wiener) 669.

Tante Boß 654.

Taunusblätter 604.

Teatrum Europäum 529.

Telegraph für Deutschland 509.

Teutscher Beobachter 282.

Teutsche Blätter 208.

Teutsche Feldzeitung 74.

Theaterzeitung, Bäuerlesche 304. 520.

Thusnelba, ein Unterhaltungsblatt für Deutsche 225.

Tribüne, Die 668.

— —, Die deutsche (Wirths) 448. 477.

— —, kritische Blätter aus dem preußischen Parlamente 549.

Trierische Zeitung 369. 582.

Über Land und Meer 674. Ulmer Kronik 618. Ulmer Schnellpost 440.

Unser Planet 482. 519.

Unsere Zeit 672.

Unterhaltungen am häusl. Herd 674. Urwähler=Zeitung 549. 559.

Baterland, Das 479.

Baterlandsblätter 584.

Baterländische Blätter 233.

Vaterländische Hefte 483.

Verfolger ber Bosheit 655.

Berfündiger, Der (Kölner) 65. 68. 277.

— — (Stuttgarter) 436.

Verkündiger, ein gemeinnütziges Vollesblatt 69.

Volk, Das 654.

Volksblatt für Stadt und Land (Hallisches) 355. 574.

— — (Münchener) 621.

Bolfsblätter, Berl. 654.

Volksfreund (Wielands) 177. 211. 231.

— — Wiener 631.

— — Münchener 462.

— — nassauischer 604.

Bolksstaat, Der 671.

Bolkstribun, Der 548.

Volks=Stimme, Die 547.

Volks=Zeitung (Berliner) 561.

Vorwärts (in Paris) 121.

— — (in Berlin) 671.

Vossische Zeitung 78. 263. 269. 337. 467. 546. 550. 551.

Wächter, Der 210.

Wächter an der Oftsee 572.

Wächter am Rhein 423. 424.

Wächter an der Ruhr 581.

Wage, Die (Börnes) 131. 201.

Wage, Die, deutsche Reichstagsschau 655.

Wandelstern, Der 482.

Wanderer, Der 225.

— — österreich. 631. 632.

beder Intelligenzblatt 380. 386.

und Staatsbote 65. 67. 277.

Zeitung 377. 382. 391. 590.667. te 452.

utsche Zeitung 580. nanns Monatshefte 672. älischer Anzeiger 54. 368.

225.

Gassen=Zeitung 631. Realzeitung 161. Zeitschrift 220. 291. 502. Zeitung 152. 159. 286. 471.

idener Tageblatt 605.
rsche Zeitung 378.
tliche Nachrichten (Bremer) 110.
tliche gemeinnützige Nachrichten
und für Hamburg 110. 381.
jes Telegraphisches Bureau 557.
er Zeitung 143. 413.
elruthe, Die 225.
wider Wurst 655.

Würzburger Zeitung 157. Württembergischer Staatsanzeiger 618.

Zeit, Die (in Augsburg) 483. Zeiten, Die 180. Zeitschrift für Pharmacie 629. Zeitschwingen 206. Zeitung der freien Stadt Frankfurt 131. 279.

- — des Großherzogtums Frankfurt 129.
- — bes Großherzogtums Posen 350.
- für Nordbeutschland (Hanno= ver) 586. 667.
- - für Preußen 572.
- für die elegante Welt 223. 303. 524. 652.
- für die königl. preußischen Provinzen zwischen Elbe und Weser 89.
- — für die Wiener Nationalgarde 631.

Zeitungs=Halle 550. 552. Zuschauer 425.



## Namen-Register.

Abel, v., Minister 444. — — Otto, Historiker 616. Abelin, Joh. Phil. 529. Mdam, Dr. P. L. 440. Aegibi, Ludwig Karl 568. Allexander, Kaiser 15. Alexis, Wilibald (Häring) 289. 309. **3**37. 457. Althaus, Theod. 585. Uncillon, Friedr. 31. 244. Undree, Dr. R. 358. 586. Archenholy, J. W. v. 211. Arens, Dr. Thomas Heinr. 382. 590. Aretin, J. Eph. Al. Mor. Freiherr v. 184. Armbruster, österr. Publizist 234. Arndt, E. M. 1. 2. 3. 35. 80. 85. 155. 182. **210**. **225**. Arnim, Achim v. 22. 35. 53. 59. 74. 77. 79. 221. 225. Alston, Luise 655. Auerbach, Berth. 483. 500. 513. Auersperg, Graf Ant. Alex. v. 292. 464. 502. 624.

Baaber, Franz 302. Bacheracht, Therefe v. 510. Bacherer, Gustav 494. Bachmann, J. A. 504. Balper, Dr. J. B. 344. Bamberger, Ludwig 556. 606. Bant, Otto 601. Bassermann, Fr. D. 426. 610.
Bauer, A. F. 269.
Bauer, Bruno 365
— — Edgar 334.
Bauernseld, E. d. 292. 464. 502.
Bäuerle, Ad. 225. 506.
Baumann, Alex. 503.
Becher, Dr. A. J. 631.
Beck, Carl 464. 503. 510. 649.
Beckedorff, Hostat 244.
Becker, August 510. 669.
— — Dr. Hermann 580.
— — Nikolaus 357.
— — Zacharias 108.
Behrend, F. 547.

Behrend, F. 547.

Behrnauer, Geh. Ober=Reg. Rat 214

Benary, Heinr. 654.

Benda, Dan. Alex. 266.

Benedig, Roberich 368. 655.

Benzenberg, Joh. Friedr. 58.

Bercht, Prof. 369.

Bergf, J. A. 210.

Berly, K. P. 134. 279. 402.

Bernard, J. C. 163.

Bernand, Carl Lud. 424.

Bernhardt, Dr. 547.

Bertuch, Friedr. Justus 92. 171. Beseler, G. 427. Beta, Heinr. 654. Bethmann-Hollweg 563. Beurmann, Ed. 410. 509. Bevick, Thomas 530.

Bernstein, Aron 559.

1, Carl 393. 479. 596.

Matthias 60.

Geh. Legationsrat, Zensor

v. 526.

Fürst 561. 566. 573.

heophil 547.

ajor L. 547.

if, v., Minister 418. 610.

33. 48. 54. 73. 74.

). 399. 513. **522. 596.** 

en, W. 223.

. 604.

igh, v., Minister 360.

Friedr. 538. 568. 590. 647.

0. 62. 64.

r. Karl 606.

dwig 98. 131. 158. 199.

i. 500. 526.

Martin 531.

P. A. 91. 119. 222. 233.

of. Jat. 60.

da 381.

br. Al. 211.

668.

Braunthal 292.

rl (=Wiesbaden) 604. 671.

par 534.

. 472. 649.

Clemens 35. 224. 225.

F. A. 22. 117. 229. 287.

).

F. W. 462.

ın, Karl Heinrich 359. 577.

julte vom 605.

·. Ed. 650.

thar 556.

Fr. 210.

deorg 505.

I 514.

ledr., Prosessor und Zensor

2. **598**. **600**.

Bunsen, Chr. R. J. 457.

Buol=Schauenstein, Graf v. 17.

Bürgers, Heinr. 579.

Bürkner, R. 570.

Busch, Moris 653.

- -  $\mathfrak{B}$ . 539.

Carlopago (Ziegler) 503.

Carrière, Morit 53. 510.

Carus, C. G. 505.

Casper, Medizinalrat 339.

Castelli, J. F. 221. 225. 258. 503. 655.

Catel, S. H., Professor 73. 263. 269.

Cerri, C. 656.

Chezy, Helmine v. 299.

Christ, Ministerialrat 435.

Clauren, H. 74. 85. 222.

Colbapty, Magister 276.

Collin, Mathias v. 233.

Cölln, Friedr. v. 155. 208. 210.

Corred, Dr. G. F. 439.

Corvin, Otto v. 481.

Cotta, J. F. 113. 152. 284.

— — Joh. Georg 295.

Daevel, B. 111.

Dahlmann 178. 340. 371. 427.

Dammas, R. H. (siehe Steffens).

Davidsohn, George 667.

Davout 108.

Deder, R. 668.

Deinhardstein, J. L. 221. 233.

Delbrück, Hans 673.

Delius, Dr. Nikol. 383.

Dessauer, v. (Xylograph) 535.

Dingelstedt, Franz v. 359. 365. 505.

510. 663.

Dohm, Ernst 549. 660. 673.

Dolleschall, Polizeirat 361. 365.

Döllinger, Ignaz v. 302. 479.

Dove, Alfred 653.

— Ф. Ж. 663.

Drägler=Manfred 292. 413.

Drobisch, Theod. 527. 655.

Dronke, Ernst 579.

Dropfen, Joh. Guft. 427. 491. 568.

Duller, Ed. 504.

Du Mont, Marcus 66. 356.

- — Frau 277.
- - Josef 356. 578.

Dunder, Herm. 553.

- — Franz 554. 561.
- — Mar 568. 672.

Durand, Red. d. Journ. de Francfort 409.

Duttlinger, badischer Politiker 423. Duk, H. 539.

Gbert, R. E. 292. 523.

Echtermeyer, Theob. 489.

Edardt, Julius 653.

**- 2.** 656.

Edart, L. 631.

Edstein, Baron v. 151.

Ed, Christoph Marquard 381.

Eichholz, Dr. 69.

Eisenmann, Dr., Gottfr. 453.

Eitelberger v. Edelberg, Rud. 627.

Elben, Proj. Chr. Gottfried 144. 282.

- — Dr. Emil 282. 435.
- — Carl 282. 435.
- Dr. Otto 435.

Elsner, Dr. Moriß 347. 571.

Endlich, Quirin 641.

Engel, Ed. 517.

Engels, Franz 365.

— Friedr. 579.

Engländer, Sigmund 505. 631. 632.

Ent, M. 292.

Erdmann, Joh. Ed., Philosoph 490.

Ernst August, König 371.

Eßholz, bayrischer Publizist 302.

Etienne, Mich. 669.

Eulenburg, Graf Frit 367.

Eylert, Bischof 244.

Faber, Alex. 86.

— Friedrich 84. 86. 275. 351.

— — Gabr. Gotth. 88.

— **G**ust. 351.

Ferdinand, österr. Raiser 624.

Feuchtersleben, Ernst v. 502.

Keuerbach, Ludwig 492.

Feust, Dr. Philipp 462.

Fickler, badischer Politiker 612.

Fink, Graf, Kammerherr 563.

Fischer=Goullet, Dr. 611.

Florencourt, Franz v. 380. 574. 581. 595.

Fontane, Theod. 511.

Fouqué, de la Motte 79.

— — **K**aroline 222.

Förster, Friedr. 73. 309.

Franck, &. R. v. 504.

Frankl, L. A. 292.

Franz, öfterr. Raifer 623.

Freese, Dr. Julius 586.

Freiligrath, Ferd. 579.

Frenzel, Karl 489. 556. 558. 661. 673.

Freund, Leopold 571.

Frentag, Gustav 317. 487. 652. 664.

Friedenberg, Dr. G. 338.

Friedländer, Dr. Mag 570. 669.

Friedrich, König von Württemberg 44.

Friedrich August II., König von Sachsen 9. 596.

Friedrich Wilhelm III. 7. 8. 10. 14. 16. 30. 62. 323.

Friedrich Wilhelm IV. 334. 337. 354. 575. 662. 663.

Fries, J. Fr. 11. 12. 211. 289.

Fröbel, Julius 365. 612. 670.

Froriep, Friedr. Ludwig 105. 106.

**G**ans, E. 309. 505. Gehe, E. H. 223. Geibel, Emanuel 538.

, Friedr. v. 15. 20. 22. 152. 2. 164. 167. 205. 286. 374. 455. 7. ırd, Wilh. 223. ch, Ernst Ludwig von 563. 567. - Leopold v. 563. , **Ab**. 167. nus, G. G. 370. 417. 426. 609. n, van (Buchdruderfamilie) 159. ι. ie, Friedr. 423. meister, Otto 383. 590. 673. din, Emil be 641. r, Adolf 672. brenner, Adolf 654. 663. 668. enau 7. 36. ete, Karl 373. 510. 586. ide, F. 23. 309. e 36. 98. 103. 155. 172. 177. 1. 196. 203. 216. 217. 218. 224. 1. 267. 268. 310. 327. 498. фе, \$. 564. chmidt, M. 655. 28, 3of. 13. 27. 33. 54. 70. 85. **9.** 117. 129. 130. 138. 142. 143. 3. 185. 188. **203. 205. 302. 478.** en, Prof. 76. - Georg Joachim 107. ing, **R**. **W**. 492. chall, Rud. 348. 672. be, Christian Dietr. 505. o, Geh. Rat, Censor 328. er, Franz 234. chel, Dr. J. C. 127. - Dr. C. Ch. C. 397. 598. en, Herm. 356. 3hammer, Georg Aug. 127. 396. parzer, Franz 221. 292. 503. 631. m, Jac. 35. 370. 427. 491. - **W**ilh. 289. 370. 427. m, Gebrüder 224. 226. e, J. P. 612. te, R. W. 225.

Groß=Hoffinger, A. J. 470.
Gruber, C. A. v. 222.
Gruner, Justus 7. 35. 54. 59.
Grunow, F. W., Verlagsbuchhandlg.
484. 652.
Grün, Anastasius, siehe Auersperg.
—— Karl 368. 424.
Grüneisen, Carl 297.
Gubis, F. W. 224. 268. 270. 530.
Gumprecht, Otto 556.
Gustow, Carl 265. 317. 331. 336.
359. 365. 498. 500. 505. 506. 509.
511. 513. 674.

Sabel, Ferd. 549. Hadländer, F. W. 674. Häfner, L. 630. 635. Hagemeister, Geh. Oberjustizrat 31. Hagen, Carl 234. Hahn, Theodor 377. Haider, Max 539. Hallberger, Ed. 674. Hamm, Wilh. 510. Hammer, Joh. v. 503. Hammeran, J. A. 609. Hammerstein, Gugen Freiherr v. 373. Hansemann, David 57. 567. Harburger, E. 539. Harbenberg, Fürst 7. 13. 25. 29. 30. **32.** 47. 73. 113. 137. 155. 246. 252. Harkort, Friedr. 57. 143. 304. 531. Hartmann, K. F. A. 278. 464. Hartung, Georg Friedr. 349. 571. — — Herm. 571. Harrys, Georg 373. — — Herm. 373. Hase, Carl, Kirchenhistoriker 458. Hasner, Dr. Leop. v. 650. Basse, Fr. Chr. Aug. 22. 397. Hassenpflug, Minister 388. Sauff, Herm. 296. 496. — **- Wilh.** 295. 300.

688 Haug, J. Ch. F. 213. Häußer, L. 359. 426. Haym, Rud., 492. 555. 568. 673. Hebenstreit, Bilh. 221. Hebbel, Friedr. 510. 631. Seder 425. 492. Hegel, G. 38. F. 308. 309. Beine, Heinr. 59. 295. 297. 302. 308. 317. 331. 455. 490. 500. — — Guitav 629. — — Thomas Theod., 539. Beinichen, sächsischer Bublizist 210. Beise, Heinr. 594. Held, F. B. A. 480. 547. 668. Hell, Th., siehe Winkler. Heller, Jjidor 639. — **— Rob. 429. 523.** Hellwaldt, Friedr. v. 310. Hengeler, A. 539. Berbst, F. 302. Herder, Barthol. 74. Herloßjohn, Karl 518. 523. Hermannsthal, Franz Herm. v. 503. Hermes, Carl Heinr. 309. — — Dr. **R**atl 358. 377. 589. Herold, &. 655. Herwegh, Georg 334. 365. 395. 510. 659. Heseliel, Georg 523. 564. Heun siehe Clauren. Heyse, Joh. Georg 110. Henkler, Dr. Morit 626. Hirsch, Franz 673. hirth, Dr. Georg 621. Sod, Dr. C. F. 631. 641. Höfer, Edni. 674. Hoff, H. 483. 612. Söfffen, Gust. 364. 426. Hoffmann, E. T. A. 222. - - 0. 0. 654.

Hoffmann von Fallersleben 316. 365.

Hofmann, Albert, Buchhändler 658.

663.

Holdeim, Herm. 559.
Holtei, Carl v. 255. 308. 309.
Hormayr, Jos. v., Ministerialrat 48
Horn, Franz 216.
—— Killisch von 667.
—— Usso 523.
Hornthal, D. J. P. v. 225.
Huber, Lud. Ferd. 213.
—— Therese 213.
Hübner, F. D. 640.
Humboldt, Wish. v. 26.

Jacoby, Dr. Johann 348. Jäfel, Dr. Ed. Theod. 483. 522. Jahn, Ludwig 11. 73. 85. Janede, Gebr. 586. Janin, Jules 334. Janke, Otto 674. Jarde, K. E. 457. 475. 479. Jasmund, Landvogt von 44. Jelinef, Herm. 486. 640. Ille, Ed. 539. Ingersleben, Oberpräs. v. 54. John, Carl Ernst, Zensor 327. Jordan, Max 653. — — Sylvester 388. Jörg, Edmund 479. Ipstein, Joh. Ad. v. 416. Julius, Dr. Gustav 394. 486. 54 Jung, Alex. 348. 514.

Raiser, Dr. Aug. 598.
Ralisch, David 553. 657.

— Ludwig 513. 606. 655.
Kaltenbrunner, E. A. 503.
Kamph, K. Alb. Christ. Heinr. v.
58. 73. 244.
Kankosser, Ignaz, Zensor 466.
Karl, Joh. 631.
Rarl August, Großherzog 8. 91. 100.
Kausmann, Jakob 486.
Kaulbach, Wilh. v. 655.

r. Leopold 668.

482. **521.** 663. 673.

r. Theod. 594.

f. 12.

**23.** 429.

1 Horn 667.

**223. 299.** 

ttfried 655.

Justizminister v. 25. 28.

er, Dr. 380.

Jul. Herm. v. 546.

Wenrother.

r, Herm. (nicht Kleinstreuer)

v. 562.

om 562. 563. 575. 577.

im, A. v. 14.

Bictor Ludwig 110.

435.

Franz 523. 650.

arles 529.

lius 621.

anz v. 538.

Unton 529.

ih. 387.

inisterialdir. 31.

dr. 621.

itav (nicht Georg) 457. 622.

**F.** 670.

edr., Erfinder der Schnell=

**39.** 

nrich 510. 513.

pert 674.

ensor 60.

eh. Ober=Reg.=Rat 244.

nft 553. 568. 663.

einh. 492.

lugust v. 11. 13. 102. 176.

A. 644.

. Ed. 532**.** 

Trg. 7. 123. 231.

Beinr. 429. 578.

Rugler, Franz 491.

Ruh, Dr. Emil 632.

Kuhn, Aug. 225.

Rühne, Gustav 498. 505. 513. 526.

Kuranda, Ignaz 483. 523. 632. 645.

Rurz, Heinr. 483.

— — Herm. 617.

Lachmann 339.

Landsteiner, Dr. Leopold 632. 641.

Lange, Friedr. 80.

Langermann, Geh. Ober-Medizinalrat

244.

Lassalle, Ferdinand 671.

Laube, Heinr. 300. 306. 317. 331.

**459. 492. 498. 501. 508.** 524.

622.

Laster, Ed. 556.

Laun, Fr. 222. 224.

Lautenbacher, Dr. J. 310.

Lechner, R. 656.

Lehmann, Joseph 334. 515.

Lehne, Friedr. 142.

Leisching, Joh. Christian 110.

Leister, J. F. 110.

Leitner, K. G. R. v. 292.

Lenau, Nikol. 292.

Lenz, Ludwig, Red. 381.

Leo, Heinr. 320. 457. 489. 490. 493.

Lessing, C. F. 269.

— — Herm. 557.

Lehmann, Daniel 299.

Levysohn, Arthur 668.

Lewald, Aug. 485. 512.

— — Fanny 556.

Lex. Dr. 372.

Liesching, S. G. 282.

Lindau, Wilh. Ad. 394.

Lindenau, v., Minister 392.

Lindner, F. G. L. 105. 146. 176. 461.

List, Friedr. 365.

Loebell, Dr. 272.

Loeben, D. Graf v. 222.

44

alomon, Geschichte des deutschen Zeitungswesens.

Loemple, Dr. 354. 573.
Löhn, Anna 602.
Löhner, Dr. L. v. 632.
Lorm, Hyronimus 513.
Loffow, F. 539.
Loz, Georg 225.
Löw, Dr. Heinr. 631.
Löwenstein, Rudolf 662.
Löwenthal, Jakob 647.
Lubasch, Dr. A. 547.
Lubasch, Heinrich 106. 171. 228.
Lyser, Joh. Beter, Maler 505.

Mahler, Morig 631. 638. Mahlmann, Aug. 124. 223. Majunte, Paul 668. Mallindrodt, Arnold 54. 368. Malten, Dr. H. 610. Mann, C. C. v. 302. Marbach, Dr. D. G. 492. 514. 598. Marggraff, Herm. 240. 429. 655. Marr, Wilh. 655. Mary, Carl 365. 495. 579. — — A. B. 492. Mathy, Carl 417. 419. 425. 426. 435. 483. Matthäi, Ewald 556. Mautner, Ed. 319. Mebold, C. A. 310. 622. Medis, III. 656. Meigner, Allfred 464. 485. Melbold, C. A. 310. 622. Mendelssohn, Joseph 381. Menzel, Wolfgang 296. 497. Merkel, &. 225. Messenhauser, W., 631. Metsch, Franz 534. Metternich; Fürst 5. 9. 14. 15. 16. 19. 32. 232. 256. Mevißen, Gustav 362. Meynert, Dr. Herm. 631. Michaelis, Otto 556.

Mittermaier, K. 426.

Mohl, Rob. 435. — Jul., Orientalist 456. Moltke, Helmuth v. 304. 457. Mommsen, Theod. 591. Montgelas, bayer. Minister 5. 14 185. Möring, Karl 624. Mosen, Julius 510. Mügge, Theod. 510. 553. 554. 5! Müller, Adam 166. 287. — — Friedr. 439. — — Herm. 581. — — Methusalem 127. 223. 524. -- Otto 402. 405. — — Wilhelm 224. 289. 297. Mülner, Adolf 156. 217. 222. 2 227. 290. 304. Mundt, Theod. 317. 331. 498. 51 513. 514.

Nagels, Ludwig v. 539.

Napoleon I. 2. 35. 46.

— III. 565.

Nathusius, Phil. v. 355.

Neubert, Dr. med., Censor 393.

Nicolovius. Ministerialdir. 31.

Niebuhr, B. G. 7. 74. 75. 76.

Nieberhuber, Anton 637.

Niemann, Prof. 124.

Niemeyer, Hofrat 389.

Nonne, Dr. Carl Ludwig 106.

Nordmann, Joh. 631.

Nübling, Ernst 440.

Murhard, Friedr. 116. 212.

Oberländer, Abolf 539. Obermüller, Wilh. 595. Delsner, K. E., Publizist 211. Oetfer, Fr. 510. 591. 670. Oettinger, Ed. Maria 520. Ofen, Lorenz (nicht Johann At 11. 119. 174. 190.

C. 9R. 548. Theob. 386. Dagobert 362. 9. 548. , Julius 603.

n 292. **€**. ⊌. 101. 289. 500. renzo 598. 2. . 35. 4 339, 371. 'ar Ferd., Geograph 310. Abgeordneter 422 Mbam 593. Joh. Babi, 92, 97, 98.

aflian 529. av 496. 616. r. Kerd. 399. 482. erausg. d. hift. pol. Bl.

oline 221. 1 Ebler von 152. 164. iil 668. 117. 380. 593. <sub>3</sub> 536. r. 630. Q. 15. 225. 1, 212, 2. 503.91. h, John 551. 365, 547, 663, 673, it 505. Fr. 1. zerausg. d. Rhein. Jahrb. Maabe, Wilhelm 674. Radowis, Joj. v. 457. 475. Rabel, f. Barnhagen von Enfe, Rabel. Ramshorn, Dr., Sistorifer 399. Rant, Josef 631. 632. Rante, Leop. 478. Rappaport, Moris 466. Nahmann, Fr. 225. Raumer, v., Wirk. Geh. Legations: rat 244, – — Friedrich v., Prof. 244. Rave, Dr. 9. 361. 367. Rehfues, v., Geh. Reg.=Rat 324, 379. Reichenbach, Morit 588. Reimer. G. A. 74. 75. 77. Rellstab, Lubwig 270. 457. 552. Renfner, Benfor 73. Reislag, Karl 548. Reper, Joj. Freiherr v. 258. Reuter, Fris 316. Richter, 3af. Ferd., Buchhandler 587. Ridlefs, F. R. 209. Micht, 98. H. 407. Riemann, Burschenschafter 12. Miesen, Jac. van 273. Rieger, &. 483. Riffert, Dr. Julius 600. Ring, **R**ay 570. Ringler, Al. 655. Robert, Ludwig 297. Rochau, A. v. 655. Robenberg, Julius 673. Rober:Diersburg, Dr. Ernft Freis berr b. 402. 404. Moller, E. 655. Rollet, Bermann 464. Ronge, Joh. 399. Röpell, Rich., Historiter 405. Rojenfrang, Marl 348. 492. 501. 505. Rofenthal, S. 8. 670. Rötscher, Brof. H. A. 336. 551. Roth, Fr. 157.

Röthe, Carl Gotthilf 273.

Rotted, Carl v. 208. 281. 289. 414. 423.

423. Rudhart, Dr. Ign. 147. 259. Ruge, Arnold 332. 424. 489. 514. 548. Rüdert, Friedr. 2 3 295. Rüder, Friedr. Aug. 105. Rühs, Fr. 95. Rümelin, G. 615. Runfel, Dr. Wartin 367. Ruppius, Otto 522. 548.

Coche, Dr., herausgeb. b. "Choleras Big." 339.

Rutenberg, Dr. 364. 554.

Sad, Generalgouverneur 59. 62. 63.

— Geh. Justigrat, Mitgl. bes OberBensur-Kollegiums 244.

Sammer, 3. 658.

Sand, Ludwig 11. 13. 108. 228.

Saphir, W. &. 307. 524. 654.

Sartori, Frang b. 234. 258.

Sag, Dr., Berausg b. "Dftfeebl." 385.

Schaafhaufen, Bantier 29

Schabeberg, Dr. Julius 355.

Schadow, Joh. &. 224.

Schäbtler, Reb. 380.

Schall, Carl 272. 309. 345.

-- - J. C. 656.

Schaftler, Dr. Pag 547.

Scheel, Fr. 670.

Scheffel, Bictor b. 538.

Schenfel, Daniel 492.

Scherzer, Rarl 631.

Schick, Joh. 220. 291. 503.

Schilling, Guftav 224.

Schindler, Dr. E. E. 631.

Schirges, Georg 511.

Schlegel, Friebr. 157.

Schletermacher 7. 76.

Schlefier, Buftav 568.

Schlittgen, herm. 539.

Schmalz, Th. A. H. H. 5. 7. 52. 182.

Edmid, Prof. Carl Ernft 287, 291.

Schmidt, A. Abolf 627.

— — Alegis 545.

— — Julian 486, 557, 652, 668,

- - J. B., Hoftat 268.

— — =Cabanis, Rich. 668.

Schneiber, Friebr. 535.

-- **3**. 539.

- - Louis 524.

Schoell, Geh. Ober-Regierunger. 83-244. 263.

Scholg, Bilhelm, Beichner 660.

Schönemann, 3, 654.

Schönlein, herm. 674.

Schoppe, Amalie 523.

Schott, Sigmund 510.

Schreyvogel, Jos. 258.

Schröder, Fr. 547.

— **- 23.** 373.

Schüding, Levin 356. 358. 511.

Shudmann, v., Minister 244

Schulg, Dr. heinr. 58. 368.

Friebr. 267. 336.

Schulze, Joh. 36.

Schunemann, Guft. Bernh. 382.

Schurich, R. 620.

Schwab, Gustav 226, 496, 498.

Schwarz, A. 658. 663.

Schwarzenberg, Friedr. Fürft von 503.

Schwarzer, Ernst v. 629. 639.

Schweiger, Brof. 11

Schwetichte, Dr. Guftav 354. 573.

Schwind, Morit v. 537.

Ceblnigto, Jojef v. 257.

Seidl, 3. G. 292. 503.

Ceiblig, Dr. Julius 632.

Senff, Bertholf, Buchanbler 658.

Senift von Bilfach 563.

Geverus, 3ob. Jojeph, Cenfor 131.

Senbold, Fr. 146. 282. 437.

Seufried, 3. R. v. 225.

— Ветв. 631. 632.

Siebenpfeifer, Dr. Ph. Jacob 452.

Siegel, Franz Ludwig 601.

. Rarl 548.

Aug. 631.

ırl 297. 655.

. Eb. 479.

rgermeister v. Bremen 381.

. 548.

3. \$3. 506.

i, Leopold 670.

ichhändler 263.

erd. Aug. 78.

r. S. S. 265. 336.

farl 359.

tarl 539.

Unton 673.

Iraf 643.

, F. A. v. 80. 83. 85. 267.

fammerrat 68.

ius 339.

359. 492. 556.

v., Ministerialsekretär 365.

is 539.

farl 539.

febor 523.

iedr. 513.

R. J. 152. 153. 283. 459.

iherr vom 7. 36. 54. 57.

. Julius 570.

c, Franz 503.

A. v. 510.

n, Julius 588. 655.

arl 538.

dalbert 503.

ulius 588.

rd. 524.

, Handelsschul=Direktor 182.

r., Legationstat 110. 278.

p. 225.

dvid, Fr. 483. 492. 500.

4. 673.

:. F. 23. 477.

:, Franz 424.

g, \$. 668.

Struve, &. v. 425. 483.

Stud, Franz 539.

Stuhr, P. F. 491.

Sybel, Heinr. v. 235.

Symansti, J. D. 226.

Szeps, M. 669.

Zadden=Triglaff 545.

Tarnowski, Ladislaus 472.

Tausenau, Dr. K. 631.

Tempelten, Ed. 556.

Thielmann, General v. 30. 36.

Thiersch, F. 28. 157.

Tholud, Aug. 490. 493.

Tied, Ludwig 302.

Tieftrunk, Joh. Heinr. 89. 276.

Tippelstirch, Friedr. v. 355.

Treitschfe, Heinrich v. 81. 211. 234.

415. 673.

Trewendt, Ed. 570.

Trojan, Johannes 663.

Tromlit, A. v. 223.

Tschabuschnigg 502.

Tuvora, Jos. 631. 638.

Tzschoppe, Geh. Reg.=Rat 323. 327.

**11**61, F. 632.

Uhland, Lud. 216. 433. 616.

Uarich, Titus 556.

Unger, Joh. Friedr. 530.

— — Joh. Georg 530.

Unzelmann, Friedr. 530.

Baerst, Freiherr Eugen von 345.

Barnhagen von Enje 338. 501. 505.

514. 539.

- — Rahel 37. 203. 205. 224.

Becchioni, Aug. 621.

Belhagen u. Klasing 674.

Beneden, Jatob 655.

Bilmar, A. F. Ch. 595.

Binde, Oberpräsident v. 182.

Bischer, Friedr. 492. 538. 614.

Bliefs, Thomas 60. Bogel, Herm. 539. Bogl, J. R. 292. 503. Bogt, N. 225. Bolgt, Ch. G. v. 46. 91. Bolbeding, J. E. 531. Boß, Chrift. Daniel 180. — Graf v. 563.

**W**achsmuth, 28. 479. Bagener, Herm. 564. Walded, Benedik 264. Balesrobe, Ludwig 348. Bait, Georg 427. Warrens, Eb. 648. Beber, Dr. Felig 534. — — Јођапп За**к**ов 530. Weber, Carl Maria v. 167. Behl, Feobor 523. Wehrenpfennig, Dt. 673. Beigelt, Carl 89. Weil, Karl 483, 568. 28eta, Aleg. 510. Beieflog, Rarl 223. Beishaar, württemb. Schriftst. 226. Weiß, Matthias 60. Beiger, 21d. 617. Beiscl, Joh. 134. 225. Belder, C. Theod. 85. 170. 415. 418, 423, – — Gottl. 85. Berburg, Adrian 624. Werner, Zacharias 518. Werthner, Abolf 669.

Beffel, tolnifder Bubligift 655.

Bestermann, George 672.

Beftfalen, Minifter von 661

Bepel, Dr. R. F. G. 157.

Beni, Dr. L. 548, 549.

Beyrother, Clemens v. 650. Bibemann, Dr. Ed. 310. Bieland, Ludwig 97, 105, 177. 231. Buenbarg, Ludolf 317. 331. 4 500. 514. Bihl, Ludwig 505. 510. Bilbner=Maithstein, Dr. J. 630. Bilhelm I., Rurfürft 9. Bilbelm, Bring b. Breufen 23. Billen, Brof. 244. Wille, Fr., Rebatteur 380. **B**illemer, Joh. **Jalo**b 203. 205. Wimpifen, Wajor v. 547. Winkler, R. G. Th. (Blend, Th. 6 223. 299. Birth, Aug. 447. **Bitte, Carl, Prof.** 355. Bittgenftein, Fürft 7. 29. 31. 58. 65. Bitthauer, Friedr. 503. Bigleben, C. D v. 600, 601. Wohlgemut, J. A. 547. Bolff, 91d. 654. — — Albert, Red. d. Pariser "Figa 663. -- Bernh. 554, 557. - - D. H. H. 494. Bolffohn, Wilh. 673. Boltmann, Ab. 557.

Port, Feldmarjcall 7.

Babel, F. 583. 554. Babern, Theod. v. 606. Bang, Aug. 631. 641. Bedlip, Chr. v. 202. 456. 502. Beife, Heinr. 588. Bichy, Graf 13. Über den in meinem Verlage erschienenen zweiten Band von

## Ludwig Salomons

## Geschichte des deutschen Zeitungswesens,

der die Cage der deutschen Presse während der Fremd: herrschaft (1792—1814) schildert, liegen viele im hohen Grade anerkennende Urteile vor, von denen ich nur die folgenden wiedergebe:

Deutsche Kundschau: Das Buch ist sehr lebendig geschrieben, fesselt durch das Detail und ermüdet nirgends durch aufgehäuften Ballast, Der Beifall, der dem ersten Bande zu teil wurde, wird auch diesem zweiten nicht fehlen.

Deutsche Revue: Dem ersten Bande schließt sich der zweite mit den gleichen Vorzügen an. Beherrschung des weitschichtigen Materials verbindet sich mit fesselnder form. Uuch für sich genommen, bietet der zweitr Band höchst anregenden, in sich geschlossenen Inhalt. Es ist ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen politischen und kulturellen Geschichte Deutschlands in der Teit Napoleons, dessen unerhörte Herrschermacht und grenzenlose Willkür aus diesen Blättern klarer erhellen, als aus mancher Kriegs- und Diplomatengeschichte.

Das literarische Echo (am Schluß eines längeren Urtikels von Dr. Paul holzhausen): Die treffliche, klare und übersichtliche Unordnung und die fesselnde Darstellung machen das Buch zu einer angenehmen Lektüre, die den Leser über die Stunden hinwegtäuscht, bis er merkt, welch reiche Frucht sie ihm gebracht haben.

Allgemeines Literaturblatt: Don dem Lichte des Zeitungswesens aus nehmen sich mancherlei Zustände in den deutschen Staaten (während der fremdherrschaft) noch weit erbärmlicher aus als sonst, und man wird gerade diese Beleuchtungseffekte bei der künftigen historischen Beurteilung beachten müssen.

Illustrierte Jeitung (Leipziger): Ludwig Salomon hat den von ihm angehäuften Stoff in lichtvoller und anregender Darstellung so künstlerisch gruppiert und so interessant gestaltet, daß sich sein Werk, obschon es auf streng wissenschaftlicher Grundlage beruht, wie ein spannender Roman liest. In sechs erschöpfenden Kapiteln entwirft der Verfasser ein anschauliches Bild von der deutschen Presse unter der Fremdherrschaft.

Berliner Neueste Nachrichten: Selten ift mir ein interessanteres Buch in die Hände gekommen, als dies auf drei Bände berechnete Werk Ludwig

Salomons, dessen zweiter Band "Die deutschen Zeitungen während fremdherrschaft" (1792—1814) nunmehr vorliegt. Die beste Memoirenstratur sindet in ihm die wertvollste Ergänzung, und es ist zu bewunde welches Aufgebot von forschungsgeist und Arbeitsfreudigkeit der Verseins Tressen geführt hat, um dies eigenartige Geschichtswerk zu schaffen, der Wissenschaft und Publizistis sicherlich dereinst als standard work geliebt. (folgt eine längere Besprechung.)

Volks-Zeitung (Berliner): ... Die brutale Gewaltherrschaft, die le Imperator Napoleon über die deutsche Presse rücksichtslos ausübte, wird win ebenso anschaulicher wie streng wissenschaftlicher form geschildert.

Kölnische Volkszeitung: Die Schicksale der napoleonischen Zeit, den "weitverzweigte, grausame und brutale Kampf, bei dem der Eroberen wüberall so auch hier bis zu seinem jähen Sturze der Sieger auf der gange Linie blieb", findet in dem Buche eine anziehende und dabei auf den sogst tigsten, oft nicht wenig mühevollen Studien und Untersuchungen beruhrt Darstellung.

Leipziger Tageblatt: Rudolf v. Gottschall in einem längeren Unit Die Schrift Ludwig Salomons ist jedenfalls ein wichtiger Beitrag zur pet schen, zur Literatur- und Kulturgeschichte des deutschen Volkes.

Westminster-Review: With the appearance of the third and concluding volume of this accurate and comprehensive work, which is a monument of patient research, the possibility of compiling at no very remote date a General History of the Newspaper Press will be greatly facilitated.

Oldenburg, im Dezember 1905.

Schulzesche Hofbuchhandlung. Rudolf Schwartz.



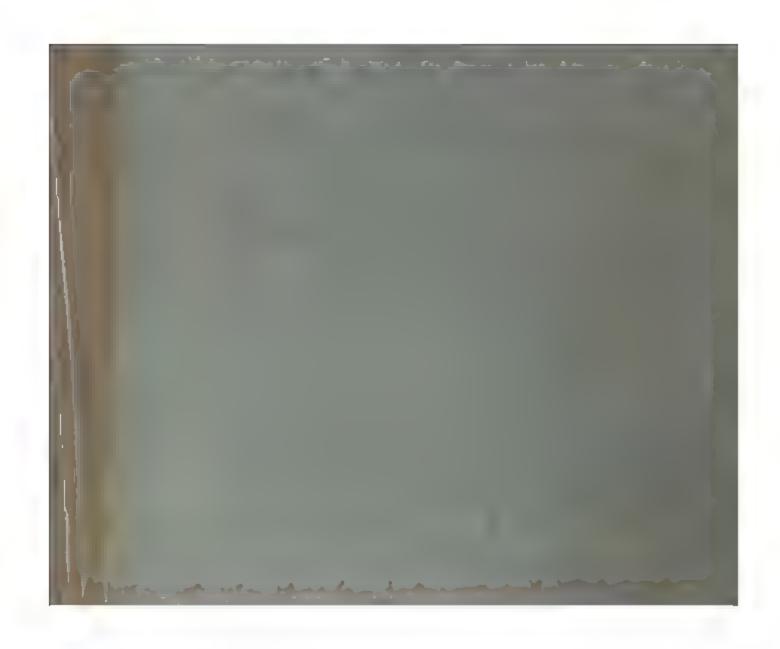

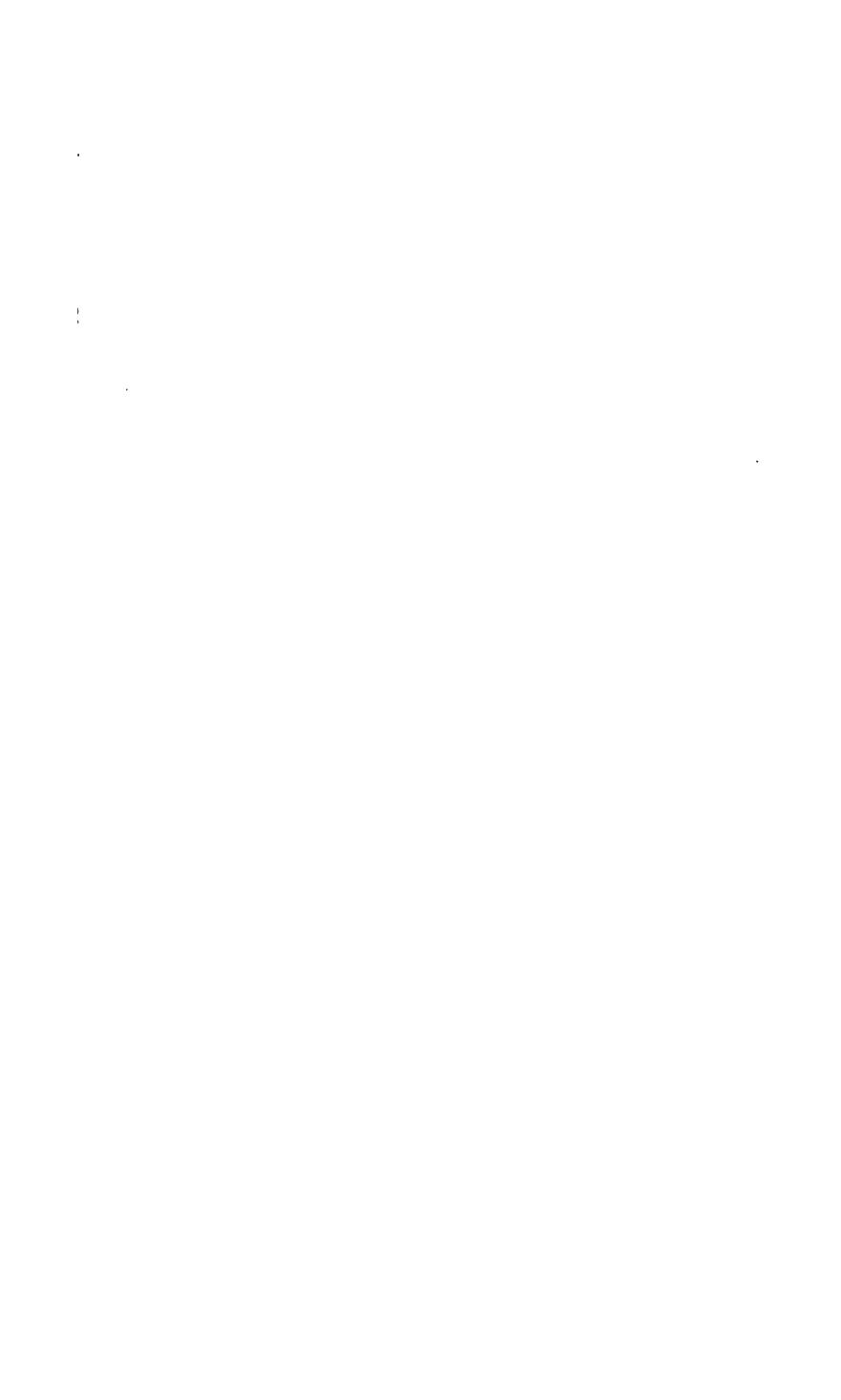

| . • |   |    |   |
|-----|---|----|---|
|     |   |    |   |
| •   |   |    |   |
|     | • |    |   |
|     | • | .• |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    | • |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |
|     |   |    |   |